

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.

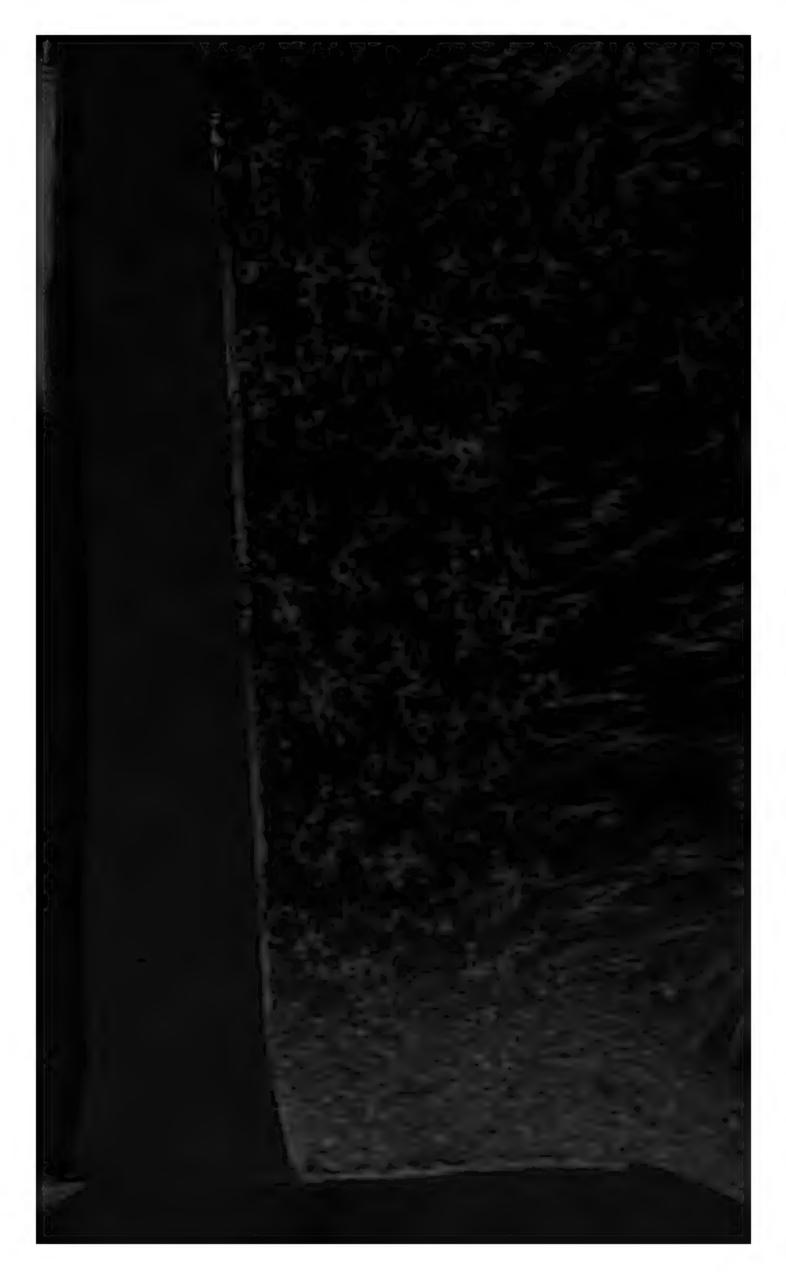



.

.

•

•

. 3

•

W 38 1.

STM Pryssia Wissensch



# Centralblatt

für

# die gesammte Unterrichts=Verwaltung in Preußen.

Herausgegeben in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichtsund Medizinal-Angelegenheiten.

Jahrgang 1888.

Berlin.

Verlag von Wilhelm Hert.
(Beffersche Buchhanblung.)

# 817439 A

ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS R 1936 L

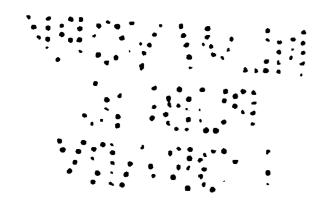

# Centralblatt

für

# die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

Berausgegeben in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts - und Medizinal = Angelegenheiten.

№ 1. u. 2.

Berlin, ben 2. Januar.

1883,

#### A. Ministerinm der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten.

Chef:

Seine Grellenz von Goßler, Staatsminister. (W. Königgrätzerstraße 134. W. Behrenstraße 72.)

#### Unter=Staatsfetretar:

Lucanus. (W. Schöneberger Ufer 46.)

Abtheilungen des Ministeriums.

1. Abtheilung für die geiftlichen Angelegenheiten.

Direktor:

Barthausen, Wirklicher Geheimer Ober = Regierungs = Rath. (W. Billowstraße 10.)

### Vortragende Rathe:

D. Thielen, Feldpropst der Armee, Ober=Konsistorial=Rath, Hof= prediger, Domkapitular zu Brandenburg. (C. Neue Friedrichstraße. Hinter der Garnisonkirche 1.)

Einhoff, Geheimer Ober-Regierungs-Rath. (W. Schellingstraße 2.)

von Bussow, degl. (W. Potsbamerstraße 59.)

Bahlmann, degl. (W. Magbeburgerftraße 7.)

Beinert, degl. (W. Lütowstraße 71.)

1883.

Dr. Bartich, Geheimer Ober-Regierunge-Rath. (W. Lütowstraße 68.) Spieker, dögl. und bautechnischer Rath. (W. Kurfürstenstraße 139.) Winter, Geheimer Ober=Regierungs=Rath. (W. Lütowstraße 41.) D. Dr. Weiß, Ober=Konsistorialrath und Professor. (W. Landgrafenstraße 3.)

Dr. Jordan, Geheimer Regierunge-Rath. (W. Aurfürstenstraße 133.)

Löwenberg, dögl. (W. Litzower Ufer 22.)

Graf von Bernstorff = Stintenburg, degl., Kammerherr. (W. Friedrich.Wilhelmftrage 5)

Tappen, Geheimer Regierungs-Rath. (W. Billowstraße 2.) von Dehn=Rotfelser, degl. und Konservator. (W. Lithower Ufer 20.)

#### Hülfsarbeiter:

von Bremen, Regierungs-Affessor. (SW. Bernburgerstraße 13.) Begel, degl. (W. Matthäifirchftraße 22.)

#### II. Erste Abtheilung für die Unterrichts:Augelegenheiten.

#### Direttor:

Greiff, Wirklicher Geheimer Dber=Regierungs=Rath. (W. Genthinerstraße 13. F.)

#### Vortragende Räthe:

Linhoff, Geheimer Dber=Regierunge-Rath. — f. I. Abth.

von Wussow, degl. — s. I. Abth.

Dr. Schöne, degl. und General Direktor der Museen. (w. Rur. fürstenstraße 81.)

Bahlmann, Geheimer Ober=Regierunge=Rath. — f. I. Abth.

Beinert, degl. — f. I. Abth.

Dr. Bartich, degl. — j. I. Abth.

D. Dr. Bonig, begl. (W. Genthinerstraße 15.)

Lüders, degl. (W. Kurfürstenstraße 55.) Dr. Stauber, degl. (W. Matthäikirchstraße 10)

Dr. Gandiner, begl. (W. Genthinerstraße 9.)

Dr. Wehrenpfennig, degl. (W. Magbeburgerstraße 32.) Spieter, begl. und bautechnischer Rath. — f. I. Abth.

Boby, Geheimer Ober-Regierungs-Rath. (W. Schöneberger Ufer 41.) Winter, degl. — s. l. Abth.

Dr. Jordan, Geheimer Regierungs-Rath. — f. I. Abth.

von Dehn=Rotfelser, degl. und Konservator. — s. I. Abth.

Polenz, Geheimer Regierungs=Rath. (W. Kaiserin Augustastraße 73. Dr. Althoff, degl. (W. Friedrich Bilhelmstraße 17.)

#### III. Zweite Abtheilung für die Unterrichts-Angelegenheiten.

#### Direttor:

de la Croix, Wirklicher Geheimer Ober=Regierungs=Rath. (W. Karlsbab 33.)

#### Vortragende Rathe:

Linhoff, Geheimer Ober-Regierungs-Rath. — s. I. u. II. Abth. Bäpoldt, degl. (W. Maaßenstraße 18.) von Bussow, degl. — s. I. u. II. Abth. Dr. Schneider, degl. (SW. Tempelhofer User 32.) Beinert, degl. — s. I. u. II. Abth.

Raffel, degl. (W. Zietenstraße 6. B.) Spieker, degl. und bautechnischer Rath. — s. I. u. II. Abth. Dr. Esser, Geheimer Regierungs-Rath. (W. Dörnbergstraße 3.)

Tappen, degl. — s. I. Abth.

#### Bulfsarbeiter:

Dr. Kügler, Regierungs-Rath. (W. Kurfürstenstraße 44.) von Bremen, Regierungs-Assessor. — s. I. Abth.

#### IV. Abtheilung fur Die Medizinal-Angelegenheiten.

#### Direktor:

Lucanus, Unter-Staatssefretär. - f. vorh.

#### Vortragende Rathe:

Se. Ercellenz Dr. von Lauer, Wirklicher Geheimer Ober-Medizinal-Rath, Leibarzt Sr. Majest. des Kaisers und Königs, General-Stabs-Arzt der Armee, 2c. (W. Markgrafenstraße 53/54.)

Dr. Frerichs, Geheimer Ober-Medizinal-Rath und Professor.

(NW. Bismardftraße 4.)

Dr. Eulenberg, Geheimer Ober-Medizinal-Rath. (8W. Tempelhofer Ufer 3n.)

Dr. Kersandt, dögl. (SW. Tempelhofer Ufer 31)

Bahlmann, Geheimer Ober=Regierunge=Rath. — s. I. u. II. Abth. Beinert, degl. — s. I. II. u. III. Abth.

Spieker, Geheimer Ober=Regierungs= und bautechnischer Rath.
— s. I. II. u. III. Abth.

Dr. Strzeczka, Geheimer Medizinal=Rath. (SW. Schönebergerftraße 16.)

#### Hülfsarbeiter:

von Bremen, Regierungs-Assessor. — s. I. II. u. III. Abth.

#### Konservator der Kunstdenkmäler:

von Dehn-Rotfelser, Geheimer Regierungs-Rath. — s. I. u. II. Abth.

Central=Bureau. (W. Behrenstraße 72.)

Lauer, Geh. Rechn. Rath, Vorsteher.

Bau=Bureau.

Spitta, Bauinspektor. (W. Lützower User 31.) Geheime Expedition.

Vater, Geh. Kanzl. Rath. (W. Potsbamerstraße 51.) Geheime Kalkulatur.

Wernicke, Geh. Rechn. Rath, Vorsteher. (W. Steglitzerstraße 63.) Geheime Registratur der Abtheilungen für die geistlichen und Unterrichts-Angelegenheiten.

Lauer, Geh. Rechn. Rath (s. vorh.), beauftragt mit den Geschäften des Vorstehers.

Geheime Registratur der Abtheilung für die Medizinal-Angelegenheiten.

Brauser, Geh. Kanzl. Rath, Vorsteher. (SW. Neuenburgerstraße 31.) Geheime Kanzlei.

Reich, Ranzl. Rath, Geh. Kanzleidirektor. (C. Linienstraße 69.)
Generalkasse des Ministeriums.

Rendant: Hasselbach, Rechn. Rath. (Schöneberg, Hauptstraße 74.)

#### Wiffenschaftliche Deputation für das Medizinalwesen. Direktor:

Se. Erc. Dr. Sydow, Prasident, Wirkl. Geh. Rath, Direktor der Hauptverwaltung der Staats-Schulden. (SW. Oranienstraße 92—94.)

Ehrenmitglied:

Dr. Housselle, Wirklicher Geheimer Ober-Medizinal-Rath. Mitglieder:

Dr. Virchow, Geheimer Medizinal-Rath und Professor.

- = Hofmann, Geheimer Regierungs=Rath und Professor.
  = Bardeleben, Geheimer Medizinal=Rath und Professor.
- . Duinde, Geheimer Medizinal-Rath.
- = Strzeczta, Geheimer Medizinal=Rath und Professor.

Dr. Gulenberg, Geheimer Ober-Medizinal-Rath.

= Bestphal, Professor.

= Rersandt, Geheimer Ober-Medizinal=Rath.

= Schroder, Professor.

= von Bergmann, Geheimer Medizinal-Rath und Professor. (Eine Stelle z. Z. unbesett.)

#### Zeduische Rommission für pharmazentische Angelegenheiten.

#### Vorsigender:

Dr. Kersandt, Geheimer Ober=Medizinal=Rath.

#### Mitglieder:

Robligk, Apothekenbesiger. Dr. Kortum, Apothekenbesiger. Dr. Sobe, degl.

# Laudes-Kommission zur Berathung über Verwendung des Fonds zur Beförderung der monumentalen Malerei und Plastik zu Berlin.

R. Becker, Profess, Geschichtsmaler, z. Z. Präsident der Akademie der Künste zu Berlin.

R. Begas, Profess., Bildhauer, Senator der Akademie der Künste zu Berlin.

Ende, Baurath, Senator der Akademie der Künste, Profess. an der technischen Hochschule zu Berlin.

Se. Erc. Dr. von Gogler, Ranzler des Königreichs Preußen, Ober-Landesgerichts-Prasident zu Königsberg.

Dr. Grimm, ordentl. Profess. an der Universität zu Berlin.

Henden, Baurath, Senator der Atademie der Kunste zu Berlin. Hünten, Profess, Geschichtsmaler zu Dusseldorf.

Jangen, Profess., Geschichtsmaler, Lehrer an der Kunstakabemie

zu Düsseldorf.

Dr. Jordan, Geh. Reg. Rath, auftrw. Direktor der National= Galerie zu Berlin.

Max Schmidt, Profess., Landschaftsmaler, Lehrer an der Kunstaka= demie zu Königsberg.

Jul. Schrader, Profess., Geschichtsmaler, Senator der Akademie der Künste zu Berlin.

Steffect, Profess., Direktor und erster Lehrer an der Kunstakademie zu Königsberg.

von Berner, Profess, Geschichtsmaler, Direktor der akademischen Hochschule für die bildenden Künste und Senator der Akademie der Künste zu Berlin.

Wittig, Profess., Bildhauer, Lehrer an der Kunstakademie zu

Duffeldorf.

A. Wolff, Profess., Bildhauer, Senator der Atademie der Künste zu Berlin.

(3wei Stellen z. 3. unbesett.)

#### Königliche Turnlehrer-Bildungsauftalt ju Berlin

(SW. Friedrichftraße 229.)

Direttor:

Baboldt, Geheimer Dber=Regierunge=Rath.

Lehrer:

Dr. Euler, Unterrichts-Dirigent, Professor. Edler, zugleich Bibliothekar.

Königliches evangelisches Lehrerinnen-Geminar, Gonvernanten-Institut und Pensionat zu Dropfig bei Zeit.

Direttor: Rripinger.

#### B. Die Königlichen Provinzialbehörden für die Unterrichts-Verwaltung.

Anmertungen.

1. Bei ben Regierungstollegien, bezw. ben betreffenden Abtheilungen berselben werben nachstehend außer den Dirigenten nur die schulkundigen Mitglieder aufgeführt, und dasselbe geschieht in der Provinz Hannover bei den Konsistorien, bezw. den Abtheilungen berselben.

2. Die bei ben Regierungen angestellten Regierungs- und Schultathe sind, nach Maßgabe ihrer Funktionen, auch Mitglieber des Provinzial-Schulkollegiums.

#### I. Proving Oftpreußen.

1. Oberpräsident zu Königsberg.

Dr. v. Schliedmann.

2. Provinzial = Schulkollegium zu Königsberg.

Prafident: Dr. v. Schliedmann, Dberprafident.

Direktor: Studt, Reg. Prafident.

Mitglieder: D. Dr. Schrader, Provinz. Schulrath, Geh. Reg. Rath.

Gawlick, Provinz. Schulrath.

Teplaff, Reg. Affest., mit Wahrnehmung ber Geschäfte bes Justiziars und Bermalt. Rathes beauftragt.

- 3. Regierung zu Königeberg.
  - a. Regierungs-Prafibent.

Studt.

b. Regierungs-Rollegium. Abtheilung für Kirchen- und Schulwesen.

Dirigent: Meier, Db. Reg. Rath.

Reg. Rathe: Jüttner, Reg. u. Schulrath. .

Siegert, degl.

Hulfsarbeiter: Rothe, Divisions-Pfarrer.

- 4. Regierung zu Gumbinnen.
  - a. Regierungs-Präsident.

Steinmann.

Regierungs=Rollegium.

Abtheilung für Rirchen- und Schulmesen.

Dirigent: Dodillet, Ob. Reg. Rath. Reg. Rathe:

Risch, Reg. u. Schulrath.

Sielscher, degl.

#### II. Proving Beftpreußen.

- 1. Oberpräsident zu Danzig.
- v. Ernsth ausen.
- Provinzial=Schultollegium zu Danzig.

Präfident: v. Ernsthausen, Ober-Präsident.

Direttor:

(fehlt z. 3.)

Mitglieder:

Dr. Kruse, Proving. Schulrath.

Dr. Rapfer, degl., Profess.

Schellong, Reg. Rath, Justiziar u. Verwalt. Rath.

- Regierung zu Danzig.
  - Regierungs-Prafident.

(fehlt z. 3.)

Regierunge-Kollegium.

Abtheilung für Rirden. und Schulwefen.

Dirigent:

Zimmermann, Ob. Reg. Rath.

Reg. Rathe: Eprol, Reg. u. Schulrath.

Pollot, degl.

- 4. Regierung zu Marienwerder.
  - Regierungs-Prasident.

Frhr. v. Massenbach.

Regierungs-Rollegium.

Abtheilung für Rirden. und Soulwefen.

Dirigent:

Gedite, Db. Reg. Rath.

henste, Reg. u. Schulrath. Reg. Rathe:

Dr. Shulz, degl.

#### III. Proving Standenburg.

Dberpräsident zu Potsdam.

Se. Erc. Dr. Achenbach, Staatsminister, zugleich Ober= präsident des Stadtfreises Berlin.

Provinzial-Schulkollegium zu Berlin

für bie Provinz Brandenburg und ben Stadtfreis Berlin. Demselben ift außer ben Angelegenheiten ber boberen Unterrichtsanstalten und ber Seminare auch bas Elementariculwesen ber Stadt Berlin übertragen.

Se. Erc. Dr. Achenbach, Staatsminister, Ober-Prasident: präsident.

herwig, Geh. Reg. Rath (mit dem Range der Dirigent:

Räthe III. Kl.).

Dr. Klir, Provinz. Schulrath, Geh. Reg. Rath. Mitglieder:

Wepel, Provinz. Schulrath.

Techow, Reg. Rath, Justiziar u. Verwalt. Rath.

Gruhl, Provinz. Schulrath.

Chrenmitglieder: Reichenau, Geh. Db. Reg. Rath a. D.

Dr. Riegling, Geh. Reg. Rath, Prof., Gymnas. Direkt. a. D.

Regierung zu Potsdam.

Regierungs=Prasident.

v. Reefe.

Regierunge = Rollegium.

Abtheilung für Rirden. und Schulmefen.

Dirigent: Bergius, Db. Reg. Rath.

Reg. Rathe: Eismann, Reg. u. Schulrath, Konsist. Rath.

(eine Stelle z. 3. unbesett.)

Regierung zu Frankfurt a./D.

Regierunge=Prasident.

v. Heyden.

Regierunge-Rollegium.

Abtheilung für Rirden- und Schulwesen.

Rüppell, Db. Reg. Rath. Dirigent:

Shumann, Reg. u. Schulrath. Reg. Rathe:

Heiber, degl.

### IV. Proving Pommern.

1. Oberpräsident zu Stettin. (fehlt z. 3.)

2. Provinzial-Schulkollegium zu Stettin.

Prafident:

(fehlt z. 3.)

Direktor:

Wegner, Reg. Prasident.

Mitglieder:

Vettin, Konsist. Rath, Justiziar u. Berw. Rath

(im Nebenamte).

Dr. Wehrmann, Provinz. Schulrath, Geh. Reg. Rath.

Shuly, Provinz. Schulrath.

3. Regierung zu Stettin.

a. Regierungs-Präsident.

Wegner.

b. Regierunge=Rollegium.

Abtheilung für Rirden. und Schulmefen.

Dirigent:

Dpis, Db. Reg. Rath.

Reg. Rathe: Dittrich, Reg. u. Schulrath, Konsist. Rath.

Königt, Reg. u. Schulrath.

4. Regierung zu Röslin.

a. Regierungs=Präsident.

(fehlt z. 3.)

b. Regierunge-Rollegium.

Abtheilung für Rirchen- und Schulmefen.

Dirigent:

Böttcher, Ob. Reg. Rath.

Reg. Rable, Reg. u. Schulrath.

Anderson, dögl.

5. Regierung zu Stralsund.

a. Regierungs=Prasident.

Graf v. Behr=Negendank.

b. Rollegium.

Reg. Rathe: v. Lattorff, Db. Reg. Rath, Stellvertreter des Prafidenten.

Cremer, Reg. u. Schulrath.

#### V.. Provinz Posen.

1. Oberpräsident zu Posen.

Se. Erc. v. Güniber, Wirkl. Geh. Rath.

2. Provinzial=Schulkollegium zu Posen.

Präfident: Se. Erc. v. Günther, Oberpräsident, Wirkl. Geh. Rath.

Direktor: v. Sommerfeld, Reg. Bice-Präsident.

Mitglieder: Polte, Provinz. Schulrath.

Tichadert, degl.

Dr. Kügler, Reg. Rath, Justiziar u. Verwalt. Rath. (Beurlaubt, s. S. 3.)

Regierung zu Posen.

Präsidium.

Präsident:

Se. Erc. v. Gunther, Oberpräsident, Wirkl. Geh. Rath.

Vice-Präsident: v. Sommerfeld.

Rollegium. b.

Abtheilung für Rirchen- und Schulwesen.

Grisebach, Db. Reg. Rath. Dirigent:

Lute, Reg. u. Schulrath. Reg. Räthe:

Dr. Dittmar, degl. Stladny, degl.

4. Regierung zu Bromberg.

Präsidium.

Präfident: Tiedemann.

Rollegium. b.

Abtheilung für Kirchen- und Schulwesen.

Otto, Ob. Reg. Rath. Dirigent:

Lic. Somidt, Reg. u. Schulrath. Reg. Räthe:

Jungklaaß, degl.

Hülfsarbeiter: Cherstein, Kreis-Schulinspektor.

#### VI. Provinz Schlefien.

Oberpräsident zu Breslau. Se. Erc. v. Seydewig, Wirkl. Geh. Rath.

Provinzial=Schulkollegium zu Breslau.

v. Seydewig, Oberpräsident, Wirkl. Geh. Rath. Präsident:

Arhr. Junder v. Dber = Conreut, Reg. Prafident. Direttor: Mitglieder: Dr. Sommerbrodt, Provinz. Schulrath, Geh. Reg. Rath.

Willdenow, Justiziar u. Verwalt. Rath, Geh. Reg. Rath.

Sander, Reg. u. Schulrath. Dr. Slawisti, Provinz. Schulrath.

(eine Stelle z. 3. unbesept.)

3. Regierung zu Breslau.

a. Regierungs-Präfident.

Freiherr Junder v. Dber=Conreut.

b. Regierunge=Rollegium.

Abtheilung für Rirchen- und Schulmefen.

Dirigent: Schmidt, Db. Reg. Rath. Reg. Rathe: Sander, Reg. u. Schulrath.

> Seidel, degl. Dr. Finger, degl.

> > 4. Regierung zu Liegnig.

a. Regierunge-Präsident.

Frhr. v. Zedlig-Neutirch.

b. Regierunge-Rollegium.

Abtheilung für Rirchen- und Schulwefen.

Dirigent: v. Seydewiß, Db. Reg. Rath.

Reg. Rathe: Bock, Reg. u. Schulrath.

Giebe, degl.

5. Regierung zu Oppeln.

a. Regierungs-Präsident.

Graf v. Zedlip-Trüpschler.

b. Regierungs-Rollegium.

Abtheilung für Rirchen. und Schulwesen.

Dirigent: Frhr. v. Dörnberg, Ob. Reg. Rath.

Reg. Rathe: Prange, Reg. u. Schulrath.

Schylla, degl.

(eine Stelle z. 3. unbesett.)

### VII. Provinz Sachsen.

1. Oberpräsident zu Magdeburg. v. Wolff.

2. Provinzial=Shulkollegium zu Magdeburg.

Präsident: v. Wolff, Oberpräsident. Direktor: v. Wedell, Reg. Präsident.

Mitglieder: Dr. Gobel, Proving. Schulrath.

Todt, dögl. Menges, Reg. u. Schulrath. Nipe, Konsist. Rath, Justiziar.

Schuppe, Reg. Rath, Berwalt. Rath.

(eine Stelle z. 3. unbesett.)

3. Regierung zu Magbeburg.

a. Regierungs-Präsident.

v. Bedell.

b. Regierunge-Rollegium.

Abtheilung für Rirchen- und Schulwefen.

Dirigent: Scheffer, Ob. Reg. Rath. Reg. Rathe: Menges, Reg. u. Schulrath. Kannegießer, dsgl.

4. Regierung zu Merseburg.

a. Regierunge=Präsident.

v. Diest.

b. Regierunge-Rollegium. Abtheilung für Kirchen- und Schulwesen.

Dirigent: Schebe, Ob. Reg. Rath. Reg. Rathe: Haupt, Reg. u. Schulrath.

Dr. Lauer, degl.

5. Regierung zu Erfurt.

a. Regierunge=Präsident.

v. Kamps.

b. Regierungs=Rollegium. Abtheilung für Kirchen, und Schulwesen.

Dirigent: v. Tzschoppe, Ob. Reg. Rath. Reg. Rath: Hardt, Reg. u. Schulrath.

Außerdem ist bei der Abtheilung beschäftigt:

Ragel, Divisionspfarrer.

#### VIII. Provinz Schleswig-Holstein.

1. Dberpräsident zu Schleswig. Steinmann.

2. Provinzial=Schulkollegium zu Schleswig.

Präfident: Steinmann, Dberpräfident.

Mitglieder: Dr. Schneiber, Reg. u. Schulrath.

= Lahmeyer, Provinz. Schulrath. Bartels, Reg. Assessor, mit Wahrnehmung der Ge= schäfte des Justiziars u. Verwalt. Rathes beauftragt.

3. Regierung zu Schleswig.

a. Prafidium.

Präsident: Steinmann, Dberpräsident.

Bice-Prafident: Яоф.

#### b. Rollegium.

Abtheilung für Rirchen. und Schulmefen.

Dirigent:

v. Rumohr, Db. Reg. Rath.

Reg. Rathe: Dr. Schneider, Reg. u. Schulrath.

Raftan, døgl.

#### IX. Proving Sannover (mit dem Jadegebiete).

1. Oberpräsident zu Hannover.

Se. Erc. v. Leipziger, Wirkl. Geh. Rath.

2. Provinzial=Schulkollegium zu Hannover.

Präfident: v. Leipziger, Oberpräsident, Wirkl. Geh. Rath.

Direktor: Rautenberg, Db. Reg. Rath (auftragem.).

Mitglieder: Spieker, Provinz. Schulrath.

Dr. Sagemann, degl., Profess., zu Bildesheim.

· Breiter, Provinz. Schulrath.

Biedenweg, Reg. Rath, Justiziar u. Berwalt.

Rath.

= Häckermann, Provinz. Schulrath.

#### 3. Ronsistorien.

#### A. Coangelisch-lutherische und reformirte Konsistorialbehörden.

a. Konsistorium zu Hannover. Abtheilung für Bollsschulsachen.

Director:

Bobeker, Konfift. Direktor.

Borfipender: Rautenberg, Db. Reg. Rath, Stellvertreter des

Direttors.

Mitglieder:

Leverfühn, Reg. u. Schulrath.

Pabst, begl. Bödler, begl.

Lange, Konfist. Rath.

#### b. Rlofter Loccum.

(Demfelben fteben im Stiftsbezirte Ronfiftorialrechte gu.)

Abt: D. Uhlhorn, Ob. Konsist. Rath.

c. Konsistorium zu Stade.

Abtheilung für Boltsschulfachen.

Direttor:

v. Müller, Landgerichts=Präsident (auftragew.).

Mitglieder: Rüster, General-Superintendent.

Nienaber, Konfist. Rath.

Bulfsarbeiter: Dier de, Seminar-Direftor.

d. Konsistorium zu Denabrück. Abtheilung für Boltefdulfacen.

Direktor:

Beidenreich, Reg. Rath.

Mitglied:

Mauersberg, Konsist. Rath, Pastor zu Georgs

Marien=Hütte (auftragew.).

hulfbarbeiter: Dr. Jüngling, Seminar-Direktor.

heinroth, Landrichter, rechtskundiges Mitglied.

e. Konsistorium zu Aurich. Abtheilung für Bolleschulsachen.

Direktor:

Brandis, Landgerichts=Rath (auftragsw.). Müller, Reg. u. Schulrath.

Mitglieder:

Dierksen, Amterichter, rechtstundiges Mitglied.

f. Konsistorium zu Otterndorf. Abtheilung für Bolteschulfachen.

Direktorium: Sostmann, Kreishauptmann zu Otterndorf, mit der Führung des Direktoriums beauftragt.

Mitglieder:

Braß, Superintendent zu Neuenkirchen, geistl. Affessor.

hinterthür, degl. zu Lüdingworth, degl

g. Oberkirchenrath zu Nordhorn.

Direttor:

henschen, Obergerichtsrath z. D., zu Osnabrud

(auftragew.).

Mitglieder:

Müller, Reg. u. Schulrath zu Aurich (auftragsw.). Koppelmann, Prediger zu Schüttorf (auftragem.).

Eucassen, degl. zu Reuenhaus (auftragem.).

Katholische Konsistorialbehörden.

a. Konsistorium zu Hildesheim.

Direttor:

Dr. Werner, Db. Konsift. Rath.

Mitglied:

D. Hagemann, Provinz. Schulrath (auftragem.).

Konsistorium zu Denabrück.

Director:

Büstefeldt, Konfist. Rath (auftragew.).

Mitglieder:

Thiele, Konfist. Rath, Pfarrvitar zu St. Johann.

Dr. Brandi, Konsist. Rath.

#### X. Proving Bestfalen.

1. Oberpräsident zu Münster.

(fehlt z. 3.)

Previnzial=Soultollegium zu Münfter.

Präsident:

(fehlt z. 3.)

Direttor:

v. Liebermann, Reg. Bice-Prafident.

Mitglieder: Dr. Smend, Reg. u. Schulrath, Konfist. Rath.

= Shult, Provinz. Schulrath, Geh. Reg. Rath.

Mirus, Reg. Rath, Verwalt. Rath. Dr. Probst, Provinz. Schulrath.

- van Endert, Reg. u. Schulrath. v. Westhoven, Konsist. Rath, Justiziar.

3. Regierung zu. Münfter.

a. Prasidium.

Prafident:

(fehlt z. 3.)

Bice=Prafibent: v. Liebermann.

b. Rollegium.

Abtheilung bes Innern.

Dirigent: v. Viebahn, Db. Reg. Rath.

Reg. Rathe: Dr. Smend, Reg. u. Schulrath, Konfist. Rath.

van Endert, Reg. u. Schulrath.

4. Regierung zu Minden.

a. Prafidium.

Prafident:

v. Pilgrim.

b. Rollegium.

Abtheilung bes Innern.

Dirigent: v. Schierstedt, Db. Reg. Rath.

Reg. Rathe: Dreps, Reg. u. Schulrath.

Voigt, degl.

5. Regierung zu Arnsberg.

a. Regierungs-Präsidium.

Präsident: v. Rosen.

b. Rollegium.

Abtheilung für Rirchen- und Schulwefen.

Dirigent: Encanus, Db. Reg. Rath.

Reg. Räthe: Dr. v. Ciriacy=Wantrup, Reg. u. Schulrath.

= Roß, degl.

#### XI. Proving Seffen=Raffan.

1. Oberpräsident zu Rassel. Se. Erc. Graf zu Eulenburg, Staatsminister. 2. Provinzial. Schulkollegium zu Rassel.

Vorsipender: Se. Erc. Graf zu Eulenburg, Staatsminister,

Oberpräsident.

Stellvertreter: v. Brauchitsch, Reg. Vice-Präsident. Mitglieder: Dr. Rumpel, Provinz. Schulrath.

Rretschel, begl.

Mittler, Ober- u. Geh. Reg. Rath, auftragsw. Justiziar u. Verwalt. Rath.

3. Regierung zu Raffel.

a. Präsidium.

Präsident: Se. Erc. Graf zu Eulenburg, Staatsminister,

Dberpräsident. Vice-Präsident: v. Brauchitsch.

b. Rollegium.

Abtheilung für Rirchen- und Schulmefen.

Dirigent: Mittler, Ober- und Geh. Reg. Rath.

Reg. Rathe: Hasse, Reg. u. Schulrath. Dr. Faldenheiner, begl.

Außerdem ist bei der Abtheilung beschäftigt: Dr. Auth, Symnas. Oberlehrer.

> 4. Regierung zu Wiesbaden. a. Regierungs-Präsidium.

Prafident: v. Burmb.

b. Rollegium.

Abtheilung für Rirden. und Schulmefen.

Dirigent: de la Croix, Ob. Reg. Rath.

Reg. Rathe: Bayer, Reg. u. Schulrath, Konfist. Rath.

Dr. v. Fricken, Reg. u. Schulrath.

#### XII. Mheinprovinz.

1. Oberpräsident zu Roblenz.

Se. Erc. Dr. v. Bardeleben, Wirkl. Geh. Rath.

2. Provinzial=Schulkollegium zu Koblenz.

Präsident: Se. Erc. Dr. v. Bardeleben, Oberpräsident, Wirk.
Seh. Rath.

Direktor: Frhr. v. Berlepsch, Reg. Vice-Präsident.

Mitglieder: Dr. höpfner, Provinz. Schulrath.

Linnig, degl. Dr. Vogt, degl.

= Bendland, degl.

Klingholz, Reg. Assess., mit Wahrnehmung der Justiziar= u. VerwaltungerathesStelle beauftragt.

3. Regierung zu Koblenz.

Prafidium.

Präfident:

Se. Erc. Dr. v. Bardeleben, Oberpräsident,

Wirkl. Geh. Rath.

Vice-Präsident: Frhr. v. Berlepsch.

Rollegium.

Abtheilung bes Innern.

Dirigent:

Röhn v. Jasti, Db. Reg. Rath.

Reg. Rathe:

Dr. Bezzenberger, Reg. u. Schulrath.

(eine Stelle z. 3. unbesett.)

4. Regierung zu Duffelborf.

Präsidium.

Präfident: v. Hagemeister.

b. Rollegium.

Abtheilung für Rirchen, und Schulmefen.

Dirigent:

v. Schüt, Ob. Reg. Rath.

Reg. Rathe:

Dr. Dyckhoff, Reg. u. Schulrath.

Sildebrandt, degl. .

Dr. Rovenhagen, degl.

5. Regierung zu Röln.

Prasidium.

Präfident: v. Bernuth.

Rollegium.

Abtheilung bes Innern.

Dirigent: Reg. Rathe:

v. Guionneau, Ob. Reg. Rath. Florschüt, Reg. u. Schulrath.

Dr. Schönen, degl.

Regierung zu Trier.

Präsidium. **a**.

Präfident: Nasse.

b. Rollegium.

Abtheilung des Innern.

Dirigent:

(fehlt z. 3.).

Reg. Rathe: Dr. Kellner, Reg. u. Schulrath, Geh. Reg. Rath.

Shumann, Reg. u. Schulrath.

7. Regierung zu Aachen.

Prasidium.

Präfident: hoffmann.

#### Rollegium. b.

Abtheilung bes Innern.

Dirigent:

v. d. Mosel, Ob. Reg. Rath.

Reg. Rathe: Stöveken, Reg. u. Schulrath, Geh. Reg. Rath.

Glasmachers, Reg. u. Schulrath.

#### XIII. Hohenzollernsche Lande.

Regierung zu Sigmaringen.

a. Präsidium.

Prafident: Graaf.

Rollegium. b.

Reg. Rathe: v. Longard, Reg. Rath, Stellvertreter des Prafidenten.

Rohler, Reg. u. Schulrath.

#### Areis-Schulinspekteren.

#### Proving Oftpreußen.

- 1. Regierungs bezirk Königsberg.
  - Ständige Rreis-Schulinspektoren.
- Bartsch 1.
- zu Reidenburg.
- Rob 2.
- = Osterode.
- Dr. Rohrer 3.
- = Ortelsburg.
- Soligit 4.
- Rössel.
- Schröber **5.**
- . Protule, Rre Memel.
- Seemann **6.**
- Braunsberg.
- Spohn 7.
- . Allenstein.
- Tarony 8.
- . Heilsberg.
- 9.
- Bigourour = Bartenburg, Rrs Allenstein.
- (z. Z. erledigt) 10.
- = Guttstadt, Rrs Heilsberg.

#### Rreis-Schulinspektoren im Nebenamte.

- 1.
- Bandisch, Pfarrer zu Uderwangen, Kre Prf. Eplau.
- Corsepius, degl.
- = Schönbruch, Kr8 Friedland.
- Gileberger, Superintend. = Ronigsberg. 3.
  - Prf. Eplau.
- Friese, degl. 4. Dr. Gebauer, begl. **5.**
- Medenau, Rrs Fischhausen.
- Sabruder, begl. **6.**
- = Memel.
- Bente, Pfarrer 7.
- Pörschken, Kre Beiligenbeil.
- horn, Superintend. 8.
- Powunden, Rrs Königsberg.
- Jamrowski, Pfarrer 9.
- Silberbach, Rrs Mohrungen.

```
zu Kremitten, Krs Wehlau.
- Rastenburg.
10. Rittlans, Pfarrer
11. Klapp, Superintend.
12. Rrufenberg, degl.
                            - Prß. Holland.
13. Kühn, Superint. Verwes. = Laufischken, Krs Labiau.
14. Ladner, Diatonus
                          = Rönigsberg.
                            = Gr. Arnsdorf, Rrs Mohrungen.
15. Lindner, Pfarrer
16. Merlecker, Superintend. = Fischhausen.
17. Pichier, Superint. Verwes. = Nordenburg, Kre Gerdauen.
18. Schröder, Pfarrer = Eichhorn, Kre Prf. Eplau.
    Bestphal, degl.
19. <sup>1</sup>
                            = Drengfurth, Kre Rastenburg.
           2. Regierungsbezirk Gumbinnen.
                 Ständige Rreis-Schulinspektoren.
1. hasemann
                     zu Angerburg.
                     - Lögen.
2. Sepse
3. Dr. Korpjuhn = Marggrabowa, Krs Dlepto.
4. Pensty
Sichter
                      = Darkehmen.
                      - Hendekrug, kommissarisch.
6. Sterntopf
                      - Insterburg.
7.
   Tiedtke
                      - Pilltallen.
8. (z. 3. erledigt)
                      - Tilsit.
              Kreis-Schulinspektoren im Nebenamte.
                                zu Kraupischken, Rrs Ragnit.
1. Friedemann, Pfarrer
2. Gerg, degl.
                                 - Sensburg.
 3. v. herrmann, degl.
                                 . Borzymmen, Kre Eyd.
                                 = Stalluponen.
 4. Johannesson, Superintend.
 5. Eucks, degl.
                                 - Staisgirren, Krs Niederung.
 6. Schrader, degl.
                                 - Ragnit.
 7. Siemienowski, digl.
                                 = Eyd.
8. Stiller, begl.
                                 = Johannisburg.
9. v. Szczepansti, digl.
                                 = Seehesten, Krs Sensburg.
    Dr. Woysch, degl.
10.
                                 = Goldap.
                                für Gumbinnen.
11.
   (z. 3. erledigt)
                 II. Proving Westpreußen.
                Regierungsbezirk Danzig.
             1.
                Ständige Rreis-Schulinspektoren.
            8.
   Dr. Brabander
                      zu Prß. Stargardt.
1.
2.
   Konsalit
                        Neuftadt W./Prf.
3.
   Ritio
                        Berent.
4.
   Dr. Scharfe
                      - Danzig.
                      . Neuftadt W./Prg.
   Shellong
5.
6.
   Schmidt
                        Rarthaus.
7.
   (z. 3. erledigt)
                      - Prg. Stargardt II.
```

#### b. Rreis=Schulinspettoren im Rebenamte.

- Bader, Defan zu Tiegenhagen, Krs Marienburg. 1. Boie, Superintend. = Danzig. 2. Kähler, Superintend. = Neuteich. Rrüger, begl. = Elbing. 4. Luctow, Pfarrer = Rarthaus. **5.** = Fischau, Kre Marienburg. Moot, degl. 6. = Ladekopp, døgl. Duiring, degl. 7. · Woylaff, Landfre Danzig. Schaper, begl. 8. Wagner, Defan = Elbing. 9.
- 10. Wien, dögl. = Marienburg.

#### 2. Regierungsbezirk Marienwerder.

a. Ständige Kreis. Schulinspektoren.

1. Bajohr zu Strasburg W./Prß.

2. Dr. Cyranka = Schwey. 3. Dewischeit = Kulm.

4. Gerner - Prß. Friedland, Kre Schlochau.

5. Dr. Hatwig = Flatow. 6. Ilgner = Tuchel. 7. Dr. Kaphahn = Graudenz.

8. Karasset = Marienwerder.

9. Schröter = Ihorn.

10. Streibel = Neumark, Kre Löbau.

11. Treichel = Schlochau. 12. Uhl = Konip.

13. Weise = Dtsch Krone.

14. Dr. Zint = Stuhm.

b. Kreis=Schulinspektoren im Nebenamtc.

1. Rudnick, Superintendent zu Freistadt, Krs Rosenberg.

#### III. Provinz Brandenburg.

#### 1. Stadt Berlin.

a. Ständige Rreis=Schulinspettoren.

Reine.

- b. Rreis=Schulinspektoren im Nebenamte.
- 1. Dr. Berthold, städtischer Schulinspettor.

2. Dr. Diesterweg, degl.

- 3. d'hargues, degl.
- 4. Dr. Jonas, degl.
- 5. Dr. Rrahe, degl.

- 6. Reine de, städtischer Schulinspettor.
- 7. Schillmann, degl.
- 8. Dr. Zwick, degl.
  - Regierungsbezirk Potsbam.
  - Ständige Rreis-Schulinspektoren.
- 1. Dr. Tiet, zu Berlin (für Landschulen in der Umgebung von Berlin).
  - Rreis=Schulinspektoren im Nebenamte.
- Bartusch, Superint. Verw. zu Dobbrikow, Kre Jüterbog= Luckenwalde.
- 2. Beckmann, Superintend.

3. Beper, Erzpriester

4. Boine, degl.

**5**. Breest, Oberpfarrer

6. Buchsel, Superintend.

7. Deegener, degl.

8. Pressel, Pfarrer

9. Engels, Superintend.

10. Kittbogen, degl.

11. Gloffe, degl.

12. Golling, degl.

13. Bendler, degl.

14. Sohne, Superint. Berw.

15. Hollefreund, Superintend. = Gransee.

16. hofemann, Pfarrer

17. Kober, Superintend.

18. Rollberg, begl.

19. Rratichell, degl.

20. Rrüger, degl.

21. Lange, degl.

22. Lorenz, Pfarrer 23. Meyer, Superintend.

24. Mühlmann, degl.

25. Müller, Oberprediger

26. Müller, Superintend.

27. Riedergefäße, begl.

28. Nipsch, degl.

29. Petrenz, degl.

30. Pegholy, degl.

31. Pezold, Superint. Berwes., Archidiakonus zu Spandau.

32. Pfeiffer, Superintend.

33. Dr. Pfeiffer, degl.

34. Piscon, degl. = Christdorf, Krs Oftpriegnip.

= Potsdam. = Wittenberge.

- Wilsnack.

- Niederfinow, Rrs Angermunde.

= Alt-Landsberg.

: Saarmund, Kre Zauch-Belgig.

= Flieth, Rrs Templin.

= Dahme. = Nathenow.

. Dom Brandenburg.

= Buchholz, Kre Oftpriegnip. = Fahrenwalde, Krs Prenzlau.

Malchow, Krs Niederbarnim.

- Riet, Rre Beftpriegnit.

= Brandenburg a./H.

= Ryrip.

Manker, Krs Ruppin.

= Teltow. = Prenzlau. . Baruth.

= Belzig.

- Charlottenburg.

= Beestow.

- Schwedt a./D.
- = Strasburg U./M.

= Templin. Potsbam.

zu Luckenwalde.

Wusterhausen a./D.

= Treuenbriegen.

|            | <b>7</b>                              | <b>Z</b><br>- |                            |
|------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------|
| 35.        | Raguse, Superintend.                  | <u>z</u> u    | Biesenthal.                |
| 36.        |                                       |               | Storfow.                   |
|            | Reifenrath, degl.                     | =             | Bornim, Krs Osthavelland.  |
|            | Rupen, degl.                          | =             |                            |
|            | Lic. Saran, degl.                     | 5             | Zehdenick.                 |
|            | Schmidt, degl.                        | =             | Mittenwalde.               |
|            | Shumann, degl.                        | \$            | Rönigs = Wusterhausen, Art |
| 42.        | Schwart, degl.                        | =             | Fehrbellin.                |
|            | Sior, degl.                           |               | Havelberg.                 |
|            | Dr. Stürzebein, digl.                 |               | Nauen.                     |
|            | Stumpf, degl.                         | 2             | Angermunde.                |
| 46.        |                                       | 2             |                            |
| 47.        |                                       | E             | Brandenburg a./H.          |
| 48.        |                                       | £             | 000 114 6                  |
| 49.        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | =             | <i>c</i> 10                |
| <b>50.</b> |                                       | Sber          | pfarrer zu Beelig.         |
|            | Wintler, Erzpriester                  | zu            | Franksurt a./D.            |
| <b>52.</b> |                                       | _             | Freienwalde a.D.           |
|            | 3. Regierungsbo                       | e z i         | rk Frankfurt.              |
|            | a. Ständige Kreik                     | , S           | dulinspektoren.            |
|            | Poi                                   |               | , 11                       |

#### Reine.

# b. Rreis=Schulinspektoren im Rebenamte.

|             | 2. 000010 O.W. 180           |       |                              |
|-------------|------------------------------|-------|------------------------------|
| 1.          | Bamler, Oberpfarrer          | дu    | Seelow, Rrs Lebus.           |
| 2.          | Beyer, Superintend.          |       | Buchholz bei Fürstenwalde.   |
|             | Dr. Borgius, degl.           |       | Frankfurt a./D., interimist. |
| 4.          | Bronisch, Pfarrer            |       | Kolkwig bei Kottbus.         |
| <b>5.</b>   | Diedrich, degl.              |       | Wellmig, Rre Guben.          |
| 6.          | Ebeling, Superintend.        |       | Rottbus.                     |
| 7.          | Gensichen, degl.             | \$    | Berg vor Krossen a./D.       |
| 8.          | Bengstenberg, degl.          | 5     | Sonnewalde, Rrs Lucau.       |
| 9.          | Rleedehn, degl., Konsist. Ra | ith = | Podelzig, Kre Lebus.         |
| 10.         | Klingebeil, Superintend.     |       | Sonnenburg.                  |
| 11.         | Lic. Kreibig, degl.          |       | Arnswalde.                   |
| <b>12.</b>  | Rubale, Pfarrer              | •     | Landsberg a./B.              |
| 13.         | Rühn, dögl.                  | =     | Frankfurt a./D.              |
| 14.         | Lehmann, Superintend.        |       | Müncheberg.                  |
|             | Eupen, begl.                 |       | Ralau.                       |
|             | Massalien, degl.             | =     | Sorau.                       |
| 17.         | Päp, degl.                   | \$    | Königsberg N./M.             |
| 18.         | Petri, degl.                 |       | Bobereberg.                  |
| 19.         | Petri, begl.                 |       | Rüftrin.                     |
| <b>20</b> . | Reichert, degl.              |       | Reppen.                      |
|             | · • •                        |       | • •                          |

| 01          | With Samurintens         | OSOI#                           |
|-------------|--------------------------|---------------------------------|
| Z1.         | Röhricht, Superintend.   | zu Zülichau.                    |
| <b>22</b> . | Rothe, degl.             | . Groß-Breesen bei Guben.       |
| 23.         | Somidt, digl.            | - Goldin.                       |
| 24.         | Souly, Vice-General-Supe | rintend. zu Lübben.             |
| <b>25.</b>  |                          | zu Eulo bei Forst.              |
|             | Stockmann, degl.         | = Finsterwalde.                 |
|             | Strumpf, begl.           | = Landsberg a./28.              |
| 28.         |                          | = Spremberg.                    |
| 29.         |                          | = Oftrow bei Zielenzig.         |
| <b>30</b> . | Taschabran, Superintend. | = Pitschen bei Udro, Kre Ludau. |
| 31.         | Ulrich, Erzpriester      | - Mühlbock bei Schwiebus.       |
| <b>32.</b>  |                          | - Schönfließ N./M.              |
| <b>33.</b>  | Bengel, begl.            | 2 Friedeberg N./M.              |
| <b>34</b> . | Bintler, Erzpriester     | = Frankfurt a./D.               |
| <b>35</b> . | (z. 3. erledigt)         | für Reuzelle, Kre Guben.        |
| <b>36.</b>  | (z. 3. erledigt)         | = Landsberg II.                 |
|             |                          |                                 |

# IV. Provinz Pommern.

- 1. Regierungsbezirk Stettin.
- a. Ständige Kreis-Schulinspektoren.

#### Reine.

# b. Rreis=Schulinspettoren im Rebenamte.

|            | or access on Australia forces | • • • •  | **** ***********          |
|------------|-------------------------------|----------|---------------------------|
| 1.         | Berg, Oberpfarrer             | zu       | Pyris.                    |
| 2.         | Diewis, Superintend.          | <b>s</b> | Labbuhn, Rrs Regenwalde.  |
| 3.         | Dropsen, degl.                | *        | Wolgaft.                  |
| 4.         | Eichler, degl.                |          | Uedermunde.               |
| <b>5</b> . | Friedemann, degl.             | £        | Greifenberg i./Pomm.      |
| <b>6.</b>  | Gerde, degl.                  |          | Usedom.                   |
| 7.         | Gerde, degl.                  |          | Werben, Rrs Pyris.        |
|            | Gruel, degi.                  |          | Reumart i./Pomm.          |
| 9,         | Haupt, degl.                  |          | Stargard i./Pomm.         |
| 10.        | heberlein, Archidiakonus      | =        | Demmin, interimift.       |
|            | hildebrandt, Pfarrer          |          | Regin, Ars Randow, inter- |
|            | •                             |          | imift.                    |
| 12.        | Lic. Hoffmann, Superintend    | . =      | Frauendorf, Ars Randow.   |
| 13.        | hüttner, degl.                |          | Barnimslow, Ars Randow.   |
| 14.        | D. Jaspis, Gener. Superintent |          |                           |
|            | Klinde, Superintend.          |          |                           |
| 16.        | Klopsch, degi.                |          | Naugard.                  |
| 17.        | Rrapig, Ergpriefter           |          | Pasewalt.                 |
| 18.        | Rupte, Pfarrer                |          | Pasewalk, interimift.     |
| 19.        | Leng, Superintend.            |          |                           |
| 20.        | Meinhold, Pfarrer             | *        | Kammin i./Pomm.           |
| 21.        | Mittelhausen, Superintend.    | , s      | Treptow a. d. R.          |
|            | , , ,                         |          | •                         |

| 22.                            | Möhr, Superintendent                    | zu Dramburg.                   |  |
|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|--|
| 23.                            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | = Bahn.                        |  |
| 24.                            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | = Greifswald.                  |  |
| 2 <del>5</del> .               |                                         | = Golnow.                      |  |
|                                |                                         |                                |  |
| <b>26.</b>                     |                                         | - Wollin i./Pomm.              |  |
| <b>27.</b>                     | , ,                                     | = Beyersdorf i./Pomm.          |  |
| 28.                            | - ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' | = Freienwalde, i./Pomm.        |  |
|                                | Wahrendorf, Pfarrer                     | - Anklam, interimist.          |  |
|                                | Wegener, Superintend.                   |                                |  |
| 31.                            | Wegner, degl.                           | - Daber.                       |  |
|                                | 2. Regierung                            | sbezirk Röslin.                |  |
|                                | a. Ständige Kre                         | is = Shulinspektoren.          |  |
|                                | _                                       | eine.                          |  |
|                                |                                         |                                |  |
|                                |                                         | ektoren im Nebenamte.          |  |
| 1.                             | Braun, Superintend.                     | zu Kolberg.                    |  |
| 2.                             | Cauße, degl.                            | - Sorenbohm bei Gr. Möllen.    |  |
| 3.                             | Gehrke, begl.                           | = Belgard.                     |  |
| 4.                             | v. Gierczewsti, Pfarrer                 | - Bernstorf bei Butow.         |  |
| <b>5</b> .                     | henste, Superintend.                    | - Schivelbein.                 |  |
| <b>6.</b>                      | Herwig, degl.                           | = Bublip.                      |  |
| 7.                             | Poppe, Pfarrer                          | = Gr. Jannewig, Kre Lauenburg. |  |
| 8.                             | Kloß, Superintend.                      | - Stolp, Altstadt.             |  |
| 9.                             | Kroctow, degl.                          | - Körlin a./Persante.          |  |
|                                |                                         | - Wendisch Tychow bei Schlawe. |  |
| 11.                            | Malisch, degl.                          | - Rapebuhr.                    |  |
|                                | Mittelhausen, begl.                     | - Treptow a. d. R.             |  |
|                                | Möhr, digl.                             | = Dramburg.                    |  |
|                                | Pompe, degl.                            | = Lauenburg i./Pomm.           |  |
| 15.                            | Raschig, degl.                          | Bummelsburg.                   |  |
| 16.                            | Riemer, digl.                           | . Stolp, Stadt.                |  |
|                                | Rühle, degl.                            | = Neustettin.                  |  |
| 18.                            | _                                       | = Bütow.                       |  |
|                                | Stössel, degl.                          | = Rügenwalde.                  |  |
|                                | (z. Z. erledigt)                        | = Tempelburg.                  |  |
| 20.                            | 19. D. critoriary                       | - Lempervary.                  |  |
| 3. Regierungsbezirk Stralsund. |                                         |                                |  |

#### Reine.

## b. Rreis=Schulinspektoren im Rebenamte.

- Aebert, Superintend. zu Loiz. Baudach, degl. = Barth. Biesner, Superint. Verw. = Greifswald. 1. 2.
- **3**.

4. Dalmer, Superintend.

Dropsen, degl. **5**.

heberlein, Superint. Berw. = Demmin. **6**.

ĩ. Hoppe, dögl.

8. Anust, Superintend.

9. Sarnow, degl.

v. Scheven, Superint. Berw. = Casnevig a. Rügen. **10**.

11. Dr. v. Sydow, Superintend. = Altenkirchen a. Rügen.

12. Bartchow, begl.

zu Gingft a. Rügen.

= Wolgast.

= Ranzin, Krs Greifswald.

= Grimmen.

= Stralsund.

= Franzburg.

#### Proving Posen.

#### Regierungsbezirt Posen.

#### Ständige Rreis = Schulinspektoren.

1. Bandtke

zu Schrimm. 2. Butiner = Schroda.

3. Dittmar

= Roften.

Fehlberg 4. Dr. Forster **5**.

= Lissa, Krs Fraustadt. = Reutomischel, Krs Buk.

6. Grapti 7. Dedert = Pleschen. - Breschen.

8.

Dr. Hippauf - Ostrowo, Kre Abelnau. hubert - Rempen, Ars Schildberg.

9. 10. Luft

= Rogasen, Ars Dbornik.

11. gur

= Posen.

12. Rusoiff = Wollftein, Rre Bomft.

13. Somalbe 14. Stlarzyf

= Krotoschin. = Samter.

15. Lectenburg = Meserip.

16. Bengel

= Rawitsch, Ars Kröben.

#### Rreis=Schulinspektoren im Nebenamte.

Auft, Superintend. 1.

zu Dobrzyça, Krs Krotoschin.

2. Brunow, degl. = Waipe, Kre Birnbaum. = Borek, Ars Krotoschin.

3. Eiche, degl. 4.

= Gräß, Krs Bud.

Bischer, degl. 5. Flicet, Pfarrer

= Oftrowo, KreAdelnau, stellvertr.

Dr. Geß, Gener. Superintend. - Posen, stellvertr. 6.

7. Großmann, Superintend.

- Schwerin a./W., stellvertr. = Rawitsch, Krs Kröben.

8. Raiser, degl. 9.

Posen.

Rlette, degl. 10. Robleis, Dberburgermftr.

= Pofen, für den Stadttre Pofen.

11. Pepold, Pfarrer

= Lissa, Rrs Franstadt, stellvertr. = Tirschtiegel, Krs Meserit.

12. Schober, Superintend.

Duschnik, Kre Samter.

13. Stämmler, degl.

- 14. Starke, Superintend. zu Behle, Kre Czarnikau. Warnin, degl. **15.** = Obornik. Barnad, Pfarrer zu Bepersborf, Rrs Fraustadt, stellvertr. 16. Regierungsbezirk Bromberg. Ständige Rreis-Schulinspektoren. zu Tremessen, Krs Mogilno. Arlt 1. Binkowski = Inowrazlaw. 3. Cberftein . Bromberg. = Wongrowiß. 4. Gärtner 5. Rlewe . Gnesen. = Schneidemubl, Kreis Kolmar i./P. 6. Rupfer Dr. Nagel = Nakel, Kre Wirfig. 7. Rreis=Schulinspettoren im Nebenamte. Grüpmacher, Superintend. zu Schneidemühl. l. (z. 3. erledigt) 2. . Gnesen. = Schubin. Plath, Superintend. 3. Schmidt, degl. · Samotschin. 4. 5. Schönfeld, degl. • Inowrazlaw. = Gr. Kotten bei Gr. Drensen. Sudau, degl. **6.** Starte, degl. - Behle bei Schönlanke. 7. 8. Taube, Konsistorialrath . Bromberg. Proving Schlefien. Regierungsbezirk Breslau. Ständige Rreis-Schulinspektoren. zu Reurode. 1. Dorn Fengler - Namslau.
- 3. = Schweidnig. Gaupp - Reichenbach. Höpfner 4. **5**. = Habelschwerdt. Zeron = Militsch. Löber **6.** 7. Peiper = Breglau. - Munfterberg. 8. Pfennig - Frankenstein. Dr. Schandau 9. 10. Schröter = Ohlau. 11. Dr. Stange = Glat. Trieschmann = Baldenburg. **12**.

#### b. Rreis-Schulinspektoren im Rebenamte.

1. Bad, Superintend. zu Striegau.

2. Bergmann, Pfarrer - Zirkwis, Are Trebnis.

3. Bohmer, begl. - Konradewaldau, Kre Trebnis.

| 5.<br>6.<br>7.                                                         | Emmrich, dögl.<br>Kellmann, dögl.<br>Hilbrand, Superintend.<br>Dr. Hübner, Pfarrer                                                                                                                                           | 3<br>::<br>::       | Herrnmotschelniß, Krs Wohlau.<br>Kanth, Krs Neumarkt.<br>Gr. Zöllnig, Krs Dels.<br>Raudten, Krs Steinau.<br>Neumarkt.<br>aftor prim. zu Herrnstadt, Krs.<br>Guhrau.                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.<br>12.<br>13.<br>14.<br>15.<br>16.<br>17.<br>18.<br>19.            | Müller, dögl. Dpit, Erzpriester Peistert, Pfarrer Peister, Superintend. a. D. Richter, Superintend. Stenger, dögl. Stiller, Erzpriester Strauß, Superintend. Thiel, Stadtschulrath Ueberschär, Superintend.                  |                     | Steinau. Michelau, Krs Brieg. Neumarft. Mönchmotschelniß, Krs Wohlau. Hönigern, Krs Brieg. Prieborn, Krs Strehlen. Trebniß. Suhrau. Mühlwiß, Krs Dels. Breslau.                                                                                                                                                                                  |
| _                                                                      | 2. Regierunge<br>a. Ständige Krei<br>Dr. Hörnlein zu Sagan.<br>b. Kreiß-Schulinspek                                                                                                                                          | 8=                  | Schulinspektoren.<br>ren im Nebenamte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.<br>3.<br>4.<br>5.                                                   | Bornmann, Stadt=Schulin<br>Brückner, Pfarrer                                                                                                                                                                                 | =<br>n[1<br>u       | Schönau.<br>Kreibau, Krs Goldberg-Hapnau.<br>sektor zu Liegniß.<br>Friedersdorf a. d. Landeskrone,<br>Krs Görliß.                                                                                                                                                                                                                                |
| 7.<br>8.<br>9.<br>10.<br>11.<br>12.<br>13.<br>14.<br>15.<br>16.<br>17. | Dihm, Superintend. Fichtner, degl. Franz, Pfarrer Gebhardt, degl. Grollmus, degl. Gartmann, Superintend. Heinisch, Stadtpfarrer Herden, Erzpriester Hillberg, Superintend. Holscher, degl. Rabelbach, degl. Rabelbach, degl. | * * * * * * * * * * | Siersdorf, Ars Löwenberg. Spiller, Ars Löwenberg. Neusalz a./D., Ars Freistadt. Raiserswaldau, Krs Hirschberg. Wahlstadt, Ars Liegniz. Primkenau, Ars Sprottau. Haselbach, Ars Landeshut. Schömberg, dsgl. Resselsdorf, Ars Löwenberg. Rohnstock, Ars Bolkenhain. Horka, Ars Rothenburg. Siegersdorf, Ars Bunzlau. Glogau. Milzig, Ars Grünberg. |

| 20.<br>21.<br>22.<br>23.<br>24.<br>25. | Rluge, Pfarrer<br>Kuring, dögl.<br>Langer, Erzpriester<br>Lochmann, Superintend.<br>Löwe, Stadtpfarrer<br>Löwe, Pfarrer | = = = | Nieder-Schönfeld, Ars Bunzlau. Lohsa, Ars Hoperswerda.<br>Freistadt.<br>Seitendorf, Ars Schönau.<br>Hirscherg.<br>Rohnstock, Ars Bolkenhain. |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | Magte, Superintend.                                                                                                     | 5     | Wangten, Kre Liegnig.                                                                                                                        |
|                                        | Meisner, Pfarrer                                                                                                        | 2     | Modelsdorf, Krs Goldberg=                                                                                                                    |
| •                                      |                                                                                                                         |       | Haynau.                                                                                                                                      |
| 28.                                    | Mende, Oberpfarrer                                                                                                      | =     | Seidenberg, Kre Lauban.                                                                                                                      |
| <b>29.</b>                             | Muche, Erzpriefter                                                                                                      |       | Profen, Krs Jauer.                                                                                                                           |
| <b>30.</b>                             | Patrunty, Superintend.                                                                                                  |       | Lüben.                                                                                                                                       |
| 31.                                    | Rauch, Superint. Berm.                                                                                                  | =     | Poischwiß, Krs Jauer.                                                                                                                        |
| <b>32.</b>                             | Reymann, Superintend.                                                                                                   | =     | Hohfirch, Kre Görliß.                                                                                                                        |
| <b>33.</b>                             | Ritter, Erzpriester                                                                                                     |       | Liegnig.                                                                                                                                     |
| <b>34</b> .                            | Schiller, Superintend.                                                                                                  | 8     | hummel, Rre Luben.                                                                                                                           |
| <b>35.</b>                             | Soulge, begl.                                                                                                           | 8     | Görlig.                                                                                                                                      |
|                                        | Straßmann, Pfarrer                                                                                                      | =     | Bunzlan.                                                                                                                                     |
| <b>37.</b>                             | Thusius, Archidiakonus                                                                                                  | =     | Lauban.                                                                                                                                      |
| <b>38.</b>                             | Warnatsch, Stadtpfarrer                                                                                                 | = '   | -Glogau.                                                                                                                                     |
| <b>39</b> .                            | Williger, Pfarrer                                                                                                       | s     | Nieder=Kosel bei Niesky, Krs<br>Rothenburg D./L.                                                                                             |
| <b>40</b> .                            | Willnich, Stadtpfarrer                                                                                                  | =     | Marklissa, Krs Lauban.                                                                                                                       |
| 41.                                    | Winter, Superintend.                                                                                                    |       | Sprottau.                                                                                                                                    |

# 3. Regierungsbezirk Oppeln.

### a. Ständige Kreis = Schulinspektoren.

```
Battig
 1.
                  zu Eubliniß.
 2.
    Dr. Böhm
                   - Rybnik, kommiss.
    Czygan
                   = Falkenberg D./S.
 3.
                   = Leobichüg.
 4.
    Elsner
 5. Fauft
                   = Neiße.
   Dr. Giese
                   = Reiße.
 6.
   Dr. Grabow = Oppeln.
 7.
    hauer
                   = Ober=Glogau, Krs Neustadt D./S.
 8.
    Dr. Huppe
                   - Rosel.
9.
    Dr. Jeltsch
10.
                   . Gr. Strehlig.
    Reihl
11.
                     Grottkau.
                   = Gleiwig.
12.
    Marr
13.
    Dr. Montag
                   · Beuthen D./S.
                   - Pleg.
14.
    Pastuszyf
15.
   Porste
                   = Ratibor.
16.
    Dr. Rhode
                   = Ratibor.
17.
    Schreier
                   = Oppeln.
```

- 18. Schwarzer zu Leobschüß. 19. Thaif - Kattowiß.
- 20. Dr. Vogt = Neuftadt D./S.
- 21. Wohtilat = Tarnowiß.
- 22. Zacher = Rosenberg D./S.
  - Rreis=Schulinspektoren im Nebenamte.
  - 1. Geister, Konfistorialrath und Superintend. zu Oppeln.
  - 2. Lic. Kölling, Superintend. zu Roschkowit, Kre Kreuzburg.
  - = Pleg. 3. Lie. Kölling, degl.
- Schult, Superint. Verw. = Leobschütz.

## Provinz Sachsen.

- 1. Regierungsbezirk Magdeburg.
  - a. Ständige Rreis-Schulinspektoren.

### Reine.

Kreis=Schulinspektoren im Nebenamte. b.

- 1. Boters, Superintend. zu Gommern, Kre Loburg.
- 2. Buchsel, Superint. Vifar = Beependorf, Krs Salzwedel.
- 3. Busch, Superintend. = Quedlinburg.
- 4. Dittmar, degl. = Iden, Krs Osterburg.
- 5. D. Frang, degl. = Ebendorf, Kre Wolmirstedt.
- Hohenziat, Kre Jerichow I. 6. Frobenius, degl.
- 7. Görne, dögl. 8. Grabe, dögl. = Biederip, degl.
  - Gröningen, Kre Dichersleben.
- 9. Guntau, degl. = Hohengöhren, Kre Jerichow II.
- 10. Lic. Dr. Holpheuer, degl. = Weferlingen, Ars Gardelegen.
- 11. hundt, Pfarrer = Ralbe a./S.
- 12. Jeep, Superintend. = Warsleben, Krs Neuhaldensleben.
- 13. Коф, degl. = Rochstedt, Rrs Aschersleben.
- 14. Kollberg, degl., Oberpfarrer = Brandenburg a./H., Reg. Bez. Potsbam.
- 15. Krause, Superintend. = Nordgermersleben, Rrs Neu= haldensleben.
- 16. Lampe, Superint. Vifar = Tangermünde.
- 17. Löffler, Propst
- 18. Manger, Pfarrer 19.
- Martius, Superintend.
- a. D., Pfarrer =
- Rebe, Superintend. **20**.
- 21. Dr. Delze, degl.
- 22. Delze, degl.
- 23. Pindernelle, degl.

- Magdeburg.
- = Bombeck, Kre Salzwedel.
  - Schwaneberg, Rrs Bangleben.
- Halberstadt.
- = Hillersleben, Rreneuhaldensleben.
- Bichtau, Rrs Garbelegen.
- = Egeln.

```
24. Dr. Renner, Gräflich Stolberg'scher Konsistorialrath, Super-
                     intendent und hofprediger zu Wernigerode.
                           zu Bucau bei Magdeburg.
     Rogge, Superintend.
25.
     Scheffer, Oberprediger - Neustadt bei Magdeburg.
26.
27.
     Schmeißer, Superintend. . Altmersleben, Rrs Salzwedel.
     D. Schmidt, degl.
28.
                              = Anderbed, Rrs Dichersleben.
29.
                              - Eggersdorf, Rrs Ralbe a. d. S.
     Schmidt, degl.
     Schneider, degl.
30.
                              = Altenplathow, Kr8 Jerichow II.
31.
     Schrecker, degl.
                              - Seehausen i./Altm.
32.
     Graf v. d. Schulenburg, degl. = Wolfsburg, Kre Gardelegen.
33. Staude, Superint. Vikar = Stendal.
34.
     Thieme, Superintend. = Arendsee.
35.
                              - Biesar.
     Wagner, døgl.
36. Wendenburg, degl.
                              - Wolmirstedt.
37. Lic. Wetten, degl. - Ofterwied.
38. Dr. Wolf, degl.
                              = Osterburg.
                Regierungsbezirk Merseburg.
            Ständige Kreis-Schulinspektoren.
                            Reine.
               Rreis-Schulinspektoren im Nebenamte.
                                  zu Ermeleben.
     Besser, Superintend.
     Bode, Propst
 2.
                                   · Erfurt.
 3.
     Brauns, Superintend.
                                      Elsterwerda.
                                    - Liebenwerda.
     Brunner, dögl.
 4.
     Dirichs, Pfarrer
Fabarius, Superintend.
                                    = Torgau.
 5.
 6.
                                      Reideburg.
                                    = Bitterfeld.
 7.
     Kaber, degl.
                                      Großwölkau, Kre Delipsch.
 8.
     Fischer, Superint. Berwes.
     Lic. Förster, Superintend., Diakonus zu Halle.
 9.
10.
     Grohmann, Superintend.
                                   zu Könnern.
11.
     Hasemann, Pfarrer zu Arzberg, Krs Torgau, interimist.
12.
     Jahr, Superintend.
                                   zu Artern.
13.
     Dr. Jahr, degl.
                                    - Weißenfels.
     Jürgene, degl.
                                      Niederbeuna, Ars Merses
14.
                                                         burg.
                                    · Lüpen.
15.
     Rlapproth, degl.
                                      heudewalde, Krs Zeis.
     Rletsichte, degl.
16.
     Kreischel, Oberpfarrer
17.
                                    = Eilenburg.
18.
     Rromphardt, Superintend.
                                    · Sangerhausen.
     Leipoldt, degl.
19.
                                      Delitico.
     Leuschner, Konfist. Rath, Stiftssuperintend. zu Merseburg.
20.
21.
     Luttte, Diakonus
                                   zu Schkeudig, interimift.
22.
     Meinshausen, Superintend., Propst zu Schlieben.
     Mischte, Superintend.
                                   zu Freyburg a./U.
23.
```

```
24. Moser, Gräflich Stolberg'scher Konfistorialrath und Super-
                                              intend. zu Roßla.
25. Raumann, Dberpf. u. Superint. Berwes. zu Edartsberga.
26. Reubert, Superintend. zu Langenaue, Krs Zeit.
27. Dehler, Pfarrer zu Thondorf bei Mansfeld, interimist.
                               zu Langenaue, Krs Zeit.
28. Opip, Superintend.
                                    zu Prettin.
29. Otto, døgl.
                                    = Esperstedt, Mansfelder
                                                        Seefre.
30. Perschmann, Superint. Bermes., Dberpfarrer zu Gerbstedt.
31. Philler, Superint. Berwes. zu Lauchstädt.
32.
   Pfipner, Gräfl. Stolberg'icher Konsist. Assess. und Archidiak.
                                                   zu Stolberg.
33.
    Raabe, Superintend.
                                    zu Herzberg.
34. Dr. Reined, degl.
                                   - Seldrungen.
   Reinhardt, døgl.
Lie Wisser
35.
                                   = Gollme.
36.
    Lic. Rietschel, Superintend. = Wittenberg.
37.
    Scheibe, degl. u. Konfist. Nath = Gisleben.
38.
                             = Querfurt.
    Schirlig, Superintend.
39.
    Schlemmer, Pfarrer und Propst zu Lissen, Rrs Weißenfels.
40.
    Schmidt, Superintend. u. Oberpfarrer zu Zörbig.
41.
    Shuchardt, Superintend.
                                    zu Remberg.
42.
    Stöde, degl.
                                    - Großjena, Kre Naumburg.
43.
    Thielemann, Gräflich Stolberg'scher Konsist. Affessor und
                                        Pfarrer zu Duestenberg.
4. Trumpelmann, Superintend. u. Oberpfarrer zu Torgau.
45. Urtel, Superintend. zu Giebichenstein.
46. Boigt, degl.
46. Boigt, dögl. = Zahna. = Zahna. 47. Balter, Superint. Verwes. = Krumpa, Krs Querfurt.
48. Dr. Witte, geiftlicher Inspektor, Professor zu Pforta.
49. Dr. 3schimmer, Superint. Verwes. zu Schloß=Beichlingen.
              3.
                  Regierungsbezirk Erfurt.
                 Ständige Kreis-Schulinspektoren.
                  zu Worbis.
1. Polace
2. Dr. Regent = Beiligenstadt.
              Rreis-Schulinspektoren im Nebenamte.
1. Bode, Dompropft
                                 zu Erfurt.
    Busch, Superintend.
Z.
                                  = Weißensee.
3.
    Gaudig, Oberpfarrer
                                  = Bleicherode, Krs Nordhausen.
    Georgi, Superintend.
4.
                                  = Oberdoria, Krs Mühlhausen.
5.
    Dr. Saase, degl.
                                  = Nordhausen.
6.
    hirsch, Pfarrer
                                    St. Rilian, Rrs Schleufingen.
7.
```

= Subl, Rre Schleufingen,

interimist.

Rinau, degl.

8. Rulisch, Oberpfarrer

9. Petfer, Superint. Vikar

10. Rathmann, Superintenb.

11. Riedel, degl

12. Rudolphi, degl.

13. Thielebein, degl.

14. Band, Dechant

15. Winkler, Oberpfarrer

zu Heiligenstadt.

= Urleben, Kre Langensalza.

= Langensalza.

= Salza, Kre Nordhaufen.

- Erfurt.

= Wernburg, Rrs Ziegenrud.

= Nordhausen.

- Mühlhausen i. Thrg.

## VIII. Provinz Schleswig-Holftein.

## a. Ständige Kreis=Schulinspektoren.

- 1. Burgborf, zu Tondern.
- 2. Petersen, . Apenrade.
- 3. Stegelmann, = Hadersleben.

## b. Kreis-Schulinspektoren im Nebenamte.

1. Andersen, Rirchenpropst und Hauptpastor zu Grundhof, Rre Flensburg.

2. Bröder, degl. u. degl. zu Uetersen.

- 3. Dr. Brömel, Superintend. und Konsistorialrath zu Rapeburg.
- 4. Griebel, Pastor, konst. Rirchenpropst zu Warder, Kre Segeberg. 5. Hasselmann, Kirchenpropst und Hauptpastor zu Krempe.

6. Hasselmann, degl. u. degl. zu Husum. 7. v. d. Heyde, degl. u. degl. zu Nortorf.

- 8. Holm, Kirchenpropft und Paftor zu Hutten, Rrs Edernforde.
- 9. Japsen, Kirchenpropst und Hauptpastor zu Elmshorn, Kre Pinneberg.
- 10. Jeß, Kirchenpropst und Pastor zu Kiel.

11. Lilie, Kirchenpropst und Hauptpastor = Altona.

12. Martens, degl. u. degl. zu Neustadt, Kre Oldenburg. 13. Mau, Kirchenpropst u. Pastor zu Burg, Kre Süderdithmarschen.

14. Michler, Hauptpastor u. Kirchenpropst zu Petersdorf a. Fehmarn, Krs Oldenburg.

15. Peters, Kirchenpropst und Hauptpastor zu Flensburg.

16. Prall, degl. u. degl. zu Heide, Kre Norderdithmarschen.

17. Ruchmann, konst. Kirchenpropst und Pastor zu Horst, Kre Steinburg.

18. Schütt, Kirchenpropst u. Hauptpastor zu Lütjenburg, Kre Plon.

19. Schwarz, Kirchenpropst, Hauptpastor und Konsistorialrath zu Garding, Krs Eiderstedt.

- 20. Sören fen, Rirchenpropst und 1. Kompastor zu Neumunster, Rrs Riel.
- 21. Soltau, Paftor und Rirchenpropft zu Toeftrup, Rrs Schleswig.

- 22. Tamsen, Kirchenpropst u. Pastor zu Trittau, Kre Stormarn. 23. Wagner, Schuldirektor zu Altona. 24. Ziese, Hauptpastor und Kirchenpropst zu Schleswig.

## IX. Proving Hannover.

- Konsistorialbezirk hannover.
  - a. Ständige Rreis-Schulinspektoren. Reine.
- b. Rreis=Schulinspettoren im Rebenamte.

|             | o. setelo: Suutin petto     | nen,     | im Stevendinie,            |
|-------------|-----------------------------|----------|----------------------------|
| 1.          | Arnold, Superintend.        | zu       | Bovenden.                  |
|             | Baring, degl.               | s        | Einbed.                    |
| 3.          | Beer, Propst                | 3        | Uelzen.                    |
| 4.          | Bertenbusch, Superintend.   | 5        | Wittingen.                 |
| <b>5</b> .  | Beyer, Stadt-Superintend.   | 3        |                            |
| 6.          | Bieden weg, Superintend.    | 3        | CELEU E                    |
| 7.          | Blanke, Stadt=Schulinspett. | =        |                            |
| 8.          | Brugmann, Pfarrer           | =        | Göttingen.                 |
| 9.          |                             | 3        | <b>M</b> (                 |
| 10.         |                             | =        | Ablden.                    |
| 11.         | Cordes, degl.               | •        | Nienburg.                  |
| 12.         | Cordes, degl.               | =        | ~ 4                        |
| 13.         | Dr. Crome, degl.            | 5        | Wephe, Amt Spke.           |
| 14.         | Dammere, degl.              | =        | Elze.                      |
|             | Dandwerts, begl.            | s        | 00 Et 1 100 f              |
| 16.         | Lic. Elster, Senior         | s        | Ginbed.                    |
| 17.         | Zienemann, Superintend.     | 2        | Peine.                     |
| 18.         | Fischer, degl.              | =        | Limmer, Amt Linden b. Han- |
|             | - , , , , ,                 |          | nover.                     |
| 19.         | Fischer, degl.              | =        | Fallersleben.              |
| <b>20</b> . | Fromme, degl.               | =        | Sievershausen, Amt Burg-   |
|             | •                           |          | dorf b. Celle.             |
| 21.         | Frommel, Konsist. Rath      | •        | Celle.                     |
| 22.         | Gerlach, degl.              | 8        | Niedersachswerfen.         |
| <b>23</b> . | Große, Superintend.         | 5        | Markoldendorf.             |
| 24.         | Grote, degl.                | =        | Gifhorn.                   |
| <b>25.</b>  | Guben, Gener. Superintend.  | 3        | Uslar.                     |
| <b>26.</b>  | Haccius, Superintend.       | =        | Herzberg.                  |
| 27.         | Hahn, Konsist. Rath         | 3        | Hildesheim.                |
| <b>28.</b>  | hartwig, Superintend.       | <b>s</b> | Sulingen.                  |
|             | herbst, degl.               | 5        | Brisbergholzen.            |
| <b>30.</b>  | Zacobi, degl.               | 3        |                            |
| 31.         | Rleinschmidt, degl.         | *        | Osterode a. H.             |
|             | 883.                        |          | 3                          |
|             |                             |          |                            |

```
Kleuker, Superintend.
32.
                             zu Salzgitter.
33.
     Anoke, degl.
                                 Malerode.
34.
     Köhler, degl.
                                 Pattensen i./C.
     Lange, Konsist. Rath
35.
                                 Hannover.
36.
     Loofs, Superintend.
                                 Jeinsen, Amt Ralenberg.
37.
   Eühre, degl.
                                 Dannenberg.
                              =
38.
    Mehliß, Pfarrer
                                 Bassum.
39.
     Meigner, Superintend.
                                 Bedemunden.
40.
     Meyer, dögl.
                                 Beedenbostel.
41.
     Mener, degl.
                                Münder a./D.
                             =
42.
     Meyer, døgl.
                                 Vilsen.
43.
     Mener, degl.
                              = Zellerfeld.
44.
                              - Hohnstedt, Amt Northeim.
     Mirow, degl.
    Münchmener, begl.
45.
                                 Bergen b. C.
                              5
    Röller, degl.
46.
                                 Ronnenberg.
                              =
47. Parisius, degl.
                                 Pattensen i./E.
                              2
   Probst, degl.
48.
                                 Gr. Solschen.
                              S
                                Nettlingen, Amt Marienburg.
49.
     Duant, døgl.
                              5
50.
    Rasch, degl.
                                 Diepholz.
                              5
51.
                                 Börry, Amt Hameln.
     Rauterberg, degl.
                              =
52. Dr. Raven, degl.
                                gune, Amt guneburg.
                              =
53.
     Ritmeier, Pastor prim. = Lunsen, Amt Thedinghausen
                                               i. Braunschw.
     Rotermund, Superintend. =
                                 Bodenem.
54.
55.
     Schunhoff, Gener. Superintend. zu Harburg.
56.
     Schulte, Superintend.
                             zu Winsen a. d. E.
57.
     Schufter, degl.
                                 Hoya.
58.
     Somane, degl.
                                 Burgwedel.
     Seevers, Archidiakon.
59.
                                 Lüchow.
                              3
60.
     Sievers, Superintend.
                                 Gr. Berkel, Amt Hameln.
                              =
61.
     Sievere, degl.
                                 Sarstedt.
62.
     Dr. jur. Sievere, degl. .
                                 Sehlde, Amt Bodenem.
63.
     Soltmann, degl.
                                Hardegsen.
64.
     Steinmen, degl.
                                 Göttingen.
                              =
     Stölting, degl.
65.
                                 Burgdorf bei Celle.
                              5
66.
     Suffert, degl.
                                Oldendorf, Amt Lauenstein.
                              3
67.
     Taube, degl.
                                 Gartow.
                              2
68.
     Tölke, Senior
                                 Northeim.
     Twele, Superintend.
69.
                                 Vienenburg.
70.
     Vahlbruch, degl.
                                 Alfeld.
71.
                                 Hiddestorf, Amt Hannover,
     Viets, Pfarrer
                              3
                                                  interimift.
     Bendland, Superintend. .
72.
                                 Stolzenau.
     Wiedenroth, degl.
                                 Bledede.
73.
```

Rlausthal.

Wolter, degl.

74.

- 2. Konsistorialbezirk Stade.
- a. Ständige Kreis-Schulinspektoren. Reine.
- b. Rreis-Schulinspektoren im Nebenamte.
- 1. Göpe, Rreishauptmann zu himmelpforten, Rrs Stader: Geeft.
- 2. v. Hanffstengel, Superintend. zu Trupe=Lilienthal, Krs Oster= holz,
- 3. hasenkamp, degl. zu Lehe.
- 4. Kottmeier, degl. = Rotenburg.
- 5. Lüders, degl. = Oldendorf, Rrs Stader=Geeft.
- 6. Mestwerdt, degl. . Berden.
- 7. Meyer, dögl. = Neuhaus a./D.
- 8. Mügge, Amtshauptmann zu Harsefeld, Kre Stader-Geeft.
- 9. Ocker, Superintend. zu Bremervörde, degl. 10. Rakenius, degl. = Lesum, Kre Osterholz.
- 11. Schröder, degl. Jork, Kre Stader-Marsch.
- 12. Sounemann, Pfarrer Bremen, Rrs Lebe.
- 13. Tomfohrde, døgl. = Büttel, døgl.
- 14. Bisbeck, Superintend. Zeven, Krs Rotenburg.
- 15. Bedekind, degl. = Dederquart, Krs Stader=Marsch.
- 16. Bittkopf, degl. = Debstedt, Kre Lehe.
- 17. Wyneten, begl. = Mulfum, Kre Stader=Geeft.
  - 3. Konsistorialbezirk Otterndorf.
    - a. Ständige Kreiß-Schulinspektoren.

Reine.

- b. Rreis=Schulinspektoren im Rebenamte.
- 1. Bohnenstädt, Seminardirektor zu Bederkesa.
  - 4. Konsiftorialbezirt Donabrud, evangelisch.
    - a. Ständige Kreis-Schulinspektoren.

Reine.

- b. Rreis-Schulinspektoren im Nebenamte.
- 1. Durlach, Superintend. zu D
- 2. Grashoff, Konsist. Rath
- 3. Dr. Jüngling, Seminardirektor Di
- 4. Lauenstein, Superintend.
- 5. Mauersberg, Konfift. Rath
- 6. Raydt, Superintend.
- 7. Rinter, begl.

- zu Menslage.
  - Meppen.
  - Denabrück.
  - = Buer. = Georgs-Marien-Hütte.
- . Lingen.
- . Bramsche.

- Ronfistorialbezirk Aurich.
- Ständige Rreis-Schulinspektoren. 8.

### Reine.

Rreis=Schulinipektoren im Nebenamte. b.

|            | o. section charming      | LEID | ten im stevenamie.            |
|------------|--------------------------|------|-------------------------------|
| 1.         | Bode, Superintend.       | zu   | Aurich=Oldendorf, Amt Aurich. |
| 2.         | de Boer, degl.           | =    | Reepsholt, Amt Wittmund.      |
| 3.         | Bünting, degl.           | =    | Detern, Amt Stidhausen.       |
| 4.         | Elster, degl.            | •    | Riepe, Amt Aurich.            |
| <b>5.</b>  | Freriche, Paftor prim.   | 3    | Emden.                        |
| 6.         | hem tes, Superintend.    | 2    | Tergast, Amt Emben.           |
| 7.         | Kirchhoff, Pastor prim.  | =    | Aurich.                       |
| 8.         | Röppen, Superintend.     | =    | Nesse, Amt Norden.            |
| 9.         | Metger, begl.            | =    | Groothusen, Amt Emden.        |
| 10.        | Müller, degl.            | 3    | Bingum, Amt Weener.           |
| 11.        | Penon, begl.             | E    | Weener.                       |
| <b>12.</b> | Riedlin, degl.           | =    | Eselum, Amt Leer.             |
| 13.        | Sanders, begl.           | \$   | Westerhusen, Amt Emden.       |
| 14.        | Sissingh, degl.          | •    | Jemgum, Amt Weener.           |
| <b>15.</b> | Strade, Superintend.     |      | Wittmund.                     |
| <b>16.</b> | Strate, Pastor prim.     | =    | Norden.                       |
| 17.        | Trip, Superintend. a. D. | =    | Leer.                         |
|            | Vietor, Kirchenrath      | 5    | Emben.                        |
| 19.        | Voß, Superintend.        | s    | Gfens.                        |
|            |                          |      |                               |

Warnte, Pastor prim. 21. = Leer.

v. d. Wall, degl.

**20.** 

- Wiarda, Superintend. **22**. Suurhusen, Amt Emben.
- Wübbena, degl. Gilsum, Amt Emden. **23**.
  - 6. Bezirk des Ober-Kirchenrathes zu Nordhorn.

= Marienhafe, Amt Norden.

Ständige Rreis-Schulinspektoren.

### Reine.

- Kreis=Schulinspektoren im Nebenamte. Reine.
- Konsistorialbezirk hildesheim. Ständige Rreis-Schulinspettoren.

### Reine.

- Rreis-Schulinspektoren im Nebenamte.
- Behre, Dechant Westfeld, Krs Marienburg. zu 1. Bilshausen, Krs Ofterobe. 2.
- Eichmann, Pfarrer = Eikenköter, Seminarlehrer = hildesheim. 3.
- Bonnersum, Rrs Sildesheim. Graen, Pfarrer 4.

|                             |                                                                                                                                              | <b>!</b><br>                                                                                                                              |  |  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 6.<br>7.<br>8.<br>9.<br>10. | Krahwinkel, Pfarrer = Krüger, Dechant = Mever, Pfarrer = Rolte, dögl. = Spieker, dögl. = Stuckmann, Divisionspfa<br>Bollmer, Pfarrer zu Rüde | Goslar.<br>Hildesheim.<br>Harburg.<br>Geeburg, Krs Osterode.<br>Detfurth, Krs Marienburg.<br>rrer zu Hannover.<br>rshausen, Krs Osterode. |  |  |
|                             | 8. Konststortalvezirt<br>a. Ständige Kreis                                                                                                   | Denabrück, katholisch.<br>3=Schulinsvektoren.                                                                                             |  |  |
| Reine.                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |  |  |
|                             | b. Kreis-Schulinspekt                                                                                                                        | oren im Nebenamte.                                                                                                                        |  |  |
| 2.<br>3.                    | Cosse, Dechant<br>Beilmann, Pfarrer<br>Heilmann, degl.<br>Dr. Hune, Gymnasial-Ober                                                           | zu Haren a./E. = Berge. = Weener. :lehrer = Meppen.                                                                                       |  |  |

5. Menne, Seminarlehrer 6. Mense, Pfarrer

7. Rieters, degl. 8. Redling, degl.

9. Richard, dögl. 10. Schriever, dögl. 11. Siebenbürgen, dögl.

12. Beber, Dechant

Deppen.
Denabrud.

Schüttorf. Hafelünne.

Twistringen. Werlte.

= Plantlünne.

- Melle.
- Remsebe.

## X. Provinz Westfalen.

- 1. Regierungsbezirk Münster.
- a. Ständige Rreis-Schulinspektoren.
- 1. Bischoff zu Tecklenburg. 2. Feldhaar • Münster.

3. Huser = Beckum.

4. Löhe = Ahaus. 5. Schmit = Roesfeld.

6. Schunck = Warendorf.

5 Sourhoff - Burgsteinfurt, Rrs Steinfurt.

8. Stort - Borten.

9. Wallbaum = Lüdinghausen. 10. Witte = Recklinghausen.

b. Kreis-Schulinspektoren im Nebenamte.

1. Peters, Pfarrer zu Anhalt, Kre Borken.

2. Stapenhorst, degl. = Dorsten, Kre Recklinghausen.

- Regierungsbezirt Minden. 2.
- Ständige Rreis-Schulinspektoren. 8.
- Dr. Ernst zu Buren. 1.
- 2. Jenegty Minden. \$
- 3. Rort Warburg.
- Dr. Laured = Sorter. **4**.
- Rajche Rheda, Krs Wiedenbruck, kommiss. **5.**
- **6.** Dr. Winter = Paderborn.

## Rrei8=Schulinspektoren im Nebenamte.

- Baumann, Pfarrer ju Bunde, Rre herford. 1.
- Bedhaus, Superintend. = Hörter. 2.
- Bovermann, Pfarrer = Steinhagen, Rrs Halle. 3.
- Göbel, degl. Bielefeld. 4.
- = Prf. Oldendorf, Rrs Lübbede. Hartmann, degl. **5**.
- huchzermeier, degl. - heepen, Landfre Bielefeld. **6**.
- Kleine, degl. 7. = Herford.
- Bradwede, Landirs Bielefeld. 8. Runsemüller, degl.
- 9. Lemde, Pfarrer = Holzhausen I, Rrs Minden.
- 10. Maßmann, degl. = Werther, Rre Salle.
- 11. Priefter, degl. = Lubbede.
- 12. Schmalenbach, degl. = Mennighüffen, Rre Berford.
- 13. Sander, degl. Berford. = 14. Schengberg, degl. Rheda.
  - Regierungsbezirt Arnsberg.

## Ständige Rreis-Schulinspektoren.

- 1. Яоф zu Ruttlar bei Meschede.
- 2. Schallau = Soest.
- 3. Schräder = Olpe.
- 4. Shurholz = Arnsberg. **5**. - Bochum. Sierp
- Stein **6.** - Lippstadt.
- 7. . Brilon. Wolff
- 8. = Dortmund. Dr. Zumloh

## Kreis=Shulinspektoren im Nebenamte.

- Brodhaus, Pfarrer zu Dortmund.
- 2. Fernicel, Superintend. = Hattingen, Rre Bielefeld.
- Florin, Pfarrer Frahne, degl. . Girkhausen, Rre Wittgenstein.
- = Soest. 4. **5.** Goder, begl. = Wetter.
- Grave, degl. = Schwerte, Landfrs Dortmund. **6.**
- = Bidede. 7. hadlander, begl. Bellweg, degl. 8. = Brederfeld.

9. Huffelmann, Pfarrer zu Neuenrade, Kre Altena.

10. Rern, degl. = Hörde, Landfrs Dortmund.

11. Kleppel, døgl.

12. Klingemann, degl. = Gevelsberg, einstweilen beauftr.

= Bochum.

13. Rlone, degl. = Arnsberg.

14. Röhne, degl. . Netphen, Rrs Siegen.

15. Meinberg, begl. = Aplerbeck, Landkre Dortmund.

16. zur Nieden, degl. - Fröndenberg, Kre hamm.

17. jur Rieden, degl. = Hagen.

18. Roth, Superintend. - Neunkirchen, Kre Siegen. 19. Rottmann, Pfarrer = Lüdenscheid, Krs Altena.

20. Lic. Sachhe, degl. = Hamm. 21. Schmidt, degl. - Bochum.

22. Stenger, degl. = Rödgen, Rre Siegen. 23. Besthoff, degl. = Ergste, Rrs Jerlohn.

24. Bille, degl. = Fischelbach, Rrs Wittgenstein.

## XI. Proving Heffen=Raffan.

Regierungsbezirk Rassel.

Ständige Rreis-Schulinspektoren.

1. Sermond zu Fulda.

Rreis-Schulinspektoren im Nebenamte.

1. Bingmann, Pfarrer zu Kirchhain.

2. Bode, degl.

3. Brauns, degl.

4. Breidenbach, degl.

5. Dr. Coch, degl.

= Buchenau, Krs Hünfeld.

= Schrecksbach, Krs Ziegenhain.

= Roßdorf, Krs Kirchhain.

Vernamahlshausen, Krs Hof= geismar.

6. Dett mering, Metropolitan = Dreihausen.

7. Diedelmeier, Pfarrer

8. Dr. Cbert, degl.

9. Endemann, Metropolitan = Melsungen.

10. Engel, Landdechant

11. Senner, Pfarrer

Franke, Metropolitan Gigrich, Pfarrer 12.

13.

Gnas, degl. 14.

15. Habicht, degl.

16. Bellwig, Metropolitan

17. Deugner, degl.

18. Karff, degl.

19. Rausel, Pfarrer

20. Lamm, degl.

Obernkirchen, Krs Rinteln.

= Rasdorf, Krs Hünfeld.

Hünfeld.

Spielberg, Kre Gelnhausen.

= Hofgeismar.

Gerefeld. =

Karlshafen, Krs Hofgeismar.

Berge, Rrs Wigenhausen. Felsberg, Rrs Melsungen.

= Ziegenhain.

= Obermeiser, Kre Hofgeismar.

= Markobel, Krs Hanau. = Tann, Rrs Gersfeld.

| 01          | O a w ta m a m m Matura wa litan | 414 | Walshaan                       |
|-------------|----------------------------------|-----|--------------------------------|
| 21.         |                                  | v   | Wolfhagen.                     |
| 22.         | Leimbach, Seminarlehrer          |     | Schlüchtern.                   |
| 23.         | Liese, Pfarrer                   | \$  | Eschwege.                      |
| 24.         | Loderhose, Oberpfarrer           | 8   | Wetter, Krs Marburg.           |
| <b>25.</b>  | Martin, Metropolitan             | =   | Gudensberg, Krs Friplar.       |
| <b>26.</b>  | Mayenfeld, dögl.                 | 3   | Wolfsanger, Krs Kassel.        |
| <b>27.</b>  | Meyer, Pfarrer                   | = ( | Höringhausen, Kre Frankenberg. |
| 28.         | Nothnagel, degl.                 | =   | Rotenburg.                     |
| 29.         | Pfeiffer, degl.                  | =   | Meerholz, Krs Gelnhausen.      |
| <b>30.</b>  | Pyroth, Rettor                   |     | Kriplar.                       |
| 31.         | Riebold, Pfarrer                 | •   | Schmalkalden.                  |
| <b>32.</b>  | Rollmann, Geiftl. Inspett.       | =   | Fulda.                         |
| <b>33.</b>  | v. Roques, Metropolitan          | =   | Trepsa, Kre Ziegenhain.        |
| 34.         | Ruppel, Pfarrer                  | E   | Asbach, Krs Wißenhausen.       |
| 35.         | Schafft, døgl.                   | •   | Verna, Krs Homberg.            |
| 36.         | Schember, Metropolitan           | 5   | Lichtenau, Kre Wipenhausen.    |
| 37.         | Schminde, digl.                  |     | Sontra, Krs Rotenburg.         |
| 38.         | Sominde, begl.                   |     | Bruchköbel, Krs Hanau.         |
| 39.         | Shumann, degl.                   |     | Crumbach, Kre Raffel.          |
| 40.         | Soldan, degl.                    | =   | Rauschenberg, Kre Rirchhain.   |
| 41.         | Spengler, Seminarlehrer          | 5   | ~ * 4 B 4 4                    |
|             | Sprant, Pfarrer                  |     | Singlis, Krs Homberg.          |
|             | Dr. Vial, degl.                  |     | Herefeld.                      |
|             | Voigt, degl.                     | •   | å .                            |
|             | Bepler, degl.                    |     | Waldkappel, Krs Eschwege.      |
|             | Wessel, Metropolitan             |     | Frankenberg.                   |
| <b>47</b> . | Wieader, Seminardirektor         |     | Solüchtern.                    |
| 48.         | Zinn, Pfarrer                    | 2   |                                |
| <b>TO.</b>  | gran, Plance                     | •   | ottimonumu, canotto otalici.   |
|             | 2. Regierungsbe                  | 2 t | rt Wiesbaden.                  |

## 2. Regierungsbezirk Wiesbaden.

# a. Ständige KreissSchulinspektoren.

# Reine.

# b. Rreis-Schulinspektoren im Nebenamte.

| 1. | Altbürger, Pfarrer       | zu | Marienberg.    |
|----|--------------------------|----|----------------|
| 2. | Baumann, Geminardirektor | 5  | Dillenburg.    |
| 3. | Bayer, Frühmesser        |    | Geisenheim.    |
| 4. | Bender, Pfarrer          |    | Schaded.       |
|    | Bode, degl.              |    | Ruppertshofen. |
|    | Böll, begi.              |    | Schönbach.     |
| 7. | Braun, degl.             | 3  | Gladenbach.    |
| 8. | Dr. Buddeberg, Reftor    | =  | Nassau.        |
|    | Büren, degl.             | 3  | Berborn.       |
|    | Cellarius, Defan         |    | Battenfeld.    |
|    | Clasmann, Pfarrer        | £  | hochheim.      |

12. Cunp, Defan 13. Deißmann, Pfarrer 14. Dörr, dögl. 15. Ehrlich, Detan 16. Enders, Pfarrer 17. Ernft, Rettor 18. Fabricius, Pfarrer 19. Faust, Dekan 20. Flud, Pfarrer 21. Giesen, Dekan 22. Gieße, Pfarrer 23. Gottschalk, Dekan 24. Grunschlag, Pfarrer 25. Sapfeld, degl. 26. herborn, degl. 27. herith, degl. 28. herzmann, Dekan 29. Sofer, Pfarrer 30. Dr. hoffmann, Seminardirekt. = Usingen. 31. Holzenthal, Pfarrer 32. Horz, degl. 33. Jigen, Detan 34. Dr. Rieferling, Rettor 35. Ririchbaum, Pfarrer 36. Rlau, Benefiziat 37. Klein, Pfarrer 38. Rleinschmidt, degl. 39. Dr. Rley, Reftor 40. Rrude, Pfarrer 41. Kuch, Defan **42.** Maurer, Pfarrer 43. Dichel, Defan 44. Michels, Pfarrer **45**. Moureau, dogl. 46. Müller, Defan 47. Müllers, Benefiziat 48. Reff, Pfarrer **4**9. Roos, Domkapitular Schieffer, Seminardirektor **50.** Schmalz, Pfarrer Schmidt, Defan 51. **52.** 53. Schmidt, Pfarrer **54**. Schneiber, degl. **55**. Stähler, degl. **56**. Stahl, degl.

zu Idstein. . Gravenwiesbach. = Massenheim. = Cronberg. = Oberrad. = Langenschwalbach. - Griebheim. = Hadamar. Weidenhahn. = Erbach a. Rhein. = Langenschwalbach. · Pfaffenwiesbach. · Bergebersbach. = Flacht. - Heddernheim. = Arnstein, Unterlahnfrs. = Lindenholzhausen. = Altweilnau, Obertaunusfrs. = Osterspai. = Winkel. Nastätten. = Hachenburg. = Erbenheim. Montabaur. = Dausenau. = Oberwallmenach. = Oberursel. = Limburg. = Hachenburg. = Herborn. = Beilburg. Höhr. = Rubach. = Grenzhausen. - Ramberg. Wallau, Rrs Biedentopf. Limburg. Montabaur. = Lahr. Rodheim. . Berod, Unterwesterwaldtre. = Buchenau. Ransbach.

= Holzappel.

| 58.<br>59.<br>60.<br>61.<br>62.<br>63. | Stein, Pfarrer<br>Bömel, dögl.<br>Vömel, dögl.<br>Weldert, Direktor<br>Wilhelmi, Pfarrer<br>Wilhelmi, Dekan<br>Dr. Wirsel, Rektor<br>Wißmann, Pfarrer | zu Weilburg.  = Ems.  = Homburg vor der Höhe.  = Wiesbaden.  = Branbach.  = Biebrich=Mosbach.  = Oberlahnstein.  = Kettenbach. |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 65.                                    | Wolff, degl.                                                                                                                                          | = Emmerichenhain.                                                                                                              |
|                                        | XII.                                                                                                                                                  | Rheinprovinz.                                                                                                                  |
|                                        |                                                                                                                                                       | ungsbezirk Koblenz.                                                                                                            |
| •                                      | •                                                                                                                                                     | ge Kreiß=Schulinspektoren.                                                                                                     |
| 1.<br>2                                | Bornemann zu Kr<br>Dr. Fenger = R                                                                                                                     | euznacy.<br>ond Rrs Rochem                                                                                                     |
| 3.                                     | Relleter = M                                                                                                                                          | apen.                                                                                                                          |
|                                        | Klein = Bo                                                                                                                                            |                                                                                                                                |
|                                        |                                                                                                                                                       | immern.<br>emagen, Krø Ahrweiler.                                                                                              |
|                                        | Ragmann = N                                                                                                                                           | euwied.                                                                                                                        |
|                                        | Shwind - Al                                                                                                                                           | tenkirchen.                                                                                                                    |
|                                        | •                                                                                                                                                     | ilinspektoren im Nebenamte.                                                                                                    |
| 1.                                     | Lindenborn, Pfarr                                                                                                                                     | er zu Niederkleen, Krs Weplar.                                                                                                 |
| 2.<br>3.                               | Meurer, Hospitalgei<br>Rinn, Pfarrer                                                                                                                  | pringer = Koblenz.<br>= Dillheim, Krs Weglar.                                                                                  |
|                                        |                                                                                                                                                       | ngsbezirk Düsseldorf.                                                                                                          |
|                                        |                                                                                                                                                       | e Kreis-Schulinspektoren.                                                                                                      |
| 1.                                     | •                                                                                                                                                     | Mülheim a. d. Ruhr.                                                                                                            |
| 2.                                     | Bauer = !                                                                                                                                             | Düsseldorf, für den Landfrs Düsseldorf.                                                                                        |
| 3.<br>4.                               |                                                                                                                                                       | Mörk.<br>Solingen.                                                                                                             |
|                                        |                                                                                                                                                       | Fssen.                                                                                                                         |
| 6.                                     | Haake = (                                                                                                                                             | Elberfeld, für den Krs Mettmann.                                                                                               |
| _                                      |                                                                                                                                                       | Nünchen=Gladbach.<br>Neuß.                                                                                                     |
|                                        |                                                                                                                                                       | Fffen.                                                                                                                         |
| 10.                                    | Dr. Ruland = !                                                                                                                                        | Rrefeld.                                                                                                                       |
|                                        |                                                                                                                                                       | Rheydt, Kr8 Gladbach.<br>Beldern.                                                                                              |
|                                        |                                                                                                                                                       | Besel.                                                                                                                         |
| 14.                                    | Vorster . ?                                                                                                                                           | dennep.                                                                                                                        |
| 15.                                    | Dr. Wessig = S                                                                                                                                        | Rleve.                                                                                                                         |

```
43
            Rreiß=Schulinspettoren im Nebenamte.
1. Dr. Boodstein, Stadt-Schulinspekt. zu Elberfeld.
   Brüggemann, Pfarrer
                                    = Rettwig, gandfre Gffen.
3. Dr. Heyer, Stadt-Schulinspektor
                                    = Duffeldorf.
                                    = Rrefeld.
  Dr. Reußen, degl.
                                    = Essen.
5. genßen, Pfarrer
   Bindrath, Stadt-Schulinspektor
6.
                                    = Barmen.
               Regierungsbezirk Köln.
               Ständige Rreis-Schulinspektoren.
1. Dr. Burkardt-zu Mülheim a. Rhein.
2. Fraune
                   . Bergheim.
3. Göstrich
                   = Siegburg, Siegtre.
4. hopstein
                   = Eustirchen.
5. Pro (d)
                   = Gummersbach.
6. Reinkens
                   = Bonn.
7. (z. 3. erledigt)
                   = Köln.
            Rreis-Schulinspettoren im Nebenamte.
1. Dr. Brandenberg, Stadt=Schulinspektor zu Köln.
                Regierungsbezirk Trier.
               Ständige Rreis-Schulinspektoren.
1. E f d
                zu Bitburg.
                = Bernkaftel.
2. hartung
              = Trier.
3. Hoffmann
                 - Prūm.
5. Dr. Ronze
                 = Saarlouis.
```

- 3. Hoffmann = Trier.
  4. Holy = Prüm.
  5. Dr. Konze = Saarlouis.
  6. Kreup = St. Wendel.
  7. Dr. Rachel = Saarbrücken.
  8. Schäfer = Saarburg.
  9. Schröder = Merzig.
  10. Simon = Wittlich.
  11. Dr. Tyszta = Ottweiler.
  - b. Rreis= bezw. Berings=Schulinspektoren im Nebenamte.
- Engel, Superintend. zu Dörrenbach, Kre St. Wendel. Beg, Pfarrer = Baumholder, Krs St. Wendel. Isse, Oberpfarrer = St. Johann, Kre Saarbrucken. Konter, Pfarrer Lichnock, dögl. = Schalkenmehren, Krs Daun. Dudweiler, Rrs Saarbrucken. **5**. Buid, gandfre Trier. Mertens, digl. 6. 7. Offenbach, Krs St. Wendel. Meg, degl. Beldenz, Rrs Bernkaftel. 8. Dito, degl. Neunkirchen, Kre Ottweiler. 9. Riehn, degl. 10. Trier Stadt. (z. 3. unbeset)

- 5. Regierungsbezirt Machen.
- a. Ständige Rreis=Schulinspektoren.
- 1. Dr. Esser zu Malmedy.
- 2. Kallen = Düren.
- 3. Dr. Reller = Beinsberg.
- 4. Mundt = Jülich.
- 5. Dr. Ratte = Nachen.
- 6. Schönbrod = Machen.
- 7. Vandenesch = Schleiden.
- 8. Billikens = Eupen.
  - b. Rreis=Schulinspeftoren im Nebenamte.
- 1. haberkamp, Pfarrer zu hudelhoven, Rrs Erkelenz.
- 2. Kufter, degl. = Machen.
- 3. Nanny, Superintend. = Nachen.
- 4. Reinhardt, Pfarrer = Duren.

## XIII. Hohenzollernsche Lande.

- a. Ständige Rreis-Schulinspektoren.
- 1. Dr. Schmit zu Sigmaringen.
- 2. Dr. Straubinger = Bechingen.
  - b. Rreis=Schulinspektoren im Nebenamte. Reine.

## D. Königliche Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

(NW. Unter ben Linden 38.)

Protektor.

Seine Majestät der Raiser und Rönig.

Beständige Sefretare.

- (Die mit einem \* Bezeichneten find Professoren an ber Universität zu Berlin.)
  - a. für die physikalisch-mathematische Klasse.
- \*Dr. du Boys-Reymond, Geh. Med. Rath, Prof.
  - · Auwers, Prof.
    - b. für die philosophisch=historische Klasse.
- \*Dr. Curtius, Geh. Reg. Rath, Prof.
- \* = Mommsen, Prof.

## Ordentliche Mitglieder.

- Physikalisch=mathematische Klasse.
- Se. En. Dr. Hagen, Wirkl. Geheimer Rath.

Dr. Rieß, Prof.

\*: du Boys=Reymond, Geh. Med. Rath, Prof.

\* : Peters, Prof.

\*: Beprich, Geh. Bergrath, Prof.

= Ewald.

\*: Rammelsberg, Prof.

\*: Rummer, Geh. Reg. Rath, Prof.

\*: Beierftraß, Prof.

\* = Reichert, Geh. Med. Rath, Prof.

: Rroneder, Prof.

\* = hofmann, Geh. Reg. Rath, Prof.

= Auwers, Prof., Astronom.

\* : Roth, Prof.

· Pringsheim, Prof.

\* Guft. Rob. Kirchhoff, Geh. Rath, Prof.

belmholt, Geh. Reg. Rath, Prof.

· Siemens, Geh. Reg. Rath.

- \* = Virchow, Geh. Med. Rath, Prof.
- \* = Bebety, Db. Berg=Rath a. D., Prof.

\* : Schwendener, Prof.

\* : Munt, Prof.

- : Eichler, Prof. andolt, Geh. Reg. Rath, Prof.
  - Philosophisch=historische Klasse.
- \* Se. Erc. Dr. v. Ranke, Wirkl. Geh. Rath, Prof., Historiograph des Preuß. Staates.

Dr. Schott, Prof.

\* = Lepsius, Geh. Reg. Rath, Ober-Bibliothekar, Prof. 2c.

'= Riepert, Prof.

\* = Beber, degl.

\* = Mommsen, begl.

· Olshausen, Geh. Db. Reg. Rath a. D.

2d. Kirchhoff, Prof.
Surtius, Geh. Reg. Rath, Prof.

Müllenhoff, Geh. Reg. Rath, Prof.

Dropsen, Prof., Historiograph der Brandenburgischen Ge= schichte.

D. Dr. Bonit, Geh. Db. Reg. und vortrag. Rath im Ministerium der geistlichen zc. Angelegenheiten.

Dr. Zeller, Geh. Reg. Rath, Prof.

Dr. Duncker, Geh. Db. Reg. Rath a. D.

\* = Bahlen, Prof.

= Wait, Geh. Reg. Rath, Prof.

\* - Schrader, Prof.

= v. Sybel, Geh. Db. Reg. Rath, Direktor der Staatsarchive.

\*D. Dillmann, Prof.

Dr. Conze, Prof., Direktor der Skulpturen=Galerie der Museen.

\* = Tobler, Prof.

\* = Battenbach, Prof.

- Diels, Gymnas. Dberlehrer.
  - 2. Auswärtige Mitglieder.
  - a. Physikalisch=mathematische Klasse.
- Dr. Neumann, Geh. Reg. Rath und Prof. a. d. Universität zu Königsberg.

= Bunsen, Geh. Rath und Prof. in Heidelberg.

= Wilh. Weber, Geh. Hofrath u. Prof. a. d. Univers. zu Göttingen.

= H. Kopp, Geh. Rath und Prof. in Heidelberg. Josef Liouville in Paris.

Richard Dwen, Prof. in London.

George Biddel=Airy, Direktor der Sternwarte zu Greenwich. Jean Baptiste Dumas, Mitglied d. Akad. der Wiss. zu Paris.

b. Philosophisch-historische Klasse.

Rawlinson, Königl. Großbritann. Oberst in London. v. Miklosich, Kais. Desterr. Hofrath, Prof. u. Akademiker zu Wien. Dr. Heinr. Lebr. Fleischer, Prof. a. d. Univers. zu Leipzig. Giov. Batt. de Rossi in Rom. Dr. Aug. Friedr. Pott, Geh. Reg. Rath, Prof. a. d. Univers. zu Halle.

3. Chren = Mitglieder der Gesammt = Atademie.

Se. Majestät Don Pedro II., Kaiser von Brasilien. Peter Merian, Prof. und Rathsherr zu Basel.

Peter v. Tschichatschef zu Florenz.

Sabine, Königl. Großbritann. Gen.=Major in London.

Se. Erc. Dr. Graf v. Moltke, Gen. Feldmarschall ac.

Don Baldaffare Boncompagni zu Rom.

Se. Erc. Dr. Baeper, Gen. Lieut. z. D., Prasid. des geodätischen Institutes.

Dr. Georg Hanssen, Geh. Reg. Rath, Prof. a. d. Univers. 31 Göttingen.

Dr. Jul. Friedlander, Direkt. des Münz-Rabinets der Mufeet zu Berlin.

Dr. R. J. Malmsten, Königl. Schwed. Staater. zu Upsala.

Königliche Akademie der Künste zu Berlin. (NW. Unter ben Linben 38. Bureau: NW. Universitätsstraße 6.)

Protettor.

Seine Majestät der Raiser und König.

Rurator.

Se. Erc. v. Gogler, Staatsminister und Minister der geistlichen u. Angelegenheiten.

Prasidium und Setretariat.

Präfident:

R. Beder, Prof.

Etellvertreter des Präfidenten: Ende, Baurath, Prof.

Erfer ständiger Setretar:

Dr. Zöllner, Geh. Reg. Rath.

3weiter ständiger Sekretär: Dr. Spitta, a. o. Prof. an der

Univers.

#### 1. Genat.

Settion für die bildenden Runfte.

Berfitender: R. Beder, Prof., Geschichtsmaler.

Etellvertreter: Ende, Baurath, Prof.

Mitglieder.

Dage, Prof., Geschichtsmaler.

In Schrader, Prof., Geschichtsmaler.

Alten Bolff, Prof., Bildhauer.

Anaus, Prof., Genremaler. Ar. Werner, Prof., Direktor der akad. Hochschule für die bil= denden Runfte, Geschichtsmaler.

Menzel, Prof., Geschichtsmaler.

🖰. Richter, Prof., Geschichts= und Bildnismaler.

2. Afinger, Prof., Bildhauer.

Reinh. Begas, Prof., Bildhauer. Inde, Prof., Baurath.

Dr. Meyer, Direktor der Königl. Gemälde=Galerie.

Bahlmann, Geh. Db. Reg. Rath.

Siemering, Prof., Bildhauer.

Ewald, Prof., Direktor der Unterrichtsanftalt des Runftgewerbe-Mufeums und auftragew. Direttor der Runft= und Gewerticule.

Tude, Prof., Landschaftsmaler.

Dr. Dobbert, Professor an der technischen Hochschule.

B. Geng, Prof., Geschichtsmaler.

3 Schaper, Prof., Bildhauer.

Baurath.

Dr. Jordan, Geh. Reg. Rath. und auftragew. Direktor der National= Galerie.

Rnille, Prof., Geschichtsmaler.

Det. Begas, Prof., Geschichts= und Bildnismaler.

Ende, Bildhauer.

Rasch dorff, Baurath, Prof. an der technisch. Hochschule. Dr. Zöllner, Geb. Reg. Rath, erster ständiger Gefretär.

Settion für Musik.

Taubert, Ober=Rapellmeister. Vorsitender:

Stellvertreter: Blumner, Prof.

Mitglieder.

Grell, Prof., Komponist.

Dr. Joachim, Prof., Rapellmeister der Atad. der Kunste.

Bargiel, Prof., Musikdirektor.

Ad. Schulze, Prof.

Rudorff, Prof.

A. Haupt, Prof., Direktor des Institutes für Rirchenmusik.

Commer, Prof., Musikdirektor.

R. Radede, Kapellmeifter.

Bahlmann, Geh. Db. Reg. Rath.

Jul. Schneider, Prof., Musikdirektor.

Dr. Spitta, a. o. Prof., zweiter ständiger Setretar.

## 2. Siefige ordentliche Mitglieder.

Settion für die bilbenden Rünfte.

Vorsigender: R. Beder, Prof., Geschichtsmaler.

Stellvertreter: S. Ende, Prof., Baurath.

Abler, Geh. Baurath und Prof.

B. Afinger, Prof., Bildhauer.

Amberg, Prof., Genremaler.

Osfar Begas, Prof., Geschichts- und Bildnismaler.

Reinhold Begas, Prof., Bildhauer.

E. Biermann, Prof., Landschaftsmaler.

G. Biermann, Prof., Bildnismaler.

Bleibtreu, Prof., Schlachtenmaler.

Dr. Botticher, Prof., Architett.

2. Burger, Prof., Zeichner und Maler.

Cretius, Prof., Geschichtsmaler.

Dage, Prof., Geschichtsmaler.

Ende, Bildhauer.

Federt, Maler und Lithograph.

Geng, Prof., Geschichtsmaler.

Geselschap, Geschichtsmaler. Grab, Prof., Hofmaler, Landsch. und Architekt. Maler. Graf, Geschichts= und Bildnismaler. v. Großheim, Architett. Gude, Prof., Landschaftsmaler. habelmann, Rupferftecher. Graf v. Harrach, Geschichtsmaler. henning, Prof., Geschichts= und Bildnismaler. hepden, Baurath. Holdebrand, Prof., Maler. Hopfgarten, Prof. Geschichtsmaler. Anaus, Prof., Genremaler. Knille, Prof., Geschichtsmaler. Buderig, Prof., Rupferftecher. Mengel, Prof., Geschichts- und Genremaler. Paul Meyerheim, Genremaler. A. Orth, Baurath. G. Pape, Prof., Landschaftsmaler. Pfannschmidt, Prof., Geschichtsmaler. E. Rabe, Genremaler. Raschdorff, Baurath, Prof. G. Richter, Prof., Geschichts= und Bildnismaler. Schaper, Prof., Bildhauer. Jul. Schrader, Prof., Geschichtsmaler. Siemering, Prof., Bildhauer. Gustav Spangenberg, Prof., Geschichtsmaler. kouis Spangenberg, Landschaftsmaler. Ihumann, Prof., Geschichtsmaler. Vogel, Prof., Aylograph. v. Berner, Prof., Direttor, Geschichtsmaler. Berner, Genremaler. Alb. Bolff, Prof., Bildhauer. Bilh. Wolff, Prof., Bildhauer. Bredow, Prof., Bildhauer.

b. Settion für Mufit. (NW. Universitätsftraße 6.)

Vorsitzender: Taubert, Ober-Kapellmeister.

Stellvertreter: Blumner, Prof., Direktor der Sing-Atademie.

B. Bargiel, Prof. Dr. B. Bellermann, Prof. Commer, Prof., Musikdirektor. Dorn, Prof., Königlicher Kapellmeister a. D. Grell, Prof.

1883.

A. Haupt, Prof., Direttor.

H. Hofmann, Prof., Komponist.

Dr. Joachim, Prof., Direktor.

Riel, Prof.

Radede, Königlicher Rapellmeifter.

Ries, Königlicher Konzertmeister. . Jul. Schneider, Prof., Musikdirektor.

Vierling, Musikdirektor.

## 3. Chren-Mitglieder der Gesammt-Atademie.

Seine Majestät der Kaiser und König.

Ihre Majestät die Raiserin und Königin.

Seine Rais. und Königl. Hoheit der Kronprinz des Deutschen Reiches und von Preußen.

Ihre Rais. und Königl. Hoheit die Kronprinzessin des Deutschen

Reiches und von Preugen.

Seine Königl. Hoheit Prinz Rarl von Preußen.

Seine Hoheit der Herzog Ernst zu Sachsen-Roburg und Gotha.

Dr. F. v. Farenheid, Rittergutsbesiger und Mitglied des Gerrenhauses, auf Bennuhnen.

Se. Erc. Graf v. Redern, Dberft=Rämmerer, Wirkl. Geh. Rath,

Gen. Intendant der Königlichen Hofmusit zc.

Se. Erc. D. Dr. Falt, Staatsminister.

## Atabemifche Meifterateliers.

für Malerei:

v. Werner, Prof., Geschichtsmaler.

Rnaus, Prof., Genremaler.

Gude, Prof., Landschaftsmaler.

für Bildhauerkunft:

R. Begas, Prof. Bildhauer. für Rupferstecherkunft: (z. 3. unbesett).

## Atademische Hochschule für die bildenden Runfte.

(NW. Unter ben Linben 38.)

Direktor: v. Werner, Prof., Geschichtsmaler.

NB. Die Kunft= und Gewerkschule ist aus dem Verbande der Afademie geschieden.

## 6. Atademische Hochschule für Mufit.

(NW. Königeplat 1; vom 1. April 1883 ab: W. Botebamerftrage 120.)

Direktorium.

Dr. Joachim, Prof., Rapellmeifter ber Atab. d. Runfte. (Borfißender pro Oftober 1882/83.)

Riel, Prof.

Rudorff, Prof. Shulze, Prof.

Dr. Spitta, a. o. Prof., zweiter ständiger Sekretar, Vorsteher der gesammten Verwaltung.

Abtheilungen.

Berfteher der Abtheilung

1. für Komposition und Theorie der Musik: Riel, Prof.

2. für Gesang: Soulze, Prof.

3 für Orchefter = Inftrumente: Dr. Joachim, Prof., Kapellmeister der Atademie.

4. für Klavier und Orgel: Rudorff, Prof.

Dirigent der Aufführungen: Dr. Joachim, Prof., Kapellmeister der Atabemie.

7. Atademische Meisterschnlen für musikalische Romposition.

(NW. Universitätestraße 6.)

Vorsteher.

Grell, Prof.

Taubert, Ober-Hoftapellmeister.

Riel, Prof.

Bargiel, Prof., Musikbirektor.

8. Justitut für Rirchenmufit.

Unterichtslotal: N. Oranienburgerftraße 29. - Geschäftslotal: N. Oranienburgerftraße 64)

Direttor: Saupt, Prof.

## Königliche Mufeen zu Berlin.

Geicaftelotal: C. Gebanbe bes alteren Duseums am Luftgarten, Gingang junachft ber Friedriche. Brude)

Protettor.

El. Raiserliche und Königliche Hoheit der Kronprinz bes Deutschen Reiches und Kronpring von Preugen.

General=Direttor.

Dr. Schone, Geheimer Ober-Regierungs- und vortrag. Rath.

General=Sefretar.

Dielit, Geh. Reg. Rath.

## Justiziar.

Polenz, Geheimer Regierungs= und vortrag. Rath (nebenamtlich). Technischer Beirath für artistische Publikationen. 2. Jacoby, Prof.

Abtheilungen und Sachverständigen. Rommissionen.

### Gemalde-Galerie.

Direttor:

Dr. J. Meyer.

Direktorialassistent: Dr. Bode, (auch Direktor. ber Abth. 2. b.).

Sachverständigen-Kommission.

Mitglieder: D. Begas, Prof., Geschichtsmaler.

Dr. Grimm, Prof. a. d. Univers.

Dr. Jordan, Geh. Reg. und vortrag. Rath. G. Spangenberg, Prof., Geschichtsmaler.

Stellvertreter: A. v. Bederath, Raufmann.

G. Richter, Prof., Geschichtsmaler.

#### 2. Sammlung der Stulpturen und Gipsabguffe.

a. für die antike Plastik.

Direktor:

Dr. Conze, Prof.

Direktorialassistent: (fehlt z. 3.).

Sachverständigen=Rommission.

Mitglieder: Dr. E. Hübner, Prof. a. d. Univers. A. Wolff, Prof., Bildhauer.

Stellvertreter: Dr. Robert, Prof. a. d. Univers. Siemering, Prof., Bildhauer.

b. für die Plastik des Mittelalters und der Renaissance.

Direktor: Dr. Bode, (auch Direkt. Affift. bei ber Gemälde-Galerie).

Sachverständigen=Rommission.

Mitglieder: A. v. Bederath, Raufmann.

Sugmann-Bellborn, Prof., Bildhauer.

Stellvertreter: R. Begas, Prof., Bildhauer.

Dr. Dobbert, Prof. a. d. techn. Hochich.

## 3. Antiquarium.

Direttor:

Dr. Curtius, Geh. Reg. Rath, Prof. a. d.

Univers.

Direktorialassistent: Dr. Furtwängler.

Sachverständigen-Rommisfion.

Mitglieder: Dr. E. Hübner, Prof. a. d. Univers.

Dr. Lessing, Prof., Dirett. der Samml. im Runft-

gewerbe-Museum.

Stellvertreter: Dr. Robert, Prof. a. d. Univers.

Dr. Trendelenburg, Gymn. Oberlehrer.

### 4. Müng:Rabinet.

Direktor: Dr. Friedlander, Chren=Mitgl. d. Atad.

d. Wissenschaften.

Direftorialassistenten: Dr. v. Sallet, Prof.

Dr. A. Erman.

Sachverftandigen-Rommiffion.

Mitglieder: Dannenberg, Landgerichts=Rath.

Dr. Dropsen, Prof. a. d. Univers.

Dr. Mommsen, begl. Dr. Sachau, begl.

Stellvertreter: Dr. Robert, degl.

Dr. Wattenbach, degl.

### 5. Rupferftich-Rabinet.

Direttor: Dr. Lippmann.

Direktorialassistenten: Dr. v. Seidlig.

Dr. Janitsch.

Sachverständigen=Rommission.

Mitglieder: A. v. Bederath, Raufmann.

Dr. Grimm, Prof. a. d. Univers.

Stellvertreter: Dr. Dobbert, Prof. a. d. techn. Hochsch. Dr. Jordan, Geh. Reg. u. vortrag. Rath.

## 8. Sthuslogische Sammlung und Sammlung nordischer Alterthamer.

Direktor: Dr. Baftian, außerord. Prof. a. d. Univers.

Direttorialassistent : Dr. Boß.

Sachverständigen=Rommission.

Mitglieder: Dr. Friedr. Jagor.

Dr. Virchow, Geh. Med. Rath, Prof. a. d. Univers.

Etellvertreter: Dr. 2B. Reiß.

Dr. Wetstein, Konsul a. D.

## 7. Sammlung der agyptischen Alterthumer.

Direttor: Dr. Lepsius, Geh. Reg. Rath, Ober-Biblio=

thekar, Prof. a. d. Univers.

Direttorialassistent: Dr. Stern.

Sachverständigen=Rommisfion.

Mitglieder: Dr. Sachau, Prof. a. d. Univers.

Dr. Schraber, begl.

Stellvertreter: Dr. Dillmann, Prof. a. d. Univers. Dr. Dlshausen, Geh. Db. Reg. u. vortrag.

Rath a. D.

## G. National-Galerie zu Berlin.

(C. hinter bem neuen Badhof 3.)

Direktor im Auftrage: Dr. Jordan, Geh. Reg. u. vortrag. Rath.

Direktorialassistenten: Dr. Dohme.

Dr. v. Donop, auftragsw.

## Ranch-Museum zu Berlin.

(C. Rlofterftrage 75.)

Vorsteher: Siemering, Prof.

# Wissenschaftliche Austalten zu Berlin (Potsdam).

## 1. Königliche Bibliothek.

(W. Plat am Opernhause.)

Dber=Bibliothekar.

Dr. Lepsius, Geh. Reg. Rath, ord. Prof., Mitglied der Atademie der Wissenschaften.

Verwaltung der einzelnen Abtheilungen.

1. Drud- und Handschriften.

Dr. Rose, Bibliothekar.

Dr. Klatt, Kustos.

= Grühmacher, degl.

= Joh. Müller, degl.

= v. Belle, degi.

= Meisner, begl.

Söchting, Rustos.

Medlenburg, degl.

W. Erman, degl.

Musikalien. 2.

Dr. Ropfermann, Ruftos.

Rarten=Sammlung. 3.

Dr. Meisner, Ruftos.

### Gefretariat.

Kanftmann, Geb. Rechnungerath. Bogel.

### 2. Ronigliche Sternwarte.

(SW. Linbenftrafe 91.)

Diefter: Dr. Forfter, ord. Profeffor.

Ciflet Objervator: Dr. Beder. Zweiter Objervator: Dr. Knorre. Diceltoren des Rechen-Justitutes

der Sternwarte: Dr. Forfter, Prof.

Dr. Lietjen, außerord. Prof.

### 3. Roniglicher botanifcher Garten.

(W. Botebamerftrage 75.)

Ditefter: Dr. Gichler, Prof.

Misistenten: Dr. Urban. Potonié.

Buipettor: Perring.

# 4. Ronigliches geobatifches Institut und Centralburean ber Europäischen Grabmeffung.

(W. Latowftraße 42.)

Prafident.

Et Erc. Dr. Baeper, Gener. Bieut. g. D.

Biffenschaftlicher Beirath unter dem Borfipe Des Prafidenten.

Dr. helmboly, Geh. Reg. Rath, Prof. an der Universität, Mitglied der Atademie der Biffenschaften zu Berlin.

Auwers, Prof., Mitglied und ftandig. Gefret. der Atademie ber Biffenschaften zu Berlin.

Rroneder, Prof., Mitglied ber Atademie ber Biffenichaften gu Berlin.

Biffenichaften ju Berlin.

Beierftraß, Prof. an der Universität und Mitglied der Afabemie der Biffenschaften ju Berlin.

Delmert, Prof. an ber technischen Sochicule ju Machen.

Settionschefs.

Dr. Sabebed, Prof. D. Borfd, degl.

Dr. Albrecht, Prof. . Sifder, begl.

Affistenten.

Dr. A. Börsch. = &öw. Richter. Seibt. Werner. Dr. Westphal. = Simon.

Bureau.

Vorsteher: Thurk, Sekretär und Kalkulator.

5. Königliches aftrophyfikalisches Observatorium auf dem Telegraphenberge bei Potsbam.

Direttor.

Dr. Bogel, Prof.

Observatoren.

Dr. Spörer, Prof., erster Observator und Stellvertreter des Direktors in Verhinderungsfällen.

Dr. Lohse.

Assistent: Dr. G. Müller. Hülfsarbeiter: Dr. Kempf. = Wilsing.

## K. Die Königlichen Universitäten.

1. Albertus=Universität zu Königsberg i. Oftprß.

Rector Magnificentissimus.

Seine Raiserliche und Königliche Hoheit der Kronprinz des Deutschen Reiches und von Preußen Friedrich Wilhelm.

Rurator.

Dr. v. Schliedmann, Oberpräsident der Provinz Ostpreußen. Zeitiger Prorektor.

Prof. Dr. Bauer.

Universitäts=Richter.

Dber-Prasidial-Rath Singelmann.

## Zeitige Dekane

der theologischen Fakultät: Prof. Dr. Erbkam, Konsist. Rath, der juriftischen Fakultat: Prof. Dr. Schirmer, Geh. Justig-Rath, der medizinischen Fakultät: Prof. Dr. Schönborn, Mediz. Rath, der philosophischen Fakultat: Prof. Dr. Rühl.

Der akademische Senat besteht aus

dem zeit. Prorettor Prof. Dr. Bauer, dem zeit. Bice=Prorettor Prof. Dr. Schonborn, dem zeit. Stipendien-Rurator Prof. Dr. Guterbod, dem Universitäts=Richter, Db. Prasid. Rath Singelmann, den Detanen der theol., der jurift. und der philosoph. Fakultat, und folgenden Senatoren:

Prof. Dr. Jordan,

Prof. Dr. Weber,

= = Prut.

e & Luther, - Naunyn,

### Fatultaten.

- 1. Theologische Fakultät.
  - a. Ordentliche Professoren.

Dr. Sommer.

Dr. Grau.

· Erbkam, Konfist. Rath.

= Zacoby.

Boigt I, Pfarrer d. Altstädt. Gemeinde.

b. Außerordentlicher Professor.

Lic. Klöpper.

- 2. Juristische Fakultat.
  - a. Ordentliche Professoren.

Dr. Shirmer, Geh. Justizrath. Dr. Krüger.

· Dahn.

- Zorn.

. Guterbod.

b. Außerordentlicher Professor.

Dr. Karl Saltowsti.

- Medizinische Fakultät.
  - a. Ordentliche Professoren.
- Dr. G. Sirsch, Geh. Mediz. Dr. v. Wittich, Geh. Mediz. Rath. Rath.

58 Dr. Jacobson. Dr. Ernft Neumann II, Medig. Saffé. Ratb. Somalbe. Schönborn, degl. Naunyn. b. Außerordentliche Professoren. Dr. Rud. Schneider. Dr. Bohn. Benecke. Grünhagen. Jul. Caspary II. s Samuel. Pincus, Stadt - Physikus Burow. Baumgarten. und Mediz. Rath.

Berthold.

## c. Privatdozenten.

Dr. Petruschin, Db. Stabsarzt. Dr. Schreiber. Sendel, Kreis-Wundarzt. Treitel. Meschede, Direft. d. städt. Langendorff. Rranken-Anstalt. - Stetter. Albrecht. Falkson. ,= v. Seydlig. Stadelmann. Vossius. Münster.

## Philosophische Fatultat.

## a. Ordentliche Professoren.

Dr. Frang Neumann I, Geh. Dr. Bauer. Reg. Rath. Beber. Rühl. Friedlander, Geh. Reg. Jul. Walter. Rath, Mitglied desherren-Pruß. hauses. Eossen. Rob. Caspary I. Luther. Pape. Ludwich. Shade. • Umpfenbach. Birschfeld. Adalb. Bezzenberger. Jordan. Zöpprig. Simson. 5 Hertwig.

Spirgatis. Freiherr v. d. Golg. Ritthausen. Rigner.

b. Außerordentliche Professoren.

Dr. Rosenhain. Kurschat, Prediger. Lohmeyer. Voigt II. Saalichüs. Marek.

Dr. R. Richter, Depart. Thierarzt u. Veterinar-Affeffor. Garbe.

Baumgart. Bichert.

Müller.

Thiele.

## o. Privatdozenten.

Dr. v. Raltstein.

Dr. Schubert.

. Merguet, Gymn. Lehrer.

= Rötling.

· Jenpich.

Volkmann.

· Blochmann.

d. Lettor.

Favre.

Sprach - und Grerzitienmeister.

Laudien, Musikdirektor und

Stoige, Lehrer der Tanzkunst. Beinrich, Lehrer der Steno-

akad. Musiklehrer. Dr. Reppner, Fechtlehrer.

graphie.

Beamte ber Universität.

Universitäts=Setretar: Lortowsti, Rechnungerath, zugleich Inspettor des Universitäts=Gebaudes.

Universitäts-Rassen-Rendant, 2. Depositarius und Quastor: Bennig, Rechnungerath.

### 2. Friedrich=Wilhelms=Universität zu Berlin.

### Ruratorium.

## Stellvertreter:

Der zeitige Rektor, Geheime Reg. Rath, ord. Prof. Dr. du Bois= Reymond, und

ka Universitäts=Richter, Geheime Justiz=Rath Schulz.

Beitiger Rettor.

Dr. du Bois=Reymond, Geheimer Mediz. Rath, ord. Prof.

Universitäte - Richter.

Ehulz, Geheimer Juftiz=Rath.

## Zeitige Dekane

ter theologischen Fakultat: Prof. Dr. Pfleiderer,

der juriftischen Fakultät: Prof. Dr. Gneist, Ober-Bermaltungs= Gerichts-Rath,

der medizinischen Fakultät: Prof. Dr. Bardeleben, Geh. Db. Mediz. Rath,

ber philosophischen Fakultät: Prof. Dr. Schrader.

## Der atademijde Senat

besteht aus dem Rektor, dem Universitäts-Richter, dem Prorektor Prof. Dr. Curtius, Geh. Reg. Rath,

A. Haupt, Prof., Direktor. H. Hofmann, Prof., Komponist. Dr. Joachim, Prof., Direktor. Riel, Prof. Radecke, Königlicher Kapellmeister.

Ries, Königlicher Kapeumeister. Jul. Schneider, Prof., Musikdirektor.

Bierling, Musikoirektor.

### 3. Chren.Mitglieder der Gefammt.Atademie.

Seine Majestät der Raiser und Ronig.

Ihre Majestät die Kaiserin und Königin.

Seine Rais. und Königl. Hoheit der Kronprinz des Deutschen Reiches und von Preugen.

Ihre Rais. und Königl. Hoheit die Kronprinzessin des Deutschen Reiches und von Preußen.

Seine Königl. Hobeit Prinz Rarl von Preußen.

Seine Hoheit der Herzog Ernst zu Sachsen-Roburg und Gotha.

Dr. F. v. Farenheid, Rittergutsbesiger und Mitglied des herrenhauses, auf Bennuhnen.

Se. Erc. Graf v. Redern, Oberst=Rämmerer, Wirkl. Geh. Rath, Gen. Intendant der Königlichen Hofmusik zc.

Se. Erc. D. Dr. Falt, Staatsminister.

### 4. Atademifche Meisterateliers.

für Malerei: v. Werner, Prof., Geschichtsmaler.

Knaus, Prof., Genremaler. Gude, Prof., Landschaftsmaler.

für Bildhauerkunft: R. Begas, Prof. Bildhauer.

für Rupferstecherkunft: (z. 3. unbesett).

## 5. Atademifde Dodfoule für die bildenden Runfte.

(NW. Unter ben Linben 38.)

Direktor: v. Werner, Prof., Geschichtsmaler.

NB. Die Kunst- und Gewerkschule ist aus dem Verbande der Akademie geschieden.

## 6. Atademische Dochschule für Mufit.

(NW. Königeplat 1; vom 1. April 1883 ab: W. Potebamerstraße 120.)

a. Direktorium.

Dr. Joachim, Prof., Kapellmeister der Alad. d. Künste. (Borsitzender pro Oktober 1882/83.)

Riel, Prof.

Rudorff, Prof.

Soulze, Prof.

Dr. Spitta, a. o. Prof., zweiter ständiger Sekretar, Vorsteher der gesammten Verwaltung.

## b. Abtheilungen.

Vorsteher der Abtheilung

1. für Romposition und Theorie der Musit: Riel, Prof.

2. für Gesang: Schulze, Prof.

3 für Orchester : Instrumente: Dr. Joachim, Prof., Kapellmeister der Akademie.

4. für Rlavier und Orgel: Ruborff, Prof.

Dirigent der Aufführungen: Dr. Joachim, Prof., Kapellmeister der Atademie.

## 7. Atademifde Meifterfoulen für mufitalifde Rompofition.

(NW. Universitätestraße 6.)

Borfteber.

Grell, Prof.

Lanbert, Dber-Hoffapellmeister.

Riel, Prof.

Bargiel, Prof., Musikdirektor.

## 8. Institut für Kircheumusit.

Unterrichtslokal: N. Oranienburgerstraße 29. — Geschäftslokal: N. Oranienburgerstraße 64.)

Direktor: Saupt, Prof.

## F. Königliche Mnseen zu Berlin.

Geschäftslokal: C. Gebäude bes älteren Museums am Luftgarten, Eingang junachft ber Friedrichs-Brude)

## Proteftor.

Ze. Kaiserliche und Königliche Hoheit der Kronprinz des Deutschen Reiches und Kronprinz von Preußen.

General=Direttor.

Dr. Schone, Geheimer Ober-Regierungs- und vortrag. Rath.

General=Sefretar.

Dielit, Geh. Reg. Rath.

Offizier-Korps, sowie Direktor der militärärztlichen Bildungsanstalten.

Dr. Rose, dirigirender Arzt des Krankenhauses Bethanien.

c. Außerordentliche Professoren.

Dr. Benoch, Geh. Medig. Rath.

= Gurlt.

= Liman, Geh. Mediz. Rath, gerichtl. u. Stadtphysikus.

Strzeczta, Geh. Mediz. Rath und vortragender Rath im Ministerium der geistl. 2c. Angel.

. Josef Meyer.

= hartmann.

= G. R. Lewin.

= Jacobson.

= Albrecht.

= Munt, Mitglied der Akade= mie der Wissenschaften. Dr. Ernst Saltowsti.

= Fritsch.

= Fränzel, Oberstabs= und Regim. Arzt.

= Senator.

= Busch.

- Hugo Kronecker.

= Fasbender.

s Schöler.

= hirschberg.

. Ruft er, Sanitaterath.

= Christiani.

= Emald.

= Baumann.

· Bernhardt.

## d. Privatdozenten.

Dr. Bergion.

Eucă.

= Rristeller, Geh. Sanitats= rath.

= Mitscherlich.

= Shelbte.

= Tobold, Geh. Sanitats= rath.

= Burchardt, Dberstabsarzt.

= Guttmann.

. Bulger.

= Jul. Wolff.

. Falt, Rreisphysitus.

= Sander.

- Rieß.

= Mendel.

= Bernh. Frankel, Sanitats= rath.

\* Beber=Liel.

- Bernich, Bezirksphysitus.

· Mayer, Sanitaterath.

. Guterbod.

. Shiffer.

= Steinauer.

Dr. Perl.

= Guttstadt.

= Löhlein.

= Max Wolff.

= Bernide.

= gandau.

= Martin.

- Litten.

= Trautmann, Oberstabs, und Regim. Arzt.

Bolffhügel, Kaiserl. Reg. Rath u. Mitgl. d. Reichs. Gesundheits-Amtes.

- Alb. Fränkel.

- Remak.

= Beit.

. Friedlander.

= Horstmann.

= Runge.

= Salomon.

= Lassar.

- Lewinsky.

- Brieger, Professor.

Dr. Ludw. Lewin.

- = Lesser.
- = Berter.
- · Sonnenburg.

Dr. Rabl=Rückhard, Ober-Stabsarzt.

. Behrend.

= Gluck.

## 4. Philosophische Fakultät.

### a. Orbentliche Professoren.

Dr. v. Ranke, Wirkl. Geheimer Rath, Historiograph des Preuß. Staates, Mitglied der Akademie der Wissenschaften, Kanzler des Ordens pour le mérite für Wissenschaft und Künste.

30h. Gust. Dropsen, Historiograph der brandenburgischen

Geschichte, Mitglied der Likademie der Wissenschaften.

· Kummer, Geh. Reg. Rath, Mitglied der Atademie der Wissenschaften.

= Zeller, Geh. Reg. Rath, Mitglied der Akademie der Wissen=

Biffenschaften. Reg. Rath, Mitglied der Akademie der Biffenschaften.

epsius, Geh. Reg. Rath und Ober Bibliothekar, Mitglied der Akademie der Wissenschaften.

2 Mommsen, Mitglied und beständiger Setretar der Atademie

der Wissenschaften.

der Wissenschaften.

"Müllenhoff, Geh. Reg. Rath, Mitglied der Akademie der

Bissenschaften.

ber Atademie der Wissenschaften, Direktor des Antiquariums der Museen.

Bahlen, Geh. Reg. Rath, Mitglied der Atademie der Wissen-

schaften.

Deters, Mitglied der Atademie der Wissenschaften.

Battenbach, degl.

Schraber, degl.

Beigfäder.

2. W. Hofmann, Geh. Reg. Rath, Mitglied der Akademie der Bissenschaften und des Rais. Patent-Amtes.

Beierstraß, Mitglied der Atademie der Wissenschaften.

Ad. Bagner, Mitglied des statist. Bureaus.

Beprich, Geh. Bergrath, Mitglied der Akademie der Wissensch. Adolf Kirchhoff, Mitglied der Akademie der Wissenschaften.

Somoller.

Dilthen.

. D. Treitschte.

Dr. Schwendener, Mitglied der Atademie der Wiffenschaften.

= Fr. A. Weber, degl.

= Sherer.

= Bubner.

= Tobler, Mitglied der Akademie der Wissenschaften.

= Sachau.

= Eichler, Direktor des botanischen Museums und des botanischen Gartens, Mitglied der Akademie der Wissenschaften.

- Grimm.

= Joh. Schmidt.

= Riepert, Mitglied der Akademie der Wissenschaften.

= Websty, Oberbergrath a. D., Mitglied der Akademie der Wissenschaften.

- Rammelsberg, Mitglied der Alademie der Wissenschaften.

= Förster, Direktor der Sternwarte.

= Zupipa.

= Robert.

## b. Ordentlicher Honorar-Professor.

Dr. Lazarus.

c. Lesende Mitglieder der Akademie der Wissenschaften.

Dr. Leop. Rroneder, Professor.

- Landolt, Geb. Reg. Rath, Professor.

## d. Außerordentliche Professoren.

Dr. Michelet.

= Schott, Mitglied der Akad.
der Wissenschaften.

· Werder, Geh. Reg. Rath.

= Ferd. Heinr. Müller.

= Dieterici.

= Althaus.

= E. A. Schneiber.

= Steinthal.

. Bellermann.

= Roth, Mitglied der Akad.
der Wissenschaften.

- Wichelhaus, Mitglied des Rais. Patent-Amtes.

= Drth.

= Garde.

· Bastian, Direktor der ethnologischen Abtheilung der Museen. Dr. Any.

. P. Ascherson.

= v. Martens.

. Tietjen.

und Mitglied des Reichs Gesundheits-Amtes.

= Spitta, ständiger Sefretä der Atad. der Künste.

= Meizen, Geh. Reg. Rat a. D.

= Berendt, Landesgeologe.

- Wangerin.

· Breglau.

= Paulsen. = Pinner.

Dames.

. Liebermann.

= Netto.

Dr. Geiger.

- = Bittmack.
- = Magnus.
- = Barth.
- . Brudner.

Dr. Böck, Reg. Rath a. D., Direkt. d. statist. Bureaus der Stadt Berlin.

- = Oldenberg.
- = Hettner.
- = Tiemann.
- = Diels.

Dr. Jessen, außerord. Prof. an der Universität zu Greifswald.

# e. Privatdozenten.

Dr. A. B. F. Schult, Geh.

Mediz. Rath.

= Marter, Professor.

Poppe, degl.

= Brugid=Ben, degl.

= Loffen, degl.

= Rapfer, degl.

= Neesen, degl., Mitglied des Kais. Patent=Amtes.

sordan, Geh. Reg. und vortrag. Rath im Misnifterium der geistlichen 2c. Angelegenheiten, aufstragsw. Direktor der Nastion. Galerie.

= Glan.

aron.

= Lasson, Professor.

· Pans Dropsen.

= Arzruni.

. v. Giźydi.

. Biedermann.

Beh. Dr. Jahn.

= Döbner.

= Beftermaier.

= Gabriel.

= Rödiger.

= Ebbinghaus.

= Furtwängler, Direkto= rial=Assist. an den Mu= seen.

: A. Erman, dögl.

= 3opf.

= Roser, Geh. Staats-Archivar.

= Delbrud.

= Lehmann=Filhés.

= Branco.

= Gans Edler Herr zu Putlip.

= Rarich.
= Deußen.

= Rapser. = Thiesen.

# Sprad=Lehrer.

Dr. Michaelis, Professor, Lettor der Stenographie. Reller, Lektor der französischen Sprache. Erssi, Lektor der italienischen Sprache. Bashford, Lektor der englischen Sprache.

# Ererzitien=Meister.

Reumann, Universitäts=Fectlehrer. Freising, Universitäts=Tanzlehrer. Fildebrandt, Universitäts=Stallmeister. Bureau=Beamte.

Laury, Ranzlei=Rath, Universitäte=Setretär. Bepel, Universitäte=Rektorate=Sekretär. Polenz, Geh. Rechnungerath, Universitäte=Quastor. Schmidt, Universitäte=Ruratorial=Sekretär.

# 3. Universität zu Greifswald.

Das Kuratorium

verwalten stellvertretend die Geheimen Regierungsräthe Professor Dr. Baumstark und Amtshauptmann hanisch.

Beitiger Rettor.

Dr. Behrend, Prof.

Universitäte=Richter.

Gefterding, Polizei=Direktor.

Beitige Dekane

der theologischen Fakultät: Prof. Dr. Hanne, der juristischen Fakultät: Dr. Seuffert, der medizinischen Fakultät: Dr. Landois, der philosophischen Fakultät: Dr. Thomé.

Der atademische Senat

besteht außer dem zeitigen Rektor, dem Universitäts-Richter und den Dekanen der vier Fakultäten, von welchen der Dekan der medizinischen Fakultät zugleich als Prorektor fungirt, zur Zeit aus den Senatoren Prof. Dr. Cremer,

: Reifferscheid,

= = Schimer,

= = Baumstart, Geh. Reg. Rath,

= = v. Wilamowig=Möllendorff.

Das atademische Konzil

besteht aus dem Rektor, als Vorsitzendem, und allen ordentlichen Professoren.

#### Fatultaten.

- 1. Theologische Fakultät.
  - a. Ordentliche Professoren.

Dr. theol. Wieseler, Konsist. Rath, Mitglied des Konsistoriums von Pommern.

theol. et phil. Hanne, Pastor an der St. Jakobi-Rirche.

Dr. theol. et phil. Zödler.

: theol. Cremer, Pastor an der St. Marien-Rirche.

Privatdozent.

Lic. theol. et Dr. phil. Giesebrecht.

- 2. Juriftische Fatultat.
- Ordentliche Professoren.

Dr. Baberlin.

Dr. Seuffert.

. Bierling.

= Baron.

Behrend.

b. Außerordentlicher Professor.

Dr. Störk.

Privatdozenten. C.

Dr. Fischer, Amterichter.

= Medem, Landgerichts=Rath.

Medizinische Fakultät.

Ordentliche Professoren.

Dr. med. et phil. Budge, Dr. Moster.

Geh. Mediz. Rath.

= Landois. Shirmer.

Pernice, degl.

= Paul Vogt.

= Grobé.

b. Außerordentliche Professoren.

Dr. Eichstedt.

= Sadermann, Rreisphyfitus.

= Arndt, Direkt. d. Provinz. Irren-Heil-Anstalt zu Greifswald.

Rrabler.

Sommer.

c. Privatdozenten.

Dr. Bengelsdorff, Sanitäts= Dr. A. Budge. Rath.

= Beumer.

= Souller, Prof.

= Strübing.

Sthr. v. Preuschen von =

göbfer.

und zu Liebenstein.

Philosophische Fakultät.

a. Ordentliche Professoren.

Dr. jur., oecon. polit. et phil.

Dr. med. et phil. Münter.

E. Baumstark, Geh. Reg. Rath, Mitglied des med. et phil. Freiherr v. Feilipsch.

Herrenhauses.

theol. et phil. Baier.

Sofer.

med. et phil. Limpricht.

Dr. Ahlwardt.

= Susemihl.

= Preuner.

= jur. et phil. Kießling.

= Shuppe.

= Ulmann.

= Thomé.

Dr. Schwanert.

. v. Wilamowig=Möllen:

dorff.

= med. et phil. Gerstäder.

= Reifferscheid.

= Roschwiß.

= Zimmer.

# b. Außerordentliche Professoren.

Dr. med. et phil. Jessen.

= Sholz.

= Minnigerode.

• F. Baumstark.

= Pyl.

Dr. Credner.

= Seed.

= Ronrath.

= Muce.

c. Privatdozenten.

Dr. F. Vogt.

= Zacharia.

Dr. Holp.

Lehrer für neuere Sprachen und Rünfte.

Dr. Marr, Lektor der englischen Sprache.

Bemmann, Mufikdirektor.

Beiland, Beichenlehrer.

Range, Turnlehrer.

Beamter.

Räber, Universitäts=Sefretar und Quastor.

# 4. Universität zu Breslau.

Kurator.

v. Sendewit, Wirkl. Geheimer Rath und Oberpräsident der Provinz Schlesien.

Reftor und Senat.

Rettor: Prof. Dr. D. Gierte.

Erreftor: Prof. Dr. Biermer, Geh. Mediz. Rath.

Universitäts-Richter: Appellationsgerichts-Rath z. D. Dames.

Dekan der kathol. theol. Fakultät: Prof. Dr. Scholz.

Defan der evang. theol. Fafultät: Prof. Dr. Weingarten.

Defan der jurift. Fatultät: Prof. Dr. Brie.

Defan der medizin. Fakultät: Prof. Dr. Biermer, Geh. Mediz. Rath.

Detan der philosoph. Fakultät: Prof. Dr. Hert.

### Erwählte Senatoren.

Prof. Dr. Regelsberger. Prof. Dr. Förster.

= = Schröter. = = Niese.

= probst. = = Schmidt.

= Schneiber.

#### Fatultaten.

- 1. Ratholisch=theologische Fakultät.
  - a. Orbentliche Professoren.

Dr. Friedlieb.

Dr. gammer, Domherr.

= Bittner.

= Sholz.

= Probst.

= Rönig.

b. Privatdozenten.

Dr. Krawusch.

Dr. Sdralet.

- 2. Evangelisch=theologische Fakultät.
  - a. Ordentliche Professoren.

Dr. Rabiger.

Dr. Hahn.

= Meuß, Konsift. Rath.

- Weingarten.

- Shulg.

= Schmidt.

b. Ordentlicher Honorar=Professor.

1)r. Erdmann, General=Superintendent von Schlesien.

c. Außerordentlicher Professor.

Lic. Lemme.

d. Privatdozent.

Lic. Roffmane.

- 3. Juriftische Fakultät.
- a. Ordentliche Professoren.

Dr. Huschke, Geh. Justigrath. Dr. D. Gierke.

= Gipler, Fürstbisch. Konsift.

= Seuffert.

Rath.

. Brie.

= Sowanert.

= Freiherr v. Stengel.

= Regelsberger.

b. Außerordentliche Professoren.

Dr. & berty.

Dr. F. Brud.

c. Privatdozenten.

Dr. Rofin.

Dr. Eger, Regier. Affeff.

# 4. Medizinische Fakultät.

## Ordentliche Professoren.

Dr. Häser, Geh. Mediz. Rath. Dr. Förster.

= Heidenhain, degl. = Hasse. = Ponsie.

= Biermer, degl.

= Fischer, Mediz. Rath.

Ponfick. - Fritsch, Mediz. Rath.

# b. Außerordentliche Professoren.

Dr. Neumann.

= Klopsch, Geh. Mediz. Rath.

= Voltolini.

Friedberg, Rreisphysikus.

Auerbach.

H. Cohn.

Gideiblen.

Dr. Richter.

= Hirt, Stadtphysifus.

s Sommerbrodt.

= Berger.

= H. Gierte.

Reiffer.

# c. Privatdozenten.

Dr. J. Brud.

Gottstein.

. E. Frankel.

= Joseph.

Magnus.

= Born.

Rolaczef.

Soltmann.

Dr. Rosenbach.

- Buchwald.

Jacobi, Bezirksphyfitus.

- Wiener.

= Freund.

Rour.

Rroner.

# Philosophische Fakultät.

# Ordentliche Professoren.

Dr. Elvenich, Geh. Reg. Rath.

= Löwig, degl.

Göppert, Geh.Mediz.Rath.

Stenzler, Geh. Reg. Rath.

Weinhold.

Röpell, Mitglied des Her= renhauses.

Romer, Geh. Bergrath.

Junkmann.

Berg.

Galle.

Roßbach. Schröter.

Meyer.

Dr. Poled.

Reifferscheid.

= Nehring.

= Schneider.

Magnus.

F. Cohn.

v. Miastowski.

Rosanes.

Ih. Weber.

Dove.

Riese.

Prätorius.

Funte.

Caro.

## b. Außerordentliche Professoren.

Dr. Grünhagen, Archiv-Rath. Dr. Beiste.

. Körber.

= Metdorf.

= Partic.

· Friedlander.

. Freudenthal.

= holdefleiß.

. v. Richter.

· Bacher.

. Rölbing.

= &. Weber.

· Liebisch.

= Bischer.

: Gaspary.

c. Honorar-Professor.

Dr. Gräß.

Mit Haltung von Vorlesungen beauftragt.

Reg. und Baurath Beyer. Forstmeifter v. Barendorff.

e. Privatdozenten.

Dr. Oginski, Prof.

Dr. Schottfy.

: Bobertag.

= Auerbach.

. Sillebrandt.

- S. Frankel.

· Lichtenstein.

Wissowa.

· Gothein.

Sprach = und Runst = Unterricht.

Lettor der französischen Sprache: Freymond.

Rusissehrer: Dr. Schäffer, Prof., Musikdirektor.

Dr. Brosig, Prof., Musikdirektor u. Domkapellmeister.

Indner: Agmann.

Richt= und Boltigirmeifter: Pfeifer.

Universitäte=Beamte.

Sefretar: Nadbyl.

Rendant und Duaftor: Rlepper.

# Bereinigte Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg zu Halle.

Rurator.

Gebeimer Ober=Regierungs-Rath Dr. Rodenbeck.

Rettor.

Vom 12. Juli 1882 bis 12. Juli 1883.

Prof. Dr. Reil.

Universitäts=Richter.

Dr. jur. Thümmel, Landgerichts=Math.

Detane der Fakultäten.

Vom 12. Januar bis 12. Juli 1883.

In der theologischen Fakultät: Prof. Dr. Jacobi, Konsist. Rath. In der juristischen Fakultät: Prof. Dr. Lastig.

In der medizinischen Fakultät: Prof. Dr. Krahmer, Geh. Mediz. Rath.

In der philosophischen Fakultät: Prof. Dr. Knoblauch, Geh. Reg. Rath.

# Das Generalkonzil

besteht aus sammtlichen ordentlichen Professoren und dem Universitäts-Richter.

## Der akademische Senat

besteht aus dem Rektor, dem Prorektor, den Dekanen der vier Fakultäten, fünf aus den ordentlichen Professoren gewählten Senatoren und dem Universitäts-Richter.

#### Genatoren

vom 12. Juli 1882 bis 12. Juli 1883.

Prof. Dr. Schlottmann. Prof. Dr. Hizig.

= v. Fritsch. = Dümmler.

= = &astig.

Universitäts = Aedil.

Prof. Dr. Gosche.

#### Fatultaten.

- 1. Theologische Fakultät.
  - a. Ordentliche Professoren.

Dr. Jacobi, Konsist. Rath.

• Shlottmann.

theol. et phil. Köstlin, Konsist. Rath, ordentliches Mitglied des Konsistoriums der Provinz Sachsen.

= Beyschlag.

- Riehm.
- = hering.
- = Kähler.
- b. Ordentlicher Honorar-Professor.

Dr. theol. et phil. Berbft.

c. Außerordentliche Professoren.

Dr. theol. et phil. G. Kramer, Geh. Reg. Rath. Lic. theol. et Dr. phil. Tschadert.

d. Privatdozent.

Lic. theol. Franke.

- Juristische Fakultät.
  - Ordentliche Professoren.

Dr. jur. et phil. Bitte, Geh. Dr. Zitelmann.

= Boretine. Justiz-Rath.

= Lastig. = Fitting, Geh. Justiz-Rath.

Brunnenmeister. = Ernft Meier.

Außerordentlicher Professor.

Dr. Scholimeper.

c. Privatdozent.

Dr. Arndt, Kreistichter a. D. und Justiziar bei dem Ober-Bergamte.

# Medizinische Fakultät.

Ordentliche Professoren.

Dr. Bernstein. Dr. Krahmer, Geh. Mediz.

Alfred Grafe. Rath, Kreisphysitus. hipig, Direttor der Pro-

Beber, Geh. Mediz. Rath.

Dishausen, begl.

adermann.

Belter. Rich. Volkmann, Geh.

Mediz. Rath.

b. Außerordentliche Professoren.

Dr. Seeligmüller. Dr. Schwarge.

Rohlschütter.

harnad.

Privatdozenten. C.

Dr. Sollander, Prof.

Rich. Pott.

Genamer.

Praste.

Dr. Rügner.

- Solger.

Schwarz.

Eberth.

vinz. Irren-Beil-Anstalt

zu Nietleben bei Halle.

Dberft.

Begler.

# 4. Philosophische Fakultat.

# a. Ordentliche Professoren.

Dr. August Rosenberger.

= Friedr.Pott, Geh.Reg.Rath.

= Erdmann.

Rnoblauch, Geh. Reg. Rath, Präsid. der Kaiserl. Leopold. Carolin. Deutschen Afas demie, Mitglied des Herrens hauses.

- Jul. Zacher.

- Reil.

= theol. et phil. Ulrici, Geh. Reg. Rath.

= Jul. Kühn, Geb. Reg. Rath.

Lic. theol., Dr. phil. Gosche.

Dr. Dümmler.

Dr. Haym.

· Kraus.

. Conrad.

= Guft. Dropfen.

- Alfred Rirchhoff.

s Hiller.

= Dittenberger.

= Suchier.

= v. Fritsch.

= Elze.

= Cantor.

= Grenacher.

= Volhard.

- Seydemann.

· Wangerin.

## b. Außerordentliche Professoren.

Dr. Wellhausen.

. Gisenhart.

= herpberg.

= E. Taschenberg I.

= Freytag.

= Märder.

- Büst.

. Ewald.

(Dr. Rathte.)

Dr. Püß.

s Schum.

e Ernst Schmidt I.

= Dberbed.

= Rirchner.

= Arohn.

- Thiele.

# c. Privatdozenten.

Dr. Cornelius, Prof.

- Brauns.

= Jürgens.

= Gering.

- Joh. Schmidt II.

= Eudede.

= Bartholomä.

. D. Taschenberg II.

Dr. Dreber.

= Elster.

= Wiltheiß.

= Baumert.

- Freiherr v. Stein.

= Bend.

= Lehmann.

= R. Joh. Neumann.

### Lettoren.

Dr. phil. Franz, Universitäts-Musikdirektor. Reubke, Universitäts-Musiklehrer. Streichert, Regier. Baumeister.

Sprachlehrer.

Dr. Aue, für englische Spache.

= Wardenburg, für französische Sprache.

## Exerzitienmeister.

köbeling, Fechtmeister.

Rocco, Tanzmeister.

Shend, atademischer Beichner und Beichenlehrer.

Edreiber, Univers. Reitlehrer.

Universitätsbeamte.

Anatorial=Sekretär: (Stelle z. 3. unbesett.) B. Rose, Universitäts=Sekretär. Bolbe, Rendant und prov. Duästor.

Universitäts=Arcitett.

Streichert, Regier. Baumeifter.

# 6. Christian=Albrechts=Universität zu Riel.

Rurator.

Dr. theol. et jur. Mommsen, Konsistorial-Präsident.

Rektor.

prof. Dr. Heller; vom 5. Marz 1883 an Prof. Dr. Brodhaus.

#### Defane

der theologischen Fakultät: Prof. Dr. Nipsch, der juristischen Fakultät: Prof. Dr. Schott, Prodekan, der medizinischen Fakultät: Prof. Dr. Esmarch, Geh. Mediz. Rath, der philosophischen Fakultät: Prof. Dr. Pischel.

Afademischer Senat.

Der Rettor.

Der Prorektor: Prof. Dr. Möller; vom 5. März 1883 an: Prof. Dr. Heller.

Die vier Detane.

Bier von dem akademischen Konfistorium gewählte ordentliche Professoren, zur Zeit

Prof. Dr. Brodhaus.

Prof. Dr. Hensen.
= Stimming.

Atademisches Konsiftorium.

Ritglieder: sammtliche ordentliche Professoren.

#### Fakultaten.

# Theologische Fakultät.

a. Ordentliche Professoren.

Dr. theol. et phil. Eudemann, Dr. Fr. Nigich.

Rirchenrath.

2B. Möller.

= Rloftermann.

Haupt.

b. Außerordentlicher Professor.

Lic. theol., Dr. phil. H. Lüdemann.

c. Privatdozent.

Lic. theol., Dr. phil. Bathgen.

Juristische Fakultät.

a. Ordentliche Professoren.

Dr. Hänel.

Dr. Schott.

Wieding.

= Lenel.

Brodhaus.

### b. Privatdozent.

Dr. Lehmann.

3. Medizinische Kakultät.

a. Ordentliche Professoren.

Dr. Ligmann, Geh. Medig. Dr. Heller.

Rath.

Völders.

Esmarch, degl.

Flemming.

Bensen.

Duinde, Med. Rath.

b. Außerordentliche Professoren.

Reg. und Dr. Petersen. Dr. Bodendahl,

Mediz. Rath. Ebleffen.

Pansch. Falc.

c. Privatdozenten.

Dr. Jessen, Mediz. Rath. Dr. Neuber.

Seeger.

Rheder.

Dähnhardt.

= Paulsen.

Werth.

Außerdem ist dem praktischen Bahnarzte Dr. Fride die widerrufliche Erlaubnis zum halten von Vorlesungen in der Zahnheilfunde ertheilt.

# 4. Philosophische Fakultat.

### a. Ordentliche Professoren.

Dr. Forchhammer, Geh. Reg. Dr. Pfeiffer. Rath. "Pischel.

= himly. = Pochhammer.

Rarsten. - Engler.

seelig. = Stimming.

: Thaulow, Geh. Reg. Rath. : Theob. Fischer.

Beyer. = B. Erdmann.

= Theodor Möbius. = Krüger. = Karl Möbius. = Förster.

= 3. G. E. Hoffmann. = Blaß. = Busolt.

· Ladenburg. - Buding.

· Shirren.

# b. Außerordentliche Professoren.

Dr. passe.

Dr. Peters.

= geo.

### c. Privatdozenten.

be Birath Mraf Dr. Bia

Dr. Groth, Prof. Dr. Gottsche.

= Alberti. = Tönnies.

· Emmerling, Prof. = Rügheimer.

: h. Möller. = Lamp.

Pietsch.

Außerdem ist dem Kreisthierarzte Schneidemühl die widertusliche Erlaubnis zum Halten von Vorlesungen in der Thierheil= funde ertheilt.

### Lettoren.

Sterroz, Lektor der französischen Sprache. Beise, Lektor der englischen Sprache.

Lehrer für Rünste.

Stange, akademischer Musikdirektor. Loos, Lehrer der Zeichenkunft. Brandt, Lehrer der Fechtkunft.

#### Beamte.

Syndikus: Dr. Lehmann, Privatdozent, kommissarisch. Rendant: Laackmann, kommissarisch.

#### Georg-Angusts-Universität zu Göttingen. **7**.

Rurator.

Dr. v. Warnstedt, Geh. Reg. Rath.

Proreftor

bis 1. September 1883.

Prof. Dr. Mejer, Geh. Justiz-Rath.

Universitäte=Richter.

Rose, Univers. Rath.

### Defane

in der theologischen Fakultät bis zum 15. Oktober 1883: Prof. Dr. Ritschl, Konfist. Rath,

in der juristischen Fakultät bis 18. März 1883: Prof. Dr John, Geh. Justiz-Rath,

in der medizinischen Fafultat: -,

in der philosophischen Fakultät bis 30. Juni 1883: Prof. Dr. Pauli.

Senat.

Vorsitzender: Prorektor Prof. Dr. Mejer, Geh. Justiz-Rath. Mitglieder: die ordentlichen Professoren und der Univers. Rath Rose.

#### Fatultaten.

- Theologische Fakultät.
  - Ordentliche Professoren.

Dr. Wiesinger, Konsist. Rath. Dr. Schult, Konsist. Rath.

= Knole. Wagenmann, degl.

Ritschl, degl.

Reuter, degl., Abt.

Außerordentliche Professoren.

Dr. Lünemann.

Lic. Bendt.

Lic. Duhm.

- Juriftische Fakultät. 2.
  - Ordentliche Professoren. 8,

Dr. Thöl, Geh. Justiz-Rath. Dr. Ziebarth.

Frensdorff.

v. Ihering, degl.

Mejer, dögl.

John, Geh. Justig-Rath. Hartmann, degl.

Dove, degl., Mitglied des Herren-Hauses, Mitglied des Landes-Ronfistoriums.

v. Bar, degl.

# b. Außerordentliche Professoren.

Dr. Bolff.

Dr. Leonhard.

c. Privatdozent.

Dr. Sidel.

# 3. Medizinische Fakultät.

a. Ordentliche Professoren.

Dr. Baum, Geh. Db. Mediz. Dr. Ludw. Meyer.

Rath.
- Henle, Ob. Mediz. Rath.

: Hasse, Geh. Hofrath.

Meigner, Hofrath.

= Schwart, Geh. Mediz. Rath. = Leber.

. = Ebstein. = Marmé.

= Rönig.

= Orth.

# b. Außerordentliche Professoren.

Dr. Berbft.

: Krause.

· Lohmeyer.

Dr. husemann.

= Rosenbach.

= Eichhorst.

### c. Privatdozenten.

Dr. Bieje.

· hartwig.

. v. Brunn.

Dr. Deutschmann.

= Bürfner.

= Flügge.

# 4. Philosophische Fakultät.

# a. Ordentliche Professoren.

Dr. Beber, Geh. Hofrath.

· hanisen, Geh. Reg. Rath.

v. Leutsch, degl.

Bertheau, degl.

: Lifting.

· Buftenfeld.

Bieseler.

. B. Muller.

· Sauppe, Geh. Reg. Rath.

· Griepenterl.

· Stern.

= Schering.

= de Lagarde.

Baumann.

Drecheler.

benneberg.

Dr. Chlers.

= Hübner.

= Wilmanns.

- Schwarz.

= Klein.

= Dilthen.

= Volquardsen.

= Graf zu Solm8=Laubach.

= Reinte.

= Wagner.

= v. Könen.

. G. E. Müller.

= Bollmöller.

= Beiland.

= Riede.

Rielhorn.

## b. Honorar-Professor.

Dr. Soetbeer, Geh. Reg. Rath.

# c. Außerordentliche Professoren.

| Dr. | Bödefer.     | Dr. Gödeke.  |
|-----|--------------|--------------|
| 5   | Rrüger.      | = Esser.     |
| 3   | Klinkerfues. | = Fid.       |
| 3   | v. Uslar.    | = Peipers.   |
| =   | Enneper.     | = Rehnisch.  |
| =   | Tollenz.     | = Schmarsow. |
| =   | Steindorff.  | = Napier.    |

# d. Privatdozenten.

| Dr.        | Tittmann, Affeffor. | Dr. | Sartorius v. Balters: |
|------------|---------------------|-----|-----------------------|
| · <b>s</b> | Büstenfeld, degl.   |     | hansen.               |
|            | Wilken.             | *   | Undresen.             |
| *          | Bernheim.           | 8   | Bruns.                |
|            | Faltenberg.         |     | Haupt.                |
|            | Gilbert.            | *   | Berthold.             |
|            | Krūmmel.            | =   | Buchta.               |
|            | Bechtel.            |     | Brod.                 |
|            | Polstorff.          |     | v. Mangoldt.          |
|            | Shering.            | =   | Hurwit.               |
| =          | Eggert.             | s   | Milchhöfer.           |

Universitäts.Bauamt.

Rortum, Baumeister.

Lehrer für Rünfte, Ererzitienmeister.

Schweppe, Stallmeister. Hille, Musikdirektor. Peters, Zeichenlehrer, Konservator der Kunstsammlung. Grüneklee, Fechtmeister. Hölze, Tanzmeister.

Beamte der Universität.

Rose, Univers. Rath. Möbius, Kurator. Sefretär und Kalfulator. Dr. Pauer, Univers. Sefretär und Quastor.

# 8. Universität zu Marbnrg.

Kuratorium.

Der dermalige Rektor Professor Dr. &. Schmidt und der ordent liche Professor Geheime Justiz-Rath Dr. Fuchs.

Reftor.

Prof. Dr. &. Schmidt.

Prorektor.

Prof. Dr. Enneccerus.

Der atabemische Senat

besteht aus sammtlichen ordentlichen Professoren der vier Fakultaten.

#### Fatultaten.

- 1. Theologische Fakultat.
  - a. Ordentliche Professoren.

Dr. theol. et phil. Scheffer, Ober-Konsist. Rath, Superintendent der reformirten Diozese Marburg.

Dr. theol. et phil. Ranke, Konsist. Rath.

= = Dietrich.

= = = Heinrici, Konsist. Rath.

· = = Brieger.

= = = B. Herrmann II.

- Graf Baudissin.

. Achelis.

b. Privatdozenten.

Lic. theol. et Dr. phil. Regler.

- 2. Juristische Fatultät.
  - a. Ordentliche Professoren.

Dr. Röftell.

Dr. Ubbelohde, Mitglied des

= Arnold. Herrenhauses.

= Fuchs, Geh. Justiz=Rath, = Enneccerus. ständ.Mitgl.d.Ruratoriums. = Westerkamp.

= v. Liszt.

b. Außerordentliche Professoren.

Dr. Platner.

Dr. Stammler.

· Frans.

c. Privatdozenten.

Dr. V. Schmidt.

Dr. B. F. J. Wolff, Justigrath.

3. Medizinische Fakultät.

a. Ordentliche Professoren

Dr. med. et phil. R. F. v. Heusinger, Geh. Mediz. Rath. 1863.

```
Dr. Mannkopff.
Dr. med. et phil. Nasse, Geh.
                                  S. Schmidt=Rimpler.
      Mediz. Rath.
                                  Böhm.
   Roser, degl.
                                  Cramer, Direktor ber
 = Dohrn.
                                    Landes-Irrenheilanftalt.
 . Lieberkühn.
 = Beneke, Geh. Mediz. Rath.
                               = med. et phil. Rülz.
               b. Außerordentliche Professoren.
Dr. Wagener.
                              Dr. Lahs.
   horstmann, Sanitätsrath - Schotteliue.
      und Kreisphysitus.
                        Privatdozenten.
                              Dr. Gasser.
Dr. hüter.
 . D. v. Heusinger.
                               s Frerichs.
                 Philosophische Fakultät.
                    Ordentliche Professoren.
Dr. med. et phil. Stegmann.
                              Dr. F. Justi.
                3menger.
                              Bergmann.
 3
    Dunder, Geh. Bergrath.
                               med. et phil. Greeff.
                               = Stengel.
    Glaser.
   E. A. Herrmann I.
                                  Varrentrapp.
                               . Binde.
    Wigand.
 = Casar.
                              . = H. Cohen.
                               - Rein.
 • &. Schmidt.
                               = Bormann.
 - Melde.
                               = Rlode.
 - Diepel.
   Eucä.
               b. Außerordentliche Professoren.
                              Dr. Feugner.
Dr. v. Drach.
                               = genz.
 = Heg.
                               = Birt.
 . v. Sybel.
Dr. Rathte, außerord. Prof. zu Halle.
                     c. Privatdozenten.
Dr. Mösta.
                              Dr. Rlein.
Lic. theol. et Dr. phil. Refler
                               - Natorp.
      (f. auch theol. Fakultat).
                               - Elsas.
Dr. Fittica.
                                  Sarrazin.
 = Roch.
                          Lettor.
```

Cand. phil. Brebe, Lettor der franzos. Sprache (auftragem.).

In Rünften und Leibesübungen geben Unterricht:

Rreiberg, Universitäte-Musikdirektor.

Schurmann, Universitats-Beichenlehrer.

Barms, Sechtmeifter.

Daniel, Univerf. Reitlehrer (auftragew.).

Beamte ber Universität.

Platner, Syndifus und Sefretär.

Etiebing, erster Universitäts. Setretär (verfieht zugleich die Gesschäfte eines Kuratorial-Setretärs).

Dörffler, Universitäts=Raffen=Rendant.

Mendenbauer, Bauinspett., Universitäts-Architett.

# 9. Rheinische Friedrich=Wilhelm8=Universität zu Bonn.

Rurator.

Dr. Beseler, Geh. Db. Reg. Rath.

Beitiger Rettor.

Prof. Dr. Ufener.

Universitäts=Richter.

Brodhoff, Geh. Bergrath.

Beitige Detane

in tatholisch=theologischen Fakultät: Prof. Dr. Langen, in mangelisch=theologischen Fakultät: Prof. Dr. Christlieb,

in juristischen Fakultät: Prof. Dr. Borsch,

der medizinischen Fakultät: Prof. Dr. von la Valette St. George, der philosophischen Fakultät: Prof. Dr. Menzel.

Der atabemische Senat

testeht aus dem Rektor, dem Prorektor Geh. Justiz=Rath Prof. Dr. Ritter von Schulte, dem Universitäts=Richter, den Dekanen der fünf Fakultäten und den Senatoren:

Prof. Dr. Clausius, Geh. Reg. Rath.

. Reuhäuser.

= Rasse, Geh. Reg. Rath.

- Mangold, Konsift. Rath.

### Fatultaten.

- 1. Katholisch=theologische Fakultät.
  - a. Ordentliche Professoren.

Dr. Menzel.

Dr. Simar.

Reusch.

- Rellner.

: gangen.

= Raulen.

2. Evangelisch=theologische Fakultät.

a. Ordentliche Professoren.

Dr. Lange, Ober=Ronsist. Rath. Dr. Kamphausen.

Rrafft, Konfist. Rath. = theol. et phil. Christlieb.

= Bender. = Mangold, degl.

b. Außerordentliche Professoren.

Lic. theol. et Dr. phil. Benrath.

Budbe.

c. Privatdozenten.

Lic. theol. et Dr. phil. Zimmer.

Spitta.

## Juristische Fakultät.

a. Ordentliche Professoren.

Dr. Hälschner, Geb. Justiz- Dr. Endemann. Bedmann, Geb. Juftig-Rath, Mitglied des Herren= =

Rath. hauses.

v. Stinging, Geh. Justiz= = jur. et phil. Hüffer.

= Lörsch. Rath.

Ritter v. Schulte, degl.

b. Außerordentliche Professoren.

Dr. Nicolovius.

Klostermann, Geh. Bergrath.

• Shlogmann.

c. Privatdozent.

Dr. Jörs.

# 4. Medizinische Fakultät.

a. Ordentliche Professoren.

Dr. Beit, Geh. Mediz. Rath. Dr. Sämisch.

= v. Leydig, degl. Bing.

Pflüger, degl.

med. et phil. Baron v. la Valette St. George. Rühle, degl.

Trendelenburg. = Köster.

b. Ordentlicher Honorar-Professor.

Dr. Raffe, Geh. Medig. Rath, Direktor der Provinzial-Irren-Beil- und Pflegeanstalt zu Bonn.

# c. Außerordentliche Professoren.

Dr. Schaaffhausen, Geh.

Dr. med. et phil. v. Mosengeil.

Mediz. Rath.

= Nußbaum. = Finkler.

Doutrelepont.
Finkelnburg, Geh. Reg.

Rath.

## d. Privatdozenten.

Dr. med. et phil. Fuchs.

Dr. Hugo Schulz.

· Rods.

= Ribbert.

28alb. = Burger.

= Rochs. = Rumpf.

. Bolffberg.

= Wipel.

# 5. Philosophische Kakultat.

### a. Ordentliche Professoren.

Dr. Bergemann. (abwesend.)

Dr. Neuhäuser.

phil.ettheol. Gildemeister.

= &übbert.

· Anoodt.

= Strasburger, Hofrath.

= Nasse, Geh. Reg. Rath.

- vom Rath, Geh. Bergrath. - Reinh. Ketulé.

= Clausius, degl.
= Schäfer, degl.

= Menzel.

· Bucheler, begl.

= Mitter.

: Usener.

= Wilmanns.

e Lipschitz.

= Aufrecht.

sphil. et med. Aug. Kekulé, Geh. Reg. Rath. = Schönfeld. = Förster.

: Jürgen Bona Meyer.

- Frhr. v. Richthofen.

· Maurenbrecher. · R. Zufti.

= v. Lasaulr. = Schlüter.

# b. Ordentlicher Honorar-Professor.

# Dr. Delius, Geh. Reg. Rath.

# c. Außerordentliche Professoren.

Dr. Radide.

Dr. Andresen.

· Shaarschmidt.

- Prym.

= Kortum.

- Ballach.

· Bischoff.
· Birlinger.

\* Fr. Schmit.

andrä.

= Trautmann.

- Retteler.

= Vogler.

# d. Privatdozenten.

Dr. Rlein.

Dr. Bertfau.

= Bitte.

= Lipps.

Dr. Claisen.

= Anschüp.

= Rlinger.

= Franck.

= Behmann.

Dr. Poblig.

= Lamprecht.

= Vogler.

· Stuerzinger.

= Wiedemann.

Lettoren ber neueren Sprachen.

Dr. Anmeric, Lettor der französischen Sprache.

Lehrer der Tontunft.

Mendelssohn, Organist.

Lehrer ber Zeichnenkunft.

Rüppers, Bildhauer.

Grerzitien=Meister.

Chrich, Fechtlehrer.

Beamte.

Röhler, Ranzleirath, Universitäts-Setretar.

hoffmann, Reftorats: Sefretar.

hövermann, Univers. Raffen-Rendant und Quaftor.

Universitäts=Architekt.

Reinite, Kreis-Bauinspettor.

# 10. Theologische und philosophische Atademie zu Münfter.

Rurator.

(fehlt z. 3.)

Reftor.

Prof. Dr. gindner.

Detane

der theologischen Fakultät: Prof. Dr. Schwane, der philosophischen Fakultät: Prof. Dr. Körting.

Senat.

Sammtliche ordentliche Professoren beider Fakultäten.

Atabemischer Richter

Nade, Landgerichte-Rath.

### Fatultaten.

- 1. Theologische Fakultät.
  - a. Ordentliche Professoren.

Dr. Bisping. - Schwane.

Dr. hartmann.

#### Außerordentlicher Professor. b.

Dr. Schafer.

Privatdozenten.

Lic. theol. Fechtrup.

Lic, theol. Baus.

2. Philosophische Fakultät.

a. Ordentliche Professoren.

Dr. Hittorf.

Rarich, Medizinal-Rath.

. Stord.

. P. Langen.

· Stahl.

- Hosius.

. Ritichte.

Dr. Bachmann.

Spider.

Lindner.

Körting. Niehues.

Sturm.

H. Saltowsti.

b. Außerordentliche Professoren.

Dr. Schlüter.

· Parmet.

= Landvis.

· Nordhoff.

Dr. Jacobi.

v. Doentowsti.

Sagemann.

Privatdozenten. C.

Dr. Huffer.

: Eder.

Dr. Dietamp.

Lettor.

Deiters, Lehrer der neueren Sprachen.

Lehrer für Rünfte.

Musiklehrer: Grimm, Musikdirektor.

Zurn= und Fechtlehrer: Remper, Gymnafiallehrer.

Atademische Beamte.

Zeftetär und Duäftor: Geisberg, Gerichts-Affessor a. D.

Rentmeifter des Studienfonds: Dermann.

#### Lyceum Hosianum zu Braunsberg. 11.

Rurator.

Dr. v. Schliedmann, Oberpräsident der Provinz Oftpreußen.

Reftor.

Prof. Dr. Dittrich.

### Detane.

Dekan der theologischen Fakultät: Prof. Dr. Weiß. Dekan der philosophischen Fakultät: Prof. Dr. Weißbrodt.

Atabemischer Richter.

Die Funktionen desselben werden von dem Richter der Universität zu Königsberg wahrgenommen.

#### Fatultaten.

a. Theologische Fakultät. Ordentliche Professoren.

Dr. Oswald.

- Sipler.

- Dittric.

Dr. Beiß.

= Marquardt.

b. Philosophische Fakultät.

Ordentliche Professoren.

Dr. Bender.

= Michelis.

Dr. Beigbrodt.

= Rilling.

Privatdozent.

Dr. Rrause.

- L. Die Königlichen technischen Hochschulen.
  - 1. Tecnische Hochschule zu Berlin.
    - A. Reftor und Genat.

a. Rettor.

Rühn, Prof.

b. Prorettor.

Dr. Winkler, Prof.

c. Senats=Mitglieder.

Adler, Geh. Bau-Rath, Prof.

Brandt, Prof.

Dietrich, Admiralit. Rath.

Göring, Prof.

Dr. Großmann, degl.

- herper, degl.

= Hirschwald, degl.

hörmann, degl.

Reuleaux, Geh. Reg. Rath, Prof. Edwatlo, Reg. Rath, Prof. Dr. Logel, Prof.

### B. Abtheilungen.

(Die Mitglieder ber Abtheilungs-Rollegien find burch \* bezeichnet.)

Abtheilung I für Architektur.

Borfteber.

Edwatto, Prof. und Reg. Rath.

Mitglieder.

a. Statsmäßig angestellte.

\*Dr. Dobbert, Prof.

\*Tnde, degl. und Baurath.

\*Jacobsthal, Prof.

\*Aühn, degl.

\*Rühn, degl.

\*Rühn, degl.

\*Ribn, degl.

\*Dpen, Prof.

\*Raschdorff, degl. u. Baurath.

\*Schwatlo, Prof. u. Reg. Rath.

\*Spielberg, Prof.

b. Nicht etatsmäßig angestellte.

Acob, Landschaftsmaler.
Dr. Lessing, Prof.

Burgen, Prof.

Schäfer, Architekt.

Strack, degl.

Bolff, Reg. Baumeister.

Br. Lessing, Prof.

c. Privatdozenten.

Brib jr., Architekturmaler. Perdisch, Post=Bau-Inspektor. Dr. Lehfeldt. Tuckermann, Post=Baurath.

Abtheilung II für Bau-Ingenieurwesen.

Vorsteher.

Brandt, Professor.

Mitglieber.

a. Statsmäßig angestellte.

\*Brandt, Prof.

\*Dietrich, degl.

\*Dr. Dorgens, degl.

\*Dr. Winkler, degl.

b. Nicht etatsmäßig angestellte.

Busing, Ingenieur. Wolff, Eisenbahn = Baumeister 'Hagen, Geh. Ober=Baurath. a. D. Sholp, Baumeister. Privatdozenten.

Bodeder, Reg. Baumeister. Mehrtens, Reg. Baumeister. havestadt, degl.

> Ständige Assistenten. d.

Havestadt, Reg. Baumeister. Mehrtens, Reg. Baumeister. Reller, degl.

Abtheilung III für Maschinen-Ingenieurwesen.

Vorsteher.

Reuleaux, Geh. Reg. Rath u. Prof.

Mitglieder.

Etatemäßig angestellte.

\*Consentius, Prof.

\*Meyer, Prof.

\*Fink, dögl.

\*Reuleaux, Geh. Reg. Rath

\*Ludewig, degl.

u. Prof.

Nicht etatsmäßig angestellte. b.

Brauer, Ingenieur.

Dr. Slaby.

\*hörmann, Prof.

Settion für Schiffbau.

\*Dietrich, Admiralit. Rath, \*Dill, Ingenieur.

Sektions-Vorst. \*Brix, Wirkl. Admiralit. Rath.

Görris, Marine-Maschinenbau-Ingenieur.

Privatdozenten.

Hartmann, Ingenieur.

Wehage, Ingenieur.

d. Ständige Assistenten.

Bersch, Ingenieur.

Brauer, Ingenieur.

Abtheilung IV für Chemie und Hüttenkunde.

Vorsteher.

Dr. hirschwald, Professor.

Mitglieder.

Etatsmäßig angeftellte.

\*Dr. Hirschwald, Prof.

\*Dr. Vogel, Prof.

Beber, degl. tiebermann, degl.

Rammelsberg, degl.

b. Nicht etatsmäßig angeftellte.

Dr. Bedding, Geh. Bergratb. Dr. Rüdorff, Prof.

Sell, Prof., Raiserl. Reg. \* = Beeren. Rath.

# c. Privatdozenten.

Dr. Biebermann. = Delbrud, Prof.

: Ralischer.

Dr. Philipp.

= Römer.

= Weyl.

# d. Affistenten.

Dr. Friedheim. Hagen, Chemiker. Dr. Jacobson. Müller, cand. phil.

Dr. Philipp.

= Tobias.

Abtheilung V für allgemeine Wissenschaften. Vorsteher.

Dr. herger, Professor.

## Mitglieder.

# a. Etatsmäßig angestellte.

Dr. Aronhold, Prof. Grell, degl.

\*Dr. Herner, Prof.

1.

\* = Kossat, degl. \* = Paalzow, degl.

Dr. Großmann, degl.

\* = Beingarten, bogl.

b. Richt etatsmäßig angestellte.

Dr. Reper.

Dr. Reinde, Sanitätsrath.

### c. Privatdozenten.

Dr. Buta.

Dr. jur. et phil. Bilse.

Dziobek.

= Liebe, Prof.

· Grunmach.

= Reichel.

. hamburger.

= Sholz.

d. Lehrer, welche zur Ertheilung von Unterricht in den neueren Sprachen berechtigt sind.

Dr. Didmann, Oberlehrer.

Roffi, Giuseppe.

Radden, Edward Cumming.

e. Ständiger Assistent.

dr. Grunmad.

#### C. Beamte.

a. Berwaltungsbeamter (Syndifus).

Anhnow, Reg. Rath.

b. Bureau=Beamte.

Rröauf, Geheimer Rechnungsrath, Rendant. Hoffmeister, Rechnungsrath, Rendant und exped. Sekretär. Seiffert, Sekretär, Bibliothekar und Hausinspektor.

# 2. Teduische Hochschule zu Hannover.

A. Königlicher Kommissar.

v. Leipziger, Wirkl. Geh. Rath und Oberpräsident.

Reftor. В.

Launhardt, Prof., Geh. Reg. Rath.

C. Senat.

Vorsitzender: a.

der Rettor Launhardt.

die Vorsteher der Abtheilungen I bis V: b.

I. Debo, Prof., Baurath.

II. Dolezalek, Prof., Baurath.

III. Fischer, Prof.

IV. Dr. v. Quintus=Scilius, degl.

V. Red, degl.

von der Gesammtheit der Abtheilungs-Rollegien gewählte Se-C. natoren:

Sase, Prof., Geh. Reg. Rath.

Riehn, Prof.

Dr. Riepert, degl.

D. Abtheilungs = Mitglieder.

(Die Mitglieber ber Abtheilungs-Rollegien find mit einem Stern, und bie Mitglieber bes Senates mit zwei Sternen bezeichnet.)

Abtheilung I für Architektur.

Etatsmäßig angestellte Mitglieder.

Rüster, Maler.

\*\*Debo, Prof., Baurath.
\*\*Hafe, Prof. und Baurath,

Engelhard, Prof., Bildhaum.

Geh. Reg. Rath.

\*Shuch, Prof. \*Shröber, degl.

Blande, Maler. \*Röhler, Prof., Baurath.

Nicht etatsmäßig angestellte.

Engelte, Maler.

\*Stier, Reg. Baumeister.

Dr. Müller, Studienrath.

Privatdozenten. C.

haupt, Architekt.

Geb, Architekt.

Abtheilung II für Bau-Ingenieurwesen.

Statsmäßig angestellte Mitglieder.

\*\*Baunhardt, Prof., Geh. Reg. \*\*Dolezalet, Prof., Baurat \*Dr. Jordan, Prof. Rath.

\*Garbe, Prof., Baurath.

b. Nicht etatsmäßig angestellte.

Merling, Provinzial-Telegraph. Barkhausen, Reg. Baumeister. Direktor z. D.

c. Privatdozenten.

Gerte, Ingenieur.

Pepold, Ingenieur.

Abtheilung III für Maschinen=Ingenieurwesen.

a. Etatsmäßig angestellte Mitglieder.

\*Rühlmann, Prof., Geh. Reg. \*\*Riehn, Prof. Rath. \*Frant, døgl.

Bischer, Prof.

b. Nicht etatsmäßig angestellte Mitglieder.

vacat.

c. Privatdozenten.

Breje, Ingenieur.

Schöttler, Ingenieur.

Abtheilung IV für demisch=technische Wissenschaften.

a. Statsmäßig angestellte Mitglieder.

\*Dr. Heeren, Prof., Geh. \*\*Dr. v. Duintus Icilius, Reg. Rath. Prof.

Dr. Kraut, Prof.

\*Ulrich, begl.

b. Nicht etatsmäßig angestellte.

Dr. Post, Prof.

c. Privatdozenten.

vacat.

Abtheilung V für allgemeine Wissenschaften.

a. Etatsmäßig angestellte Mitglieder.

Bruns, Prof. \*Dr. Heß, Prof. \*Dr. Besset, degl. \*\* = Riepert, degl. \*\*\*

b. Nicht etatsmäßig angestellte.

Dr. Fehler. Dr. Schäfer. = Ad. Meyer.

c. Privatdozent.

Rommel, Bibliothetar.

Verwaltungs=Beamte:

für das Rektorat

Rluge, Sefretar und Rendant.

für die Bibliothet

Rommel, Bibliothekar.

# 3. Technische Hochschule zu Aachen.

Königlicher Kommissar.

hoffmann, Regierungs-Präsident.

Rettor.

v. Gizydi, Prof.

Abtheilungs = Vorsteher, gleichzeitig Senats=Mitglieder.

Für Abtheilung I. Dr. Lemde, Prof.

= II. Inte, degl.

= III. v. Reiche, degl.

= IV. Dr. Laspeyres, dsgl. = V. = Wüllner, dsgl.

Ordentliche Lehrer (Mitglieder der Abtheilungs-Rollegien).

Abtheilung I für Architektur.

Dr. Lemde, Prof. Ewerbed, digl.

Heiff, degl.

Damert, degl.

Abtheilung II für Bau-Ingenieurwesen.

Inge, Prof. Dr. Heinzerling, Baurath, Prof. v. Kaven, Baurath, Geh. Reg. Rath. Dr. Helmert, Prof.

Abtheilung III für Maschinen-Ingenieurwesen.

v. Reiche, Prof.
v. Gizycki, desgl. (Rektor.)
Pinzger, Prof.
Euders, dsgl.
Herrmann, dsgl.

Abtheilung IV für Bergbau- und Hüttenkunde und für Chemie.

Dr. Laspeyres, Prof.

Dr. Micaelis, Prof.

= Durre, begl.

= Clagen, degl.

= Stahlschmidt, degl.

Shulz, degl.

Abtheilung V für allgemeine Bissenschaften, in8= besondere für Mathematit und Raturwissenschaften.

Dr. 28. Stahl I., Prof. Dr. Bullner, Prof. = Ritter, dsgl., Geh. Reg. = H. Stahl II., dsgl. v. Raufmann, degl. Rath.

Dozenten.

Blum, Bildhauer, gehört zur Abtheilung I. Richn, Prof.,

Dr. Grotrian, Prof., Reichel, Gewerberath,

gehören zur Abtheilung V. Bart, Telegraphen=Direttor,

Giedamgrosty, Marticheider, Di= 1 reftor des städtisch. Wasserwerkes, } gehören zur Abtheilung IV. Dr. Holzapfel, Geologe,

## Ussistenten.

Bauer, Bau-Ingenieur. Dr. La Coste, Chemiker. (s. a. Privatdoz.) falme, Bau-Ingenieur. Reintgen, Maschinen-Ingenieur. r. Boğ, begl. Renner, Bau-Ingenieur. Dr. Halberstadt, Chemiter.

Frenpen, Bauführer, Architeft. (s. a. Privatdoz.) Benator, Chemifer. Dr. Stengel, begl. Bauer, degl. Möbius, Amanuensis. (Vorlesunge-Assist.)

# Privatdozenten.

derchheimer, Bau-Ingenieur, gehört zur Abtheilung I. derchheimer, Bau-Ingenieur, gehört zur Abtheilung II. Dr. La Coste, Chemiker, gehört zur Abtheilung IV. (s. oben Affistenten.)

= v. Reis, Chemiker, gehört zur Abtheilung IV. franken, Lehrer der Stenographie, gehört zur Abtheilung V.

Verwaltungs=Beamte.

Bling, Rendant und Sefretariatsbeamter. seppermüller, Bibliothefar.

# Gymnafial-, Real- 2c. Lehranstalten.

Das Verzeichnis dieser Anstalten wird von dem Herrn Reichs-Engler zu Anfang des Sommer=Schulsemesters neu aufgestellt und imnächft auch in dem Centralblatte f. d. Unt. Berw. veröffentlicht I:tten.

# N. Die Königlichen Schullehrer- und Lehrerinnen-Beminare.

# I. Proving Oftpreußen.

(7 evangel. Lehrer-Seminare, 1 tathol. Lehrer-Seminar.)

a. Regierungsbezirk Königsberg.

1. Braunsberg, fathol. Seminar, Direktor: Dr. Kretschmer.

2. Preuß. Eylau, evang. Seminar, = herrmann.

3. Friedrichshoff, degl. = Dittmann.

4. Osterode, degl. = Päch. 5. Waldau, degl. = Urlaub.

b. Regierungsbezirk Gumbinnen.

6. Angerburg, evang. Seminar, Direktor: Schröter.

'. Karalene, døgl. = Rohde.

8.\* Ragnit, dogl. (z. 3. besteht nur 1 Klasse.)

# II. Proving Westpreußen.

(3 evangel., 3 kathol. Lehrer-Geminare.)

a. Regierungsbezirk Danzig.

9. Berent, kathol. Seminar, Direktor: Damroth.

10. Marienburg, evang. Seminar, = Triebel.

b. Regierungsbezirk Marienwerder.

11. Preuß. Friedland, evang. Seminar, Direktor: Banse.

12. Graudenz, kathol. Seminar, = Jordan.

13. Löbau, evang. Seminar, . Göbel.

14. Tuchel, tathol. Seminar, = Wentte.

# III. Provinz Brandenburg.

(9 evangel. Lehrer. Seminare, 1 evangel. Lehrerinnen. Seminar.)

a. Stadt Berlin.

15. Berlin, evang. Seminar für Stadt=

schulen, Direktor: Schulte.

16. Berlin, evang. Lehrerinnen=Seminar, - Supprian.

b. Regierungsbezirk Potsdam.

17. Köpenick, evang. Seminar, Direktor: Schaller.

18. Kyriß, degl. - Rieß.

19. Neu-Ruppin, degl. = Friese.

20. Dranienburg, degl. - Holtsch.

<sup>\*)</sup> Das Seminar zu Ragnit ist neu eingerichtet und Anfanz Mai 1882 mit einer Klasse eröffnet worben. In Folge hiervon ist ber provisorische Parallellursus bei dem Seminare zu Angerburg aufgelöst worden.

```
c. Regierungsbezirk Frankfurt.
 21. Alt-Döbern, evang. Seminar, Direktor: Seeliger.
                      døgl.
                                             Gabriel.
 22. Droffen,
                      degl.
                                               Besig.
 23. Königsberg N./M.,
                      degl.
 24. Renzelle,
                                               Rute, Ober-
              und Waisenhaus,
                                                       pfarrer.
                 IV. Provinz Pommern.
                  (7 evangel. Lehrer-Geminare.)
                Regierungsbezirk Stettin.
25. Kammin, evang. Seminar, Direktor: Hauffe.
26. Polip,
                                             Maaß.
                døgl.
27. Pyris,
                                             Schwarztopf.
                døgl.
            b. Regierungsbezirk Köslin.
38. Būtow,
             evang. Seminar, Direktor: Knauth.
29. Dramburg,
                 døgl.
                                             Platen.
30. Köslin,
                                             Presting.
                 døgl.
          c. Regierungsbezirk Stralsund.
31. Franzburg, evang. Seminar, Direktor: Breitsprecher.
                   V. Proving Posen.
dang., 2 tathol. Lehrer-Seminare, 1 paritätisches Lehrer-Seminar, 1 Lehrer-
                       innen. Geminar.)
                 Regierungsbezirt Posen.
A Rojdmin, evang. Seminar, Direktor: Schönwälder.
33. Paradies, kathol. Seminar, Dr. theol. Warminski.
34. Pojen, Lehrerinnen-Seminar, Baldamus.
                                       Lastowsti.
🕉 Rawitsch, parität. Seminar, 🦠
              Regierungsbezirk Bromberg.
Bromberg, evang. Seminar, Direktor: Bater.
31. Erin, kathol. Seminar,
                                             Szafránsti.
                  VI. Provinz Schlesien.
            (7 evangel., 10 fathol. Lehrer-Seminare.)
                Regierungsbezirk Breslau.
38. Breslau,
             kathol. Seminar,
                                   Direktor: Marks.
39. Habelschwerdt,
                    begl.
                                             Dr. Volkmer.
40. Münfterberg, evang. Seminar,
                                             Paul.
41. Dels,
                    døgl.
                                             Henning.
12. Steinan a. d. D.,
                    degl.
                          und
                  Waisenhaus,
                                             Wendel.
                                                 7
   1883.
```

# b. Regierungsbezirk Liegnip.

43. Bunzlau, evang. Seminar, Baifen= und Schul-Anstalt, Direktor: Lang.

44. Liebenthal, kathol. Seminar, Rlose. 45. Reichenbach D. &., evang. Seminar,

Dr. Preische. degl. Spohrmann. 46. Sagan,

# Regierungsbezirt Oppeln.

47. Ober=Glogau, kathol. Seminar, Direktor: Dr. Brazator. Strodzfi. 48. Kreuzburg, evang. Seminar, Dr. Ziron. 49. Oppeln, tathol. Seminar, 50. Peisfretscham, 51. Pilchowis, Rofott. bøgl. Braun. degl. Dr. Beiß. 52. Rosenberg, døgi. døgl. Plischte. 53. Ziegenhals, 54. Buld, døgl. Dobroschte.

#### Proving Sachsen. VII.

(8 evang. Lehrer-Seminare, 1 fathol. Lehrer-Seminar, 1 Gouvernanten-Institut 1 evangel. Lehrerinnen-Seminar.)

# a. Regierungsbezirk Magdeburg.

Direttor: Schwarz. 55. Barby, evang. Seminar, 56. Salberstadt, degl. Dr. Rehr. 57. Ofterburg, degl. Edolt.

# b. Regierungsbezirk Merseburg.

Direttor: Trinius. 58. Delipsch, evang. Seminar, 59.1) Dropsig, evang. Gouvernanten= Institut, Rriginget 60. 1) Drophig, evang. Lehrerinnen= Seminar, 61. Gisteben, evang. Seminar, Sperber. 62. Elsterwerda, degl. Dr. Hirt. 63. Weißenfele, degl. Bethe.

# Regierungsbezirk Erfurt.

64. Erfurt, evang. Seminar, Direktor: Dr. Jütting, 65. Beiligenstadt, fathol. Seminar, Schult.

<sup>1)</sup> Die Anstalten zu Dropfig stehen unmittelbar unter bem König Ministerium ber geiftlichen ac. Angelegenheiten, f. Seite 6 biefes Beftes.

# VIII. Proving Schleswig-Holftein.

(4 evangel. Lebrer. Serinare, 1 evang. Lebrerinnen- Seminar. - f. Anmertung 1.)

66. Augustenburg, evangel. Lehrer=

innen=Seminar,

Direktor: Richter.

67. Edernförde, evang. Seminar,

(Schleswig)

Richter.

68. Tondern,

degl. (Schleswig)

Castens.

69. Segeberg,

degl. (Holstein)

Lange.

70. Uetersen,

degl. (Holftein)

Reetmann.

# IX. Proving Haunover.

(9 evangel. Lehrer-Seminare, 1 fathol. Lehrer-Seminar.)

a. Landdrosteibezirk hannover.

71. hannover, evang. Seminar, Direktor: Röchy.

72. Wunstorf,

Rößler.

b. Landdrosteibezirk hildesheim.

73. Alfeld, evang. Seminar,

Direttor: Bechtenberg.

74. Hildesheim, kathol. Seminar,

Bedefin.

c. Landdrosteibezirk güneburg.

75. Lüneburg, evang. Seminar,

Direftor: Bunger.

d. Landdrosteibezirk Denabrud.

76. Denabruck, evang. Seminar,

Direktor: Dr. Jüngling.

e. Landdrosteibezirk Stade.

ii. Bederkesa, evang. Seminar, Direktor: Bohnenstädt. døgl.

78. Stade, 79. Berben,

døgi.

Dierde. Postler.

f. Landdrosteibezirk Aurich.

80. Aurich, evang. Seminar,

Direftor: van Genben.

# X. Provinz Westfalen.

(3 evangel., 3 fathol. Lehrer., 2 fathol. Lehrerinnen-Seminare.)

a. Regierungsbezirk Münster.

81. Münster, kathol. Lehrerinnen-Seminar, Direktor: Dr. Kraß.

82. Warendorf,2) kathol. Seminar,

Dr. Funke.

7 Das Seminar zu Langenhorst ift im Monate Ottober 1882 nach

Barenborf verlegt worden.

<sup>1)</sup> Außerbem besteht zu Rateburg im Rreise Berzogthum Lauenburg ein Lindisches Lehrer-Seminar, als bessen Dirigent der Superintendent Dr. Bromel issgirt.

```
b. Regierungsbezirk Minden.
83. Büren, kathol. Seminar,
                                    Direktor: (fehlt z. 3.)
84. Paderborn, kathol. Lehrerinnen=
               Seminar,
                                             Dr. Sommer.
85. Petershagen, evang. Seminar,
                                             Feige.
             c. Regierungsbezirk Arnsberg.
86. Hilchenbach, evang. Seminar, Direktor: Grau.
87. Ruthen, kathol. Seminar,
                                            Stuhldre ier.
88. Soest, evang. Seminar,
                                             Fir.
                XI. Provinz Heffen=Naffan.
   (2 evangel., 3 paritätische Lehrer-Seminare, 1 fathol. Lehrer-Seminar.)
                 Regierungsbezirk Kassel.
89. Fulda, kathol. Seminar,
                               Direktor: Dr. Flüge 1.
90. Homberg, evang. Seminar,
                                           Domic.
                                           Bieader.
91. Shlüchtern,
                 døgl.
               Regierungsbezirk Wiesbaden.
92. Dillenburg,
                                  Direttor: Baumann.
93. Montabaur,
                                           Shieffer.
94. Ufingen,
                                            Dr. hoffmann.
            XII. Rheinprovinz und Hohenzollern.
  (5 evangel., 10 fathol. Lehrer. Seminare, 2 fathol. Lehrerinnen. Seminare.)
                Regierungsbezirk Roblenz.
95. Boppard, kathol. Seminar,
                              Direktor: Dr. Gansen.
                              mit der Leitung beauftragt:
96. Münstermaifeld,
                     døgl.,
                           Modemann, erfter Seminarlehrer.
               evang. Seminar,
97. Neuwied,
                                  Direttor: Bobe.
               Regierungsbezirk Düsseldorf.
 98. Elten,
             fathol. Seminar, Direktor: Dr. Wimmers.
 99. Rempen,
                 bøgl.
                                           Belten.
100. Mettmann, evang. Seminar,
                                        Tiedge.
101. Mörs,
                                           Paasche.
                   døgl.
102. Odenkirchen, kathol. Seminar,
                                           Dr. gangen.
                                            Shulze.
103. Rheydt, evang. Seminar,
104. Xanten, kathol. Lehrerinnen-
               Geminar,
                                           humperbind.
               c. Regierungsbezirk Röln.
105. Brühl,
              kathol. Seminar, Direktor: Alleker.
```

Dr. Rüppers.

106. Siegburg,

døgl.

d. Regierungsbezirk Trier.

107. Ottweiler, evang. Seminar, Direktor: Worft.

108. Saarburg, kathol. Lehrerinnen=

Seminar,

Мünф.

109. Bittlich, kathol. Geminar,

Dr. Berbed.

e. Regierungsbezirk Aachen.

110. Kornelymunfter, tathol. Seminar, Direttor: Burgel.

111. Linnich,

degl.

= Dr. Bed.

### O. Die Königlichen Praparandenanstalten.

#### I. Proving Oftpreußen.

a. Regierungsbezirt Gumbinnen.

1. Lögen, Vorsteher: Symanowski. 2. Pillkallen, = Roch.

#### II. Proving Westpreußen.

a. Regierungsbezirk Danzig.

3. Preuß. Stargardt, Borfteber: Semprich.

b. Regierungsbezirk Marienwerder.

4. Rehden, Borfteber: Palm.

#### III. Proving Brandenburg.

(Reine.)

#### IV. Proving Pommern.

a. Regierungsbezirt Stettin.

5. Massom, Borfteber: Schrant.

6. Plathe, = Eudtke.

b. Regierungsbezirk Röslin.

7. Rummelsburg, Borfteber: Schirmer.

c. Regierungsbezirk Stralsund.

8. Grimmen, Borfteber: Müller.

#### V. Proving Posen.

a. Regierungsbezirk Posen.

9. Lissa, Borsteher: Graszynski.

10. Meserit, . Biedermann.

11. Rogasen, = Sawipky.

```
b. Regierungsbezirt Bromberg.
    Czarnifau,
                       Borsteher: Ufer.
12.
             VI. Provinz Schlesien.
        a. Regierungsbezirk Breslau.
    Landed.
                       Vorsteber: Marman.
13.
                                 Rleiner.
14.
    Schweidnig,
        b. Regierungsbezirk Liegnip.
    Schmiedeberg,
                       Vorsteher: Zeglin.
15.
        c. Regierungsbezirk Oppeln.
                       Borsteher: Schleicher.
16.
    Oppeln,
17.
    Rosenberg,
                                 Lepiorsch.
                                 Frobel.
    Ziegenhals,
18.
   Zülz,
                                 Pusch.
19.
             VII. Proviuz Sachsen.
      a. Regierungsbezirk Magdeburg.
    Quedlinburg,
                       Borfteber: Lehmann.
20.
         b. Regierungsbezirk Erfurt.
                      · Borsteber: Sillmann.
    Beiligenstadt,
21.
        VIII. Proving Schleswig-Holftein.
                       Borsteber: Sögelund.
    Apenrade,
22.
                                 Võja.
    Barmstedt,
23.
            IX. Proving Hanuover.
       a. Landdrosteibezirk hannover.
                       Vorsteher: Grelle.
    Diepholz,
24.
       b. Landdrosteibezirf Denabrud.
                       Borfteber: Mertelsmann.
    Melle,
25.
         c. Landdrosteibezirk Aurich.
26.
    Aurich,
                       Borfteber: hoffmener.
             X. Provinz Westfalen.
       a. Regierungsbezirk Arnsberg.
                       Vorsteher: Schreff.
27. Laasphe,
          XI. Proving Seffen-Raffau.
```

a. Regierungsbezirt Raffel.

Vorsteher: Pproth.

**28**.

Friglar,

b. Regierungsbezirk Biesbaben.

29. Herborn,

Vorsteher: Hopf.

#### XII. Rheinproving.

a. Regierungsbezirk Roblenz.

30. Simmern,

Borsteher: Weyrauch.

P Die Königl. Caubstummenanstalt zu Berlin.

(N. Elsafferftraße 86 - 88 und C. Linienstraße 83 - 85.)

Ditettor: Dr. theol. Treibel.

Q. Die Königl. Blindenanstalt zu Steglitz bei Berlin.

(Steglit, Rothenburgstraße 6.)

Direftor: Rosner.

#### R. Die öffentlichen höheren Mädchenschnlen.

#### I. Provinz Oftpreußen.

a. Regierungsbezirk Rönigsberg.

1. Allenstein,

Dirigent: Nicolai.

2. Bartenftein,

Reftor: Beinrich.

A Preuß. Holland,

= Reuscher.

4. Königsberg,

Direktor: Sauter.

5. Memel,

= Halling.

6. Ofterode,

Reftor: Neumann.

7. Pillau,

= Schwenzfeier.

8. Raftenburg,

= Pensty.

3. Behlau,

= Rnorr.

#### b. Regierungsbezirt Gumbinnen.

1. Gumbinnen,

Reftor: Dr. Rabemacher.

2. Infterburg,

Direktor: Görth.

3. Tilsit,

= Wilms.

#### II. Proving Westpreußen.

a. Regierungsbezirt Danzig.

1. Danzig,

Direttor: Dr. Reumann.

2. Elbing,

= Witt.

3. Marienburg,

Reftor: Rlug.

#### b. Regierungsbezirk Marienwerder.

1. Graudenz, Direktor: Borrmann.

2. Konit, Rektor: Böseke. 3. Marienwerder, = Diehl.

4. Schwetz, = Landmann.

5. Thorn, Direktor: Dr. Prowe.

#### III. Proving Brandenburg.

#### a. Stadt Berlin.

1. Berlin, Königl. Elisabethschule, Direktor: Dr. Schönermark, Prof.

2. Berlin, Königl. Augusta=Schule, Seminar-Direktor Supprian.

3. Berlin, städtische Luisen=Schule, Direktor: Dr. Mägner, Prof.

4. Berlin, städtische Biktoria=Schule, Direktor: Dr. huot.

5. Berlin, städtische Sophien-Schule, Direktor: Dr. Benede.

6. Berlin, städtische Charlotten=Schule, Direktor: Dr. Goldbeck, Prof.

#### b. Regierungsbezirk Potsdam.

1. Angermunde, Rektor: Riemer.

2. Brandenburg a./H., Beder.

3. Charlottenburg, - v. Mittelstädt.

4. Eberswalde, . Dr. Gröhe. 5. Havelberg, . Sparkuhle.

5. Havelverg, schaffe. Spartugie.
6. Euckenwalde, schaffe.

7. Perleberg, = Hartung. 8. Potsdam, Direktor: Schmid.

9. Prenzlau, Rektor: Henkel.

10. Neu-Ruppin, Dr. Kersten.

11. Schwedt a./D., savelandt, interim. 12. Spandau, Saldamus.

13. Wittstod, . Meyer.

14. Wriezen a./D., Bennewiß, zugleich Prediger.

#### c. Regierungsbezirk Frankfurt.

1. Frankfurt a./D., Rektor: Wegener.

4. Rüstrin, = Len z.

5. Landsberg a./W., = Jungk. Außerdem bestehen in dem Regierungsbezirke noch folgende über das Ziel der Volksschule hinausgehende öffentliche Mädchenschulen:

1. Finsterwalde, gehobene Mädchenschule, Rektor: Nafe.

2. Frankfurt a./D., degl. = Bombe.

3. Friedeberg R./M., gehobene Madchenschule, Rektor: Iskraut. døgl. Borfteber: Fraude. 4. Kurstenwalde, 5. Kettbus, Rettor: Rurwig. døgl. døgl. 6. Kroffen, Bander. døgl. 7. Lubben, Barnisch. 8. Sowiebus, Madden=Mittelfdule, Greulich. Biegel. 9. Soldin, degl. 10. Sorau, Wangrin. døgl. Rösler. 11. Bielenzig, døgi.

#### IV. Provinz Pommern.

#### a. Regierungsbezirk Stettin.

Reftor: Bulfen. 1. Anklam, 2. Demmin, Dr. Bodin. 3. Golnow, Mösta. 4. Pyris, Eubnow. 5. Stargard i. Pomm., Dr. Hagen. Direktor: Dr. haupt. 6. Stettin, Rettor: Bijdoff. 7. Stettin, 8. Swinemunde, Dr. Faber. Raue. 9. Treptow a./Rega, Dr. Meyer. 10. Bollin,

#### b. Regierungsbezirk Röslin.

Reftor: Dr. Eggert. 1. Kolberg, 2 Stolp, Raselit.

c. Regierungsbezirk Stralsund.

Reftor: Dr. Gruber. 1. Greifswald,

Außerdem besteht zu

1. Bolgaft unter Leitung des Rektors Menzel cise über das Ziel der Volksschule hinausgehende öffentliche Mäd= imiqule.

#### Provinz Posen.

a. Regierungsbezirk Posen.

i. Kempen, Mit der Leitung beauftragt: Dr. Martin, Rektor des Progymnasiums.

2 Krotoschin, Rettor: Balde.

Vorsteherin: Fraulein M. Wernicke. 3. Pleschen, Seminar-Direttor: Baldamus. 4. Pofen, Luisenschule,

b. Regierungsbezirk Bromberg.

Direttor: Dr. Gerth. 1. Bromberg,

Außerdem bestehen im Regierungsbezirke noch folgende über das Biel der Volksschule hinausgehende öffentliche Maddenschulen:

Reftor: Wilste. 1. Bromberg, Madden=Mittelschule,

2. Natel, städtische Töchterschule, Trippensee.

3. Schneidemühl, degl. Ernst.

#### VI. Proving Schlefien.

#### Regierungsbezirk Breslau.

1. Breslau, höhere Mädchenschule am Ritterplat, Direktor: Dr. Euch &.

2. Breslau, höhere Mädchenschule auf der Taschenstraße,

Direktor: Dr. Gleim.

3. Schweidnig, höhere Mädchenschule,

Rettor: Engmann. Schrage.

4. Waldenburg i. Schles.,

#### Außerdem besteht zu

1. Brieg unter Leitung der Schulvorsteherin Fräulein Lademann eine gehobene Maddenschule.

#### b. Regierungsbezirk Liegnip.

1. Bunzlau, Reftor: Edersberg.

2. Glogau, Dr. gundehn.

3. Görliß, Dr. Linn.

Dr. Waldner. 4. Hirschberg,

5. Lauban, Preuß. 6. Liegnip, Ragoczy.

Regierungsbezirk Oppeln.

Rettor: Schaumann. 1. Rattowit,

2. Oppeln, Shumann.

#### VII. Provinz Sachsen.

#### a. Regierungsbezirk Magdeburg.

1. Afchersleben, Reftor: Nehry.

2. Burg, Jessen.

3. Halberstadt, Direttor: Rriebissch.

4. Magdeburg, Luisenschule, 5. Magdeburg, Augustaschule, Reftor: Domme.

Hager. 3

6. Neustadt bei Magdeburg, Rauendorf.

7. Dichersleben,

Raftner. 8. Quedlinburg, Müller.

9. Salzwedel, Schulle.

10. Seehausen i./A., Schnabel.

Sauptlehrer: Sagemann. 11. Stendal,

12. Wernigerode, Rettor: Schurig.

#### b. Regierungsbezirk Merseburg.

1. Delipic, Rektor: Paasch.

Seminar-Direktor Kripinger. 2. Drephig, (Penfionat)

3. Gilenburg, Reftor: Bismark. Sommer. 4. Eisleben,

5. Halle a. d. S., höhere Mädchenschule in den Francke'schen Stif=

tungen, Inspektor: Dammann.

Reftor: Blod. 6. Merschurg,

7. Noumburg a. d. S., Dr. Rentner.

8. Torgau, Röttig.

Stövesand. 9. Beißenfele,

10. Beig, Dr. Hellwig.

#### c. Regierungsbezirk Erfurt.

1. Erfurt, Rettor: Röhne.

2. Langensalza, Vorsteher: Schäfer, Diakonus.

Rettor: 3ahn. 3. Mühlhausen,

Dr. Reinsch. 4. Rordhausen,

#### VIII. Provinz Schleswig-Holftein.

Direftor: Dr. Bidenhagen. 1. Altona,

2. Riel, Plümer.

Vorsteherin: Fraulein Bepber. 3. Ottensen,

Außerdem bestehen in der Provinz noch folgende über das Ziel a Volksichule hinausgehende öffentliche Mädchenschulen:

1. Apenrade, Mittelschulklassen für Mädchen, Rektor: Schlichting.

døgl. 2 Tondern, Simonsen.

& heide, vollständige Mittel-Mädchenschule, Vorsteher: Lehrer Roch.

Borsteher: Lehrer Hennings. døgl. 4. Bandsbeck,

#### IX. Proving Hannover.

#### a. Landdrosteibezirk Hannover.

Direttor Brande 8. 1. Hameln,

Dr. Diedmann. 2. Hannover,

3 Hannover, Witte.

Dr. Mertens. 4 Hannover,

Außerdem bestehen in dem Landdrosteibezirke noch folgende über ार Ziel der Volksschule hinausgehende öffentliche Madchenschulen:

1. Hannover, städtische Madchenschule, Direktor Dr. Ties.

2. Hannover, d8gl. Mertens.

Bitte. 3. hannover, degl.

#### b. Landdrosteibezirk hildesheim.

1. Duderftadt, Vorsteherin: Frau Gordian.

Rektor: Dhlhoff. 2. Einbed,

| 3. Göttingen,                        | Vorsteher: Dr. Morgenstern.                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 4. Goslar,<br>5. Hildesheim,         | mosel.<br>Direktor: Dr. Fischer.                           |
| 6. Klausthal,                        | Vorsteher: (Stelle z. 3. erledigt.                         |
| 7. Münden,                           | = Dr. Bahrdt.                                              |
| c. Landdrosteil                      | bezirk Lüneburg.                                           |
| 1. Celle,                            | Direktor: Ruhlgap.                                         |
| 2. Harburg,                          | Vorsteher: Dr. Knopff.                                     |
| 3. Lüneburg,                         | Dirigent: Karnstädt.                                       |
| 4. Uelzen,                           | Rektor: Schwentser.                                        |
| <u> </u>                             | eibezirk Stade.                                            |
| 1. Burtehude,                        | Vorsteher: (Stelle z. 3. erledigt.)                        |
| 2. Otterndorf,                       | Konrektor: Sagebiel.                                       |
| 3. Stade,                            | Direktor: Dr. Wyneken.                                     |
| e. Kanddrosteib                      | ezirk Donabrück.                                           |
| 1. Osnabrūc,                         | Direktor: Swart.                                           |
| f. Landdroste                        | ibezirk Aurich.                                            |
| 1. Aurich,                           | Vorsteherin: Fräulein Faber.                               |
| 2. Emden,                            | Dirigent: Zwipers.                                         |
| 3. Leer,                             | s Shulp.                                                   |
| 4. Norden,<br>5. Wilhelmshafen,      | = Müller.<br>Vorsteherin: Fraulein Brede.                  |
| J. Witheimogulen,                    | Bothegetin. Hinniein Diene.                                |
| X. Provin                            | Bestfalen.                                                 |
| a. Regierungs                        | bezirk Münster.                                            |
| R)                                   | eine.)                                                     |
| b. Regierungs                        | bezirk Minden.                                             |
| 1. Bielefeld, städtische evangelisch | e höhere Mädchenschule, Vorsteher:<br>Dr. Kordgien         |
| 2. Minden, = =                       | = Mädchenschule, Vorsteher:                                |
| 2 Madarharn anangalilda hähara       | Morich.<br>Mädchenschule, Vorsteherin: Frl.                |
| o. Pavervorn, evangensche godere     | E. Bertelsmann.                                            |
| c. Regierungs                        | bezirk Arnsberg.                                           |
|                                      | : Gräßner.                                                 |
| 2. Hagen,                            | Benzel.                                                    |
| 3. Hamm,                             | Bohnemann.                                                 |
| 4. Hörde, Vorste                     | her: Dr. Joachim, zugleich Refter der höheren Stadtschule. |
| 5. Jerlohn, Direkt                   | or: Dr. Krepenberg.                                        |

a Ludenscheid,

Rektor: Maper, zugleich Rektor der höheren Bürgerschule.

ī. Sowelm,

Vorsteher: Schäffer, interimist., zugleich Rektor der Volksschule.

8. Siegen,

Reftor: Bars.

9. Soeft,

s Junter.

10. Bitten,

Dr. Böllner.

#### XI. Provinz Heffen=Raffan.

a. Regierungsbezirk Raffel.

1. Bodenheim, Rrs Hanau,

Rettor: Röpper.

2. Hanau,

Inspektor: Junghenn.

3. Kaffel, 4. Marburg, Direktor: Dr. Krummacher. Erster Lehrer: Dr. Winger.

irg,

b. Regierungsbezirk Wiesbaben.

1. Biebrich,

Vorsteher: Pfarrer Meyer.

2. Frankfurt a. M., Elisabethen=Schule, Direktor: Dr. Rehorn.

5. Frankfurt a. M., höhere Madchenschule der israelitischen Gemeinde, Direktor: Dr. Barwald.

4 Frankfurt a. M., höhere Mädchenschule der israelitischen Religions= gesellschaft, Direktor: Dr. hirsch.

5. Frankfurt a. M., Bethmanns-Schule,

Rettor: Schafer.

i. Biesbaden,

Direktor: Weldert.

#### XII. Rheinproving.

a. Regierungsbezirk Roblenz.

1. Boppard, städtische simultane höhere Madchenschule, Reftor:

Böder.

2 Koblenz, höhere Mädchenschule der evangelischen Pfarrzemeinde, Rettor: Dr. Hessel.

4. Reuwied, städtische höhere Madchenschule, Direktor: Nohl.

L Beglar, degl., Reftor: Surgen.

b. Regierungsbezirk Düsseldorf.

! Barmen, evangelische höhere Madchenschule, Direktor: Dr. Kaiser.

& Barmen, degl. in Unter-Barmen, Reftor: Solthausen.

3. Borbeck, kathol. höhere Mädchenschule, Vorsteherin: Fräulein Möllhoff.

4. Crefeld, paritatische höhere Maddenschule, Direktor: Dr. Buchner.

5. Dülken, degl., Vorsteherin: Fräulein E. Stangier.

2. Düffeldorf, Luisenschule, paritätische höhere Mädchenschule, Dis rektor: Dr. Uellner.

Duffeldorf, Friedrichsschule, degl., Direktor: Dr. Uellner.

8. Elberfeld, paritätische höhere Maddenschule, Direktor: Schornstein.

9. Emmerich, evangelische höhere Mädchenschule, Vorsteher: Vielhaber, Pfarrer.

10. Effen, höhere Simultan=Madchenschule, Direktor: Dr. Rares

11. Geldern, katholische höhere Madchenschule, Vorsteherin: Fraulein Machate.

12. M. Gladbach, paritätische höhere Mädchenschule, Vorsteher Löbbach.

13. Lennep, degl., Borsteherin: Fraulein Groos.

14. Mülheim a. d. Ruhr, degl., Vorsteher: Realschul = Direktol Dente.

15. Rheydt, degl., Rettor: Manstopf.

16. Besel, degl., Vorsteher: Dr. Saure, tommiss.

Außerdem bestehen im Regierungsbezirke noch folgende über das Ziel der Volksschule hinausgehende öffentliche Mädchenschulen

1. Crefeld, paritat. Mittel=Maddenschule, Reftor: Schepers.

2. Duffeldorf, parität. Burger=Madchenschule, Reftor: Regler.

3. Effen, parität. Mädchenschule, Vorsteher: Dr. Kluge.

4. Oberhausen, parität. Mittel-Maddenschule, Rektor: Goffer.

c. Regierungsbezirk Roln.

1. Roln, städtische höhere Madchenschule, Direktor: Dr. Erkeleng

2. Mülheim a./Rh., degl., Direktor: Dr. Erdmanu.

3. Siegburg, degl., Vorsteherin: Fraulein B. Arnold.

d. Regierungsbezirk Trier.

1. Trier, paritatische höhere Mädchenschule, Direktor: Kreymer

e. Regierungsbezirk Aachen.

1. Aachen, städtische höhere Madchenschule zu St. Leonard, Bot steherin: Fraulein U. Bennen. 2. Aachen, degl. am Bergdriesch, Vorsteherin: Fräulein

A. hedenbach.

3. Burtscheid, Viktoria=Schule, Dirigent: Dr. Ebdelbuttel.

4. Düren, städtische paritätische höhere Madchenschule, Rektor Donsbach.

5. Stolberg, degl., Rektor: Dr. Wenders. 6. Malmedy, degl., Vorsteherin: Fräulein J. Andres.

7. Montjoie, städtische höhere Maddenschule, Borsteherin: Fraulein A. M. Forst.

#### Hohenzollernsche Lande. XIII.

(Reine.)

# S. Termine für die Prüfungen der Lehrer an Mittelschulen sowie der Rektoren im Jahre 1883.

1. Uebersicht nach Provinzen.

| Provinz.              | Prüfunge<br>Lehrer an Mittelfonien                             | stermine für<br>1. <b>Rettoren.</b>                             | Drt.        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| Offpreußen            | 9. März<br>1. Oftober                                          | 14. März<br>6. Oktober                                          | Rönigsberg. |
| Bestpreußen           | 22. Mai<br>20. November                                        | 23. Mai<br>21. November                                         | Danzig.     |
| Prandenburg           | 22. Mai<br>event. 12. Juni<br>6. November<br>event. 11. Dezbr. | 29. Mai<br>event. 19. Juni<br>13. November<br>event. 18. Dezbr. | Berlin.     |
| Pommern               | 23. Mai<br>5. Dezember                                         | 22. Mai<br>4. Dezember                                          | } Stettin.  |
| Pelen                 | 23. April<br>5. November                                       | 26. April<br>8. November                                        | Posen.      |
| Eclefien              | 23. April<br>8. Oftober                                        | 27. April<br>12. Oktober                                        | } Breslau.  |
| Eachfen               | 25. April<br>7. November                                       | 30. April<br>12. November                                       | }Magdeburg. |
| Edlebwig=<br>Holstein | 26. Februar<br>  17. September                                 | 2. März<br>21. September                                        | } Condern.  |
| <i>Ş</i> ırnover      | 18. April<br>24. Oftober                                       | 16. April<br>22. Ottober                                        | } Hannover. |
| Bestfalen             | 3. April<br>22. Oftober                                        | 3. April<br>22. Oftober                                         | } Münster.  |
| feffen=Nassau         | 25. Mai<br>30. November                                        | 31. Mai<br>6. Dezember                                          | Raffel.     |
| Heinprovinz           | 26. Mai<br>30. Mai<br>17. November<br>21. November             | 4. Juni<br>26. November                                         | Roblenz.    |

### 2. Chronologische Uebersicht.

Monat. Prüfungstermine für Ort. Lehrer an Mittelschulen. Rettoren.

| zey:      | ter an Mittelli | muien. Reti | ioren.                |
|-----------|-----------------|-------------|-----------------------|
| Februar   | 26.             |             | Tondern.              |
| Mārz      | _               | 2.          | Tondern.              |
| •         | 9.              | 14.         | Königsberg i. Oftprß. |
| April     | 3.              | 3.          | Münfter.              |
| ·         | 18.             | 16.         | Hannover.             |
|           | 23.             | 26.         |                       |
|           | 23.             | 27.         |                       |
|           | <b>25.</b>      | <b>30</b> . | Magdeburg.            |
| Mai       | 22.             |             | Danzig.               |
|           | 22.             |             | Berlin.               |
|           |                 | <b>22</b> . | Stettin.              |
|           |                 | 23.         | Danzig.               |
|           | 23.             |             | Stettin.              |
|           | <b>25.</b>      |             | Rassel.               |
|           | 26.             |             | Roblenz.              |
|           |                 | 29.         | Berlin.               |
|           | 30.             |             | Roblenz.              |
|           |                 | 31.         | Rassel.               |
| Juni      |                 | 4.          | Roblenz.              |
|           | event. 12.      | event. 19.  | Berlin.               |
| September | 17.             | 21.         | Tondern.              |
| Oftober   | 1.              | 6.          | Königsberg i. Ostprß. |
|           | 8.              | 12.         | Breslau.              |
|           |                 | 22.         | Hannover.             |
|           | 22.             | 22.         | Münfter.              |
|           | 24.             |             | Hannover.             |
| November  | <b>5.</b>       | 8.          | Posen.                |
|           | <b>6.</b>       |             | Berlin.               |
|           | 7.              | 12.         |                       |
|           |                 | 13.         | Berlin.               |
|           | 17.             |             | Roblenz.              |
|           | 20.             | 21.         | Danzig.               |
|           | 21.             | 26.         | Roblenz.              |
| •         | <b>30.</b>      |             | Rassel.               |
| Dezember  | <b>5</b> .      | 4.          | Stettin.              |
|           |                 | 6.          | Rassel.               |
|           | event. 11.      | event. 18.  | Berlin.               |

# T. Termine für die Prüfungen der Lehrerinnen und der Schulvorsteherinnen im Jahre 1883.

#### I. Chronologische Uebersicht.

| g<br>Ronat. | Lehtet:   | stermine<br>Shulvor<br>Reheringen | Drt.            | Art der<br>Lehrerinnen-Prüfung.")                                                       |
|-------------|-----------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ebruar      | 8.        | •                                 | <b>X</b> anten  | Abgangs-Prüfungan dem<br>Rgl. kathol. Lehrerinnen=<br>Seminar, zugleich für<br>Externe. |
|             | 20.       | 24.                               | Shleswig.       | Kommissions = Prüfung.                                                                  |
| lärz        | 1.        |                                   | Stendal.        | dögl. für Lehrerinnen an Volksschulen.                                                  |
|             | <b>6.</b> | <b>6.</b>                         | Halberstadt     | Kommiss. Prüf.                                                                          |
|             | 11.       |                                   | Saarburg        | Abg. Prüf. an dem Kgl. fathol. Lehrerinnen=Se= minar, zugleich für Er= terne.           |
|             | 12.       | _                                 | Posen           | Abg. Prüf. an dem Kgl.<br>Lehrerinnen = Seminar.                                        |
|             | 12.       |                                   | Breslau         | Abg. Prüf. an einer<br>Privat-Lehr. Bild. Anst.                                         |
|             | 12.       | 12.                               | Hannover        | Abg. Prüf. an der städ-<br>tisch. Lehr. Bild. Anst.,<br>zugleich für Erterne.           |
|             | 13.       |                                   | Danzig          | Abg. Prüf. an der städ=<br>tisch. Lehr. Bild. Anst.,<br>zugleich für Externe.           |
|             | 13.       | <del></del>                       | Frankfurt a./D. | Kommiss. Prüf.                                                                          |
|             | 14.       |                                   | Potsbam         | begi.                                                                                   |
|             |           | 15.                               |                 | 3.7                                                                                     |
|             |           | 15.                               | Posen           | •                                                                                       |
|             | 15.       |                                   | Köln            | Abg. Prüf. an der städ=<br>tisch. Lehr. Bild. Anst.                                     |
|             | 16.       |                                   | Marienburg      | døgl.                                                                                   |
|             | 16.       |                                   | Bromberg        | Abg. Prüf. an einer<br>Privat-Lehr. Bild. Anst.                                         |
|             | 16.       |                                   | Breslau         | begt.                                                                                   |
|             | 17.       |                                   | Berlin          | Abg. Prüf. an dem Kgl.<br>Lehrerinnen = Seminar.                                        |

<sup>\*;</sup> Aftr bie Bezeichnung "Lehrerinnen-Bilbungs-Anstalt" ift bie Abkürzung k. Bild. Anst." angewendet.

| Pr<br>Monat. | Lehrer=    | termine fi<br>Shulvor=<br>steheriunen | Ort.                     | Art der<br>Lehrerinnen-Prüfung.                                                                                       |
|--------------|------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| поф März     | 19.        |                                       | Paderborn '              | Abg. Prüf. an dem Rgl<br>kathol, Lehrerinnen: Se<br>minar.                                                            |
| •            | 29.        | 28.                                   | Liegniß                  | Kommiss. Prüf.                                                                                                        |
|              | 30.        | _                                     | Rassel                   | Abg. Prüf. an der städ<br>tisch. Lehr. Bild. Anst                                                                     |
| April        | 2.         |                                       | Königsberg<br>i. Ostprß. | Kommiss. Prüf.                                                                                                        |
|              |            |                                       | Rassel                   |                                                                                                                       |
|              | 5.<br>5.   |                                       | Berlin                   | Kommiss. Prüf.                                                                                                        |
|              | <b>5</b> . | <b>5.</b>                             | Stettin                  | døgl.                                                                                                                 |
|              | 5.         | •                                     | Münftereifel             | Abg. Prüf. an der städ<br>tisch. kathol. Lehr. Bild<br>Anst.                                                          |
| -            | 6.         |                                       | Roblenz                  | Abg. Prüf. an der evange<br>Lehr. Bild. Anst., 34<br>gleich für evangelisch<br>Externe.                               |
|              | 8.         |                                       | Röln                     | Abg. Prüf. an dem stättisch. Kursus zur Auf<br>bildung kathol. Elemen<br>tar = Lehrerinnen, zu<br>gleich für Externe. |
|              | 9.         | 9.                                    | Münster                  | Kommiss. Prüf.                                                                                                        |
|              | 10.        | منديد                                 | Bromberg                 | begi.                                                                                                                 |
|              |            |                                       | Königsberg<br>i. Ostprß. |                                                                                                                       |
|              |            | 12.                                   | Roblenz                  |                                                                                                                       |
|              |            | 13.                                   | Bromberg                 |                                                                                                                       |
|              | 16.        | 16.                                   | Hilchenbach              |                                                                                                                       |
|              | 18.        | 20.                                   | Montabaur                | begl.                                                                                                                 |
|              | 19.        | _                                     | Berlin                   | Abg. Prüf. bei der Eusen=Stiftung.                                                                                    |
|              | 20.        |                                       | Wiesbaden                | Abg. Prüf. an der stät<br>tisch. Lehr. Bild. An                                                                       |
|              | 24.        | <b>24.</b>                            | Röslin                   | Kommiss. Prüf.                                                                                                        |
|              |            | <b>25.</b>                            | Wiesbaden.               | ••                                                                                                                    |
| Mai          | 1.         |                                       | Graudenz                 | Abg. Prüf. an der stäl<br>tisch. Lehr. Bild. An                                                                       |
|              |            | 3.                                    | Berlin                   |                                                                                                                       |

| g                | Prüfungstermine für        |                         |                         |                                                                                                        |  |  |  |  |  |
|------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|                  | Lehrer=                    | Shulvor:<br>steherianen | Drt.                    | Art der<br>Lehrerinnen=Prüfung.                                                                        |  |  |  |  |  |
| rech Ma          | i 4.                       | P0-0a                   | Tilsit                  | Abg. Prüf. an einer Pri=<br>vat=Lehr. Bild. Anft.                                                      |  |  |  |  |  |
|                  | 4.                         |                         | Neuwied                 | Abg. Prüf. an der städ=<br>tisch. evangel. Lehr=<br>Bild. Anst.                                        |  |  |  |  |  |
|                  | 7.                         |                         | Augustenburg.           | Abg. Prüf. an dem Kgl.<br>evangel. Lehrerinnen-<br>Seminar.                                            |  |  |  |  |  |
| Zuni             | 5.<br>6.                   | 5.<br>5.                | Eisleben                | Kommiss. Prüf.                                                                                         |  |  |  |  |  |
|                  | 11.                        |                         | Breslau<br>Gnadau       | dögl.<br>Abg. Prüf. an der Lehr.<br>Bild. Anst. der evangel.<br>Brüdergemeinde.                        |  |  |  |  |  |
| ild,             | in der<br>ersten<br>Hälfte |                         | Droppig.                | Abg. Prüf. an dem Kgl. evangel. Lehrerinnen= Seminar und an dem Kgl. evangel. Gouver= nanten=Institut. |  |  |  |  |  |
|                  | 28.                        |                         | Düsseldorf              | Abg. Prüf. an der Eui=<br>senschule, zugleich für<br>Externe.                                          |  |  |  |  |  |
| ंश् <u>व</u> परि | 6.                         | Mingage                 | Münster                 | Abg. Prüf. an dem Kgl. fathol. Lehrerinnen=Se=<br>minar.                                               |  |  |  |  |  |
|                  | <del>13</del> .            | 9.<br>—                 | Düffeldorf<br>Elberfeld | Abg. Prüf. an der städ=                                                                                |  |  |  |  |  |
|                  |                            |                         |                         | tisch. evangel. Lehr. Bild.<br>Anst.                                                                   |  |  |  |  |  |
| 1                | 16.                        |                         | Aachen                  | Abg. Prüf. bei der Lehr.<br>Bild. Anst. an St.<br>Leonard.                                             |  |  |  |  |  |
| ı                | 27.                        | <u> </u>                | Thorn                   | Abg. Prüf. an der städ-<br>tisch. Lehr. Bild. Anst.                                                    |  |  |  |  |  |
| Ecribr.          | 3.                         |                         | Halle a. d. S.          | Abg. Prüf. an der Prisvat=Lehr. Bild. Anst.<br>bei den Francke'schen<br>Stiftungen.                    |  |  |  |  |  |
|                  | 3.<br>4.                   | <b>3.</b> 8.            | Hannover<br>Schleswig   | Kommiss. Prüf.<br>døgl.<br>8 *                                                                         |  |  |  |  |  |

| <b>3</b> )      | rüfung           | stermine f              | űr<br>Ozt                                      | Art der                                                          |
|-----------------|------------------|-------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Monat.          | innen.           | Shulvor-<br>steherinnen | Ort.                                           | Lehrerinnen=Prüfung                                              |
| noф<br>Septbr.  | 7.               | 12.                     | Frankfurt a. M.                                | Abg. Prüf. an der stä<br>tisch. Lehr. Bild. An                   |
| <b>O</b> up and | 10.              | 13.                     | Posen                                          | Abg. Pruf. an dem Reberinnen - Semine                            |
|                 | 17.              |                         | Königsberg<br>i. Ostprß.                       | Kommiss. Prüf.                                                   |
|                 | 18.              | _                       | Elbing                                         | regi.                                                            |
|                 | 18.              |                         | Bromberg                                       | Abg. Prüf. an ein<br>Privat-Lehr. Bild. An                       |
|                 | 19.              |                         | Erfurt Elbing                                  | Kommiss. Prüf.                                                   |
|                 | $\frac{-}{21}$ . | 20.                     | Berent                                         | Mha Mriif an d                                                   |
|                 | 21.              |                         | Detent                                         | Abg. Prüf. an d<br>kath. Lehr. Bild. An<br>bei dem Marienstift   |
|                 | 24.              |                         | Danzig                                         | Abg. Prüf. an ein<br>Privat-Lehr. Bild. An                       |
|                 | 24.              | _                       | Berlin                                         | Abg. Pruf. an der Eu                                             |
|                 | 24.              |                         | Breslau                                        | sen-Stiftung.<br>Abg. Prüf. an einer Pr<br>vat - Lehr. Bild. Ans |
|                 | 25.<br>—         | <del>-</del> 26.        | Frankfurt a. d. D.<br>Königsberg<br>i. Ostprß. | Kommiss. Prüf.                                                   |
|                 | 28.              |                         | Breslau                                        | Abg. Prüf. an einer Pr<br>vat = Lehr. Bild. An                   |
| Oktober         | 1.               |                         | Roblenz                                        | Kommiss. Prüf. für 4 thol. Bewerberinnen.                        |
|                 | 3.               | 2.                      | Oppeln.                                        | Kommiss. Prüf.                                                   |
|                 | 8.               |                         | Marienwerder                                   | begi.                                                            |
|                 | 8.               |                         | Berlin                                         | degi.                                                            |
|                 |                  | 9                       | Roblenz                                        |                                                                  |
|                 |                  | 13.                     | Marienwerder                                   |                                                                  |
|                 | 15.              | 15.                     | Münster                                        | Kommiss. Prüf.                                                   |
|                 | 16.              |                         | Bromberg                                       | degl.                                                            |
|                 | <b>18</b> .      |                         | Stettin                                        | degl.                                                            |
|                 | 18.              | 18.                     | Stift Reppel bei hilchenbach.                  | degi.                                                            |
|                 | _                | 19.                     | Bromberg                                       |                                                                  |
|                 | <b>30.</b>       | <b>30.</b>              | Stralsund                                      | Kommiss. Prüf.                                                   |
| Novbr.          |                  | 2.                      | Berlin.                                        | į                                                                |

### II. Alphabetische Uebersicht.

| Drt.              | Prüfungstermine<br>Lehrerinnen. Schult<br>steherin | ors Art der Lehrerinnenprüfung.                                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aacen             | 16. August —                                       | Abg. Prüf. bei den Lehr. Bild.<br>Anst. an St. Leonard.                                                  |
| Auzusten=<br>durg | 7. Mai —                                           | Abg. Prüf. am Agl. evangel.<br>Lehrerinnen=Seminar.                                                      |
| Berent            | 21. Septbr. —                                      | Abg. Prüf. an der kathol. Lehr.<br>Bild. Anst. bei dem Marien=<br>stifte.                                |
| Berlin            | 17. März —                                         | Abg. Prüf. am Kgl. Lehrer=<br>innen=Seminar.                                                             |
|                   | 5. April 3. Ma                                     |                                                                                                          |
|                   | 19. April —                                        | Abg. Prüf. an der Luisen=Stif=<br>tung.                                                                  |
|                   | 24. Septbr. —                                      | begl.                                                                                                    |
| <b>7</b> 0 - 4    | 8. Ofibr. 2. Nor                                   | dr. Kommiss. Prüf.                                                                                       |
| Breslau           | 12. März                                           | Abg. Prüf. an einer Privat-Lehr.<br>Bild. Anst.                                                          |
|                   | 16. März —                                         | begi.                                                                                                    |
|                   | 6. Juni 5. Ju                                      | ni Rommiss. Prüf.                                                                                        |
|                   | 24. Septbr. —                                      | Abg. Prüf. an einer Privat-Lehr.<br>Bild. Anst.                                                          |
|                   | 28. Septbr. —                                      | bagi.                                                                                                    |
| Bromberg          | 16. März —                                         | begi.                                                                                                    |
| Civilibera        | 10. April 13. Apr                                  | ril Kommiss. Prüf.                                                                                       |
|                   | 18. Septbr. —                                      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                    |
|                   |                                                    | Abg. Prüf. an einer Privat-Lehr.<br>Bild. Anst.                                                          |
|                   | 16. Ottbr. 19. Ott                                 | dr. Rommiss. Prüf.                                                                                       |
| Lanzig            | 13. März 15. M                                     | ärz Abg. Prüf. an der städtisch. Lehr.<br>Bild.Anst., zugleich für Externe.                              |
|                   | 24. Septbr. —                                      | Abg. Prüf. an einer Privat-Lehr.<br>Bild. Anft.                                                          |
| Trophig           | in der ersten —<br>Hälfte des<br>Monates<br>Juli   | Abg. Prüf. an dem Kgl. Lehs<br>rerinnen = Seminar und dem<br>Kgl. Gouvernanten = Institut.<br>(evangel.) |
| Düsseldorf        | 28. Juli - 9. Au                                   | zust Abg. Prüf. an der Luisenschule,<br>zugleich für Externe.                                            |
| Eisleben          | 5. Juni 5. Ju                                      |                                                                                                          |

| Drt.                                      |            | rüfungs<br>hrerinnen | . (     | iine für<br>Schulvor-<br>cheriuner | Art der Lehrerinnenprüfung.                                                        |
|-------------------------------------------|------------|----------------------|---------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Elberfeld                                 | 13.        | August               |         |                                    | Abg. Prüf. an der städtisch. evan-<br>gel. Lehr. Bild. Anst.                       |
| Elbing                                    | 18.        | Septbr.              | 20.     | Septbr.                            | . Kommiss. Prüf.                                                                   |
| Erfurt                                    | 19.        | Septbr.              | 19.     | Septbr                             | . degl.                                                                            |
| Frankfurt<br>a./D.                        | 13.        | März                 |         |                                    | begi.                                                                              |
| ·                                         | <b>25.</b> | Septbr               | ·<br>·• |                                    | begi.                                                                              |
| Frankfurt<br>a. M.                        | 7.         | Septbr.              | 12.     | Septbr                             | . Abg. Prüf. an der städtisch. Lehr.<br>Bild. Anst.                                |
| Gnadau                                    | 11.        | Juni                 |         |                                    | Abg. Prüf. an der Lehr. Bild.<br>Anst. der evangel. Brüderges<br>meinde.           |
| Graudenz                                  | 1.         | Mai                  |         |                                    | Abg. Prüf. an der städtisch. Lehr. Bild. Anst.                                     |
| Halberstadt                               | 6.         | März                 | 6.      | März                               | Kommiss. Prüf.                                                                     |
| Halle a./S                                | . 3.       | Sptbr.               |         |                                    | Abg. Prüf. an der Privat-Lehr.<br>Bild. Anst. bei den Francke'schen<br>Stiftungen. |
| Hannover                                  | 12.        | Mārz                 | 12.     | März                               | Abg. Prüf. an der städtisch. Lebr. Bild. Anst., zugleich für Erterne.              |
|                                           | 3.         | Sptbr.               | 3.      | Sptbr.                             | Kommiss. Prüf.                                                                     |
| Raffel                                    | 30.        | März                 | 4.      | April                              | Abg. Prüf. an der städtisch. &ehr. Bild. Anst.                                     |
| Reppel,<br>Stift bei<br>Hilchen=<br>bach. | 16.        | April                | 16.     | April                              | Kommiss. Prüf.                                                                     |
| <b></b>                                   | 18.        | Oftbr.               | 18.     | Otibr.                             | beegl.                                                                             |
| Roblenz                                   | 6.         | April                | 12.     | April                              | Abg. Prüf. an der evangel. Lehr.<br>Bild. Anst., zugleich für Ersterne.            |
|                                           | 1.         | Oftbr.               | 9.      | Ottbr.                             | Kommiss. Prüf. für kathol. Bes<br>werberinnen.                                     |
| Röln                                      | 15.        | Mārz                 |         |                                    | Abg. Prüf. an der städtisch. Lehr.<br>Bild. Anst.                                  |

| Dri.                    |             | rüfungsi<br>eccinuen | . క        |        | Art der Lehrerinnenprüfung.                                                                              |
|-------------------------|-------------|----------------------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nech Köln               | 8.          | April                |            |        | Abg. Prüf. an dem stätisch. Kurssus zur klusbildung kathol. Glesmentarlehrerinnen, zugleich für Externe. |
| Kinigsberg<br>i Oftprf. | 2.          | April                | 11.        | April  | Kommiss. Prüf.                                                                                           |
| - I-P-p-                | 17.         | Sptbr.               | <b>26.</b> | Sptbr. | begi.                                                                                                    |
| Kislin                  | 24.         | April                | 24.        | April  | begi.                                                                                                    |
| Liegniß                 | <b>29</b> . | März                 | 28.        | März   | begi.                                                                                                    |
| Marien=<br>burg         | 16.         | März                 |            |        | Abg. Prüf. an der städtisch. Lehr. Bild. Anst.                                                           |
| Narien=<br>werder       | 8.          | Oftbr.               | 13.        | Oftbr. | Kommiss. Prüf.                                                                                           |
| Nontabaur               | 18.         | April                | 20.        | April  | begi.                                                                                                    |
| Münster                 | 9.          | April                | 9.         | April  | begt.                                                                                                    |
|                         | 6.          | August               |            | -      | Abg. Prüf. an dem Kgl. kathol. Lehrerinnen=Seminar.                                                      |
|                         | 15.         | Oftbr.               | 15.        | Oftbr. | Kommiss. Prüf.                                                                                           |
| Rünfter= eifel          | <b>5</b> .  | April                |            |        | Abg. Prüf. an der städtisch. kathol. Lehr. Bild. Anst.                                                   |
| Kenwied                 | 4.          | Mai                  |            |        | Abg. Prüf. an der städtisch. evangel. Lehr. Bild. Anst.                                                  |
| Oppeln                  | 3.          | Oftbr.               | 2.         | Oftbr. | Kommiss. Prüf.                                                                                           |
| Paderborn               | 19.         | März                 |            | Prima  | Abg. Prüf. an dem Kgl. kathol. Lehrerinnen-Seminar.                                                      |
| <b>P</b> cfen           | 12.         | März                 | 15.        | März   | Abg. Prüf. an dem Kgl. Leh=<br>rerinnen=Seminar.                                                         |
|                         | 10.         | Sptbr.               | 13.        | Sptbr. | begi.                                                                                                    |
| ,cisdam                 | 14.         | März                 |            |        | Kommiss. Prüf.                                                                                           |
| Saarburg                | 11.         | März                 | 19.        | März   | Abg. Prüf. an dem Kgl. kathol.<br>Lehrerinnen=Seminar, zugleich<br>für Externe.                          |
| Schleswig               |             | Febr.<br>Sptbr.      |            |        | Kommiss. Prüf.                                                                                           |
| Stendal                 |             | März                 |            | _      | degl. für Volksschul-Lehrerinnen.                                                                        |

| Drt.      | Prüfungstermine fü<br>Lehrerinnen. Schulvor<br>steherinnen | . Art der Lehrerinnenprüsung.                                                   |
|-----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Stettin   | 5. April 5. April 18. Oftbr. 18. Oftbr                     |                                                                                 |
| Stralsund | 30. Oftbr. 30. Oftbr                                       | . begl.                                                                         |
| Thorn     | 27. August —                                               | Abg. Prüf. an der städtisch. Lehr. Bild. Anst.                                  |
| Tilsit    | 4. Mai —                                                   | Abg. Prüf. an einer Privat=Lehr.<br>Bild. Anst.                                 |
| Wiesbaden | 20. April 25. April                                        | Abg. Prüf. an der städtisch. Lehr. Bild. Anst.                                  |
| Xanten    | 8. Febr. —                                                 | Abg. Prüf. an dem Kgl. kathol.<br>Lehrerinnen-Seminar, zugleich<br>für Externe. |

# U. Cermine für die Prüfungen der Vorsteher und der Lehrer für Caubstummenanstalten im Jahre 1883.

Für die Prüfungen als Vorsteher und als Lehrer an Taubstummenanstalten im Jahre 1883 sind die Taubstummenanstalten an nachgenannten Orten gewählt und folgende Termine anberaumt worden:

I. Die Prüfung für Vorsteher sindet statt zu Berlin und beginnt am 22. August.

| II. Die Prüf   | ung | en für Lehi | cer find | en statt | in | der | Provinz                  |
|----------------|-----|-------------|----------|----------|----|-----|--------------------------|
| Oftpreußen:    | zu  | Rönigsber   | g, und   | beginnt  | am | 14. | November,                |
| Westpreußen:   |     | Marienbu    |          | , ,      |    |     | Oftober,                 |
| Brandenburg:   |     | Berlin,     | , s      | •        | \$ | 22. | September,               |
| Pommern:       |     | Stettin,    | s        | =        |    |     | Marz,                    |
| Posen:         |     | Posen,      |          | s        |    | _   | November,                |
| Schlesien:     |     | Breslau,    | £        | 8        |    |     | Ottober,                 |
| Sachsen:       |     | Erfurt,     | •        | 8        |    | _   | Juni,                    |
| Schleswig=     |     |             |          |          |    | _ • | <b>C</b> ****** <b>,</b> |
| Holstein:      | =   | Shleswig    | . =      | •        | 2  | 5.  | November,                |
| Hannover:      |     | Sildeshei'  |          | s        | =  | _   | April,                   |
| Weftfalen:     |     | Soest,      |          | s        | \$ | _   | Oftober,                 |
| Beffen-Raffau: |     | Ramberg,    | 3        | •        | =  |     | August,                  |
| Rbeinproping:  |     | Reuwied.    | #        | \$       | 8  |     | November.                |

#### V. Cermin für die Curnlehrerprüfung.

Für die im Jahre 1883 zu Berlin abzuhaltende Turnlehrertrüfung ist Termin auf

Montag den 26. Februar und folgende Tage anbergumt worden.

# W. Cermin für Eröffnung des Kursus in der Königlichen Curnlehrer-Bildnugsanstalt.

Der nächste Kursus in der Königlichen Turnlehrer-Bildungsmitalt zu Berlin (Friedrichstraße 229) wird in der ersten Woche des Monates Oktober 1883 eröffnet werden.

# X. Cermin für Eröffnung des Kursus zur Ausbildung von Turnlehrerinnen.

Für die Eröffnung des nächsten Kursus zur Ausbildung von Luculehrerinnen, welcher in dem Gebäude der Königl. Turnlehrer-Bildungsanstalt zu Berlin (Friedrichstraße 229) abgehalten werden xird, ist Termin auf

Montag den 2. April 1883

Aktaumt worden.

### Y. Cermine für die Curnlehrerinnenprüfungen.

Die im Jahre 1883 zu Berlin abzuhaltenden Turnlehrerinnen= trisungen werden in den Monaten Mai und November stattsinden, wegen der Prüfungstage besondere Bekanntmachungen erlassen kaden.

# Lermin zur Prüfung für Beichenlehrerinnen an mehrklassigen Volks- und an Mittelschulen.

Für die im Jahre 1883 zu Berlin abzuhaltende Prüfung in Zeichenlehrerinnen an mehrklassigen Volks- und an Mittelschulen in Termin auf

Montag den 19. März und folgende Tage inderaumt worden.

#### Beränderungen während des Druckes:

- Seite 17, Zeile 10 v. o. (Regierung zu Koblenz) Dr. Breuer, Reg. u. Schulrath.
- Seite 82, Zeile 6 v. v. (Universität zu Marburg)
  eine Stelle erledigt durch das Ableben des Pros.,
  Geh. Mediz. Rathes Dr. Beneke.

### Inhaltsverzeichnis des Januar-Februar-Heftes.

| A. | Ministerium       | ber aeistli | chen 2c.  | Ana      | elei | ıen | beit | ten |     | •   |      |     |      |     | Seite |
|----|-------------------|-------------|-----------|----------|------|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|-------|
|    | Wissenschaf       | • •         | -         | _        | •    |     | •    |     |     |     |      |     |      | _   | •     |
|    | Tecnische         |             |           |          |      |     |      | -   |     |     |      |     |      |     | ,     |
|    | Lanbes . Ro       | _           |           |          | _    |     |      |     |     | -   | _    |     |      |     |       |
|    |                   | be für R    | •         | •        |      |     |      |     |     |     |      |     |      | •   | •     |
|    | <b>Eurnlehrer</b> | •           | • •       |          |      |     |      |     |     |     |      | -   |      | •   | •     |
|    | ·                 |             | •         |          |      |     |      |     |     |     |      |     |      |     | •     |
|    | Evang. Lei        |             | •         |          | •    |     |      |     |     | φti | uļto | nat | дu   | ,   | _     |
|    | શા                | ophig .     | • • •     | •        | •    | •   | •    | •   | ٠   | •   | •    | •   | •    | •   | •     |
| В. | Die Königlich     | en Provin   | zialbehör | ben      | für  | bi  | e U  | nte | rri | фtв | B    | erw | altı | ung |       |
|    | 1.                | Provinz     | Ostpreuß  | en       |      | •   | •    | •   | •   | •   | •    | •   | •    | •   | •     |
|    | 2.                | •           | Westpreu  | Ben      |      | •   | •    | •   | •   | •   | •    | •   | •    | •   | •     |
|    | 3.                | •           | Branben   | burg     | 3    | •   | •    | •   | •   | •   | •    |     | •    | •   | •     |
|    | 4.                | •           | Pommeri   | n        |      | •   | •    | •   |     | •   | •    | •   | •    | •   | •     |
|    | 5.                | •           | Bosen     | •        | •    | •   | •    |     | •   | •   | •    | •   |      | •   | •     |
|    | 6.                | •           | Schlesten |          | •    | •   | •    | •   | •   | •   | •    | •   | •    | •   | •     |
|    | 7.                | •           | Sachsen   |          | •    | •   | •    | •   | •   | •   | •    | •   | •    | •   | •     |
|    | 8.                | •           | Soleswi   | ig-P     | ol   | lei | ı    | •   | •   | •   | •    | •   | •    | •   | •     |
|    | 9.                | *           | Hannover  | r        |      | •   |      | •   | •   | •   |      | •   | •    | •   | •     |
|    | 10.               | •           | Westfaler | 1        |      |     | •    |     | •   | •   | •    | •   | •    | •   | •     |
|    | 11.               | •           | Beffen-M  |          | u    |     | •    | •   |     | •   | •    | •   | •    | •   | •     |
|    | 12.               | Rheimpr     | • ••      |          |      |     |      |     |     |     |      |     |      |     | •     |
|    | 13.               |             | Uernsche  | _        |      |     |      |     |     |     |      |     |      |     | •     |
| ~  |                   | • •         | •         |          | - •  | •   | •    |     | •   |     |      |     |      | -   |       |
| C. | Kreis-Schuli      |             |           | <b>.</b> |      |     |      |     |     |     |      |     |      |     |       |
|    |                   | Proving     | • •       |          |      |     |      |     |     |     |      | •   |      | •   | •     |
|    | 2.                |             | Westprei  |          |      |     |      |     |     |     |      |     |      | •   | •     |
|    | 3.                |             | Branden   | •        | _    |     |      |     |     |     |      |     |      | •   | •     |
|    |                   | •           | Poinmer   |          |      |     |      |     |     |     |      |     |      |     | •     |
|    | 5.                | •           | Posen     | •        | •    | •   | •    | •   | •   | •   | •    | •   | •    | •   | •     |
|    |                   |             |           |          |      |     |      |     |     |     |      |     |      |     |       |

|    | 6. Perovinz Schlesien                                   | . Seite | 26        |
|----|---------------------------------------------------------|---------|-----------|
|    | 7 Sachsen                                               |         | 29        |
|    | 8. • Schleswig-Polstein                                 |         | 32        |
|    | 9 Hannover                                              |         | 33        |
|    | 10 Bestfalen                                            | . •     | 37        |
|    | 11 Hessen-Nassau                                        | . •     | 39        |
|    | 12. Rheinproving                                        | . •     | 42        |
|    | 13. Hohenzollernsche Lande                              | . •     | 44        |
| D. | Königliche Akademie ber Wiffenschaften zu Berlin        |         | 44        |
| E. | Rönigliche Akabemie ber Künste zu Berlin                |         | 47        |
| F. | Rönigliche Mufeen zu Berlin                             | . •     | 51        |
| G. | Rational-Galerie zu Berlin                              |         | 54        |
| H  | Rauch-Museum zu Berlin                                  | 4       | 54        |
|    |                                                         | •       | 04        |
| ₫. | Bissenschaftliche Anstalten zu Berlin (Potsbam)         |         | <i>.</i>  |
|    | 1. Königliche Bibliothek                                | • •     | 54        |
|    | 2. Königliche Sternwarte                                | . •     | 55        |
|    | 3. Königlicher botanischer Garten                       | •       | 55        |
|    | 4. Königliches geodätisches Institut und Centralbureau  |         |           |
|    | ber Europäischen Grabmessung                            |         | 55        |
|    | 5. Königliches astrophysikalisches Observatorium bei    | t       | r C       |
|    | Potsbam                                                 | •       | 56        |
| i  | Die Königlichen Universitäten                           |         |           |
|    | 1. Königsberg                                           | •       | <b>56</b> |
|    | 2. Berlin                                               |         | <b>59</b> |
|    | 3. Greifswald                                           |         | 66        |
|    | 4. Bressau                                              | . •     | 68        |
|    | 5. Halle                                                | •       | 71        |
|    | 6. Riel                                                 |         | <b>75</b> |
|    | 7. Göttingen                                            |         | 78        |
|    | 8. Marburg                                              | •       | 80        |
|    | 9. Bonn                                                 |         | 83        |
|    | 10. Atademie zu Münster                                 | . •     | 86        |
|    | 11. Epceum zu Braunsberg                                |         | 87        |
|    | Die Röniglichen technischen Hochschulen                 |         |           |
|    | 1. Berlin                                               | . •     | 88        |
|    | 2. Hannover                                             |         | 92        |
|    | 3. Aachen                                               |         | 94        |
| 4  | Rotiz wegen ber Gomnasial- und ber Real-Lebranstalten . | •       | 95        |

| N.         | Die Königlichen Lehrer- und Lehrerinnen-Seminare                                        | Sette | 96  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| 0.         | Die Königlichen Präparanbenanstalten                                                    | •     | 101 |
| P.         | Die Königliche Taubstummenanstalt zu Berlin                                             | •     | 103 |
| Q.         | Die Königliche Blindenanstalt zu Steglit                                                | •     | 103 |
| R.         | Die öffentlichen höheren Mäbchenschulen                                                 | •     | 103 |
| 8.         | Termine für die Prüfungen der Lehrer an Mittelschulen und der Rektoren i. J. 1883       | •     | 111 |
| Т.         | Degl. für die Prüfungen der Lehrerinnen und der Schulvor- steherinnen i. J. 1883        | 4     | 113 |
| U.         | Degl. für die Prüfungen der Borsteher und der Lehrer an Taubstummenanstalten i. 3. 1883 | •     | 120 |
| V.         | Termin für die Turnsehrerprüfung                                                        | •     | 121 |
| W.         | Degl. für Eröffnung bes Kursus in ber Königlichen Turn-<br>lehrer-Bilbungsanstalt       | •     | 121 |
| X.         | Degl. für Eröffung bes Kursus zur Ausbildung von Turn- lehrerinnen                      | •     | 121 |
| Y.         | Notiz wegen der Termine für die Turnsehrerinnenprüfungen i. J. 1883                     | •     | 121 |
| <b>Z</b> . | Termin zur Prüfung für Zeichenlehrerinnen an mehrklassigen                              |       | 131 |

## Centralblatt

für

# die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Prenßen.

herausgegeben in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts = und Medizinal = Angelegenheiten.

*M* 3.

Berlin, den 12. März.

1883,

### 1. Allgemeine Verhältnisse.

1) Erstattung von Miethe bei Versetzung von Staatsbeamten.

(Centrbl. pro 1877 Seite 129; pro 1878 Seite 342.)

Berlin, den 4. November 1882.

Bu S. 4. des Gesetzes, betreffend die Umzugskosten der Staatskamten vom 24. Februar 1877 (Ges. Samml. S. 15) ist von kam herrn Finanz-Minister und dem Herrn Minister des Innern kat einen gemeinschaftlichen früheren Cirkular-Erlaß bestimmt worka, daß, falls der Beamte durch die vorliegenden Umstände gezwunkan war, seine Familie noch eine Zeit lang in der früheren Wohnung prückzulassen, ihm die Miethsentschädigung gleichwohl gewährt werkan sann.

Um einer irrthümlichen Auffassung vorzubeugen, ist diese Bestimsung von den genannten Herren Ministern neuerdings dahin deklarirt kitten, daß die gesehliche Vergütung des Miethszinses in den vorschiehen Fällen stets zu gewähren ist, ausgenommen wenn durch Verbleiben der Familie des Beamten in der Wohnung die Aufsing des Miethsverhältnisses, bezw. die anderweite Vermiethung in Bohnung unmöglich gemacht worden ist. Ob derartige Umstände, wie die Bewilligung der Miethsentschädigung ausschließen würden, tribinden sind, ist deshalb in jedem einzelnen Falle unter Würstigung der thatsächlichen Umstände einer sorgfältigen Prüfung zu kuterziehen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten.

Im Auftrage: Barthausen.

An untliche nachgeordnete Behörden des diesseitigen Ressorts. G. III. 3715. 2) Zeitpunkt für den Einkritt der Suspension und der Dienstentlassung eines Beamten bezüglich der Gehaltszahlung.

Berlin, den 20. November 1882.

Der Königlichen Regierung erwidere ich auf den Bericht vom 11. Oktober cr., daß der Erlaß vom 5. August 1865 (Central=Bi. 1865 S. 453), betreffend die den suspendirten Beamten zustehende Besoldung über den Zeitpunkt des Eintrittes der Suspension bezüglich der Rechtskraft des Erkenntnisses überhaupt keine Bestimmung trifft. Als solcher ist aber der Tag der Zustellung der Suspensions-Berfügung, beziehungsweise der in letzter Instanz die Dienstentlassung aussprechenden Entscheidung anzusehen.

Der Lehrer N., welchem die Amtssuspension vom 23. April 1881 am 10. Mai 1881 eröffnet, und das lette Erkenntnis vom 18. April 1882 am 16. Juni 1882 behändigt ist, hat daher einer Anspruch auf das volle Gehalt noch bis zum 31. Mai 1881, au

die Sälfte bis jum 30. Juni 1882.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. von Gobler.

An die Abnigs. Regierung zu N.

U. III. a. 18026.

3) Ausführung des Gesets vom 20. Mai 1882, betreffen die Fürsorge für die Witwen und Waisen der unmittel barci Staatsbeamten.

(Centrbl. pro 1882 Seite 705 Mr. 140.)

1. Ausschluß ber Zahlung von Witwen- und Waisengelbbeiträgen währert ber Stellenerledigung.

Berlin, den 30. Oktober 1882 In der mit dem Berichte des Königlichen Provinzial=Schulkelle giums vom 9. Oktober cr. eingereichten, hierneben einstweilen zu rückfolgenden deklarirenden Nachweisung zum Besoldungstitel der Gymnasiums zu N. ist die ordentliche Lehrerstelle Nr. 6 als erlediz bezeichnet; gleichwohl sind von dem Einkommen derselben die Wit wen= und Waisengeldbeiträge in Ansaß gebracht.

Da von erledigten Stellen, abgesehen von dem Falle der Gna denzeit der Hinterbliebenen des letten Inhabers, Witwen= und Waisen geldbeiträge nicht zu erheben sind, so veranlasse ich das Königlich Provinzial-Schultollegium, den anscheinend vorliegenden Irrthum auf

zuflären.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Barkhausen.

An das Königl. Provinzial-Schultollegium zu N. G. III. 3622. 2 Richtanwendbarkeit des Gesetzes auf die Lehrer an den nicht ausschließ. trem Staate unterhaltenen boberen Unterrichtsanstalten.

Berlin, den 11. Januar 1883.

Auf den Bericht vom 15. Dezember pr. eröffne ich der Königliden Regierung, daß der Direktor N. und der Lehrer N. von der aufgelösten Gewerbeschule in R. zur Entrichtung von Witwen= und Busenzeldbeiträgen nicht herangezogen werden dürken, da nach §. 1 id Geseß vom 20. Mai v. J. nur diejenigen unmittelbaren Ebatsbeamten den Vorschriften desselben unterliegen, welchen beim Eintritte der Voraussepungen der Versetzung in den Ruhestand Pen= "ica aus der Staatskasse gebühren würde, diese Voraussetzung aber 136 §§. 15 und 16 der Verordnung vom 28. Mai 1846 (Ges. Sammlung S. 214) nur auf die Lehrer an denjenigen höheren Unterrichts-Anstalten zutrifft, welche ausschließlich aus Staatsfonds unterhalten sind, während die Pensionen der Lehrer an anderen tiberen Unterrichts-Unstalten, insbesondere also an der Gewerbeschule u R., deren Unterhaltung vom Staate und von der Stadt N. ge= minicaftlich zu tragen war, aus den Fonds der Anstalten zu decken ED.

Die 2c. N. und N. sind hiernach von Witwen= und Waisen=
plobeiträgen fortan frei zu lassen und es ist anzuordnen, daß den=
klben die von ihnen bereits erhobenen Beiträge sofort zurückgezahlt
kerden.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Barkhausen.

An thigh. Regierung zu R. G III. 4340.

3. Die Bersicherung bei einer Privat-Lebens-Bersicherungsbank schließt bie Excendung bes Gesetzes nicht aus.

Berlin, den 16. November 1882. Unter Rückgabe des Bescheides der Königlichen Regierung zu korm 12. Oktober er. erwidere ich Ew. Wohlgeboren auf die kniellung vom 6. November d. I., daß ich außer Stande bin, die Entbindung von der Entrichtung der Witwen= und Waisen= die iträge nach Maßgabe des Geseßes vom 20. Mai d. I. anzusien oder herbeizuführen, da Sie für Ihren dieskälligen Antrag uchts weiter anführen können, als daß Sie Ihr Leben bei der könsbersicherungs=Bank zu N. versichert haben. Die Motive zu 1.23 des Geseßes ergeben, daß eine solche Privat=Versicherung die kwendbarkeit des Geseßes nicht ausschließen soll, und ein das Geskriheil bezweckender Antrag ist bei der dritten Berathung des Geskriheil bezweckender Antrag ist bei der dritten Berathung des Geskriheil bezweckender Antrag ist bei der dritten Berathung des Geskriheil bezweckender Antrag ist bei der dritten Berathung des Geskriheil bezweckender Antrag ist bei der dritten Berathung des Geskriheil des Geschafts des Gescha

d. J. nach Seite 1365 ff. der stenographischen Berichte abgelehr worden.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croir.

An ben Königs. Kreis-Schulinspektor Herrn N. Wohlgeboren zu N.

U. III. b. 7601.

4) Zur Ausführung des Gesetzes über die Verjib rungsfristen bei öffentlichen Abgaben in den Pro vinzen Schleswig-Holstein u. s. w. vom 12. April 188 in Beziehung auf Schulabgaben.

(Centrbl. pro 1882 Seite 593 Mr. 108.)

Nachdem durch Gesetz vom 12. April d. J. (G. S. S. 297) das im Amtsblatte für Hannover sür 1867 Seite 755 abgedruck Gesetz vom 18. Juni 1840 über die Verjährungsfristen bei össen lichen Abgaben hinsichtlich der im §. 14 desselben bezeichneten nic zu den Staatstassen fließenden öffentlichen Abgaben auch auf d Provinz Hannover ausgedehnt ist, wird den Schulvorständen bissichtlich der davon mitbetroffenen Schulabgaben folgende Anweisu ertheilt:

Nach S. 1 des Gesetzes vom 18. Juni 1840 müssen Rest mationen gegen Schulabgaben ohne Unterschied, ob sie auf Ermät gung oder gänzliche Befreiung gerichtet sind, binnen drei Monat vom Tage der Bekanntmachung der Heberolle, oder, wenn die A gabe im Lause des Jahres auferlegt worden, binnen drei Monat nach erfolgter Benachrichtigung von deren Betrage, oder endlich, i Falle eine periodische Beranlagung und Ansertigung von Heberoll nicht stattsindet, binnen der ersten drei Monate jedes Jahres, t der Behörde — das heißt beim Schulvorstande — angebrat werden.

Wird diese Frist versäumt, so erlischt der Anspruch auf Steut ermäßigung oder Befreiung, sowie auf Rückerstattung für das la fende Jahr.

Mit Rücksicht hierauf ist es von besonderer Wichtigkeit, ste den Beginn der dreimonatlichen Reklamationsfrist festzustellen, was im hiesigen Verwaltungsbezirke die Erhebung von Schulabgabe mögen solche in die Voranschläge aufgenommen oder erst im kan des Rechnungsjahres auferlegt werden, überall auf Grund viehelisten erfolgt, so haben fortan die Schulvorstände in alle Källen

l. die Hebelisten mindestens 8 Tage lang öffentlich zur Gin-

2. den Tag, an welchem diese Auslegung beginnt, entweder uch ein öffentliches Blatt, oder in anderer ortsüblicher Weise

motzeitig bekannt zu machen,

3. ein Eremplar des betreffenden öffentlichen Blattes oder eine Listeinigung über die in sonstiger ortsüblicher Weise erfolgte Bestummachung zu den Schulvorstandsakten zu bringen.

#### II.

lleber die unter I erwähnten Reklamationen steht die Entscheisung zunächst dem Schulvorstande zu, und sind die desfallsigen idnitlich abzufassenden Entscheidungen dem Reklamanten durch die keit zuzustellen, auch die Zustellungsurkunden zu den Schulvorstandsakten zu bringen.

Bird eine solche Reklamation ganz oder theilweise zurückgewieim, io ist dagegen nach S. 3 des Gesetzes vom 18. Juni 1840 der
keints an das Konsistorium binnen einer Präklusivfrist von sechs Beden vom Tage der Bekanntmachung des Bescheides an gerechnet,

Zifig.

#### III.

Rach den sinngemäß anzuwendenden SS. 5 und 6 des Gesetzes ten 18. Juni 1840 sindet eine Nachforderung von Schulabgaben kanlle eines zu geringen Ansates überall nicht, im Falle ganze kan lebergehung aber nur für das Jahr statt, in welchem die katierderung geltend gemacht wird.

#### IV.

Rach &. 8 des Gesetzes vom 18. Juni 1840 verjähren Schulsten mit dem Ablaufe von vier Jahren. Diese Verjährungsfrist und für die zur Zeit vorhandenen Schulabgabenrückstände nach des Gesetzes vom 12. April d. J. mit dem 1. Januar 1883.

#### V.

Da zu Folge unseres Ausschreibens vom 17. November 1876 in. 2658 das Rechnungsjahr für den Haushalt der Schulziaden entsprechend dem staatlichen Etatsjahre auf die Zeit vom Iril bis zum 31. März verlegt ist, so erfolgt nach §. 1 des ises vom 12. Juli 1876 (G. S. S. 288) die Berechnung der tem Gesetze vom 18. Juni 1840 vorgeschriebenen Verjährungszisten auch bezüglich der Schulabgaben — abgesehen von den unter krwähnten Rückständen — nicht nach dem Kalenderjahre, sondern ich dem vom 1. April bis zum 31. März laufenden Rechnungsjahre.

Königliches Katholisches Konsistorium.

Au k Schulvorstände des Konfistorialbezirkes. 5) Termin für die Einreichung der der Superrevision unterliegenden Bauprojekte, auf Grund deren Anmels dungen für den Staatshaushaltsetat gemacht werder sollen.

Berlin, den 22. Januar 1882

Seitens der Provinzial-Behörden sind häusig die Projekte zu siskalischen Bauaussührungen so spät eingereicht worden, daß die selben der Abtheilung für das Bauwesen im Königlichen Ministeriun der öffentlichen Arbeiten erst kurz vor dem Ablaufe des für die Anmeldungen zum Staatshaushalts-Etat festgesetzen Termines zur Superrevision vorgelegt werden konnten. Im abgelausenen Jahre hat sied die Zahl der Projekte, welche der genannten Behörde erst ganz kur vor Ablauf des Anmeldungstermines zugestellt werden konnten, gegebie Vorjahre erheblich gesteigert und ist die für die Superrevision übrig gebliebene Zeit durchschnittlich eine noch kürzere, als früher geworden, während gleichzeitig die Belastung der mit der Superrevision betrauten Beamten über die Gebühr gewachsen ist.

Ich sehe mich daher veranlaßt, die nachgeordneten Behörde meines Ressorts anzuweisen, von jest ab die Bauprojeste, welche de Superrevision unterliegen, thunlichst gleichmäßig auf das Jahr vertheilt, zur Superrevision einzureichen und die lesten dersenigen Entwirse, auf Grund deren Anmeldungen bei dem Herrn Finanzminister für den nächsten Staatshaushaltsestat gemacht werde sollen, spätestens zum 15. April je des Jahres hierher einzureichen. Die Versäumung dieses Termines würde mich nicht nie unangenehme Lage bringen, eine rechtzeitige Superrevisio der Projeste nicht mehr herbeiführen zu können, sondern auch unte Umständen eine unerwünschte Verschiebung der Bauausssührung us

ein ganzes Jahr zur Folge haben.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. von Goßler.

An sämmtliche nachgeordnete Behörden des Ressorts.

G. III. 8547. U. I. II. III. III. a. III. b. IV. V. M. 7716.

6) Termin für Anträge auf außerordentliche Zuschüsse zum Patronatsbaufonds.

Berlin, den 13. November 1882 In der diesseitigen Cirkular Berfügung vom 31. März 185 ist angeordnet, daß die Königlichen Regierungen, im Falle vo denselben ein nothwendiger Zuschuß zu Ihren etatsmäßigen Patra natsbaufonds in Antrag zu bringen ist, eine Nachweisung der in kommenden Etatsjahre erforderlichen Bauten und Reparaturen a singetheilten Formulare aufzustellen und bis spätestens zum 15. Inni jedes Jahres einzureichen haben. In Abanderung dieser Bestimmung will ich den Termin, bis zu welchem jener Antrag unter Einreichung der vorgeschriebenen Nachweisung bei mir gestellt tein muß, auf den 1. Februar jedes Jahres, also 2 Monate vor Bezinn des Etatsjahres, für welches der außerordentliche Zuschuß zuchzesucht wird, hiermit verlegen.

Indem ich die Königlichen Regierungen veranlasse, hiernach wie die Folge zu verfahren, bemerke ich, daß verspätet eingehende kutrage nur in den dringenosten Fällen und nur dann Berücksichtischen sinden können, wenn der diesseitige Central=Patronatsbaufonds

lied noch gestattet.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Barkhausen.

An betheiligten Königl. Regierungen.
G. III. 7658.

Beibringung eines Rostenüberschlages, eines Nach= zeises über die Handdienste und die Fuhren sowie einer Individual = Repartition bei Anträgen auf Bau= Unterstüßungen.

Intebl. pro 1872 Seite 185 unb 703; pro 1873 Seite 116; pro 1874 Seite 363.)

Berlin, den 3. November 1882. Tuf den Bericht vom 20. Oktober d. J., betreffend den Schulswiden in N., eröffne ich dem Königlichen Konsistorium zur Besting auch für fünftige Fälle, daß den Anträgen auf Staatsbeisten zu tirchlichen, Pfarrs oder Schulbauten stets ein bereits Inichter Kostenüberschlag mit erläuternder Stizze, ein ichter Kachweis der erforderlichen Handdienste und Fuhren, sosie des Werthes derselben und eine nach Maßgabe des Cirkularsties vom 26. November 1873\*) (I. 18037. Fin. Min. — G. U. 1734 M.d.g. A.) aufgestellte IndividualsRepartition mit den vorschiedenen Aeußerungen über dieselbe und das Leistungsvermögen in Betheiligten beigefügt sein muß.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Barthausen.

An tie Königl. Konfistorium zu N. (Provinz Hannover.) G. Ul. 8095.

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1874, Seite 405.

8) Kontrole über die Ausführung von Schul= x. Bauten, für welche Gnadengeschenke gewährt sind; Termine für Zahlung der Staatsgelder; Um'fang einer Mitwirkung der Staatsbaubeamten bei solchen Bauten.

Berlin, den 21. Ottober 1882.

Auf den Bericht vom 16. August d. S. eröffne ich im Ginvernehmen mit dem herrn Minister der öffentlichen Arbeiten ber Königlichen Regierung, wie bei der Bestimmung des Cirkular-Erlasses vom 20. Januar v. J. (III. 18679. M. d. öff. Arb. — G. I. 36. M. d. g. A.) über die Inanspruchnahme der Baubeamten bei Gemeindebauten, welche mit Gewährung von Gnadengeschenken zur Ausführung gelangen, angenommen ift, daß der Staat neben der Geldunterstützung nicht auch noch die weitere Beihilfe einer Kontrole der Bauausführung durch seine Baubeamten übernehme. vielmehr vorausgesetzt, daß, wie dies bei dem bei weitem größten Theile der Gemeinden der Fall ist, diese aus ihren eigenen Mit gliedern die geeigneten Kräfte auswählen oder durch Annahme von Sachverständigen dafür sorgen mussen, daß eine sorgfältige Ueber-wachung der Ausführung ihrer Bauten stattfindet. Wie der Staat vor etwaigem Schaben bezüglich seines Beitrages zu bewahren sei, iff bereits in den von der Königlichen Regierung angezogenen Cirkular Erlassen vom 26. August 1843 und 30. November 1874\*) angedeute worden, indem dort empfohlen wird, die Staatsgelder erst nach der Abnahme des Baues durch den Baubeamten auszahlen zu lassen

Es kann zu dem Zwecke in den Entreprise Berträgen ausbestungen werden, daß die Unternehmer als Restzahlung auf ihr Gutspaben den ratirlichen Betrag des Staatsbeitrages erhalten, dessen Auszahlung erst nach der Abnahme des Baues erfolgen werde.

Dies Verfahren wird als allgemeine Regel hinzustellen sein. In besonders dringlichen Ausnahmefällen ist zu erwägen, ob nicht sollvente und vertrauenswürdige Gemeindemitglieder oder Beamte der Gemeinde resp. des Kreises vorhanden und in der Lage sind über den Stand und die Beschaffenheit des Baues eine glaubs würdige Bescheinigung auszustellen, auf Grund deren die Königliche Regierung die Höhe der zu gewährenden Theilsumme der Staats Unterstühung abzuschähen vermöchte. — Die Konzentration der Kräfte der Baubeamten, welche im Interesse des Dienstes eingesühr worden ist, gestattet nicht, sie wieder mit den früher etwa von ihner vorgenommenen Kontrolreisen zu beauftragen. Die beantragt Aenderung des Erlasses vom 20. Januar v. I. würde nur die dienstlichen Interessen in unzulässiger Weise schäften.

Der Minister der geiftlichen zc. Angelegenheiten.

Im Auftrage: Barthausen.

An die Königs. Regierung zu R. G. III. 7917.

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1874 Seite 711.

9) Ausschluß einer Vermittelung von Versicherungs-Sesellschaften bei Versendung der Werthpapiere an die Seehandlung bei An- und Verkäufen von Effekten für Rechnung des Staates u. s. w.

(Centribl. pro 1882 Seite 333 Rr. 16.)

Berlin, den 2. November 1882.

Im Anschlusse an meine Cirkular-Berfügung vom 5. April d. I. G. III. 540), betressend den Ans und Verkauf von Essetten für den Staat, dessen Rassen und Institute durch Vermittelung der Siehandlungs-Sozietät hierselbst, übersende ich den sämmtlichen Besbirden meines Ressorts in der Anlage Abschrift eines seitens des herrn Finanz-Ministers am 30. September d. I. an die ihm unterzerdneten Behörden gerichteten Erlasses zur Kenntnisnahme und Rachachtung.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Barkhausen.

An smmtliche Behörden meines Refforts.

G. III. 3558.

Berlin, den 30. September 1882.

In der diesseitigen Cirkular = Verfügung vom 12. Februar cr., tuch welche die Bestimmungen unter Nr. IV, 4 der Allerhöchsten kibinetsordre vom 17. Januar 1820 (Ges. Samml. S. 25) wegen in bei An= und Verkäusen von Effekten in Anspruch zu nehmenden dies An= und Verkäusen von Effekten in Anspruch zu nehmenden dies Ersparung von Portokosten unter anderen auch die Versending der Werthpapiere unter Deklaration eines geringeren Werthes und unter Versicherung des Mehrwerthes bei einer soliden Versiches ang der Werthpapiere unter Deklaration eines geringeren Werthes wie in dem dadurch bedingten worden. Im Interesse des Reichssiskus in dem dadurch bedingten diesseitigen sinanziellen Interesse sehe it mich indes veranlaßt, die vorgedachte Cirkular-Verfügung hierstich dahin zu modisiziren, daß die Vermittelung von Versicherungssiellschaften bei der Versendung der Werthpapiere fortan nicht in Anspruch zu nehmen, im Uebrigen aber nach den Bestwamungen derselben auch ferner zu versahren ist.

Der Finanz-Minister. In Vertretung: Meinecke.

An fammtliche Konigs. Regierungen 2c.

I. 11827. II. 11507. III. 13548.

### ll. Universitäten, Akademien, 2c.

10) Bestätigung der Rektorwahl bei der Universität zu Kiel.

(Centrbl. pro 1881 Seite 664 Mr. 201.)

Der Herr Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten hat durch Verfügung vom 24. November 1882 die Wahl des ordentlichen Professors Dr. Brockhaus zum Rektor der Universität zu Kielfür das Amtsjahr 1883/84 bestätigt.

11) Vertretung des Herrn Ministers der geistlichen n. Angelegenheiten im Kuratorium der Humboldt= Stiftung.

(Centrbl. pro 1881 Seite 5.35 Mr. 142.)

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten Herr von Goßler hat durch Versügung vom 20. November 1882 an Stelle des verstorbenen Geheimen Ober=Regierungsrathes Dr. Göppert den Geheimen Regierungs= und vortragenden Rath Dr. Althossim Ministerium der geistlichen 2c. Angelegenheiten zu Seinem berständigen Stellvertreter in dem Kuratorium der Humboldt-Stiftung ernannt.

12) Große akademische Kunstausstellung zu Berlin (Charlottenburg) im Jahre 1883.

(Centrbl. pro 1882 Seite 537 Rr. 85.)

Seine Majestät der Kaiser und König haben durch Allerhöchste Ordre vom 29. November 1882 zu genehmigen geruht, daß in den Monaten Mai und Juni 1883 eine akademische Kunstausstellung in den Käumen der Königl. technischen Hochschule zu Charlottenburg veranstaltet werde.

Nach einer Bekanntmachung des Senates der Königl. Akademie der Künste zu Berlin können Programme, welche die näheren Berstimmungen für diese Ausstellung von Werken lebender Künstler des Inlandes und des Auslandes enthalten, bei allen deutschen Kunstakademien in Empfang genommen werden.

13) Ergänzung der §§. 6 der Verfassungsstatute der technischen Hochschulen zu Hannover und zu Aachen.

(Centrbl. pro 1881 Seite 144 und Seite 156.)

Seine Majestät der König haben mittels Allerhöchsten Erlasses rom 13. Dezember 1882 zu genehmigen gerüht, daß dem §. 6 der Verfassungsstatute der Königlichen technischen Hochschulen zu Hans nover und zu Aachen folgende Bestimmung hinzugefügt werde: Die etatsmäßigen Professoren werden vom Könige ernannt."

Befanntmachung. ad U. V. 6926.

14) Vorkehrungen bei den technischen Hochschulen für das Studium der Elektrotechnik.

Ans dem dentschen Reichs- und Königl. Preuß. Staats-Unzeiger Dr. 272 :en 18. Rovember 1882.

Die außerordentlichen Fortschritte, welche in der Anwendung ter Elektrizität auf die Zwecke der Technik in neuester zeit gemacht sind, haben die Aufmerksamkeit des Unterrichts-Vinisteriums, welchem seit einigen Jahren auch die technischen Sochschulen unterstehen, selbstverständlich in hohem Maße in Anstruck genommen. Es sind daher seitens des Unterrichts-Ministers auch bereits die Maßregeln getroffen und werden in Zukunft noch sewollständigt werden, welche erforderlich sind, um das Studium in Elektrotechnik an den technischen Hochschulen auf wissenschaftsichen Basis in gleichem Schritte mit der wachsenden praktischen Eduungen berselben zu fördern und die Laboratorien zu Messungen ind Uebungen sowie zum Vertrautwerden mit allen für die Elektrozichist anzuwendenden Maschinen und Apparaten einzurichten.

An der Berliner kechnischen Hochschule hat der Dr. Slaby, welcher als Dozent für neuere Krastmaschinen dem Lehrkörper der Lechschule bereits seit längeren Jahren angehört und welcher vom l. Januar 1883 ab zugleich als Redacteur der von dem deutschen keltwotechnischen Vereine herausgegebenen Zeitschrift thätig sein wird, is Dozent der Elektrotechnik Vorträge über elektrische Krast= vaschinen begonnen, welche von über hundert Zuhörern besucht Inden und einen so erfreulichen Anklang sinden, daß eine beträcht= ihe Erweiterung der Vortragsstunden schon vom Januar 1883 ab vird in Aussicht genommen werden müssen. Der Unterrichts-Minister hat dafür gesorgt, daß noch im Laufe dieses Winters sowie im nächsten Frühjahre mit allen zur Zeit verfügbaren Mitteln die Raschinen, Apparate und Instrumente beschafft werden, welche für einen fruchtbaren Unterricht nothwendig sind.

Außerdem hat unser auf diesem Gebiete so berühmter Mitturger, der Geheime Regierungs=Rath Dr. Werner Siemens, der seiner Zeit die erste Anregung zur Einrichtung von Lehrstühlen für die Elektrotechnik gab, mit dankenswerthester Bereitwilligkeit die Anlagen seiner Fabrik für die Zwecke des Studiums zur Verfügung gestellt. Der Dozent wird also, was für die Unterrichtszwecke sehr wichtig ist, nicht bloß die neuesten Fortschritte der einen Weltrus besitzenden Fabrik selbst studiren, sondern auch seine Zuhörer in die Fabrik einführen dürsen, um an den Arbeiten derselben die speziellen technischen Aufgaben und ihre praktische Lösung zu erläutern. In ebenfalls sehr dankenswerthem Entgegenkommen hat die Verliner Waschinenbau-Aktiengesellschaft, deren General-Direktor der Geheime Rommerzienrath Schwarzkopfs ist, die sämmtlichen zur elektrischen Beleuchtung der Fabrik vorhandenen Maschinen und Einrichtungen zu Versuchen, bei denen die Studirenden unter Leitung des Dozenten mitwirken werden, zur Verfügung gestellt.

Abgesehen von den Vorträgen über elektrische Kraftmaschinen wird im laufenden Wintersemester von dem Professor der Photochemie Dr. Vogel noch eine besondere Vorlesung über elektrische

Beleuchtung abgehalten.

In Hannover hat einer der Dozenten, der Telegraphen-Direktor z. D. Merling, bereits seit dem Jahre 1880 ein Kolleg über Elettrotechnit übernommen. In demselben fanden neben der Telegraphie besonders die elektrische Beleuchtung, das Signalmejen und die elektrische Kraftübertragung Berücksichtigung. Die rasch anwachsende Bedeutung der Glektrotechnik machte es mit dem Beginne des Studienjahres 1882 munichenswerth, neben dem bereits bestehenden Vortrage noch eine weitere Vorlesung über ausgewählte Kapitel der Elektrotechnik einzurichten, in welcher die elektrische Beleuchtung und Kraftübertragung in speziellerer Weise als der allgemeine Bertrag es gestattet, behandelt wird. Es wird dafür Sorge getragen werden, diesen Vortrag später in ein besonderes Kolleg über elek-Rraftmaschinen umzuwandeln, sowie einen vollständigen Studienplan für die Ausbildung von Elektrotechnikern auszuarbeiten. Die nothwendigsten Mittel zur Beschaffung der für den Unterricht erforderlichen Apparate und Instrumente wurden flussig gemacht, insbefondere eine größere Gasmaschine und eine Siemens'iche dynamoelet. trifche Majdine von 3000 Normalkerzen beschafft. Hierbei handelt es sich vorwiegend darum, Uebungen im Gebrauche der Instrumente und Apparate einzurichten. Un den bereits bestehenden Vorträgen nehmen übrigens nicht allein die Studirenden, sondern auch die in der Praxis stehenden Ingenieure mit großem Interesse Theil.

Die technische Hochschule in Aachen besitzt in dem Prosessor der Physik Dr. Wüllner einen Dozenten, der an der Entwickelung der Elektrotechnik, wie sie sich in den Ausstellungen zu Paris und München darstellte, einen hervorragenden praktischen Antheil genommen hat. Derselbe hat bereits eine besondere Vorlesung über Glektrizität und Magnetismus, welche den Studirenden die als Grundlage erforderliche genaue Kenntnis der Elektrizitätslehre ver= mittelt und zugleich die Messungsmethoden aussührlich behandelt, als Elektrotechnik I. an der Aachener Anstalt eingeführt. Ebenso bat der zweite Lehrer der Physik, Professor Dr. Grotrian, es übernommen, in einer zweiten besonderen Borlesung die Konstruktion der dynamoelektrischen Maschinen und deren Anwendung zur elektrischen Beleuchtung, Kraftübertragung, Galvanoplastik u. s. w. zu behandeln.

Die für das physikalische Kabinet der Aachener technischen Hochsichule vorhandenen Gelder sind bereits im legten Jahre zur Besichnigung einiger der dringlichsten Apparate bestimmt, um die elektrotechnischen Mehmethoden mit den Studirenden durchnehmen zu können und denselben die Möglichkeit zu Uebungen zu geben. Auch bier werden schon in diesem Winter, sowie im nächsten Frühjahre in gleicher Weise wie für Hannover die Mittel zur Bereitschaft gestellt, um ein elektrotechnisches Laboratorium zu errichten und in demielben die Studirenden mit der Handhabung der Apparate und mit den Messungsmethoden bekannt zu machen. Der Professor Dr. Grot rian wird voraussichtlich dazu bestimmt werden, das Laboratorium zu leiten und als Dozent für das spezielle Gebiet der Ftektrotechnik thätig zu sein.

Durch die neuere großartige Entwickelung der Elektrotechnik ist wieren technischen Hochschulen eine neue bedeutende Aufgabe gestellt. Die getroffenen Einrichtungen sind dazu bestimmt, die technischen sichschulen in den Stand zu setzen, dieser Aufgabe auf einer Grundstenden zu werden, welche zugleich die Vorbedingungen für eine simte Fortentwickelung und Ausgestaltung des Studiums auf beim hochwichtigen wissenschaftlichetechnischen Gebiete in sich trägt.

# III. Gymnasial: 2c. Lehranstalten.

ber den Ersapunterricht für die vom Griechischen dispensirten Schüler an Cymnasien.

Berlin, den 7. Dezember 1882. Aus den in Folge meines Erlasses vom 29. April d. J. (U. II. 1922) von den betreffenden Königlichen Provinzial=Schulkollegien erstiteten Berichten habe ich ersehen, daß an denjenigen Gymnasien, Ichen unter Genehmigung seitens des Reichsamtes des Junern die Jackhtigung zuerkannt ist, ihren vom Griechischen dispensirten Schülern unter bestimmten Bedingungen das Zeugnis der wissensschaftlichen Befähigung für den einjährigs freiwilligen Militärdienst auszustellen, während der letten 5 Jahre von dieser Ermächtigung nur in einer sehr geringen Zahl von Fällen Gebrauch gemacht worden ist, und daß bezüglich des an die betreffenden Schüler zu ertheilenden Ersatunterrichtes für das Griechische die unter Nr. 3 der Verfügung vom 11. Oktober 1865\*) bezeichneten Bestimmungen im Allgemeinen sachgemäß ausgeführt werden. Um ein dem Zwede entsprechendes und innerhalb gewisser Grenzen gleichmäßiges Versahren zu sichern, tresse ich zur Erläuterung und Ergänzung von Nr. 3 der angezogenen Verfügung solgende Bestimmungen, auf deren Ausschlichen mit der fraglichen Berechtigung ausgestatteten Symnasien das Königliche Provinzial = Schulkollegium fortan wird zu halten haben:

1. Der Ersatzunterricht hat an derselben Stelle des Lehrganges zu beginnen, an welcher der Unterricht im Griechischen anfängt und sich die gleiche Zahl von Lehrstunden zu erstrecken, welche für

den griechischen Unterricht festgestellt find.

2. Nothwendiger Gegenstand des Ersatunterrichtes ist die engelische Sprache. Als Lehrziel ist zu verfolgen, daß die vom Griechischen dispensirten Schüler behufs Erwerbung der Militärber rechtigung dasjenige Maß des Wissens und Könnens in der engelischen Sprache nachzuweisen haben, welches von den Schülern der Realzymnasien an der gleichen Stelle des Lehrkursus, d. h. bei der Versetung nach Obersetunda erfordert wird.

3. Wenn der Ersapunterricht außer der englischen Sprace andere Gegenstände betrifft, welche obligatorische Lebrgegenstände bet Gymnasiums sind, so darf derselbe nicht den Charafter eines bloßen Nachhilfe-Unterrichtes behufs Erreichung des allen Schülern gesepter Lehrzieles haben, vielmehr muß dann diesem Unterrichte eine be-

stimmte, von diesem unterschiedene Aufgabe gestellt werden.

Zugleich setze ich auf Grund einer seitens des Reichsamtes des Innern getroffenen Bestimmung das Königliche Provinzial = Soul-Kollegium unter Hinweis auf die Anmerkung im Centralblatte sur das Deutsche Reich 1882 Seite 180+) in Kenntnis, daß von Ostem 1883 den vom Griechischen dispensirten Schülern nicht mehr ein zweisacher Weg zur Erwerbung des Militärzeugnisses zur Wahl gestellt sein wird, nämlich entweder zweisähriger Besuch der Sekunda oder Ablegung einer Prüfung nach einjährigem Aufenthalte in dieser Klasse, sondern ausschließlich der letztere. Durch diese Prüfung int zu konstatiren, daß die vom Griechischen dispensirten Schüler nicht bloß in den übrigen obligatorischen Lehrgegenständen des Gymnas

<sup>\*)</sup> Centrbl. f. b. Unt. Perw. 1970 Seite 92.

<sup>+)</sup> f. Anmerkung \*\* auf Seite 540 b. Centrbl. f. d. Unt Berw. pro 1882.

find das Lehrpensum des ersten Jahrestursus der Sekunda sich genügend angeeignet, sondern auch den für den Ersatzunterricht ge-

nellten Lehraufgaben entsprochen haben.

Das Königliche Provinzial - Schulkollegium wolle denjenigen Impmaasien Seines Amtsbereiches, welche ihren vom Griechischen dispensirten Schülern das Militärzeugnis auszustellen ermächtigt sind, diesen Erlaß zur Nachachtung zugehen lassen und der vollefindigen Einhaltung der getroffenen Bestimmungen Seine Aufswerksamkeit zuwenden.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An die betheiligten Königl. Provinzial-Echultollegien. U. II. 3016,

16) Gegenstände der Gymnasial = Reifeprüfung, zu melder Inhaber des Reifezeugnisses eines Realgym= nasiums oder einer Ober=Realschule zugelassen werden.

(Centrbl. pro 1882 Seite 366.)

Berlin, den 16. November 1882.

In der durch die Cirkular-Verfügung vom 27. Mai d. J. (U. II 1279) in Geltung gesetzen Ordnung der Entlassungsprüsung an den Franzisen ist durch §. 18, 2. festgesetzt, daß die Gymnasial-Reise-tusung solcher Aspiranten, welche bereits das Reisezeugnis eines stalgymnasiums oder einer Ober-Realschule erworden haben, auf die lateinische und griechische Sprache und die alte Geschichte zu beichränken ist, sosern denselben durch das Reisezeugnis der Realsasstalt im Deutschen, im Französischen und in der Mathematik das krädisat genügend ohne jede Einschränkung ertheilt ist. Die Entscheidung darüber, ob das von der Realanskalt ertheilte Reisezeugnisties Beschränkung der Prüsung begründet, ist dem betreffenden königlichen Provinzial-Schulkollegium zugewiesen.

Mit Bezug hierauf ist von einem Königlichen Provinzialschulkollegium die Frage vorgetragen worden, ob in dem Falle, zun das Provinzialschulkollegium die für die bezeichnete Beschränsing sestgesetze Bedingung nicht für erfüllt erachtet, die volle Prüsung nach S. 17 abgelegt werden, oder ob die Prüfung nur auf diesenigen der drei Gegenstände weiter ausgedehnt werden solle, in wilchen mangelhafte Leistungen bei der Prüfung der Realanstalt

rergelegen haben.

Bur Beseitigung des hiermit ausgesprochenen Zweifels bestimme ich. daß, wenn die im §. 18, 2. gestellte Bedingung nicht erfüllt ist, icht teshalb die volle Prüfung nach §. 17 abzulegen, sondern die

Prüfung außer der lateinischen und griechischen Sprache und der alten Geschichte noch auf diejenigen unter den drei Unterrichtsgegenständen (Deutsch, Französisch, Mathematik) auszudehnen ist, in welchen mangelhafte Leiftungen durch das Reifezeugnis der Real-

anftalt bezeichnet find.

Diese Bestimmung ist übrigens eine Konsequenz der dem §. 18 der Prüfungsordnung zu Grunde liegenden Absicht, daß im Interesse der Prüfungskommissionen und der Examinanden jede nicht durch sachliche Gründe erforderte Prüfung vermieden werde. In dem gleichen Sinne ist in der Ministerialinstanz, der bisher überhamt vorbehalten war, über eventuelle Beschränkung der fraglichen Reisesprüfungen zu befinden, in jedem einzelnen Falle die Entscheidung getroffen worden.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. von Goßler.

An sämmtliche Königl. Provinzial-Schulkollegien. U. II. 2822.

17) Zulässigkeit der Ausstellung des Schulzeugissel für den einjährig = freiwilligen Militärdienst nad anderthalbjährigem Besuche der Untersekunda einer höheren Unterrichtsanstalt, bei welcher nur Jahress versepungen stattfinden.

Die von dem Königlichen Provinzial-Schulkollegium in dem Berichte vom 21. April d. J. vorgetragene Frage, ob an den unter §. 90, 2 a. der deutschen Wehrordnung vom 28. September 1875 Theil I. fallenden höheren Schulen (Gymnasien, Realgymnasien, Ober-Realschulen) auch nach Durchführung der Jahresturse das Zeugnis der wissenschaftlichen Befähigung für den einjährig-freiwilligen Wilitärdienst solchen Schülern ertheilt werden dürse, welchssich das Pensum der Untersetunda in anderthalbsährigem Besucht dieser Klasse mit Erfolg angeeignet haben, sindet in dem Wortlaut der angezogenen Stelle der deutschen Wehrordnung selbst ihre Greichigung. Die Unterscheidung von Untersetunda und Obersetunds ist in der deutschen Wehrordnung überhaupt nicht gemacht, sonden "der einsährige erfolgreiche Besuch der zweiten Klasse" ist, ohn Bezugnahme auf eine weitere Abstufung als Bedingung zur Erwet dung des sogenannten Wilitärzeugnisses festgestellt.

Bur Beseitigung etwaiger Unsicherheit des Urtheiles darüber was unter "erfolgreichem" Besuche der zweiten Klasse zu verstehe sei, ist durch die Cirkular-Verfügung vom 29. Mai 1877 (U. U

1989\*) (bezw. vom 9. August 1877\*), 31. Januar 1878 U. II. 1892, 220°2) erklärt worden, daß hierfür kein anderer Maßstab, der für die Versetzung nach Obersekunda geltende anzulegen und ur terjenige einjährige Besuch der zweiten Rlasse für erfolgreich in erachten sei, welcher zur Reife für die Obersekunda geführt habe. Bei semestralen Bersetzungen fällt das Erlangen der Reife für Ibersekunda zusammen mit der wirklichen Versepung nach Ober= Dagegen ift bei ausnahmsloser Durchführung der Jahres= enlepungen der Fall nicht ausgeschlossen, daß ein Schuler nach inderthalbjährigem Besuche der Untersekunda zwar die Reife für Ibersekunda zweifellos erreicht habe, aber in Folge der bezeichneten Einrichtung nicht könne gleichzeitig nach Obersekunda versest werden. Eine etwanige derartige Einrichtung der Schule ist nach dem Sinne und dem Wortlaute von §. 90, 2 a. der deutschen Wehrordnung Ibeil I ohne Ginfluß auf die Ertheilung des Militärzeugnisses, und t unterliegt keinem Bedenken, daß solchen Schülern, welche die Erbraufgabe des erften Jahres der Sekunda in anderthalbjährigem Beinde sich angeeignet, also die Reife für die eventuelle Versetzung ud Obersekunda erreicht haben, das Zeugnis der wissenschaftlichen Befähigung für den einjährig-freiwilligen Militärdienst auch in dem kille ausgestellt werde, wenn ihre wirkliche sofortige Versepung nach Mersekunda durch die erwähnte Einrichtung der Schule gehindert Dird.

> Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. In Vertretung: Lucanus.

An :4 Königs. Provinzial-Schussollegium zu R. C. II. 1163.

Is) Termin der Prüfung der Zeichenlehrer für höhere Lehranstalten, sowie der Zeichenlehrerinnen für höhere Mädchenschulen.

Eratrbs. pro 1863 Seite 591; pro 1873 Seite 647; pro 1864 Seite 228.)

Berlin, den 12. Februar 1883.

Die nächste Prüfung der Zeichenlehrer für höhere Lehranstalten wie der Zeichenlehrerinnen für höhere Töchterschulen findet am 9. März d. J.

and solgenden Tagen von vormittags 9 Uhr an gemäß den bisherischen Bestimmungen, jedoch nicht in der Königlichen Akastemie der Künste, sondern in der Königlichen Kunstschie, Klosterstraße 75 hierselbst statt.

\*\*) Degl. pro 1878 Seite 80.

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1877 Seiten 484 und 486.

Meldungen sind schriftlich bis spätestens den 25. Februar unter Beifügung der laut der betressenden Instruktionen vom 2. Oktober 1863 und September 1873 erforderlichen Zeugnisse entweder an den Senat der Königlichen Akademie der Künste oder an die Direktion der Königlichen Kunstschule einzureichen.

Später eingehende Meldungen, sowie solche, denen die nöthigen Zengnisse nicht vollständig beigefügt sind, können nicht berücksichtigt

merden.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

Befanntmachung.

U. IV. 351.

19) Beibringung des Reifezeugnisses seitens der Aspiranten der Prüfung für das landwirthschaftliche Lehramt an Landwirthschaftsschulen.

(Centrbl. pro 1878 Seite 28 Rr. 11.)

Berlin, den 14. Rovember 1882. Ew. Hochwohlgeboren machen wir unter Hinweis auf die Insap.Vorschriften vom 17. November 1877 zu den Vorschriften, de treffend die Prüfung der Landwirthschaftslehrer, darauf aufmerkjam, daß Aspiranten der Prüfung für das landwirthschaftliche Lehramk an Landwirthschaftsschulen eine Dispensation von Beibringung der Reisezeugnisses nicht mehr zu hoffen haben. Ew. Hochwohlgeboren wollen dafür Sorge tragen, daß diese Verfügung zur Kenntnis der Studirenden gelange, welche sich dem landwirthschaftlichen Lehramte zuwenden wollen, damit bei mangelnder Qualisitation spätere Entstäuschungen über einen verfehlten Studiengang möglichst vermiedes werden.

Der Minister der geistlichen 2c. Der Minister für Landwirthschaft, Angelegenheiten. Domänen und Forsten. Im Auftrage: Greiff. In Vertretung: Marcard.

An ben Direktor ber landwirthschaftlichen Akabemie zu R. n. s. w.

U. II. 2950. 2R. b. g. A.

II. 1551 i. M. f. g.

20) Stellung der Schulkommission, bezw. des Kuratoriums einer höheren Unterrichtsanstalt, insbesonder in der Provinz Hannover, zu der Anstalt und zu des staatlichen Aufsichtsbehörde.

Berlin, den 21. Januar 1882 Der Schulkommission erwidere ich auf die Beschwerde von 20. September v. J., betreffend den Erlaß einer Dienstinstruktion in die Shultommission, daß ich das von Ihr ausgesprochene Verslangen, den dortseits aufgestellten Instruktionsentwurf als Grundlage für die weiteren Verhandlungen mit dem Königlichen Provinzialschulkegium zu Hannover gelten zu lassen, nicht als gerechtfertigt anieben kann.

Die Schulfommission ist in dem Entwurfe von der Borausiesung ausgegangen, daß Ihr die Stellung einer Mittelbehörde miiden dem Symnasium und der staatlichen Aufsichtsbehörde, inskiondere auch eine Betheiligung in gewissem Umfange an den aneren Angelegenheiten ber Auftalt fraft eigenen Rechtes zustehe, and stüpt fich hierbei auf einige ältere Verwaltungs- und statutarische anordnungen der vormaligen hannöverischen Regierung. Abei aber überseben, daß diese Bestimmungen, soweit sie jene angemebten Machtbefugniffe ber Schultommiffion begrundeten, burch die Allerhöchste Berordnung vom 22. September 1867 (Gef. Samml. Erite 1570) und das Gesetz vom 11. Marz 1872 (Ges. Samml. Seite 183) beseitigt find, nach benen dem Königlichen Provinzial-Soulfollegium zu Hannover diejenigen Aufgaben zugewiesen sind, reiche ben gleichnamigen Behörden in den alteren Theilen der Ronardie gestellt sind, und ferner unter Aufhebung aller utgegenstehenden Bestimmungen die Aufficht über sämmt= ide Unterrichtsanftalten dem Staate übertragen ift. Demgemäß ift bereits in dem durch das Königliche Provinzial=Schulkollegium auch der Schulkommission mitgetheilten Erlasse meines damaligen Herrn Imisvorgängers vom 9. September 1875 ausgesprochen, daß Be= Femungen in den älteren Statuten der höheren Schulen der Pro-Dannover, welche dem Gesetze vom 21. Juli 1852 und m frateren von der Auffichtsbehörde erlassenen generellen Berord= ungen widerstreiten, ipso jure für aufgehoben zu erachten sind. Da nun in den älteren Theilen der Monarchie den Königlichen krevinzial=Schulkollegien die unmittelbare Aufsicht über die Lehr= infalten ihres Ressorts zusteht, die Kuratorien resp. Schulkom--"fionen die letteren im Wesentlichen nur nach außen und in Beu; auf die außeren Berhaltnisse zu vertreten haben, im Uebrigen Ra. soweit ihnen nicht besondere Befugnisse von der Auffichtstixite speziell übertragen sind, namentlich bei rein staatlichen An= iten nur ausführende und begutachtende Organe der zulest ge= ecten Behörden find, so folgt baraus, daß die von der Schulkom= ission erhobenen weitergehenden Ansprüche der rechtlichen Begrünung entbehren und der dortseits aufgestellte Instruktionsentwurf ne geeignete Grundlage für die etwaigen weiteren Erörterungen icht abgeben kann.

Einer Vereinbarung der Instruktion mit der Schulkommission wirf es, wie ich noch bemerke, nicht; die Instruktion wird vielschir lediglich von der staatlichen Aufsichtsbehörde festgeset; wenn

die Schulkommission zur Begutachtung des Entwurfes einer Instruktion zugelassen wird, so geschieht dadurch mehr, als nach den gesetzlichen Bestimmungen an sich erforderlich sein wurde.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. In Vertretung: Lucanus.

An die Schulkommission des Symnasiums zu R.
U. II. 3157.

Berlin, den 27. Oktober 1882. Einverstanden mit den Aussührungen des Berichtes vom 13. Oktober d. J., beauftrage ich das Königliche Provinzial=Schulkollegium, die Schulkommission des Gymnasiums zu N. auf die andei zurückersolzgende, an mich gerichtete Eingabe derselben vom 5. September d. J. im Sinne Seines Berichtes in meinem Namen ablehnend zu bescheiden und auf die Bestimmung meines Erlasses vom 21. Januar d. J. zu verweisen, wonach die Schulkommission nur in Bezug auf die äußeren Verhältnisse des Gymnasiums zu beschließen hat. Von den Erörterungen der Schulkommission sind daher, wie ich hierbei bes

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. von Gogler.

merke, alle das amtliche ober das außeramtliche Berhalten der

Lehrer betreffenden Angelegenheiten ausgeschlossen, da fie lediglich

U. II. 2749.

das Gebiet der Disziplin berühren.

21) Bestätigungsrecht der staatlichen Schulaufsichtes behörde bei Anstellung oder Beförderung von Lehrern an städtischen oder stiftischen höheren Unterrichtsanstalten.

Berlin, den 15. Dezember 1882. Nachdem der eine thatsächliche Punkt der Beschwerde des Oberbürsgermeisters N. zu N. vom 14. Juni d. J., die diesseitige Verfügung vom 25. April d. J. betreffend, durch meinen Erlaß vom 30. August d. J. seine Erledigung gefunden hat, ermächtige ich das Königliche Propinzial-Schulkollegium im Verfolge dieses letteren Erlasses, dem 1c. N. auf die in seiner Beschwerde niedergelegte prinzipielle Verwahrung gegen das in dem vorliegendem Falle diesseits geübte Recht der Genehmigung der Afzensionen zweier Oberlehrer an dem städtischen Gymnasium in N. und der bedingungsweisen Besörderung eines anderen Lehrers derselben Anstalt in eine bestimmte Oberslehrerstelle nunmehr Folgendes zu eröffnen:

Rach §. 7, 10 der Instruktion für die Provinzial-Konsistorien vm 23. Oktober 1817 (Ges. Samml. Seite 241) erstreckt sich die Birksamkeit der Konsistorien in Absicht des Unterrichts- und Ersehungswesens hinsichtlich der gelehrten Schulen der betreffenden provinz

"auf die Anstellung, Beförderung, Disziplin, Suspension

und Entlassung der Lehrer bei den gedachten Schulen."

Diese Wirksamkeit ist durch Allerhöchste Kabinetsordre vom 31. Dezember 1825 (Ges. Samml. 1826 Seite 5) ungeschmälert auf die Provinzial-Schulkollegien übertragen worden.

In Ausführung der Dienstinstruktion für die Konsistorien ist duch Allerhöchste Kabinetsordre vom 9. Dezember 1842 (Gef.

Samml. 1843 Seite 1) demnächst verordnet worden:

Lehrer an Gymnasien und Schullehrer-Seminarien, und, wo diese Anstalten dem Patronate einer Stadt ober einer anderen Korporation unterworfen sind, das Recht zur Bestätigung der Lehrer steht den Provinzial = Schultollegien zu; diese müsse n jedoch zur Anstellung, Beförderung oder Bestätigung, sosern eine solche nicht bloß einen Hülfslehrer oder einen auf Kündigung angestellten technischen Lehrer betrifft, die Genehmigung des Ministers der geistlichen und Unterrichts-Ansgelegenheiten einholen."

Die Verpflichtung zur Einholung dieser Genehmigung hat durch die Allerhöchste Kabinetsordre vom 10. November 1862\*) Biese, Verordnungen und Gesetze I Seite 9) eine lediglich die Einfortverhältnisse der staatlichen Aufsichtsbehörden unter einander unterstellung der staatlichen, welche für die Beurtheilung der

ectliegenden Frage ohne Belang ift.

Aus vorstehenden gesetzlichen Bestimmungen ergiebt sich, daß den staatlichen Aufsichtsbehörden das Recht zusteht, auch an städtischen oder stiftischen Anstalten, ohne Rücksicht darauf, ob dieselben wie staatliche Subvention beziehen oder nicht, in jedem einzelnen sille der Anstellung oder Beförderung eines Lehrers die Bestätigung ertheilen oder zu versagen. Dabei macht es keinen Unterschied, ih die Besehung einer bereits in dem Anstaltsetat vorhandenen oder nicht neu in denselben aufgenommenen Stelle in Frage steht, und ih diese Besehung durch Berufung von auswärts oder durch Aszensich innerhalb des betreffenden Lehrerkollegiums erfolgen soll.

Diese Recht ift seitens der zuständigen Schulaufsichtsbehörden bezüchtich der Lehrer an städtischen und stiftischen höheren Lehranstalten, wenn auch unter weitgehender Berücksichtigung der von den Ontronen gestellten Anträge, bisher zur Geltung gebracht worden,

<sup>\*)</sup> Centrabl. pro 1863 Seite 12,

ohne daß die betreffenden Patrone in der Ausübung der ihnen zu-

stehenden Befugnisse sich beeintrachtigt erachten durften.

Unberührt von dem vorstehend erörterten Rechte der Schulausssichtsbehörden bleibt die den städtischen oder stiftischen Patronaten seit 1871 in mehreren Erlassen meiner Herren Amtsvorgänger, indebesondere vom 11. März 1871 (Centralblatt f. d. Unterr. Verwalt. Seite 158 ff.), 18. Mai 1874 (Centralblatt f. d. Unterr. Verwalt. Seite 480 ff.), 4. August und 20. September 1876 (Centralblatt f. d. Unterr. Verwalt. S. 530 ff.) zugestandene Besugnis, die Normalbesoldungssumme für alle etatsmäßigen Obers und ordentlichen Lehrerstellen einer Anstalt nach einer in dem Anstaltsetat zu firirenz den Stala innerhalb des Normals, Maximals und Minimals Sapes nach vorheriger Anzeige bei dem ProvinzialsSchulkollegium auf die einzelnen Stellen unbeschadet wohl erworbener Rechte Dritter zu vertheilen.

Diese Befugnis ist durch diesseitigen Erlaß vom 18. April 1877 auch dem Magistrate zu N. gewahrt und durch meinen Erlaß vom 25. April d. J. in keiner Weise verschränkt worden, so daß die seitens des Oberbürgermeisters N. in dieser Beziehung erhobene

Rechtsverwahrung gegenstandslos erscheint.

Dabei mache ich darauf aufmerksam, daß auch in dem oben allegirten diesseitigen Erlasse vom 20. September 1876, welcher den städtischen Patronaten in Bezug auf die Dotirung der einzelnen Stellen die weitgehendsten Zugeständnisse macht, ein Einschreiten der Schulaufsichtsbehörde auf Grund der allgemeinen Staatsaufsicht für den Fall der konkreten Schädigung der betreffenden Anstalt durch den Patron bei Ausübung des dem letteren zugestandenen Rechtes vorgesehen ist.

Nach diesen Grundsäßen wird das Königliche Provinzial-Soultollegium auch fernerhin in allen Fällen, wo es sich um Anstellung oder Beförderung von Lehrern an städtischen oder stiftischen höberen Lehranstalten handelt, zu verfahren haben, selbstredend vorbehaltlich aller der Schulaufsichtsbehörde statutarisch oder stiftungsmäßig zustehenden weiteren speziellen Rechte hinsichtlich der Besegung von

Lehrerftellen an einzelnen Anftalten.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. von Goßler.

An das Königl. Provinzial-Schussollegium zu R. U. II. 7568.

22) Anwendbarkeit des Pensionsgesetzes vom 31. März .882 auch auf die Lehrer an städtischen höheren Unter = richtsanstalten; Berechnung der Dienstzeit, Aufbrin = gung der Pension für solche Lehrer.

Berlin, den 9. Dezember 1882.

Dem Königlichen Provinzial - Schulkollegium erwidere ich auf ten Bericht vom 31. Oktober d. J., daß das Gesetz vom 31. März d. J.\*) nach Artikel III desselben und im Hindlicke auf §. 6 bes Pensionsgesetzes vom 27. März 1872\*\*) auch auf die Lehrer an städtischen höheren Unterrichtsanstalten unzweiselhaft Anwendung sindet. Selbstverständlich wird dadurch der bereits bestehende Untersichted zwischen den Lehrern an staatlichen und städtischen Anstalten bezüglich der Berechnung der an anderen Anstalten verbrachten Dienstziil (§§. 13 und 14 der Pensions-Verordnung vom 28. Mai 1846, Ges. Samml. Seite 214) nicht beseitigt.

Die von dem Königlichen Provinzial-Schulkollegium gegen die Inwendbarkeit der Novelle vom 31. März d. J. auf die Lehrer an nädtischen höheren Unterrichtsanstalten angeführten Gründe sind nicht zutreffend. Daß der Schlußsatz des S. 6 des Pensionsgesetzes wm 27. März 1872 eine besondere Bestimmung über die Aufetringung der Pensionen enthält, rechtfertigt sich aus dem Umstande, daß die Pensionen der Lehrer an nicht staatlichen Anstalten nicht aus der Staatskasse zu zahlen und Vorschriften für die Aufetringung der aus anderen Kassen zu gewährenden Pensionen nicht

p entbehren sind.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An Adnigl. Provinzial-Schulfollegiam zu R. V. II. 8053.

13) Pflege einer guten Handschrift in den höheren Unterrichtsanstalten.

Roblenz, den 14. November 1882. Es ist von maßgebender Stelle stets nachdrücklich gefordert werden, daß die Schüler der höheren Lehranstalten dazu anzuhalten seien, auf der Grundlage des ihnen gewährten Schreibunterrichtes sich während ihrer ganzen Schulzeit einer sorgfältigen, leserlichen und gefälligen Handschrift zu befleißigen.

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1882 Seite 277. \*\*) Degl. pro 1872 Seite 194.

Die Erfolge, welche die unserer Aufsicht unterstellten boberen Shulen in dieser Beziehung erzielen, sind nach den Wahrnehmungen unserer Departements-Rathe noch immer ungleich. Während in zahle reichen Anstalten an den schriftlichen Arbeiten der Böglinge, insbesondere auch an denjenigen der Abiturienten, sich zu unserer Befriedigung zeigt, daß Direktor und Lehrer ohne Ermuden ihre Schuler zu Sorgfalt in der Schrift nothigen und hierbei zugleich ein keines wegs geringes Moment der Zucht zur Geltung bringen, fehlt es doch auch nicht an Beobachtungen ganz entgegengesetzter Art. Wir wollen daher die Erneuerung einer hierauf gerichteten Erinnerung um so weniger umgehen, als nach den Lehrplanen vom 31. Marz cr. der eigentliche Schreibunterricht eine Berkurzung der ihm überwiesenen Stundenzahl erfahren hat, eine Magnahme, welcher augenscheinlich die bestimmte Erwartung zu Grunde liegt, daß unsere höheren Schulen fortan ohne Ausnahme der Handschrift der Schuler dies jenige unausgesette Beobachtung und Pflege widmen werden, wovon eine gebührende Leistung in diesem Punkte in so hohem Grade abhängt.

Königliches Provinzial=Schulkollegium.

die Direktionen und Rektorate sämmtlicher höherer Lehranstalten unseres Berwaltungsbezirkes.

# IV. Seminare, 2c., Bildung der Lehrer und deren persönliche Verhältnisse.

24) Mitwirkung der Volksschullehrer bei der allgemeinen Biehzählung am 10. Januar 1883.

Berlin, den 9. Dezember 1882 Am 10. Januar 1883 wird nach Beschluß des Bundestathel im Gebiete des Deutschen Reiches eine allgemeine Viehzählung stattfinden.

Da es in den ländlichen Bezirken an geeigneten Personen sür die Zählung sehlen dürste, wenn den Volksschullehrern nicht die Theilnahme an diesem Geschäfte ermöglicht wird, und ich vorausses, daß die Lehrer wie in anderen Fällen gern bereit sind, sich zur Förderung der Sache mithelsend zu betheiligen, so veranlassich die Königliche Regierung 2c., dahin Anordnung zu tressen, das den Volksschullehrern die Mitwirkung auch in dem Falle gestatte

wid, wenn durch dieselbe eine Aussehung des Unterrichtes an dem tezeichneten Tage nothwendig wird.

Die Zuziehung von Schülern ift nicht statthaft.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. In Vertretung: Eucanus.

Au immtice Königs. Regierungen und die Königs. Konfistorien in ber Provinz Hannover, sowie den Ober-Kirchenrath zu Rorihorn.

G. III. 4046 U. III. a.

Erweiterung der Bereinbarung mit der freien fansestadt Bremen wegen gegenseitiger Anerkennung der Prüfungszeugnisse für Lehrerinnen.

Berlin, den 6. Januar 1883. Der Senat der freien Hansestadt Bremen hat unter dem 18. Lynk 1882 folgenden Nachtrag zu dem Regulative für die Prüsier der Lehrerinnen und Schulvorsteherinnen vom 25. April 1879 ichlossen:

S. 16 a. Bewerberinnen, welche die Prüfung vor der zweiten Sektion (§. 15) bestanden und dadurch die Befähigung erlangt haben, in den Lehrgegenständen der Bolksschule auch in den unteren und mittleren Klassen einer höheren Mädschenschule zu unterrichten, können zur Prüfung für den Unsterricht im Französischen und im Englischen oder in einer dieser Sprachen für die unteren und mittleren Klassen einer höheren Mädchenschule zugelassen werden; im letzteren Falle kann auch die Prüfung in der anderen der beiden Sprachen demnächst besonders abgelegt werden.

Die Prüfung, bei welcher auch eine Lehrprobe stattzussinden hat, wird vor der ersten Sektion abgelegt; hinsichtlich der zu stellenden Anforderungen sind die Vorschriften des §. 16 unter 3B maßgebend.

Den auf Grund der vorbezeichneten Prüfungen für den Untersim Französischen und im Englischen ausgestellten Befähigungsist issen habe ich für das Königreich Preußen die gleiche Anerkenzug zugestanden, wie solche den übrigen Lehrerinnen-Zeugnissen
zut dem Bremischen Staate nach der diesseitigen Cirkular-Verfüzunz vom 26. Mai 1879 (Centralblatt f. d. Unt. Verw. 1879

Beite 355) für Preußen beigelegt worden ift.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

dannimadung.

<sup>[]</sup>. III. a. 19266.

26) Berzeichnis der Lehrer und der Lehrerinnen, welche die Prüfung für das Lehramt an Taubstummenan. stalten im Jahre 1882 bestanden haben.

(Centrbl. pro 1882 Seite 121 Rr. 47.)

Die Prüfung für das Lehramt an Taubstummenanstalter (Prüfungsordnung vom 27. Juni 1878) haben im Jahre 1889 beftanden:

1. Berndt, Silfelehrer an der Taubstummenanstalt zu Bromberg

2. Bornholdt, Auguste, Hilfslehrerin an der Taubstummen anstalt zu Schleswig,

3. Endlich, hilfslehrer an der Taubstummenanstalt zu Brestan

4. Fischer, desgl. zu hamburg,

5. Gursti, desgl. zu Marienburg in Bestpreuß.,

6. Hering, desgl. zu Röslin,

7. hoffmann, desgl. zu Ratibor,

8. homering, desgl. zu gangenhorst,

9. Kerner, Lehrer an der Privat-Taubstummenanstalt zu Roln,

10. Anüpfer, hilfslehrer an der Taubstummenanstalt ju Brie zen a./D.,

11. Kupper, Lehrer an der Taubstummenanstalt zu Brühl,

12. Lemke, Hilfslehrer an der Taubstummenanstalt zu Schneid mühl,

13. Primer, desgl. zu Breslau,

14. Radau, gehrer an der Taubstummenanstalt zu Danzig,

15. Shucany, hilfslehrer an der Taubstummenanstalt zu Ri nigeberg in Oftpreug.

16. Schulzki, desgl. zu Rössel in Ostpreuß., 17. Tietjen, desgl. zu Emden,

18. Türke, desgl. zu Ratibor,

19. Biehmann, desgl. zu homberg,

20. Bagentnecht, Lehrer an der Taubstummenanstalt zu Neuwiel Ferner hat:

21. Niklas, Lehrer an der Taubstummenanstalt zu Angerbu in Oftpreuß.

welcher im Jahre 1880 die Prufung beftanden, in einigen Facher eine Nachprüfung abgelegt und höhere Prädikate erhalten.

#### Befanntmadung.

ad U. III, a 19758.

M Befähigungszeugnisse aus der Turnlehrerinnen= Prüfung im Herbste 1882.

(Centrbl. pro 1882 Seite 566 Rr. 95.)

Berlin, den 3. Januar 1883.

In der Turnlehrerinnen=Prüfung am 21. und 22. November 1882 haben das Zeugnis der Befähigung zur Ertheilung des Turn= unterrichtes an Mädchenschulen erlangt:

1. Glisabeth Albert, Handarbeitslehrerin zu Berlin,

2. helene Brindmann, desgl. zu Königsberg in Oftpreuß.,

3. Betty Elener, desgl. zu Berlin,

4. Anna hettwer, desgl. zu Berlin,

5. Palida Knorr, Lehrerin zu Berlin,

6. Klara Krause zu Berlin,

7. Julie Müller, Handarbeitslehrerin zu Berlin,

8. Margarethe Paul zu Berlin,

- 9. Adelheid Petschler, Handarbeitslehrerin zu Berlin,
- 10. Marie Stumpf, desgl. zu Berlin und 11. Bertha Szimmetat, desgl. zu Berlin.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

danntmachung.

С. ПІ, Ь. 7958.

# V. Volksschulwesen.

28) Der für die Kinder aller preußischen Staats= 24gehörigen obligatorische Schulunterricht soll den= 1eiben in einer preußischen Schule zu Theil werden.

Berlin, den 20. November 1882.

Der Königlichen Regierung zc. übersende ich hierneben Abschrift von dem hiesigen Königlichen Kammergerichte am 12. Oktober 3. gefällten Urtheiles mit Rücksicht auf dessen grundsäpliche Wich= igkit zur Kenntnisnahme und Nachachtung.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. von Gogler.

An immiliche Konigl. Regierungen und die Königl. Konsistorien der Provinz Hannover.

U. III. a. 18813.

#### Im Namen des Königs.

In der Strafsache gegen den N. N. zu N. wegen Schulversäumnis hat

auf die von der Königlichen Staatsanwaltschaft gegen das Urtheil der Straffammer des Königlichen Landgerichtes zu N.

vom 17. April 1882 eingelegte Revision

der Straffenat des Königlichen Kammergerichtes zu Berlin in der

Sipung vom 12. Oftober 1882 ic. für Recht erkannt,

daß das Urtheil der Strafkammer des Königlichen Landgerichtes zu N. vom 17. April 1882 aufzuheben und die Sacht zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über den Kostenpunkt, an das Königliche Landgericht zu N. zu verweisen.

#### Grunde.

Indem die Rabinetsordre vom 14. Mai 1825 bestimmt, daß jedes Kind nach zurückgelegtem fünften Lebensjahre von seinen Eletern oder deren Vertretern zur Schule zu schicken, wenn die Eltern oder Vertreter nicht nachweisen können daß sie für den nöthigen Unterricht im Hause sorgen, geht sie von der stillschweigenden, all selbstverständlich betrachteten Voraussehung aus, daß der für die Kinder aller preußischen Staatsangehörigen obligatorische Schulzunterricht denselben in einer preußischen Schule zu Theil werden soll.

Dies ergiebt sich namentlich auch aus S. 2 der angezogenen Kabinetsordre. Denn wenn danach der regelmäßige Besuch der Lehrstunden so lange fortgesett werden soll, dis das Kind die einem jeden vernünftigen Menschen seines Standes nothwendigen Kenntenisse erworden hat, und die Entlassung von dem Besunde seines Seelsorgers abhängig gemacht ist, so versteht es sich von selbst, die der Seelsorger eines in Preußen wohnenden Kindes, welcher bei seiner Entscheidung als Organ der preußischen Schulbehörde thätig sein soll, diese Entscheidung nur tressen kann bezüglich der Entlassung aus einer inländischen Schule oder der Fortsepung des Unterrichtes in einer solchen.

Ebenso läßt der S. 3 erkennen, daß die Regelmäßigkeit bes Schulbesuches der Aufsicht der preußischen Behörde unterstellt sein soll, was nur denkbar ist, soweit es sich um den Besuch der preußi:

iden Schule handelt.

Die einzige im Gesetze gemachte Ausnahme, in welcher vom Besuche der preußischen Schule abgesehen werden soll, tritt dann ein, wenn die Eltern nach weisen können, daß sie für den nöthigen Unterricht der Kinder in ihrem Hause sorgen. Es ist dabei wieder selbstverständlich, daß dieser Nachweis nur den preußischen Schulbehörden gegenüber geführt werden kann, und daß diese allein zu entscheiden haben, ob der dem Kinde gewährte häusliche Unter-

richt den zu stellenden Anforderungen entspricht und sonach die Aus-

nahme vom Schulbesuche nachzulassen ift.

Die vom Berufungsrichter gebilligte Aussührung des ersten Richters, daß der Angeklagte für die Ausbildung seiner Kinder hinsteichend sorge, wenn er sie in die belgische Schule schiefe, da ohne Beweis anzunehmen sei, daß die belgische Schule auf derselben Höhe siehe, wie die preußische, kann, da sie gegenüber den durch die Allerstädte Kabinetsordre vom 14. Mai 1825 für die preußischen Staatsangehörigen begründeten Verpflichtungen ohne alle Erheblichstatische bezüglich ihrer Richtigkeit auf sich beruhen bleiben.

And das Attest über den dortigen Schulbesuch der Rinder des

Ingeflagten erscheint daber bedeutungslos.

Es mußte daher, wie geschehen, unter Aufhebung des vorderrichterlichen Urtheiles die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung in die zweite Instanz zurückverwiesen werden.

29) Regelung der Ortsschulverwaltung in Städten der Provinz Westfalen.

Auslösung der bisherigen Schulvorstände bei Umwandelung der Sozietäts.
7 Kommunalschulen; Ersat. Aufsichtsbehörde für sämmtliche Schulen der Eutt und beren Zusammensetzung.

Berlin, den 15. September 1882. Der Königlichen Regierung eröffne ich auf den Bericht vom Tr. M., daß der Wunsch der städtischen Behörden zu N., die Emschulverwaltung anderweit zu organisiren, berechtigt erscheint,

Michulverwaltung anderweit zu organisiren, berechtigt erscheint, singleich die vorgelegte Schulordnung zur Genehmigung nicht killig geeignet ist. Dagegen kann ich der dortigen Auffassung nicht kritimmen und bemerke über die bisherige und künftige Behand-

ung der Angelegenheit Folgendes:

Die Schulvorstände der früheren evangelischen Schulsozietäten mach Auflösung der letteren und Umwandelung der evangeschen Schulen in Kommunalanstalten ebenfalls aufgelöst werden, die aus den Schulsozietäten hervorgegangenen Organe zur Verstung der politischen Gemeinde nicht mehr legitimirt waren.

An deren Stelle war ein besonderer Schulvorstand für jedes Auliche Schulinstem oder ein Vorstand für alle evangelischen Schulen nach Maßgabe der Instruktion vom 6. November 1829 einzusesen und der Stadtverordneten-Versammlung die erste Wahl wüberlassen.

Die Vereinigung der früheren Schulvorstände zu einem Rolleminm dagegen war ebensowenig wie deren Ergänzung durch Roop-

micn geignet, den obigen Mangel zu beseitigen.

Die Neuwahl eines besonderen Vorstandes für jedes Schul-

spftem oder eines Vorstandes für alle evangelischen Schulen macht indeß die Einsepung einer die sammtlichen Schulen der Stadt einschließlich der katholischen mit ihrer Aufsicht umfassenden Beborde feineswegs überflüssig. Denn abgesehen davon, daß eine berartige Einrichtung in §. 6 der Instruktion vom 6. November 1829 für zulässig erklärt und in der Inftruktion vom 26. Juni 1811 selbst für Städte unter 3500 Seelen vorgeschrieben worden ist, empfiehlt sich dieselbe für die Stadt N. deshalb, um den städtischen Behörden, welche nach dem dortigen Berichte vom 15. Juni v. 3. das Defizit der katholischen Schulgemeinde auf den Kommunaletat übernommen haben, eine Theilnahme an der Verwaltung der katholischen Schule zu gewähren und damit die Aufrechterhaltung dieser bei den finanziellen Verhältnissen zu R. höchft munschenswerthen und durch die Verfügung vom 6. Oktober v. J. (Centralblatt 1881 Seite 637) in Anregung gebrachten Magregel zu sichern. Dazu ift die in dem vorgelegten Entwurfe einer Schulordnung angedeutete Auflösung der tatholischen Schulgemeinde, welcher muthmaglich auch fünftig Schwierigkeiten entgegentreten werden, nicht erforderlich, vielmehr läßt fic auch bei deren Fortbestande der Wirkungefreis der Deputation au die tatholische Schule ausbehnen und eine dem Interesse aller Per theiligten entsprechende Organisation herbeiführen, wenn die in der Verfügung vom 20. Juni d. 3.\*), betreffend das Schulwesen in R. enthaltenen Grundsäge zur Anwendung gebracht werden. gegen am Schlusse des Berichtes hervorgehobene Zweifel findet darit feine Erledigung, daß höchstens drei sachverständige Mitglieder ein schließlich je eines Geistlichen der beiden Konfessionen erforderlich find, welche beim Ausscheiden von neuem ernannt werden konnen Im Uebrigen braucht der auf die zwei- oder dreifache Zahl zu rich tende Vorschlag sich nicht auf Fachmänner zu beschränken, da dick Eigenschaft im §. 2 und §. 8 der Instruktion vom 26. Juni 1811 nicht zur Bedingung gestellt ift.

Sollten indeß die städtischen Behörden in dieser Beziehung eine Vereinfachung wünschen, so würde nichts entgegenstehen, die Lokal=Schulinspektoren als ständige Mitglieder in die Deputation

eintreten zu lassen.

Die Königliche Regierung veranlasse ich, hiernach schleunigs die städtischen Behörden mit Bescheid zu versehen, über den Berlau der Verhandlungen binnen 8 Wochen zu berichten und den Entwur des Statutes zur Prüfung vorzulegen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. In Vertretung: Eucanus.

An die Königl. Regierung zu R. (in der Provinz Westfalen.) U. III. a. 16566.

<sup>\*)</sup> Centralbl. pro 1882 Seite 671.

30) Zusammensetzung des Schulvorstandes im Geltungsbereiche der Provinzial=Schulordnung vom 11. Dezember 1845.

Berlin, den 11. November 1882.

Auf den Bericht vom 26. Juni d. 3. erwidere ich der Roniglichen Regierung bei Rucksendung der Wählerliste, daß die hierneben ebenfalls wieder beigeschlossene Beschwerde einer Anzahl Mitglieder de Shulverbandes N. über die Wahl des Shulvorstandes daselbst xicht in allen Beziehungen für unbegründet erachtet werden kann.

Es ift zwar als selbstverständlich und dem Sinne und der Ab= ficht des §. 31 Rr. 2 der Schulordnung vom 11. Dezember 1845 atipredend anzusehen, daß die Gutsvorsteher der zur Schule gebotenten selbständigen Gutsbezirke, welche nicht Schulpatrone (Guts= benen des Schulortes) sind, gleich den Gemeindevorstehern der zur Edule gehörenden Gemeinden geborene Mitglieder des Schulvor-

fandes find.

Dagegen erscheint eine Gleichstellung der Gemeinde= und Gut8-Mitte in dem Sinne, daß auch für die letteren neben dem Gutsxifteber noch ein Hausvater aus der Zahl der. Anwohner im Gutsmitte durch Wahl in den Schulvorstand zu bernfen wäre, nicht Abedenklich, weil eine solche Wahl mit dem allgemeinen, auch im § 37 der Schulordnung jum Ausdrucke gebrachten Prinzipe, wonach hie Bertretung des Gutsbezirkes nach Außen in der Regel nur dem brundherrn (resp. dem Gutsvorsteher) zusteht und obliegt, für nicht wil vereinbar zu erachten sein möchte. Indessen mag es, da that= wich entgegen diesem Prinzipe seither neben dem Gutsvorfteber noch andere im Gutsbezirke wohnende Personen in die Schulimitande entsendet worden find, bei der hinsichtlich dieses Beschwerde= inties seitens der Königl. Regierung getroffenen Entscheidung sein Bewenden behalten.

Richtig ift, daß in den Gemeinden die Wahl der Schulvorkber in den Formen des der Kreisordnung vom 13. Dezember 1872 beigefügten Wahlreglements zu erfolgen hat und daß das Sirecht von der Gemeinde-Bersammlung, bezw. von der Gemeinde-

Andung auszuüben ist.

Bas dagegen die Bahlbarkeit zu der Stellung eines Schul-Aftehers betrifft, so kann es nach dem Sinne und der Absicht des 131 Nr. 3 der Schulordnung nicht wohl zweifelhaft sein, daß nur Hoe Familienväter der Gemeinde mahlbar find, welche zum Beinte ber betreffenden Schule gehören, dergestallt, daß, wenn nur u ertlicher Theil der Gemeinde der betreffenden Schule zugewiesen n. nur die in diesem örtlichen Theile der Gemeinde wohnenden Fa= ilienväter zu Schulvorstehern wählbar find, sowie daß, wenn die knugung ber Schule seitens ber Gemeinde-Angehörigen durch die Konfession der Letteren bedingt ist, nur die der betreffenden Kolfession angehörenden Familienväter im Schulbezirke als Schulvosteher gewählt werden können (cfr. Erkenntnis d. Db. Verw. Gericht

vom 31. Oftober 1877, Centralbl. 1878 S. 54).

Schließlich kann der Königlichen Regierung auch darin nie beigetreten werden, daß dem nichts entgegenftehe, daß Vater us Sohn zu Mitgliedern ein und desselben Schulvorstandes gewäl werden. Es widerspricht dies dem in zahlreichen Gesesen zum Audrucke gebrachten, für die Wahl zum Mitgliede eines Schulvorstand analog in Anwendung zu bringenden Grundsaße, daß Vater us Sohn nicht zugleich Mitglieder einer kollegialischen Behörde staten. Nach Analogie der gedachten geseplichen Vorschriften wenn diese Verwandten zugleich zu Mitgliedern eines Schulvorstant erwählt sind, der ältere-allein zuzulassen.

Hiernach wolle die Königliche Regierung Ihre Verfügung vi 15. August v. J. in den vorgedachten Beziehungen modifiziren.

> Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. In Vertretung: Eucanus.

An die Königl. Regierung zu N.

U. III. a. 15471.

31) Eigenschaft der Bezirksregierung als Provinziperwaltungsbehörde, Berechtigung derselben zur Erlbung des Kompetenz-Konfliktes (§. 5 der Verordnungvil. August 1879. — G. S. S. 291 — §. 83 des Gesest vil. 3. Juli 1875 — G. S. S. 315, 327).

Die dem Gutsherrn des Schulortes durch §. Tit. 12. Theil II. A. E. R. auferlegten Verpflichtung charakterisiren sich als Leistungen, welche auf ein allgemeinen gesetlichen Verbindlichkeit beruhen.

Hinsichtlich dieser Leistungen ist der Rechtsw nur insoweit zulässig, als dies bei öffentlichen A gaben der Fall ist.

(Centralbl. pro 1880 Seite 492 ff. und Seite 704 ff.; pro 1881 Seite 478 pro 1882 Seite 438.)

Im Namen des Rönigs.

Auf den von der Königlichen Regierung zu N. erhobel Kompetenz-Konflikt in der bei dem Königlichen Landgerichte zu anhängigen Prozeßsache des Rittergutsbesitzers Barons v. N. zu N., Klägers, wider die Schulgemeinde daselbst, vertreten durch den Schulvorstand, Beklagte,

betreffend Schulbeiträge,

hit der Königliche Gerichtshof zur Entscheidung der Kompetenz= Kenstitte in seiner Sitzung vom 28. Oktober 1882, an welcher Iheil genommen haben: 2c., für Recht erkannt:

daß der Rechtsweg in dieser Sache für unzulässig und der erhobene Kompetenz-Konflikt daher für begründet zu erachten.

Von Rechts Wegen.

#### Gründe.

Im Jahre 1881 wurde das Einkommen der Schulstelle zu S. nen regulirt. Die Königliche Regierung zu N. erachtete hierbei die hausväter der Schulgemeinde für unvermögend, die auf sie nach dem Mahstabe der direkten Staatssteuern fallenden Schulunterhalstungsbeiträge in vollem Umfange zu leisten und legte von der auf die herrschaftlichen Tagelöhner und Einlieger treffenden Beitragsstucke den unbeibringlichen Theilbetrag von 184,68 M. dem Gutssturt von S., Rittergutsbesitzer Baron v. N., auf Grund des S. 33 ih. II Tit. 12 A. E. R. zur Last. Aus dieser Veranlassung hat den Lettere gegen die Schulgemeinde S. bei dem Königlichen Landstichte zu N. mitsbem Antrage Klage erhoben,

die Beklagte zu verurtheilen, anzuerkennen, daß Kläger als Gutsherr von S. prinzipiell nicht verpflichtet ist, zum Ge=

halte des Schullehrers in S. beizutragen.

Er stüpt dieses Verlangen auf die Aussührung, daß in Folge die Aushebung der Gutsherrlichkeit der S. 33 Th. II Tit. 12 A. E. R. iine Geltung verloren habe. Eventuell dürfe die Gutsherrschaft um in subsidium, d. h. nach Feststellung des Unvermögens in pedem einzelnen Falle, nicht aber direkt zu einem Beitrage heran=

Miggen werben.

Bor Abhaltung des Verhandlungstermines hat die Königliche Kizierung zu N. mittels Plenarbeschlusses vom 11. März 1882 in Kompetenz-Konslitt erhoben. Dieser Beschluß wird zunächst wie Ausstührung gestütt, daß, nachdem S. 4 des Zuständigkeits- wieße vom 26. Juli 1876 durch S. 91 des Organisationsgesetes in 26. Juli 1880 aufgehoben sei, die im S. 77 des erstes vorgeschriebene Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte zur Entzidung von Streitigkeiten über die Verpflichtung zur Leistung zu Schulbeiträgen die Zuständigkeit der Gerichte gemäß S. 13 des denichen Gerichts-Versassungsgesetes ausschließe. Unterstützt werde kieß Aussassung dadurch, daß der im S. 78 des Gesetes vom 26. Juli 1876 enthaltene Vorbehalt des Rechtsweges im S. 77 desselben Geießes sehle. Der S. 10 des Gesetes vom 24. Mai 1861 eröffne dem Kläger den Rechtsweg nicht, theils aus den in der Vorentzichung vom 12. Februar 1870 entwickelten Gründen, theils weil

die Verpflichtung des Gutsberrn aus §. 33 Th. II Tit. 12 A. E. R. nach den Ausführungen in dem Urtheile des Königlichen Ober-Ver-waltungsgerichtes vom 9. März 1881 als eine öffentlich rechtliche Verbindlichkeit anzusehen sei. Ebensowenig stehe dem Kläger der §. 15 desselben Gesets zur Seite, weil es sich um eine auf allgemeiner gesetzlicher Verbindlichkeit beruhende Leistung handle, von welcher eine Vefreiung im Rechtswege nur aus besonderen, vom Kläger nicht geltend gemachten Gründen angestrebt werden dürse. Die angeblichen sormellen Mängel des Zwangsversahrens endlich dürsten nach §. 2 der Verordnung vom 7. September 1879 (G. S. S. 591) nur im Wege der Beschwerde bei der vorgesetzt Dienstbehörde gerügt werden.

Der Kläger halt den Kompetenz-Konflikt für unbegründet, während seitens der Verklagten eine Erklärung über denselben nicht

abgegeben worden ift.

Das Königliche Landgericht zu N. hält den Rechtsweg des halb für unzulässig, weil nach Aushebung des S. 4 des Zuständigteitsgesets vom 26. Juli 1876 durch S. 91 des Organisationsgesetzt vom 26. Juli 1880 die im S. 77 des ersteren verordnete Zuständigteit der Verwaltungsgerichte die Zuständigkeit der Gerichte ausschließe, zumal S. 77 l. c. einen Vorbehalt des Rechtsweges nicht in derselben Weise wie S. 78 l. c. enthalte.

Das Königliche Ober-Landesgericht zu N. hält principalitet die Regierung zur Erhebung des Kompetenz-Konfliktes nicht für legitimirt, weil dies Recht nach §. 5 der Verordnung vom 1. August 1879 nur den Central- und den Provinzialverwaltungsbehörden zustehe, die Regierung aber nach §. 8 des Organisationsgesetzes vom 26. Juli 1880 zu den Provinzialverwaltungsbehörden nicht mehigehöre. Eventuell schließt sich das Königliche Oberlandeszericht da Auffassung des Königlichen Landgerichtessan.

Es war, wie geschehen, zu erkennen.

Der Zweisel an der Berechtigung der Regierung zur Erhebun; des Kompetenz-Konstittes ist nicht begründet. Provinzialbehörder in dem Sinne, daß ihre Wirksamkeit sich auf den ganzen Umfanz der Provinz erstreckt hätte, sind die Regierungen zu keiner Zeigewesen. Gleichwohl haben sie, im Anschlusse an die Terminologie de Verordnung wegen verbesserter Einrichtung der Provinzialbehörder vom 30. April 1815 (G. S. S. 85) zweisellos zu denjenigen Behörden gehört, welchen unter der Bezeichnung von Provinzialbehörden sowohl das Gesetz vom 8. April 1847 (G. S. S. 170) all auch die Verordnung vom 1. August 1879 (G. S. S. 573) di Vesugnis zur Erhebung des Kompetenz-Konslistes beigelegt haben Wenn es bei Erlaß des Organisationsgesetzes vom 26. Juli 1881 in der Absicht gelegen hätte, dieses Verhältnis mittels der dort an gewendeten Terminologie zu ändern, so würde dieselbe zweisellos be

de legislativen Verhandlungen Ausdruck gefunden haben, dies ift nicht geschehen. Wohl aber ist bei der Verhandlung über §. 83 Ab= is 1 des Gesetzes vom 2. August 1880 (G. S. S. 315) in dem Kemmissionsberichte des Abgeordnetenhauses (Nr. 307 der Druckischen) das Gegentheil konstatirt worden.

In der Sache selbst kann von einer Erörterung der Frage, ch der ordentliche Rechtsweg schon durch die im §. 77 des Ge= ieges vom 26. Juli 1876 begründete Zuständigkeit der Verwaltungezerichte ausgeschlossen wird, um deswillen Abstand genom= men werden, weil der erhobene Rompetenz=Ronflikt auch aus mate=

tiellen Ermägungen für begründet zu erachten ist.

Der S. 33 Th. II Tit. 12 A. E. R. bildet vermöge der Stellung, welche er im Gesethuche einnimmt, einen Bestandtheil der zeieslichen Vorschriften über die Unterhaltung der öffentlichen Schuin und gehört somit dem öffentlichen Rechte an. So wenig die Berpflichtung der Hintersassen gegen die Schule auf einem privat= echtlichen Fundamente ruht, ebensowenig die Verpflichtung des Beide bestehen kraft des öffentlichen Rechtes, und sie unterscheiden fich von einander nur darin, daß die Verpflichtung der Sintersaffen aus S. 29 l. c. eine prinzipale, die des Gutsherrn aus 33 l. c. eine subsidiarische ist. Hieraus ergiebt sich zunächst die Unanwendbarkeit des S. 10 des Gesetzes vom 24. Mai 1861 (G. S. 3. 241) auf den vorliegenden Fall. Von einem gutsherrlichen Berhältnisse, wie es der S. 10 l. c. als Unterlage der streitigen Ber= rfichtung voraussest, konnte bochstens in einem Streite zwischen dem Butsherrn und seinen Hintersassen, nicht aber in einem Streite wichen bem Gutsherrn und der Schule die Rede sein. Daß die beränderungen, welche seit Emanation des Allgemeinen Landrechtes in dem Berhältnisse zwischen Gutsherrn und Hintersassen eingetreten ind, nicht ohne Weiteres eine Veränderung in dem Verhältnisse des butsherrn zur Schule herbeigeführt haben, ergiebt sich schon daraus, is auch jest noch der Gutsherr nicht Mitglied der Schulsozietät 12 Das Korrelat dieser besonderen Stellung des Gutsherrn zur Edule bilden die ihm durch die §§. 33, 36 Th. II Tit. 12 A. E. R. wierlegten besonderen Verpflichtungen. Dieselben charakterisiren it als Leiftungen, welche auf einer allgemeinen gesetzlichen Verbind= teit beruhen, hinsichtlich welcher mithin der Rechtsweg gemäß 15 des Gesetzes vom 24. Mai 1861 nur insoweit stattfindet, als ties bei öffentlichen Abgaben der Fall ist, d. h. soweit Befreiung auf Grund eines Vertrages, eines Privilegiums oder der Verjäh= rung in Anspruch genommen wird.

In dieser allein zulässigen Weise ist die Klage nicht substantiirt vorden. Darauf, daß der Kläger in seiner Erklärung über den Armpetenz-Ronflikt hinzufügt, er wolle seinen Anspruch auch auf Berjährung und auf den Regulirungs-Rezes stüpen, kann es nicht ankommen, da durch die Erhebung des Kompetenz-Konfliktes das Prozesverfahren sistirt ist, und später abgegebene Erklärungen, welche die Sache selbst angehen, überhaupt nicht mehr in Betracht gezogen werden können. Nach Lage der Sache mußte deshalb der Rechtsweg, wie geschehen, ausgeschlossen werden.

Berlin, den 28. Oftober 1882.

Königlicher Gerichtshof zur Entscheidung der Kompetenz = Konflikte (L. S.) Homener.

Pr. L. Nr. 2110.

32) Der Gutsherr des Shulortes gehört nicht zu den Hausvätern; eine Beitragspflicht für angekaufte bäuerliche Grundstücke liegt demselben nicht ob.

(Centralbl. pro 1877 Seite 237.)

Im Namen des Königs.

In der Verwaltungsstreitsache des Rittergutsbesitzers v. N. zu B., Klägers und Revisionsklägers,

wider den Schulvorstand zu B., Beklagten und Revisionsbeklagten, hat das Königliche Oberverwaltungsgericht, Erster Senat, in seiner Sitzung vom 11. Oktober 1882 für Recht erkannt,

daß auf die Revision des Klägers die Entscheidung des Kiniglichen Bezirksverwaltungsgerichtes zu Stettin vom 20. April 1882 aufzuheben und auf die Berufung des Beklagten
die Entscheidung des Kreisausschusses des Kreises N. vom
4. Januar 1882 zu bestätigen, auch die Kosten der Berufungs- und der Revisionsinstanz, unter Festsetung des
Werthes des Streitzegenstandes auf 2 M. 66 Pf., dem
Beklagten zur Last zu legen.
Von Rechts Wegen.

#### Grünbe.

Hinsichtlich des Sachverhaltes kann auf das zweitinstanzliche Erkenntnis verwiesen werden, welches in Abanderung der erstrichterlichen Entscheidung den Kläger mit dem Antrage, ihn nicht für verpflichtet zu erachten, die auf ihn als Besitzer bäuerlicher Grundstücke in B. veranlagte Schulsteuer im Betrage von 2 M. 66 Pf. zu zahlen, abgewiesen, ihm die Kosten auferlegt und den Werth des Streitgegenstandes auf 2 M. 66 Pf. sestgesest hat.

In der gegen dieses Erkenntnis eingelegten Revision behauptet Kläger unrichtige Anwendung des Artikels 78 der Deklaration vom 29. Mai 1816 und Verkennung der rechtlichen Natur der Schullast. Er beantragt Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und Wieder=

herstellung des erftinftanzlichen Urtels.

Der Beklagte verlangt dagegen Bestätigung der Vorentscheidung, indem er aussührt, daß das Wort "Kommunallasten" im Artikel 78 der angezogenen Deklaration nicht nur die eigentlichen Kommunalslasten, sondern auch die Sozietätslasten, namentlich die Schullasten in sich fasse.

Es mußte, wie geschehen, erkannt werden.

Die Deklaration des Ediktes vom 14. September 1811, betref= ind die Regulirung der gutsherrlichen und bäuerlichen Verhältnisse 29. Mai 1816 (Gesetsfammlung Seite 154) ist durch den §. 1 Rr. 3 des Gesetzes vom 2. Marz 1850 (Gesetzenmlung Seite 77) aufgehoben. Damit hat auch das Restript des Unterrichts=Ministers rem 24. April 1842 (Rönne Seite 799), welches aus dem §. 78 ter Deklaration eine Verpflichtung des Gutsherrn des Schulortes zur Entrichtung von Schulfteuern für von ihm angekaufte bäuerliche Grund= kück herleitete, jede Bedeutung verloren, wie dies auch bereits in einem Reikripte des Unterrichts=Ministers vom 7. Februar 1855 (Ebmeyer, Lechtsverhältnisse der preußischen Elementarschulen Seite 104) an= Soviel diesseits bekannt, hat seitdem die Unterrichts= Berwaltung in konstanter Praxis angenommen, daß dem Gutsherrn 20 Schulortes für angekaufte bauerliche Grundstücke eine Beitrags= :icht nicht obliege. Eine analoge Anwendung der §§. 732 und 740 Titel 11 Theil II des Allgemeinen Landrechtes ist bei der völlig midiedenen rechtlichen Behandlung der Parochiallasten und der Ebullasten ausgeschlossen. Die angefochtene Entscheidung beruht hernach auf unrichtiger Anwendung des bestehenden Rechtes und war Aber aufzuheben.

In der Sache selbst ist es nicht streitig, daß Rläger der Guts-Err des Schulortes ist und die Unterhaltung der Schule sich ledig= is nach den Bestimmungen des Allgemeinen Landrechtes regelt. Rich den §§. 29—36 Titel 12 Theil II des Allgemeinen Landrechtes '13t aber die Unterhaltung der Schule nicht der politischen Gemeinde, indern den zur Schule gewiesenen Hausvätern ob. (Erkenntnisse 'i Königlichen Ober-Tribunals vom 23. Oktober 1843 — Praju-Mien-Sammlung I Seite 209 —, vom 20. Juni 1853 — Ent-Lidungen Band 25 Seite 301 —, Ministerial-Restripte vom 17. Extember 1838 — Ronne Seite 788 —, vom 13. August 1840 -Ronne Seite 789 —). Zu diesen Hausvätern gehört der Gutsherr tie Schulortes nicht. (Erkenntnis des Ober-Tribunals vom 13. April 1×66 — Striethorst Archiv Band 62 Seite 280 —, Endurtheile des Sterverwaltungsgerichtes vom 10. Oktober 1876 und 19. Juni 1878 - Entscheidungen Band I Seite 186 und Band IV Seite 178 —, Ministerial=Restript vom 5. April 1882 — Centralblatt Seite 438 —). Er ift, auch wenn er bauerliche Grundstücke im Schulbezirke besitt,

nicht schulsteuerpflichtig. Das erstinstanzliche Erkenntnis hat daher mit Recht den Kläger nicht für schuldig erachtet, die streitige, auf ihn veranlagte Schulsteuer zu zahlen. Die Entscheidung des Kreis-ausschusses vom 4. Januar 1882 war demgemäß auf die Berufung des Beklagten lediglich zu bestätigen und der Kostenpunkt nach §. 72 des Verwaltungsgerichtsgeseße, wie geschehen, zu regeln.

Urkundlich unter dem Siegel des Königlichen Oberverwaltungs-

gerichtes und der verordneten Unterschrift.

(L. S.) Persius.

D. B. G. Nr. I. 1191.

33) Begriff der "Hausväter" im Sinne des §. 29 Theil II Titel 12 des Allgemeinen Landrechtes.

Im Namen des Königs.

In der Verwaltungsstreitsache

der Erzieherinnen N. und N., der Köchin N. und der Kammerjungfer N. zu N., Klägerinnen und Revisionsklägerinnen, wider

den Schulvorstand von B., Beklagten und Revisionsbeklagten, hat das Königliche Oberverwaltungsgericht, Erster Senat, in seiner

Sipung vom 30. September 1882 für Recht erkannt,

daß auf die Revision der Klägerinnen die Entscheidung des Königlichen Bezirksverwaltungsgerichtes zu N. vom 25. Ferbruar 1882 zu bestätigen und die Kosten der Revisionsinsstanz, unter Festsetzung des Werthes des Streitgegenstandes auf 6 M., den Klägerinnen zur Last zu legen.

Von Rechts Wegen.

## Grünbe.

Hinsichtlich des Sachverhaltes kann auf das zweitinstanzliche Erkenntnis verwiesen werden, welches das die Klage abweisende erstrichterliche Urtheil bestätigt, die Kosten zweiter Instanz den Klägerinnen auferlegt und den Werth des Streitgegenstandes auf 6 M.

festgesett hat.

In der gegen dieses Erkenntnis eingelegten Revision beantragen die Klägerinnen, unter Ausbebung der Vorentscheidungen auf Ruckerstattung der erhobenen Schulsteuern zu erkennen, indem sie dem Berufungsrichter unrichtige Anwendung des S. 29 Titel 12 Theil II des Allgemeinen Landrechtes vorwerfen. Sie wollen unter "Haustvater" den pater familias, einen Haushaltungsvorstand, verstanden wissen und berufen sich für diese Auslegung auf Art. 5 des Regulatives für die neuvorpommerschen Landschulen vom 29. August 1831, in welchem als die Schulsteuerpflichtigen "die Familienvorstände"

gemant seien, und auf die Ausführungen des Oberverwaltungsacichtes in dem Endurtheile vom 1. Mai 1878 (Entscheidungen Band ill Seite 156),\*) wonach unter diesen "Familienvorständen" im Beientlichen dasselbe zu verstehen sei, wie unter den "Hausvätern" 186 §. 29 Titel 12 Theil II des Allgemeinen Landrechtes.

Der Beklagte beantragt Bestätigung der angefochtenen Ent=

ideidung.

Es war, wie geschehen, zu erkennen.

Das Allgemeine Landrecht handelt von dem Unterhalte der Schrer und der Schulbaulast in den §§. 29—38 Titel 12 Ibeil II. Im §. 29 wird die Verpflichtung zur Unterhaltung der Lehrer "sämmtlichen Hausvätern, ohne Unterschied, ob sie Kinder haben oder nicht, und ohne Unterschied des Glaubensteleuntnisses," und im §. 30 wird diese Last für den Fall des Besiehens mehrerer konfessionellen Schulen an Einem Orte "jedem Sinwohner" der betressenden Religionspartei auferlegt. Der §. 34 embält sodann die Bestimmung, daß auch die Unterhaltung der Echulgebäude von allen zur Schule gewiesenen Einwohstern bewirft werden soll, und hinsichtlich der Vertheilung der Beistige auf die Psiichtigen verordnet endlich der §. 31:

Die Beiträge, sie bestehen nun in Gelde oder Naturalien, mussen unter die Hausväter nach Verhältnis ihrer Besitzun= gen und Nahrungen billig vertheilt und von der Gerichts=

obrigkeit ausgeschrieben werden.

Diese Bestimmungen lassen sich nur dahin auffassen, daß das Wzemeine Landrecht die Schulunterhaltung als eine Last der Ein= winer des Schulbezirkes angesehen, dieselbe aber nicht als eine Ropf= Tiver von allen Einwohnern, sondern nur von den "Hausvätern Berhältnis ihrer Besitzungen und Nahrungen" getragen wissen xill. Das Wort "Hausvater" bedeutet nach gewöhnlichem Sprach= Atrauche den verheiratheten Mann. Daß dasselbe hier nicht ticien Sinn haben kann, wird allseitig eingeräumt. (Roch Rom= Antar zum Landrechte, 5. Ausgabe Band IV Seite 558). 'un hier unter "Hausvater" nicht der pater familias, der homo ri juris im römischen Rechtsfinne verstanden werden, da die privat= "tliche Dispositions=Fähigkeit für die Steuerpflicht des öffentlichen kotes überall bedeutungslos ist. Es scheint demnach nur zu erüb= men, das Wort "Hausvater" aus dem S. 31 selbst und zwar aus den Worten "nach Verhältnis ihrer Besitzungen und Nahrungen" in erklaren, also als Hausvater im Sinne biefer Gesetzelle feben Finwohner anzusprechen, welcher eine Besitzung oder Nahrung hat. Aus diesem Grunde hat der unterzeichnete Gerichtshof in den von dem Vorderrichter angeführten Endurtheilen für schulstenerpflichtig

<sup>\*)</sup> Centralbl. pro 1878 Seite 304.

alle wirthschaftlich (ökonomisch) selbständige physische Personen

erachtet, welche im Schulbezirke ihren Wohnsig haben.

Diese Auslegung des §. 31 Titel 12 Theil II des Allgemeinen Candrechtes muß auch nach wiederholter Erwägung und Einsicht der Materialien des Allgemeinen Candrechtes aufrecht erhalten werden.

Der von Suarez und Klein ausgearbeitete erste Entwurf des allgemeinen Gesetzbuches enthält im Abschnitt 15 a. a. D. nach-

stehende Paragraphen:

§. 1152. "Deffentliche Schulanstalten mussen hauptsächlich aus den dazu gewidmeten Stiftungen unterhalten werden.

§. 1153. Sind dergleichen gar nicht oder nicht hinreichend vorhanden, so liegt die Unterhaltung der Schule der Ge-

meinde ob, zu welcher dieselbe gewidmet ist.

§. 1154. Der Beitrag dazu muß unter die Mitglieder der Gesmeinde nach Verhältnis der von ihnen zu entrichtenden öffentlichen Abgaben vertheilt werden."

Hierzu bemerkte das Mitglied der Gesetzommission Scholz in

seinem Gutachten vom 1. Oftober 1784:

"Daß alle Mitglieder einer Gemeinde ohne Unterschied der Religion zu den Schulen ihren Beitrag leisten mussen, ist so billig als nüplich."

Der Großkanzler von Carmer brachte die vorgeschlagenen Be-

stimmungen hiernächst in folgende Fassung:

"Wenn keine Fundationen zu dergleichen Schulen vorhanden sind, so liegt die Unterhaltung solcher Schulanstalten den Inwohners jedes Ortes ob.

Die Beiträge hiezu sollen nach Verhältnis der gemeinen Absgaben jedes Ortes bestimmt werden. Die Einwohner benachbarter Orte, welche zu dergleichen Schulanstalten verwiesen sind, tragen nur halb soviel, als ein Einwohner des Ortes, wo die Schule bes

findlich ist."

In dem von Suarez umgearbeiteten Entwurfe, welcher 1784 bis 1788 in sechs Abtheilungen unter dem Titel: Entwurf eines allgemeinen Gesethuches für die Preußischen Staaten, im Drucke erschienen ist und der Beurtheilung des Publikums unterworfen wurde, sinden sich die Vorschriften im ersten Theile, Abschnitt II, handelnd von den Rechten und Pflichten der verschiedenen Stände des Staates, im 7. Titel, überschrieben: "von höheren und niederen Schulen", wie folgt:

§. 10. "Wo keine Stiftungen für dergleichen Schulen vorhanden sind, liegt die Unterhaltung der Lehrer den sämmtlichen Einwohnern jeden Ortes ohne Unterschied, ob sie Kinder haben oder nicht und ohne Unterschied des Glaubensbestenntnisses ob.

§ 11. Sind jedoch für die Einwohner perschiedenen Glaubensbekenntnisses an einem Orte mehrere gemeine Schulen errichtet, so darf jeder Einwohner nur zum Unterhalte des Schullehrers von seiner Religionspartei beitragen.

§. 12. Die Beiträge müssen nach Verhältnis der öffentlichen Ab= gaben der Einwohner bestimmt und zusammen gebracht

werden."

Dagegen monirte der Instruktionssenat des Kammergerichtes: "Es könne der sehr unbillige Fall eintreten, daß der Besitzer eines Freigutes, der entweder gar keine oder äußerst geringe Lasten in tragen habe, seine Kinder ganz frei zur Schule würde bringen linnen. Eigentlich gehörten die Unterhaltungskosten des Schulsmeisters zum Nachbarrecht."

Aus den sonst eingegangenen Erinnerungen ift nachstehende

catrahirt:

"Von den Schulen zieht der Regent den größesten Nupen. Er wis daher für deren Unterhaltung sorgen. Man lasse es beim Ensemmen. Wo keins ist, sollte der Regent wenigstens die Hälfte Unterhaltungskosten tragen und Eltern müssen, wenn sie keine sinaterziehung ihren Kindern zu geben vermögend seien, ihr Schulzied bezahlen, die so keine Kinder haben, müssen nichts entrichten."

Daneben findet fich der Vermert:

"Das Gesethuch kann dem Regenten keine Geldausgaben auf'ein. Die Beibehaltung des Schulgeldes dürfte aber nothwendig
in. Einen Beitrag von allen Einwohnern zu fordern wird auch
ihmerlich angehen und solcher nur von den Hausvätern
zesordert werden können."

Suarez Relation über die Revision der Monita zu den betref=

laden Paragraphen lautet:

ad §. 11 bis 17. 1) Berschiedene Monenten, worunter jedoch em wenig ständische, versagen dieser Idea wegen Aufbringung des Ariechaltes für den Schulmeister durch sixirte Beiträge der Gemeine den Beisall aus Besorgnis, daß dadurch Unordnung und Zerrützen entstehen möchte. Sie präferiren vielmehr die bisherige Mezien mit dem Schulgelde. Allein die Vorschrift des Entwurses ichnt mir weit vorzüglicher. Schulen sind Polizei-Anstalten und ichn werden. Es ist billig, daß der, welcher selbst keine Kinder it und also viel weniger Lasten und Ausgaben hat, sich um deßenden den Beiträgen zu einer solchen Polizei-Anstalt nicht entziehe den Beiträgen zu einer solchen Polizei-Anstalt nicht entziehe den vermehrten Ausgaben leicht erliegen, ausbürde. Allen seizen und Einrichtungen, welche die Ehe= und Kinderlosigkeit ezünstigen, muß die Gesetzgebung möglichst entgegen arbeiten.

Unordnung und Verwirrung kann nicht entstehen, sobald nur die erste Fixirung und Repartition der Beiträge unter Aufsicht und Direktion des Staates geschieht. Diejenigen Einwohner, welche Kinder haben, werden sich dadurch sehr soulagirt sinden und die welche noch kinderlos sind, können dergleichen Beiträge am leichtester übernehmen. Die Idea scheint mir zu schön, als daß man sie auch den Antrag einiger Monenten, die noch lange nicht plurima aus machen, verwerfen sollte 2c.

2) ad 10 wird man wohl statt Einwohner setzen musser Hausväter. Bloges Gesinde darf wohl keine Beiträge

leisten.

3) ad 12 würden statt der öffentlichen Abgaben wohl die Gemeindelasten, onera communia, zum Fundamente anzunehmer sein.

Eine Beischrift am Rande lautet: "Nach Verhältnis ihrer Be-

sitzungen und Nahrungen."

Der Text des umgearbeiteten Entwurfes stimmt in den dre §§. 28, 29 und 30 mit demjenigen der §§. 29, 30 und 31 de

Allgemeinen gandrechtes überein.

Hiernach hat Suarez allerdings beabsichtigt, bloges Gesind frei zu lassen und als Fundament der Vertheilung die Gemeinde lasten anzunehmen. Letteres ift bei der Schlufredaktion nicht be liebt worden, und auch die Absicht, bloges Gefinde frei zu lasse hat keinen besonderen Ausdruck gefunden. Es ist möglich, bak wenn demnächst die Fassung gewählt wurde "Hausväter nach Rei hältnis ihrer Besitzungen und Nahrungen", man dafür hielt, Webadurch das Gesinde ausgeschlossen würde, weil dasselbe nach bi Ansicht der Redaktoren nicht zu denen zählte, welche eine eigen Nahrung haben. Eine solche Auffassung ist für die damalige 3ch namentlich mit Rucksicht auf die zum Gesindedienste verpflichtete Kinder der Unterthanen (§§. 185 ff. Titel 7 Theil II des Allze meinen Landrechtes) und in Hinblick auf §. 13 Titel 2 Theil I be Allgemeinen Gerichtsordnung, wonach das Gesinde dem ordentliche Gerichte seiner Herrschaft unterworfen war, wohl denkbar. heutigen sozialen Verhältnissen, wo das Gesinde seinen Erwerb i dem Dienen freiwillig sucht und findet, auch einen eigenen Bobnfi zu begründen vermag, aber muß angenommen werden, daß be Dienstbote in gleicher Weise eine Nahrung hat, wie der Tagelöhner der Dienstmann, furz Jeder, der aus eigenem Erwerbe seinen U terhalt gewinnt. Da das Landrecht als Maßstab für die Aufbrig gung der Schulbeiträge ganz allgemein die Besitzungen und Ra rungen aufstellt und davon die Nahrungen des Gefindes nicht an nimmt, so sind auch lettere als schulfteuerpflichtig anzusprechen.

Mit Recht hat daher der Vorderrichter die Klägerinnen

schulsteuerpflichtig erachtet.

Bas schließlich den Artikel 5 des Regulatives vom 29. August 1831 betrifft, so kann dieser zu einer Interpretation des Allgemeinen tandrechtes nicht benutt werden. Es erhellt daraus nur, daß die Schassertern im S. 31 Titel 12 Theil II des Allgemeinen Landrechtes die Familienvorstände zu verstehen seien, eine Ansicht, welche, wie zben ausgeführt, diesseits nicht getheilt werden kann. Die Hausstlungsvorstände gehören zu den Hausvätern und werden der Natur der Sache nach stets den größten Theil der Schullast zu tragen baben. Im Wesentlichen werden daher die Schulunterhaltungsersichtigen des Regulatives sich mit denen des Allgemeinen Landrechtes bieden. Aber Lepteres greift weiter, als das Regulativ.

Die Entscheidung des Vorderrichters war hiernach zu bestätigen • und der Kostenpunkt nach §. 72 des Verwaltungsgerichtsgesepes, wie

zeichen, zu regeln.

Urkundlich unter dem Siegel des Königlichen Oberverwaltungs= unichtes und der verordneten Unterschrift.

(L. S.) Persius.

C. B. G. Mr. I. 1148.

34) Nichtverpflichtung der Ortsarmenverbände, für unbeibringliches Schulgeld aufzukommen. Voraus=
ichungen für den Anspruch eines Lehrers auf Ersas
von Schulgeldausfällen.

(Centrbl. pro 1873 Seite 500; pro 1880 Seite 663.)

Berlin, den 20. November 1882.

Der Königlichen Regierung erwidere ich auf den Bericht vom August cr., daß die allgemeine Verfügung der Königlichen Restang vom 14. Dezember 1816, nach welcher der Schullehrer win inerigibeler Schulgeldreste aus der Ortsarmenkasse mit der Siste zu entschädigen sei, gegenstandslos geworden ist, da den Sistemenverbänden eine derartige allgemeine Verpflichtung nach des Gesehen vom 6. Juni 1870 und 8. März 1871 überhaupt zicht mehr obliegt.

Db im Uebrigen dem Lehrer N. ein Anspruch gegen die Schulzemeinde auf Ersatz der Schulgeldausfälle, bezüglich in welcher Höhe, wolle die Königliche Regierung nach Anleitung des Erlasses tem 30. April 1880 (Centralblatt S. 663) einer erneuten Prüfung Interziehen und demgemäß anderweit berichten. Dabei stelle ich der Erwägung der Königlichen Regierung anheim, ob und wie die Eins

richtung, daß der Lehrer Schulgeld als Theil seines Diensteinkom mens bezieht, abzustellen sei.

> Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. von Gogler.

An die Königl. Regierung zu R. U. III. a. 16805.

## Berleihung von Orden und Ehrenzeichen.

(Centrbl. pro 1882 Seite 312.)

Bei der Feier des Krönungs= und Ordensfestes am 14 Januar 1883 haben nachgenannte dem Ressort der Unterrichts-Un waltung ausschließlich oder gleichzeitig angehörende Personen erhalten

- 1) den Rothen Adler=Orden zweiter Klasse mit Gidenlaub:
- Barkhausen, Wirklicher Geheimer Ober-Regierungs-Rath un Direktor im Ministerium der geistlichen zc. Angelegenheiten. Dr. Eulenberg, Geheimer Ober-Medizinal-Rath und vortrage der Rath im Ministerium der geistlichen zc. Angelegenheiten. von Wussom, Geheimer Ober=Regierunge=Rath und vortragende Rath im Ministerium der geistlichen zc. Angelegenheiten.
  - 2) den Rothen Adler=Orden dritter Klasse mit der Schleife:
- Dr. Gandiner, Geheimer Ober-Regierungs-Rath und vortragen der Rath im Ministerium der geistlichen zc. Angelegenheiten.

Dr. Göbel, Provinzial=Schulrath zu Magdeburg. Dr. Nasse, Geheimer Regierungs=Rath und ordentlicher Prosesse an der Universität zu Bonn.

Dr. theol. Piper, außerordentlicher Professor an der Universit zu Berlin.

Raffel, Geheimer Ober=Regierungs-Rath und vortragender Ra im Ministerium der geistlichen zc. Angelegenheiten.

Sohn, Professor an der Kunst-Atademie zu Dusseldorf.

- Dr. Stauder, Geheimer Ober=Regierungs-Rath und vortragend Rath im Ministerium der geistlichen zc. Angelegenheiten.
  - 3) den Rothen Adler Drden vierter Rlasse:
- Bargiel, Professor an der akademischen Hochschule für Musik un Mitglied des Senates der Akademie der Rünfte zu Berlin.

Ini von Bernst orff, Kammerherr, Geheimer Regierungs=Rath und vortragender Rath im Ministerium der geistlichen 2c. An=

zelegenheiten.

Fede, Dompropst, Oberpfarrer und Kreis=Schulinspektor zu Erfurt. Dr. Bohle, Direktor des Gymnasiums Carolinum zu Osnabrück. Cerdes, Superintendent, Pastor prim. und Kreis=Schulinspektor zu Rienburg.

Dr. Fürstenau, Gymnasial-Direktor zu Hanau.

dr. theol. et phil. Grau, ordentlicher Professor an der Univer-

mit zu Königsberg i. Pr.

Dr. Groth, Professor und Privatdozent an der Universität zu Kiel. ferwig, Geheimer Regierungs=Rath und Dirigent des Schul= und Redizinal=Kollegiums der Provinz Brandenburg zu Berlin.

fern, Superintendent, Pfarrer und Kreis-Schulinspektor zu Po-

runden, Rreis Rönigsberg i. Pr.

Dr. John, Geheimer Justiz=Rath und ordentlicher Professor an

der Universität zu Göttingen.

Ir. Kempf, Professor und Direktor des Friedrichs-Gymnasiums

ties, Seminar=Director zu Kyrig, Kreis Oftpriegnig.

dr. iheol. Kleinert, Konfistorial=Rath und ordentlicher Professor an der Universität zu Berlin.

Ribler, Baurath und Professor an der technischen Hochschule zu

Cannover.

in Kraus, ordentlicher Professor an der Universität zu Halle a. d. S. in theol. Langen, ordentlicher Professor an der Universität zu Ann.

Laspeyres, Professor an der technischen Hochschule zu Aachen. Le tiebreich, ordentlicher Professor an der Universität zu Berlin. L. Müller, Gymnasial-Direktor zu Flensburg.

Ellmann, erster evangelischer Pfarrer und Kreis-Schulinspektor

u Inlba.

De von Sallet, Professor und Direktorial-Assistent bei den Köeiglichen Museen zu Berlin.

Die Schauenburg, Direktor des Realgymnasiums zu Krefeld.
Die Schmidt, ordentlicher Professor an der Universität zu Mar-

ditt, Propst, Hauptpastor und Kreis-Schulinspektor zu Lütjen-

targ Rreis Plon.

k. Soulz, Regierungs= und Schulrath zu Marienwerder.

dwarg, Superintendent, Oberpfarrer und Kreis-Schulinspektor Fehrbellin, Kreis Osthavelland.

terntopf, Kreis=Schulinspettor zu Insterburg.

Liprian, Seminar=Direktor und Direktor der Königlichen Lugusta-Schule zu Berlin.

- Urtel, Superintendent, Pfarrer und Kreis-Schulinspektor zu Gie bichenstein im Saalkreise.
  - 4) den Königlichen Kronen=Orden zweiter Klasse:
- Dr. Kirchhoff, Großherzogl. badischer Geheimer Hofrath, Mis glied der Akademie der Wissenschaften und ordentlicher Professo an der Universität zu Berlin.
- 5) den Königlichen Kronen=Orden vierter Klasse: Lettau, Seminarlehrer zu Marienburg, Regierungsbezirk Danzis Piel, Seminarlehrer zu Boppard, Kr. St. Goar.
- 6) den Königlichen Haus = Orden von Hohenzollern a. den Adler der Ritter:

Rretschel, Provinzial-Schulrath zu Kassel.

Schaller, Seminar=Direktor zu Köpenick, Kreis Teltow.

Dr. Seemann, Professor und Direktor des Gymnasiums zu Reiftadt, Regierungsbezirk Danzig.

b. den Adler der Inhaber:

Bartel, evangelischer Lehrer und Küster zu Stemnitz, Kre Schlawe.

Böhle, Kantor und Lehrer zu Niegripp im ersten Jerichowsche Kreise.

Deppe, emeritirter Lehrer und Kantor zu Wettin im Saalfreis Eichberg, emeritirter Lehrer und Küster zu Hohen=Schönhausen Kreis Niederbarnim.

Elmenthaler, Kantor und erster Lehrer zu Rhein, Kreis Lipc von der Fuhr, katholischer Lehrer zu Wassenberg, Kreis Heinster Hebel, evangelischer Lehrer zu Oberschelten, Kreis Siegen.

Hosenberg.

Hundertmark, katholischer Lehrer und Organist zu Jerlohn. Krauß, evangelischer Lehrer zu Walpershofen, Kreis Saarbrücke Prüfer, erster Lehrer der Lehr= und Erziehungsanstalt zu Zeiß. Richter, Rektor der Mädchenschule zu Guben.

Rüther, Kantor und Lehrer zu Nordleda, Kreis Otterndorf.

Scheffner, Rettor der Knaben=Mittelschule zu Tondern.

Schnitzler, Hauptlehrer und Rektor an der Knabenschule zu Sposteln zu Köln.

Strodzki, evangelischer Lehrer zu Schalkendorf, Kreis Rosenber Ullmann, Lehrer an der Knaben-Bürgerschule zu Kassel.

7) das Allgemeine Ehrenzeichen:

Fuhrmann, Gymnasial=Schuldiener zu Essen. Partmann, Diener bei der Königl. Bibliothek zu Berlin.

sud, Galeriediener I. Klasse bei den Königlichen Museen zu Berlin.

dunnede, Dekonom und Hausverwalter bei dem Schullehrersemi= nare zu Hannover.

Rujoth, katholischer Hauptlehrer zu Kelpin, Kreis Tuchel. Lewerenz, evangelischer Lehrer zu Klötzin, Kreis Cammin.

Matthias, emeritirter Lehrer und Kantor zu Etgersleben, Kreis Banzleben.

kihlow, evangelischer Hauptlehrer zu Mocker, Kreis Thorn.

Preiß, Kassen- und Bureaudiener bei der technischen Hochschule zu Berlin.

Sheithauer, Galeriediener I. Klasse bei der Königlichen National-Galerie zu Berlin.

Bojodi, katholischer Hauptlehrer zu Lissewo, Kreis Kulm.

# kersonal=Beränderungen, Titel= und Ordens=Berleihungen.

#### A. Behörden und Beamte.

In Geheime Ober = Medizinal = Rath und vortragende Rath im Ministerium der geistlichen 2c. Angelegenheiten, Professor Dr. Frerichs ist zum Wirklichen Geheimen Ober = Medizinal = Nathe mit dem Range eines Rathes erster Klasse ernannt,

Provinzial=Schulrath Tschackert zu Posen in gleicher Eigen=
icaft an das Provinzial=Schulkollegium zu Breslau versett,
die Amtsrichter E. R. Ferd. Müller zu Greiffenberg i. Schl.
um Zwecke seines Uebertrittes in das Ressort des Ministeriums

Ar geistlichen zc. Angelegenheiten zum Regierungs= Assessor er=
nannt und demselben die Stelle des Justiziars und Verwaltungs=
inhes bei dem Provinzial=Schulkollegium zu Koblenz verliehen,
in Regierungs= und Schulrathe Bock zu Liegnis der Charakter
ils Geheinner Regierungs=Rath verliehen,

Reminar=Direktor Trinius zu Delipsch und der Kreis=Schul= inpektor Dr. Montag zu Beuthen D./Schles. sind zu Regie= tangs = und Schulräthen ernannt und der Regierung zu Pots=

dam bezw. der Regierung zu Oppeln überwiesen,

In Rothe Adler = Orden vierter Klasse ist verliehen worden den Superintendenten und Kreis = Schulinspektoren Dr. Frantzu Ebendorf im Kreise Wolmirstedt und Konsistorial = Rath Dr. Renner zu Wernigerode, sowie dem früheren Superintenden ten und Kreis = Schulinspektor zu Spiller im Kreise Löwenberg, jesigen Pfarrer Dihm zu Deutsch Ossig im Kreise Görlitz.

### B. Universitäten, Atademien 2c.

Der Professor an der Universität, Mitglied der Akademie der Bissenschaften, Geheime Regierungs-Rath Dr. Helmholtzu Berlin ist in den Adelsstand erhoben. — der ordentliche Professor Dr. Kaftan zu Basel zum ordentl. Professor und der Privatdozen Lic. Dr. K. F. Frdr. Müller zu Berlin zum außerordentl Profess. in der theolog. Fakult. der Universität zu Berlin ernannt, dem Privatdoz. in derselben Fakultät, Inspektor den Goßnerschen Missionsanskalt zu Berlin Lic. Plath das Prädiku, Professor" beigelegt, — den ordentl. Professoren in der medizin. Fakult. derselben Univers. Dr. Gusserschen Medizinal=Räthe versliehen,

der Privatdozent und Amtsrichter Dr. Fischer zu Greifswald ist zum außerordentl. Profess. in der juristisch. Fakultät, — der Privatdoz. Dr. Hugo Schulz zu Bonn zum ordentl. Prosess und der Assistenzarzt im städtischen Krankenhause am Friedricht hain zu Berlin Dr. Rinne zum außerordentl. Profess. in de medizin. Fakult., — die außerordentl. Professoren Dr. Zimme zu Greisswald und Dr. Liebisch zu Breslau sind zu ordentle Professoren in der philosoph. Fakult. der Universität zu Greiss

wald ernannt,

dem ordentl. Profess. Geheimen=Regierungs=Rath Dr. Stenzle in der philosoph. Fakult. der Univers. zu Breslau ist der Königk Kronen=Orden zweiter Klasse verliehen, der Privatdoz. Dr Hillebrandt zu Breslau zum außerordentl. Profess. in be philosoph. Fakult. derselben Univers. ernannt, — dem Bibliotheiz Dr. Desterley an der Königl. und Universitäts=Bibliotheiz Breslau das Prädikat "Professor" beigelegt,

der Dozent an der Univers. und Professor an dem Polytechnikum zu Zürich Dr. Glogau zum außerordentl. Profess. in des philosoph. Fakult. der Univers. zu Halle a. d. S. ernanut worden

- Dem Mitgliede des Kuratoriums der Kunstakademie zu Düssel dorf, Regierungs=Rath Steinmep ist der Rothe Adler-Order vierter Klasse verliehen worden.
- Dem Direktor des Aupferstich-Rabinets bei den Museen Dr. Lipp mann zu Berlin ist der Königl. Kronen-Orden dritter Kloss verliehen worden.
- Dem ersten Sekretär bei der Königlichen Bibliothek Geheimer Rechnungsrath Runstmann zu Berlin ist der Königl. Kronen Orden dritter Klasse verliehen worden.

Im Sektionschef Profess. Dr. Sadebeck im geodätischen Institute in Berlin ist der Charakter als Geheimer Regierungs=Rath versliehen worden.

Dem Direktor der Provinzial-Kunst= und Kunstgewerbe=Schule H. A. Kühn zu Breslau ist das Prädikat, Professor" beigelegt worden.

C. Gymnasial. und Real-Lehranstalten.

Em Gymnafial Direktor Dr. Binsfeld zu Koblenz ist der

Rothe Adler-Orden vierter Klasse verliehen,

Direktor des städtischen Gymnasiums zu Memel, Dr. Große ist zum Königl. Gymnasial-Direktor ernannt und demselben die Direktion des Wilhelms-Gymnasiums zu Königsberg i. Ostprß. übertragen,

Rahl des Oberlehrers Profess. Dr. Klemens am Luisennädtischen Symnas. zu Berlin zum Direktor dieser Anstalt ist

kstätigt worden.

Im Oberlehrer Profess. Dr. Bormann am Gymnas. zu Halber = fiedt ist der Adler der Ritter des Königl. Hausordens von Hohenzollern, und

den Oberlehrer Profess. Dr. Worbs am Gymnas. zu Koblenz

der Königl. Kronen-Orden vierter Klasse verliehen worden.

Die Prädikat "Professor" ist beigelegt worden den Gymnasial= Oberlehrern

Barthel und v. Jacowicki zu Neustadt i. Westprß.,

Meditsch am Wilhelms-Gymnas. zu Berlin,

Dr. Billmann zu Halberstadt,

Stier und herper zu Wernigerode, und

Dr. Conrad zu Koblenz.

Derlehrern sind befördert worden die ordentlichen Lehrer Dr. Krause am Kneiphöfschen Gymnas. zu Königsbergi. Ostprß., ir. Kallen berg am Friedrich-Werderschen Gymnas. zu Berlin, Dr. Rödiger am Luisenstädtisch. Gymnas. zu Berlin, Dr. Uhdelph am Gymnas, zu Leobschütz, Dr. Josef Scholz am Gymnas. zu Neustadt D./Schl. und Rübel am Gymnasium zu Bielefeld.

Im ordentl. Lehrer Flaßig am Gymnas. zu Neustadt D./Schl.

ist der Titel "Oberlehrer" beigelegt worden.

E's ordentliche Lehrer sind angestellt worden am Gymnasium Berlin, Königstädt. Gymnas., der Hilsel. Dr. Bolte, zu Greifenberg der Hilsel. Paul Fischer, zu Greifswald der Schula. Kandid. Kunzmann, 1983.

(ferner find als ordentl. Lehrer angestellt worden am Symnasium) zu Pprig der ordentl. Lehrer Marseille vom Symnas. zu Greifenberg,

zu Stolp der Schula. Kandid. Dr. Keil,

zu Ohlau der provisor. Lehrer Schichelm,

zu Waldenburg der Schula. Kandid. Grensemann,

zu Halberstadt der Hilfel. Windel,

zu Stendal der Hilfel. Salzmann,

zu Bochum die Hilfslehrer Balkenhol, Humpert und Keller, zu Köln, Gymnas. a. d. Apostelkirche, der Lehrer Christa von

der höheren Bürgerschule zu Wesel, zu Kreuznach die Schula. Kandidaten Dr. Juris und Krid,

zu Saarbrücken der Schula. Kandid. Herwig und

zu Erier der Schula. Kandid. Bosch.

Dem Gesanglehrer am Symnas., Kantor Jung zu Brieg ist dat Prädikat "Musikdirektor" beigelegt worden.

Als technische Lehrer sind angestellt worden am Gymnasium zu Friedeberg N./M. der Elementarlehrer Kolbmüller und zu Oppeln der technische Hilfsl. Beck.

Dem Rektor Dr. Sarg am Progymnasium zu Tremessen ist das Prädikat "Professor" beigelegt, die Wahl des Dr. Isch au zum Rektor des Progymnas. zu

Schwedt a./D. ist bestätigt worden.

Die Wahl des Dirigenten des in der Entwickelung begriffenen Leibniz=Realgymnas. zu Hannover, Dr. K. W. Meyer zum Direktor dieser Anstalt, und

die Wahl des Gymnasial-Direktors Dr. Kirchner zu Ratibor zum Direktor des Realgymnas. zu Düsseldorf ist bestätigt worden

Dem Oberlehrer Profess. von Behr am Realgymnas. auf der Burg zu Königsberg i. Ostprß. ist der Rothe Adler-Orden vierter Klasse verliehen,

dem ordentl. Lehrer Dr. Kloppe am Realgymuas. zu Rord.

hausen der Titel "Oberlehrer" beigelegt worden.

Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden am Realgymnasium zu Königsberg i. Ostprß., städtisch. Realgymnas., der Schula Kandid. Geffron,

zu Berlin, Sophien=Realgymnas., der Hilfsl. Dr. Graupe,

zu Potsdam der Hilfel. Roloff,

zu Reiße der Schloßkaplan Leckelt aus Ober-Glogau und zu Witten der Schula. Kandid. Horn. kodem Realgymnas. zu Branbenburg a. d. H. ist der Lehrer Baad als Zeichenlehrer angestellt worden.

Der Oberlehrer Dr. Funde am Realgymnas. zu Osterobe ist in gleicher Eigenschaft an die Ober-Realschule zu Potsdam berusen, an der Ober-Realsch. zu Koblenz sind die ordentl. Lehrer Wim-mers, Lambed und Göbel zu Oberlehrern ernannt, und an dieselbe Anstalt ist der ordentl. Lehrer Dr. Weidgen vom Symnas. zu Koblenz als Oberlehrer berusen worden.

Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden an der Ober-Realsch. ju Elberfeld die Schula. Kandidaten Dr. Sellentin, keperabend und Dr. Waldschmidt.

Dem Gesanglehrer an der Realschule zu Aachen, Konzertmeister Benigmann ist das Prädikat "Professor" beigelegt, an der Realschule zu Essen der Schula. Kandid. Jansen als ordentl. Lehrer angestellt worden.

Di Bahl des Oberlehrers A. Jacobi am Waisenhause zu Königsierz zum Rektor des Realprogymnas. zu Gumbinnen ist bestätigt worden.

Dem Lehrer an der Gewerbe= und Handelsschule zu Kassel, Maler Merkel ist das Prädikat "Professor" beigelegt,

Derlehrern find befördert worden die ordentlichen Sehrer Dr. Rud. Müller am Realprogymnas. zu Gumbinnen, und Rehnert am Realprogymnas. zu Wolgast,

Um ordentl. Lehrer Dr. Lohmeper am Realprogymnas. zu Altena ist der Titel "Oberlehrer" beigelegt worden.

Wordentl. Lehrer sind angestellt worden am Realprogymnasium pu Dirstau i. Westpry. der Hilfst. Dr. Klein, und ju Lübben der Schula. Kandid. Dr. Hof.

D. Turnlehrer-Bildungsanstalt, Schullehrer-Seminare.

Dem Lehrer Eckler an der Turnlehrer-Bildungsanstalt zu Berlin ist der Charafter als Oberlehrer beigelegt worden.

Der Pfarrer Herrmann zu Stendal und der este Seminarlehrer Breitsprecher zu Pyrit sind zu Seminar-Direktoren ernannt, und ist der mann das Direktorat des Schull. Seminars zu Prß. Eplau,

- dem Breitsprecher das Direktorat des Schull. Seminars zu Franzburg verliehen worden.
- Am Schull. Seminar zu Rüthen ist der kommissar. Religionslehrer, Privatgeistliche Dr. Schneider als erster Lehrer angestellt worden.

Dem Seminarlehrer Hennig an der Luisen-Stiftung zu Posen ist das Prädikat "Musikdirektor" beigelegt worden.

In gleicher Eigenschaft sind versetzt worden die ordentl. Seminat-

Kehr zu Karalene an das Schull. Seminar zu Angerburg, und Marwißki zu Friedrichshoff an das Schull. Seminar zu Karalene.

Als ordentl. Lehrer sind angestellt worden am Schullehrer=Seminar, zu Friedrichshoff der Hilfst. Wrege daselbst,

zu Münsterberg der Gymnas. Hilfel. Dr. Renisch aus Liegnis,

zu Büren der Lehrer Rosenstengel aus Berlin, und

zu Rüthen der Lehrer Wiegers daselbst sowie der Seminar-Hilfst. Tüffers aus Montabaur.

E. Taubstummen-, Blinden- und Waisen-Anstalten.

An der Taubstummen=Anstalt zu Angerburg ist der Lehrer Neumann daselbst als Hilfslehrer angestellt,

an der städtischen Taubstummen = Schule zu Danzig der Lehrer Knischewski von der aufgelösten Taubst. Hilfsanstalt zu Oliva

als Echrer angestellt,

an der Taubst. Anstalt zu Marienburg der Hilfsl. G. Schmidt zum ordentl. Lehrer befördert und der Hilfsl. Hinz von der aufgelösten Hilfsanst. zu Oliva als kommissar. Lehrer angestellt, an der zu Anfang Oktober 1882 eröffneten Provinzial = Taubst.

an der zu Anfang Oktober 1882 eröffneten Provinzial = Taubst. Anstalt zu Schlochau sind der Dirigent der bisherigen Hilfsanst. daselbst, Eimert als Dirigent, der erste Lehrer Hahn von der städtisch. Taubst. Schule zu Danzig als Hauptlehrer, die Taubst. Lehrer Kloß aus Schneidemühl, Nagorsen aus Marienburz und Stobbe aus Graudenz als ordentl. Lehrer, die Taubst. Hilfslehrer Radomski aus Graudenz und Spohn aus Oliva als kommissarische Lehrer, sowie der bisher. Hilfsl. Genrich zu Schlochau als Hilfslehrer angestellt.

an der Taubst. Anstalt zu Schleswig sind der provisor. Lehrer Fuhrmann und die Hilfslehrerin Bornholdt definitiv ange-

stellt worden.

An der Blinden = Anstalt zu Steglit ist der Lehrer Gabete ale ordentl. Lehrer angestellt worden.

In dem Waisenhause zu Franzburg ist der Lehrer Jürgens daselbst als Hausvater angestellt worden.

### F. Boltsichullehrer.

Et haben erhalten den Rothen Abler-Orden vierter Klasse: Preuß, evangel. Schulrektor, Organist und Kantor zu Allenstein;

den Königl. Kronen-Orden vierter Klasse:

Shöppa, evangel. erster Lehrer, Rüster und Kantor zu Zechin, Krs Lebus;

den Adler der Inhaber des Königl. Hausordens von Hohenzollern: Beuster, evangel. Lehrer zu Gussow, Krs Teltow, Bloch, kathol. Lehrer und Kantor zu Schussenze, Krs Bomst, Christinneck, bish. evangel. Hauptlehrer zu Brandenburg a.d.H., Christmann, evangel. Lehrer zu Rothhof, Krs Marienwerder, Seins, evangel. Lehrer und Organist zu Gelnhausen, Krs Geln-hausen,

Jablonski, evangel. Lehrer und Kantor zu Marggrabowa, Krs. Olepko,

Kozer, bish. evangel. erster Lehrer und Organist zu Bohnsack, Landtes Danzig,

Liebs, evangel. erster Lehrer zu Eckersborf, Krs. Sagan, Loret, kathol. Lehrer zu Kamieniec, Krs Kosten,

Ludewig, evangel. erster Lehrer und Küster zu Dobrilugk, Krs Lucau,

Marquardt, evangel. Lehrer und Kantor zu Friedland i. Ostprß., Röller, evangel. Lehrer und Kirchendiener zu Niederlistingen, Krs Wolfhagen,

Reumann, evangel. Lehrer zu Kulm, Krs Birnbaum, Shauß, dögl. zu Nastätten, Unterlahnkrs, Sperlich, dögl. zu Schadewinkel, Krs Neumarkt, und Zielinski, kathol. Lehrer zu Klein=Lonsk, Landkrs Bromberg;

Mgemeine Chrenzeichen:

Auchholz, evangel. Lehrer und Küster zu Blankenhagen, Krs Regenwalde,

dreudenberg, israelit. Lehrer zu Nentershausen, Krs Roten= burg, Reg. Bez. Kassel,

Gilzer, evangel. Lehrer zu Gründen, Krs Labiau, Itgen, degl. und Organist zu Padingbüttel, Krs Lehe, Klauke, kathol. Lehrer zu Oberkirchen, Krs Meschede, Könip, evangel. Lehrer zu Romanowen, Krs Lyck, Maage, degl. zu Beilstein im Dillkreise,

Rothenburg, degl. und Rufter zu Sieping, Krs Oberbarnim,

(ferner haben erhalten das Allgemeine Chrenzeichen:)

Scherer, kathol. Lehrer und Organist zu Hartenfels, Unterwesterwaldkrs,

westerwaldkrs, Shild, evangel. Lehrer und Küster zu Dennin, Krs Anklam,

Stahl, evangel. Lehrer zu Langenhain im Mainkreise,

Stapelfeldt, begl. zu Hammoor, Kre Stormarn,

Topte, degl. zu Jakobsdorf, Krs Rosenberg.

### Ansgeschieden aus dem Amte.

#### Gestorben:

die ordentlichen Professoren

Dr. Höfer in der philosoph. Fakult. der Univerf. zu Greifswald,

Dr. Listing in der philosoph. Fakult. der Univers. zu Göttingen,

Dr. theol. et phil. Dietrich in der theolog. Fakult. und Geheimer Medizinalrath Dr. Beneke in der medizin. Fakult. der Univers. zu Marburg,

der ordentl. Honorar=Profess. Dr. theol. et phil. Herbst in der theolog. Fakult. der Univers. zu Halle,

der außerordentl. Profess. Dr. Albrecht in der medizin. Fakult. der Univers. zu Berlin,

der Gymnasial-Direktor Menzel zu Inowrazlaw,

der Gymnasial-Direktor Dr. Korn zu Ratibor,

der Direktor des Gymnas. an der Apostelkirche, Profess. Bigge zu Köln,

die Oberlehrer

Dr. Gloël am Wilhelms-Gymnas. zu Berlin, Peters am Gymnas. zu Landsberg a. d. W., Faber = zu Bochum, und Fischer = zu Münstereifel,

der ordentl. Lehrer Portius am Gymnas. zu Stolp,

der technische Lehrer Hirschberg am Gymnas. zu Sagan,

der Lehrer Genßler am Progymnas. zu Prum,

der Direktor des Realgymnas. Friedrich-Wilhelm-Schule, Kleinsorge zu Stettin,

der Obersehrer Windscheffel am Realgymnas. zu Fraustadt der ordentl. Lehrer Dr. Isaacsohn am Andreas-Realgymnas zu Berlin,

der Oberlehrer Dr. Rotelmann an der Friedrich = Werderscheisen Gewerbeschule (Ober=Realschule) zu Berlin,

der Zeichenlehrer Dworzaczeck an der Luisenstädtischen Gewerbe schule (Ober-Realschule) zu Berlin, und

der Direktor Rösner an der Blindenanstalt zu Steglit.

Irben Rubestand getreten:

der Lehrer Profess. A. J. Müller an der Runft = Atademie zu Duffeldorf,

der Gymnafial-Direktor Profess. Dr. Kapser zu Sagan, der Oberlehrer Profess. Dr. Rosendahl am Gymnas. zu Bielefeld, und ist demselben der Rothe Adler-Orden vierter Rlaffe verlieben worden, und

der ordentl. Lehrer, Titular Dberlehrer Dr. Mert am Real-Progymnaf. zu Biedentopf, und ist demselben der Königl.

Kronen-Orden vierter Rlasse verliehen worden.

Ausgeschieben wegen Eintrittes in ein anderes Amt im Inlande:

der Religions- und Oberlehrer Sockel am Gymnas. zu Gleiwig. Auf seinen Antrag ist entlassen worden:

Der ordentl. Lehrer Dr. Wolff am Gymnas. zu Aachen.

### Inhaltsverzeichnis des März geftes. thems have Winter has Wantakana have Etratekanatan

**Gelte** 

| Į,           |      | Ethattung von Miteibe ver Gersegung von Staatsveamten                | 120   |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|-------|
|              | 3)   | Beitpunkt für ben Gintritt ber Suspenston und ber Dienstentlaffung   |       |
|              | •    | eines Beaniten bezüglich ber Gehaltszahlung                          | 126   |
|              | 3)   | Ausführung bes Befetes, betreffend bie gurforge für bie Witmen       |       |
|              | •    | und Baifen ber unmittelbaren Staatsbeamten                           | 126   |
|              |      | 1) Ausschluß ber Zahlung von Witmen- und Baisengelbbeiträgen         |       |
|              |      | während ber Stellenerledigung                                        | 126   |
|              |      | 2) Richtanwendung bes Gefetes auf bie Lehrer an ben nicht aus-       |       |
|              |      | folieflich vom Staate unterhaltenen boberen Unterrichtsanftalten     | 127   |
|              |      | 3) Die Berficherung bei einer Privat - Lebens - Berficherungsbant    |       |
|              |      | foließt die Anwendung bes Gesetzes nicht aus                         | 127   |
|              | 4)   | Ausführung bes Befetzes über Die Berjährungsfriften bei öffentlichen |       |
|              | - ,  | Abgaben in ben neuen Provinzen in Beziehung auf Schulabgaben         | 128   |
|              | 5)   | Termin für die Einreichung ber ber Superrevision unterliegenben      |       |
|              | - /  | Bauprojette, auf Grund beren Anmelbungen für ben Staatshaus-         |       |
|              |      | haltsetat gemacht werben follen                                      | 130   |
|              | 6)   | Termin für Anträge auf außerorbentliche Zuschüffe jum Patronats.     |       |
|              | - /  | banfonds                                                             | 130   |
|              | 7)   | Beibringung eines Roftentiberschlages, eines Nachweises über bie     |       |
|              |      | Saubbienfte und bie Fuhren, sowie einer Individual-Repartition       |       |
|              |      | bei Anträgen auf Bauunterftützungen                                  | 131   |
|              | 8)   | Routrole über bie Unsführung von Schul- 2c. Bauten, für welche       |       |
|              | •    | Gnabengeschenke gewährt find; Termine für Zahlung ber Staats-        |       |
|              |      | gelber; Mitwirfung ber Staats-Baubeamten bei folden Bauten           | 132   |
|              | 9    | ) Ausichluß einer Bermittelung von Berficherungs-Gefellschaften bei  |       |
|              |      | Berfenbung ber Werthpapiere an die Seehanblung bei An - und          |       |
|              |      | Bertaufen von Effetten für Rechnung bes Staates                      | 133   |
| <b>[ [ [</b> | ta   |                                                                      |       |
| ***          | 111  | Bestätigung ber Rektorwahl bei ber Universität zu Kiel               | 134   |
|              | • •  | Bertretung bes Ministers ber geistlichen ic. Angelegenheiten im      | 124   |
|              | 1-31 | Auratorium ber Humbolbt-Stiftung                                     | 134   |
|              | 1 2  | Große atabemische Kunstansstellung zu Berlin                         | 134   |
|              | 10   | ) Ergänzung der Berfassungsstatute der technischen Hochschulen zu    | 135   |
|              |      | Danusper und an Nachen                                               | I Júl |

|      |           | CO. S.                                                                                                                                                                | Geite     |
|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|      | 14)       | Borkehrungen bei ben technischen Pochschulen für bas Studium ber Elektrotechnik                                                                                                                           | 135       |
| III. | 15)       | unterricht für die vom Griechischen bispenstrten Schuler an                                                                                                                                               | 137       |
|      | 16)       | Symnasien<br>Gegenstände der Symnasial-Reiseprlifung, zu welcher Inhaber des<br>Reisezeugnisses eines Realgymnasiums ober einer Ober-Realschule                                                           |           |
|      | 17)       | zugelassen werben                                                                                                                                                                                         | 139       |
|      |           | Untersekunda einer böberen Unterrichtsanstalt, bei welcher nur Jahresversetzungen stattfinden                                                                                                             | 140       |
|      | 18)       | Termin ber Prüfung ber Zeichenlehrer für höhere Lehranstalten, sowie ber Zeichenlehrerinnen für höhere Mädchenschulen                                                                                     | 1 11      |
|      | 19)       | Beibringung des Reisezeugnisses seitens der Aspiranten der Prilsung für das landwirthschaftliche Lehramt an Landwirthschafts- schulen                                                                     | 149       |
|      | 20)       | Stellung der Schulkommission, bezw. des Kuratoriums einer höheren Unterrichtsanstalt, insbesondere in Hannover, zu der An-                                                                                | 143       |
| •    | 21)       | stalt und zu der staatlichen Aufsichtsbehörde                                                                                                                                                             |           |
|      | 22)       | bie Lebrer an ftabtifden boberen Unterrichtsanftalten; Berechnung                                                                                                                                         |           |
|      | 93)       | ber Dienstzeit, Aufbringung ber Pension für solche Lehrer Pflege einer guten Handschrift in ben höheren Unterrichtsanstalten                                                                              | 14°<br>14 |
| IV.  | •         | Mitwirtung der Boltsschullehrer bei ber allgemeinen Biehzählung                                                                                                                                           |           |
|      | 25)       | Erweiterung ber Bereinbarung mit ber freien Pansestabt Bremen wegen gegenseitiger Anerkennung ber Prufungszeugnisse für                                                                                   | 1         |
|      | •         | Berzeichnis der Lehrer und der Lehrerinnen, welche die Prufung für das Lehramt an Taubstummenanstalten im Jahre 1882 bestanden                                                                            |           |
|      | 27)       | baben<br>Befähigungszeugnisse aus ber Turnlehrerinnen Prüfung im<br>Herbste 1882                                                                                                                          | 15        |
| V.   | 28)       | Der für die Kinder aller preußischen Staatsangebörigen obligatorische Schulunterricht soll denselben in einer preußischen Schule zu Theil werden .                                                        | 15        |
|      | 29)       | Regelung ber Ortsichulverwaltung in Städten ber Prov. Beftfalen                                                                                                                                           | 15        |
|      | 30)       | Busammensetzung bes Schulvorstandes im Geltungsbereiche ber Provinzial-Schulordnung vom 11. Dezbr. 1845                                                                                                   |           |
|      | 31)       | Berechtigung der Bezirkeregierung zur Erhebung des Kompetenz-<br>konfliktes. Gutsberrliche Leistungen, welche auf einer allgemeinen<br>gesetzlichen Berbindlichkeit beruhen. Zulässigkeit des Rechtsweges |           |
|      | 32)       | Der Gutsherr bes Schulortes gehört nicht zu ben Hansvätern; eine Beitragspflicht für angekaufte bäuerliche Grundflucke liegt                                                                              |           |
|      | 33)       | Begriff ber "Hausväter" im Sinne bes §. 29 Thl. II Tit. 12                                                                                                                                                | 16        |
|      | 34)       | Allg. 2. R                                                                                                                                                                                                | 10        |
|      | <b></b> - | Lehrers auf Ersat von Schulgelbausfällen                                                                                                                                                                  | . 10      |
|      |           | leihung von Orden und Ehrenzeichen                                                                                                                                                                        | 10        |
|      | Per       | onalcronif                                                                                                                                                                                                | 1         |

# Centralblatt

für

## die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

herausgegeben in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts - und Medizinal = Angelegenheiten.

№ 4. u. 5.

Berlin, den 12. Mai.

1883,

### Ministerium der geiftlichen zc. Angelegenheiten.

Sine Majestät der König haben Allergnädigst geruht, dem Staatsminister und Minister der geistlichen, Unterrichtsund Medizinal-Angelegenheiten von Goßler den Stern zum Rothen Adler-Orden zweiter Klasse mit Eichenlaub zu verleihen.

## 1. Allgemeine Verhältnisse.

35) Anrechnung der in den §§. 18 und 19 des Pensions; gesetzes gedachten Dienstzeiten bei Festsetzung des Witzenstelles.

Berlin, den 16. Februar 1883.

Ew. Hochwohlgeboren erwidern wir auf den gefälligen Bericht vom 11. Dezember v. J. ergebenst, daß nach der zweifellosen Bericht des S. 14 Absatz des Gesetzes vom 20. Mai v. J. (Gel. Samml. S. 298) der Departementschef in Gemeinschaft mit den Finanz-Minister befugt ist, die Anrechnung der in den SS. 18 und 19 des Pensionsgesetzes vom 27. März 1872 gedachten Dienstzeitel bei Festsetung des Witwen= und Waisengeldes eines im attiver Dienste verstorbenen Beamten zuzulassen.

20. 20.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten.

Der Finanz-Minister. In Vertretung Meinecke.

Im Auftrage: de la Croix.

An

ben Königl. Oberpräsibenten 2c.

U. III. b. 5310. M. b. g. A.

1. 1973. 👸 🗪.

36) Verrechnung der Witwen- und Waisengeldbeiträg bei den unmittelbaren Verwaltungen.

(Centrbl. pro 1882 Seite 606 Rr. 110.)

Berlin, den 3. März 1881 Auf den Bericht vom 6. Februar d. J. erwidere ich dem Könistlichen Provinzial Schulkollegium, daß nach weiterer Verständigur mit dem Herrn Finanz-Minister die wegen Verrechnung der Witwel und Waisengeldbeiträge in der Cirkular-Versügung vom 25. Augu v. J. — G. III. 2908 — angedeuteten Etats-Deklarationen sich abie unmittelbaren Verwaltungen beschränken werden, und zw werden auch die Etats der unmittelbaren Verwaltungen erst von nächsten Rechnungsjahre, also erst vom 1. April 1883/4 ab, dklarirt werden. Für das laufende Rechnungsjahr ist nach den Vstimmungen unter 1 und 3 der Vorschriften der Königlichen Oberkechnungs-Kammer vom 7. Juli v. J. zu versahren.

An das Königl. Provinzial-Schulkollegium zu R.

Abschrift erhält das Königliche Provinzial = Schulkollegium im Lasolge der Cirkular-Verfügung vom 25. August v. J. — G. III. 2908 — zur Kenntnisnahme und weiteren Veranlassung.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. In Vertretung: Eucanus.

An Lie Abrigen Königl. Provinzial-Schulkollegien, 20. 20. U. III. 279. G. III.

37) Diensteinkommen der Unterbeamten bei den Prorinzial-Schulkollegien; Gewährung des Minimalein= kommens bei der Anstellung.

Berlin, den 2. Februar 1883. Ew. Hochwohlgeboren erwidere ich auf den gefälligen Bericht im 13. Januar d. J. ergebenst, daß zur Zeit keine Mittel vorhanstind, um den Kanzleidiener des dortigen Königlichen Provinzialskulfollegiums N., welcher übrigens beim Uebergange an diese Bestink eine Gehaltsverbesserung erfahren hat, eine Besoldungszulage

a bewilligen.

Hierbei bemerke ich, daß die Unterbeamten sämmtlicher Provinzialschulkollegien im Gehalte unter sich rangiren. Bei der verhältnissmisig geringen Anzahl derselben ist zur Vermeidung einer Beeinsmichtigung der bereits angestellten Beamten ein Einschub sehr unerwänscht und kann nur in besonderen Ausnahmefällen mit meiner vorher einzuholenden Genehmigung zugelassen werden. Bei Besetzung solcher Etellen ist daher dem betressenden Beamten stets nur das Minimalschalt mit 960 Mrk. zu gewähren; ein Aufrücken des Neuangestellten im Gehalte sindet ohne Rücksicht auf die von demselben in anderen Etaatsdienststellungen zugebrachte Zeit nur nach Maßgabe der in kin übrigen Stellen eintretenden Bakanzen statt. Hieraus ergiebt in die Nothwendigkeit, stets nur Beamte von thunlichst geringem Unfalter in die erwähnten Stellen zu berusen. In den Berichten In Reuanstellungen ist das Dienstalter des Betressenden in Zukunft anzugeben.

An des Rönigs. Oberpräsidenten ac. Abschrift theile ich dem Präsidium zur gefälligen Kenntnisnahme und gleichmäßigen Beachtung ergebenst mit.

> Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An bie Prösidien ber übrigen Königl. Provinzial-Schulkollegien. U. II. 5135.

38) Anwendung der Cirkular-Berfügung vom 8. April 1882 wegen Berrechnung der durch Amtssuspensionen und Disziplinar-Untersuchungen der Staatskasse entstehenden Kosten auch bei den mittelbaren Staatsbeamsten, insbesondere bei den Lehrern.

Aufbringung der Stellvertretungskosten während der Amtssuspension eines Schullehrers.

Feststellung und Deckung der Zeugengebühren ic. in Disziplinar-Untersuchungen gegen mittelbare Staats: beamte.

Berlin, den 11. Januar 1883. Auf die Berichte vom 27. Juli und 7. Dezember v. J. erwis vom 8. April v. J. — G. III. 1089 U. I. II. M. 1925\*) —, bes treffend die Verrechnung der durch Amtssuspenfionen und Disziplie nar-Untersuchungen der Staatstasse entstehenden Rosten, auch bei den mittelbaren Staatsbeamten, insbesondere bei den Lehrern, anzuwenden ist. Selbstverständlich erleidet jedoch hierdurch der in der diesseitigen Verfügung vom 21. Oftober 1861 — U. 22232 \*\*) -Minist. Bl. f. d. i. V. de 1862 S. 9 — ausgesprochene Grundsap, wonach die Rosten der Stellvertretung eines vom Amte suspendirten Lehrers, soweit sie aus der innebehaltenen Gehaltshälfte nich gedeckt werden können, lediglich den zur Unterhaltung der Schult Berpflichteten zur Laft fallen, keine Aenderung. Die Zeugengebührer 2c. in Disziplinar=Untersuchungssachen gegen mittelbare Staatsbeamte insbesondere Lehrer, sind nach Anleitung des Reichsgesetzes vom 30 Juni 1878 (R. G. Bl. 1878 S. 173) festzustellen und von der Be borde, welche die Untersuchung eingeleitet hat, vorbehaltlich der Erstat

<sup>\*)</sup> Centrbl. f. d. Unt. Verw. pro 1882 Seite 336.

\*\*) Degl. pro 1861 Seite 749. — S. a. Berfügung vom 10. Dezembe 1878, Centrbl. pro 1878 Seite 683, begl. Berfügung vom 13. Mai 1880 Centrbl. pro 1880 Seite 673.

imz nach rechtsträftiger Verurtheilung des Angeklagten, auf ihren fends zu Prozeskosten zu übernehmen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. In Vertretung: Eucanus.

An tie Königl. Regierung zu R. G. III. 4181.

Berlin, den 2. Februar 1883. Abschrift erhält die Königliche Regierung 2c. zur Kenntnisnahme und Beachtung.

> Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. In Vertretung: Encanus.

An immtliche Königl. Regierungen (excl. R.) und Königl. Brovinzial-Schulkollegien, sowie an die Königl. Konstorien in der Provinz Hannover und den Königl. Ber-Kirchenrath zu Nordhorn.

G. III. 78.

39) Staatsausgaben für öffentlichen Unterricht, Kunst und Wissenschaft.

(Centrbl. pro 1882 Seite 278 Rr. 5.)

Rachdem durch das in der Gesets-Sammlung für 1883 Nr. 9 \( \frac{2}{39} \) Nr. 8921 verkündete Gesets vom 27. März d. J. der Etaatshanshaltsetat für das Jahr vom 1. April 1883/84 festgestellt rorden ist, werden die in demselben nachgewiesenen Ausgaben für isentlichen Unterricht, Kunst und Wissenschaft nach dem Etat für Winisterium der geistlichen zc. Angelegenheiten nachstehend ansigeben:

| Rapitel. | Titel.       | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                          | Betrag<br>für 1. April<br>1883/84. |
|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <u> </u> | <del> </del> |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mart. \$                           |
|          |              | A. Dauernde Ausgaben.                                                                                                                                                                                                                                             | T.                                 |
| 109.     |              | Dinisterium. (Die Ausgaben bleiben hier unerwähnt.)                                                                                                                                                                                                               |                                    |
| 112.     | ,            | Evangelische u. tatholische Konsiftorien.                                                                                                                                                                                                                         | 11                                 |
| 114.     |              | (Die Besoldungen der schulkundigen Mitglieder der Provinzial-Konsistorien in der Provinz Pannover sind in dem Etat des Ministeriums nicht getrennt von den Besoldungen der anderen Mitglieder dieser Konsistorien aufgesührt und bleiben deshalb hier unerwähnt.) |                                    |
| 117.     |              | Provinzial=Schulkollegien.<br>Besoldungen:                                                                                                                                                                                                                        | -                                  |
|          | 1.           | Dirigent des Provinzial-Schulkollegiums in Ber-<br>lin, Direktor des Provinzial-Schulkollegiums<br>in Hannover im Nebenamte, Provinzial-<br>Schulräthe, Verwaltungsräthe und Justizia-                                                                            | 10500                              |
|          | 2.           |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 197 250                            |
|          |              | leidiener                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 28 070.<br>325 320.              |
|          | 3.           | Bu Wohnungsgeld = Zuschüssen für die Beam-<br>ten                                                                                                                                                                                                                 | <b>45</b> 360.                     |
|          |              | Summe Kitel 3 für sich                                                                                                                                                                                                                                            | <b>40</b> 000                      |
| l        |              | Andere persönliche Ausgaben.                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |
|          | 4.<br>5.     | Bur Remunerirung von Hilfsarbeitern<br>Bu außerordentlichen Remunerationen und Unter-<br>ftützungen für Subaltern-, Kanzlei- und Unter-                                                                                                                           | 21 200.                            |
|          |              | beamte                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 110.                             |
|          |              | Summe Titel 4 und 5                                                                                                                                                                                                                                               | 25 310                             |
|          |              | Sächliche Ausgaben.                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |
|          | 6.           | Miethe für Geschäftslokale und zu Bureaubedürf-<br>nissen (Schreib- und Packmaterialien, Druck-<br>sachen, Feuerung, Beleuchtung, Bibliothek,<br>Utenfilien, Porto und sonstige Frachtgebüh-                                                                      |                                    |

| Rapitet. | Litei.                                             | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Betrag<br>für 1. April<br>1883/84.<br>Mart. Pf.                                             |
|----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| (117.)   |                                                    | ren für dienstliche Sendungen, Heften der<br>Akten 20.)<br>3u Diäten und Fuhrkosten<br>Summe Titel 6 und 7<br>Summe Kapitel 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 39 305.—<br>73 000.—<br>112 305.—<br>508 295.—                                              |
| 118.     | 1                                                  | Prüfungs-Kommissionen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             |
|          | 2.                                                 | Jur Remunerirung der Mitglieder der wissensschaftl. Prüfungs-Rommissionen, einschließlich 14 406 Mark aus den eigenen Einnahmen an Prüfungsgebühren  Jur Bestreitung der Ausgaben der Rommissiosnen für die wissenschaftliche Staatsprüfung der Theologen und der theologischen Prüfungs-Rommissionen zu Halle und Kiel  Jur Remunerirung der Mitglieder und Beamten der Rommissionen für die Prüfung der Eehrer an Mittelschulen und der Rektoren, der Lehrer und Borsteher an Taubstummenanstalten, der Zeichenlehrerinnen für mehrklassige Bolks- und für Mittelschulen und der Turnslehrer und Turnlehrerinnen, sowie zu sächslichen Ausgaben  Summe Rapitel 118 | 55 206.—  11 760.—  14 322.—  81 288.—                                                      |
| 112      |                                                    | 11 n i n a r i i t z t a n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             |
| 113.     | 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>7.<br>8.<br>9. | Universitäten.  Zuschuß für die Universität zu Königsberg .  Berlin  Breiswald  Breslau  Fiel  Wöttingen  Bonn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 758 999.— 1 547 625.— 140 564.— 698 194.— 512 993.— 507 071.— 296 049.— 477 851.— 769 837.— |

| Rapitel. | Titel.     | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Betrag<br>für 1. April<br>1883/84,<br>Marl. |
|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (119.)   | 10.<br>11. | Buschuß für die theologische und philosophische<br>Akademie zu Münster<br>= = das Epceum zu Braunsberg<br>Summe Titel 1 bis 11                                                                                                                                                                                                        | 115 179.<br>20 208.<br>5 844 570.           |
|          | 12.        | Dispositionesonds zu außerordentlichen säch-<br>lichen Ausgaben für die Universitäten, die Aka-<br>demie zu Münster u. das Epceum zu Braunsberg                                                                                                                                                                                       | 60 000.                                     |
|          | 13.        | an sämmtlichen Universitäten, an der Atademie<br>zu Münster und an dem Epceum zu Brauns-<br>berg, sowie zur Heranziehung ausgezeichne-                                                                                                                                                                                                | 90 000.                                     |
|          | 14.        | ter Dozenten  3u Stipendien für Privatdozenten und andere jüngere, für die Universitätslaufbahn voraus- sichtlich geeignete Gelehrte, dis zum Betrage von höchstens 1500 Mark jährlich und auf läng- stens vier Jahre für den einzelnen Empfänger                                                                                     | <b>54</b> 000.                              |
|          | 15.        | Dispositions sonds zur Berufung von Nachfolgern für unerwartet außer Thätigkeit tretende Uni- versitätslehrer                                                                                                                                                                                                                         | 12 000                                      |
|          | 16.        | Bu Stipendien und Unterstützungen für wür- dige und bedürftige Studirende                                                                                                                                                                                                                                                             | 69 366<br>6 129 936                         |
| 120.     |            | Söhere Lehranstalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |
|          | 1.         | Bahlungen vermöge rechtlicher Verpflichtung an nachbenannte Anstalten und Fonds.                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |
|          |            | Regierungsbezirk Königsberg: Symnasium zu Braunsberg. Regierungsbezirk Gumbinnen: Friedrichs. Symnasium zu Gumbinnen. Residenzstadt Berlin: Berlinisches Symnasium zum grauen Kloster, Friedrich-Werdersches Symnasium, Köllnisches Symnasium, Joaschimsthalsches Symnasium. Regierungsbezirk Potsdam: Ritterakademie zu Brandenburg. |                                             |

| Rublieg.<br>Titel. | Ausgabe.                                                                                                                     | Betrag<br>für 1. April<br>1883/84, |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| पं स               |                                                                                                                              | Mart. B                            |
| 1 <b>2</b> 0.)     | Regierungsbezirk Frankfurt: Gymnasien zu<br>Guben, Sorau, Kottbus, Landsberg a. d. W.,                                       |                                    |
| ı                  | Rüstrin, Real-Progymnasium zu Lübben.<br>Regierungsbezirk Stralsund: Pädagogium zu<br>Putbus.                                |                                    |
|                    | Regierungsbezirk Bromberg: Gymnasium zu Bromberg.                                                                            |                                    |
| , 1                | Regierungsbezirk Breslau: Katholischer Haupt-<br>schulfonds in Schlesien.<br>Regierungsbezirk Liegnip: Gymnasium zu          |                                    |
| 1                  | Görlig.                                                                                                                      |                                    |
|                    | Regierungsbezirk Magdeburg: Domgymna=<br>fien zu Magdeburg und Halberstadt, Gym=<br>nasium zu Duedlinburg.                   |                                    |
|                    | Regierungsbezirk Merseburg: Domgymna=<br>sium zu Merseburg, Gymnasien zu Witten=                                             |                                    |
| i                  | berg, Torgau, Domgymnasium zu Naums<br>burg, Stiftsgymnasium zu Zeip, Landess<br>joule zu Pforta, Klosterschule zu Rohleben. |                                    |
|                    | Regierungsbezirk Erfurt: Gymnasium zu Schleusingen.                                                                          |                                    |
|                    | Regierungsbezirk Schleswig: Gymnasien zu<br>Rendsburg, Hadersleben, Husum.                                                   |                                    |
|                    | Landdrosteibezirke Hannover-Hildesheim:<br>Gymnasium Josephinum nebst Real-Pro-<br>gymnasium zu Hildesheim.                  |                                    |
| '                  | Landdrosteibezirke Lüneburg=Stade: Gymna=<br>fium zu Celle.                                                                  |                                    |
|                    | Landdrosteibezirke Denabrück-Aurich: Gym-<br>nasium Carolinum zu Denabrück, Ulriche-<br>Gymnasium zu Norden, Gymnasium nebst |                                    |
| :                  | Realgymnasium zu Leer.<br>Regierungsbezirk Münster: Gymnasium zu                                                             |                                    |
|                    | Burgsteinfurt.<br>Regierungsbezirk Minden: Gymnasien zu<br>Bieleseld, Herford, Studiensonds zu Pa-                           |                                    |
| į                  | derborn.<br>Regierungsbezirk Arnsberg: Gymnasium zu<br>Hamm.                                                                 |                                    |

| Rapitel. | Titel. | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Betrag<br>für 1. Ahri<br>1883/84.<br>Mart. |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| (120.)   | 2.     | Regierungsbezirk Kassel: Gymnasien zu Kassel. Hegierungsbezirk Koblenz: Gymnasium zu Behlar. Regierungsbezirk Düsseldorf: Gymnasium zu Esena. Regierungsbezirk Düsseldorf: Gymnasien zu Essenungsbezirk Köln: Gymnasium zu Münstereisel. Regierungsbezirk Köln: Gymnasium zu Münstereisel. Regierungsbezirk Trier: Progymnasium zu St. Bendel.  Busselsen und Fonds. Regierungsbezirk Königsberg: Friedrichs-Kollegium u. Bilhelms-Gymnasium zu Königsberg, Gymnasien zu Kastenburg, Braunsberg, Oobenstein, Rössel, Wartenstein, Wehlau. Regierungsbezirk Gumbinnen: Friedrichsberg, Gymnasium zu Gumbinnen, Gymnasium zu Lyd, Gymnasium nehst Realgymnasium zu Tilst. Regierungsbezirk Danzig: Gymnasien zu Danzig, Glbing, Reustadt, Marienburg, Pr. Stargardt. Regierungsbezirk Marienwerder: Gymnasien zu Marienwerder, Rulm, Konig, Deutschskrone, Straßburg, Graudenz, Gymnasium nehst Realgymnasium zu Thorn. Resierungsbezirk Marienwerder: Gymnasium nehst Realgymnasium zu Thorn. Resierungsbezirk Marienwerder: Gymnasium nehst Realgymnasium zu Thorn. Resierungsbezirk Pranzssisches Gymnasium, Wilslehms-Gymnasium, Eusen-Gymnasium, Wilslehms-Gymnasium, Raiserin Augusta-Gymnasium zu Charlottenburg. Regierungsbezirk Franksurt: Friedrichs-Gymnasium zu Charlottenburg. Regierungsbezirk Franksurt: Friedrichs-Gymnasium zu Charlottenburg. | 221 157                                    |

| Rapiter. | Zitet. | Ausgabe.                                                                             | Betrag<br>für I. April<br>1883/84.<br>Mark. Pf |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 120.)    |        | Gymnafium zu Stettin, Gymnafium zu                                                   |                                                |
|          |        | Stargard.                                                                            |                                                |
| 1        | ļ      | Regierungsbezirk Köslin: Gymnasien zu Rös-                                           |                                                |
|          | }      | lin, Reustettin, Symnasium nebst Real-<br>gymnasium zu Kolberg.                      |                                                |
| , t      | 1      | Regierungsbezirk Stralsund: Pädagogium zu                                            |                                                |
|          | ,      | Putbus.                                                                              |                                                |
| '        |        | Regierungsbezirk Posen: Friedrich-Wilhelms-                                          |                                                |
|          |        | Gymnasium und Marien-Gymnasium zu                                                    |                                                |
|          | 1      | Posen, Gymnasien zu Lissa, Ostrowo, Kro-                                             |                                                |
| ;        |        | toschin, Meseriß, Schrimm, Rogasen, Real-<br>gymnasien zu Fraustadt und Rawitsch.    |                                                |
|          | 1      | Regierungsbezirk Bromberg: Gymnasien zu                                              |                                                |
|          |        | Bromberg, Inowrazlaw, Gnefen, Schneide=                                              |                                                |
|          |        | mühl, Wongrowiy, Nakel, Progymnafium                                                 |                                                |
|          |        | zu Tremessen.                                                                        |                                                |
|          |        | Regierungsbezirk Breslau: Matthias=Gymna= fium zu Breslau, Gymnafien zu Brieg, Glas, |                                                |
|          | '      | Bilhelmsschule (Realgymnasium) zu Rei-                                               |                                                |
|          | 1      | chenbach.                                                                            |                                                |
|          |        | Regierungsbezirk Liegnip: Evangelisches Gym=                                         |                                                |
| 1        | 1      | nasium zu Groß-Glogau, Katholisches Gym-                                             |                                                |
|          | 1      | nasium zu Groß = Glogau, Gymnasien zu Hirschberg, Sagan.                             |                                                |
|          | 1      | Regierungsbezirk Oppeln: Gymnasien zu Op=                                            |                                                |
|          |        | pelu, Ratibor, Leobschütz, Neiße, Gleiwitz,                                          |                                                |
|          |        | Groß-Strehlig, Pleß.                                                                 |                                                |
|          | !      | Regierungsbezirk Magdeburg: Domgymnasien                                             |                                                |
|          |        | zu Magdeburg und Halberstadt, Gymnasien                                              |                                                |
|          |        | zu Salzwedel, Duedlinburg.<br>Regierungsbezirk Merseburg: Gymnasium zu               |                                                |
|          | I      | Eisleben, Stifts-Gymnasium zu Zeit                                                   |                                                |
|          |        | Regierungsbezirk Erfurt: Gymnasien zu Er=                                            |                                                |
|          | •      | furt, Heiligenstadt, Schleufingen.                                                   |                                                |
|          | ı      | Regierungsbezirk Schleswig: Gymnasium zu                                             |                                                |
|          |        | Altona, Symnasium nebst Realgymnasium<br>zu Rendsburg, Symnasien zu Glückstadt,      |                                                |
|          |        | Meldorf, Plon, Kiel, Gymnasium nebst                                                 |                                                |
|          |        | Realgymnafium zu Flensburg, Gymnafien                                                |                                                |
|          | ١      | nebst Real-Progymnasien zu Schleswig,                                                | 1                                              |

Betrag flir 1. Apri 1883/84. Mart.

| Rapitel.<br>Titel. | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (120.)             | Sabersleben, Husum, Real-Progymnasium zu Sonderburg.  Landdrosteibezirke Hannover-Hildesheim: Kaisser Wilhelms-Gymnasium zu Hannover, Gymnasium Andreanum nehst Realgymnasium zu Hildesheim, Gymnasium zu Klausthal, Real-Progymnasien zu Nienburg und Duderstadt, Gymnasium nehst Realgymnasium zu Göttingen.  Landdrosteibezirke Lüneburg-Stade: Gymnassium zu Gelle, Gymnasium nehst Real-Progymnasium zu Stade, Dom-Gymnasium zu Berden.  Landdrosteibezirke Dsnabrück-Aurich: Gymnassium zu Aurich, Wilhelms-Gymnasium nehst Real-Progymnasium zu Emden, Gymnassium zu Weppen, Gymnasium zu Emden, Gymnassium zu Meeppen, Gymnasium nehst Realgymnasium zu Weppen, Gymnasium nehst Realgymnasium zu Weppen, Gymnasium nehst Realgymnasium zu Leer, Ulrichs-Gymnasium zu Norden, Gymnasium zu Wilhelmshafen.  Regierungsbezirk Nünster: Gymnasium zu Wunster, Gymnasium nehst Realgymnasium zu Burgsteinfurt, Gymnasien zu Roesseld, Warendoorf.  Regierungsbezirk Minden: Gymnasium Theoborianum zu Paderborn.  Regierungsbezirk Ansberg: Gymnasium zu Arnsberg, Gymnasium nehst Real-Progymnasium zu Gersseld.  Regierungsbezirk Rassell: Gymnasium zu Hersseld.  Regierungsbezirk Rassellum Gelehrtes Gymnasium und Realgymnasium zu Wiesbaden, Gymnasien zu Hadamar, Weilburg, Pillenburg, Real-Progymnasium zu Biesbaden, Gymnasien zu Hadamar, Weilburg, Pillenburg, Real-Progymnasium zu Biedenslopf. |

| Titet.    | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Betrag<br>für 1. April<br>1883/84.<br>Mart. Pf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Regierungsbezirk Düsseldorf: Gymnasien zu Düsseldorf, Kleve, Emmerich, Neuß. Regierungsbezirk Köln: Friedrich-Wilhelms-Gymnasium nebst Realgymnasium zu Köln, Gymnasien zu Bonn, Münstereisel. Regierungsbezirk Trier: Gymnasien zu Trier, Saarbrücken, Progymnasium zu St. Wendel. Regierungsbezirk Sigmaringen: Gymnasium zu Hedingen | 3 107 217.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>3.</b> | Zuschüsse für die vom Staate und von Ande-<br>ren gemeinschaftlich zu unterhaltenden An-<br>stalten.                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1         | Regierungsbezirk Frankfurt: Gymnasium zu<br>Küstrin.<br>Regierungsbezirk Breslau: Gymnasium zu                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | Dels.<br>Regierungsbezirk Merseburg: Dom=Gymna=<br>sium zu Merseburg.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| İ         | Realgymnasium zu Bielefeld.<br>Regierungsbezirk Düsseldorf: Gymnasium zu                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | Regierungsbezirk Aachen: Gymnasium zu<br>Aachen                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 65 406.58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.        | Zuschüsse für die von Anderen zu unterhal=<br>tenden, aber vom Staate zu unterstüßenden<br>Anstalten.                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | Regierungsbezirk Königsberg: Realgymna=<br>fium auf der Burg zu Königsberg, Gym-<br>nasium zu Memel, Real=Progymnasium zu<br>Pillau und Realgymnasium zu Osterode.                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | Regierungsbezirk Danzig: Realgymnasium zu Elbing, Real=Progymnasium zu Dirschau.<br>Regierungsbezirk Marienwerder: Progymnassien zu Neumark, Löbau i. W. Pr., Realsprogymnasium zu Kulm.<br>Progymnasium zu Kulm.<br>Regierungsbezirk Potsbam: Viktoriassymnas                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | <b>3.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Regierungsbezirk Düsseldorf: Gymnasien zu Düsseldorf, Aleve, Emmerich, Neuß. Regierungsbezirk Köln: Friedrich-Wilhelms-Gymnasium nehst Realgymnasium zu Köln, Gymnasien zu Bonn, Münstereisel. Regierungsbezirk Trier: Gymnasien zu Trier, Saarbrücken, Progymnasium zu St. Wendel. Regierungsbezirk Sigmaringen: Gymnasium zu hedingen  3. Zuschüsse für die vom Staate und von Anderen gemeinschaftlich zu unterhaltenden Anstalten. Regierungsbezirk Frankfurt: Gymnasium zu Küstrin. Regierungsbezirk Werseburg: Dom-Gymnassium zu Westerungsbezirk Werseburg: Dom-Gymnassium zu Westerungsbezirk Winden: Gymnasium nebst Realgymnasium zu Bielefeld. Regierungsbezirk Düsseldorf: Gymnasium zu Essen. Regierungsbezirk Tachen: Gymnasium zu Essen. Regierungsbezirk Achen: Gymnasium zu Aachen  4. Zuschüsse für die von Anderen zu unterhaletenden, aber vom Staate zu unterstüßenden Anstalten. Regierungsbezirk Königsberg: Realgymnassum aus der Burg zu Königsberg, Gymnassum zu Willau und Realgymnasium zu Osterode. Regierungsbezirk Danzig: Realgymnassum zu Elbing, Real-Progymnassium zu Dirschau. Regierungsbezirk Marienwerder: Progymnassien zu Neumark, Lödau i. W. Pr., Real- |

Betrag für 1. Apri 1883/S4.

Mart.

| Rapitel. | Titel. | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (120.)   |        | sium zu Potsdam, Symnasium zu Bran- denburg, Gymnasium nehst Realgymnasium zu Prenzlau, Symnasien zu Neu-Ruppin, Bittstock, Freienwalde, Realgymnasien zu Perleberg, Brandenburg, Potsdam, Real- Progymnasien zu Briezen, Lucenwalde. Regierungsbezirk Franksurt: Symnasium nehst Real-Progymnasium zu Guben, Symnasien zu Lucau, Sorau, Königsberg R. M., Symnasium nehst Real-Progymnasium zu Landsberg a. d. B., Paddagogium und Baisenhaus zu Jüllichau, Real-Progymnasium zu Landsberg a. d. B., Paddagogium und Baisenhaus zu Jüllichau, Real-Progymnasium zu Lübben. Regierungsbezirk Stettin: Symnasien zu Antlam, Pyrig, Treptow a. d. R., Demmin, Greisenberg, Real-Progymnasi. zu Bollin. Regierungsbezirk Röslin: Gymnasium zu Dramburg, Real-Progymnasium zu Lauen- burg, Progymnasium zu Schlawe. Regierungsbezirk Stealsun: Real-Progym- nasium zu Bolgast. Regierungsbezirk Posen: Progymnasium zu Rempen. Regierungsbezirk Bressau: Friedrichs. Sym- nasium zu Bressau, Symnasium zu Bromberg. Regierungsbezirk Pressau: Friedrichs. Sym- nasium zu Bressau, Symnasium zu Bromberg. Regierungsbezirk Dypeln: Symnasium zu Brauer, Realgymnasium zu Sauer, Realgymnasium zu Landesbut. Regierungsbezirk Dppeln: Symnasien zu Beuthen i. D. S., Kreuzburg, Kattowig, Realgymnasien zu Tarnowig, Reise. Regierungsbezirk Magdeburg: Symnasien zu Stendal, Seehausen, Burg, Realgymnasium zu Dalberstadt. Regierungsbezirk Werseburg: Symnasien zu Bittenberg, Torgau, Sangerhausen, La- teinische Hauptschule der France'schen Stif- |

Betrag für 1. April 1883/84. Mark. P

Pf.

| Raviter.<br> | Ausgabe.                                                                               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| (120.)       | tungen zu Halle a. d. S., Realgymnafium                                                |
| 1            | der Francke'schen Stiftungen zu Halle a. d.S.                                          |
|              | Regierungsbezirk Erfurt: Realgymnasium zu<br>Erfurt, Symnasium nebst Realgymnasium     |
|              | zu Mühlhausen.                                                                         |
|              | Regierungsbezirk Schleswig: Real=Progym=                                               |
|              | nasium zu Segeberg, Realschule zu Neu-<br>munster.                                     |
|              | Landdrofteibezirke Hannover= Hildesheim:                                               |
| ,            | Gymnasium nebst Real-Progymnasium zu                                                   |
|              | Hameln, Realgymnasium zu Osterode, Real-<br>Progymnasien zu Einbeck, Münden, Nort-     |
|              | heim.                                                                                  |
|              | Landdrosteibezirke Lüneburg=Stade: Gymna=                                              |
|              | sium Johanneum nebst Realgymnasium zu garburg,                                         |
|              | Real-Progymnasien zu Otterndorf, Uelzen,                                               |
|              | Progymnasium zu Geestemunde.                                                           |
|              | Canddrosteibezirke Dsnabrück - Aurich: Raths-<br>Gymnasium zu Osnabrück, Realgymnasium |
|              | zu Denabrud, Real-Progymnasium zu Pa-                                                  |
|              | penburg.<br>Regierungsbezirk Münster: Gymnasien zu                                     |
|              | Recklinghausen, Rheine, Real=Progymna=                                                 |
|              | sium zu Bocholt.                                                                       |
|              | Regierungsbezirk Minden: Gymnasium nebst Realgymnasium zu Minden, Gymnasien zu         |
|              | Herford, Hörter, Warburg, Progymnasium                                                 |
|              | zu Rietberg.                                                                           |
| !            | Regierungsbezirk Arnsberg: Gymnasien zu Soest, Brilon, Attendorn, Bochum, Real-        |
|              | aymnasien zu Hagen, Lippstadt, Siegen,                                                 |
|              | Iserlohn, Real-Progymnasium zu Schwelm.                                                |
|              | Regierungsbezirk Kassel: Realgymnasium zu<br>Kassel, Realschule zu Eschwege, Real-Pro- |
|              | gymnasien zu Marburg, Fulda, Schmal-                                                   |
|              | kalden, Hofgeismar, Realschulen zu Roten=                                              |
|              | burg, Karlshafen.<br>Regierungsbezirk Wiesbaden: Kaiser Wil-                           |
|              | helme-Gymnasium zu Montabaur, Real-                                                    |

| Rapitel. | Titel.       | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Betrag<br>für 1. Apr<br>1883/84.<br>Marl. |
|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| (120.)   |              | schule zu Homburg, Real-Progymnasien zu Biebrich-Mosbach, Limburg, Geisenheim, Ems, Diez, Oberlahnstein. Regierungsbezirk Koblenz: Symnasium zu Neuwied, Progymnasien zu Linz, Trarbach, Andernach. Regierungsbezirk Düsseldorf: Symnasium zu Elberfeld, Gymnasium nehst Real-Progymanasium zu Wesel, Symnasien zu Duisburg, Mörs, Kempen, München-Sladbach, Realgymnasium zu Ruhrort. Regierungsbezirk Köln: Marzellen-Symnasium, Apostel-Symnasium, Kaiser Wilhelms-Symnasium zu Köln. Regierungsbezirk Trier: Realgymnasium zu Trier, Progymnasium zu Prüm, Real-Progymnasium zu Saarlouis. Regierungsbezirk Aachen: Gymnasium zu Düren, Progymnasium zu Sülich, Malmedy, Real-Progymnasium zu Eupen. Regierungsbezirk Sigmaringen: Real-Progymnasium zu Gumen. | 961 10<br>4 354 88                        |
|          | 5.           | Bur Erfüllung des Normal-Etats vom 20. April 1872 (Staats Anzeiger für 1872 Nr. 156) bei den Gymnasien und Realgymnasien, zu Bessoldungsverbesserungen für die technischen, Hilfs- und Elementar-Lehrer an diesen Ansstalten und für die Dirigenten und Lehrer an allen übrigen höheren Unterrichtsanstalten sämmtlicher Landestheile, sowie zu Beihilfen zu Wohnungsgeld-Zuschüssen an die Dirigenten und Lehrer der nicht ausschließlich vom Staate                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                         |
|          | 6.           | unterhaltenen höheren Unterrichtsanstalten . Dispositionsfonds zu sonstigen Ausgaben für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 65 6                                      |
|          | 6 <b>a</b> . | das höhere Unterrichtswesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24 0                                      |
|          |              | unter Tit. 2 und 3 aufgeführten Unterrichts-<br>anstalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>26</b> 0                               |

|             |                    | المن المن البيان المن المن المن المن المن المن المن ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |
|-------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Rapitel.    | Titel.             | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Betrag<br>für 1. April<br>1883/84.<br>Mart. Pf.                   |
|             | 7.  <br>8.  <br>9. | Dispositionssonds zur Deckung der durch die Einführung der revidirten Lehrpläne an höberen Unterrichtsanstalten entstehenden Mehrbedürfnisse.  Zu unvorhergesehenen und zu außerordentlichen baulichen Bedürfnissen der staatlichen Gymenasien, Realgymnasien und sonstigen höheren Unterrichtsanstalten  Zu Stipendien und Unterstüßungen für würdige und bedürftige Schüler von Gymnassien und Realgymnasien  Zu Zuschüssen zur Unterhaltung höherer Mädechenschulen  Zu Unterstüßungen für Lehrer an höheren Unsterrichtsanstalten                                                                                                                                                      | 28 250. —  30 000.—  22 397.10  100 000.—  30 000.—  4 681 211.46 |
| <b>2</b> 1. | ;                  | Elementar=Unterrichtswesen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |
|             | •                  | Schullehrer= und Lehrerinnen-Seminare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |
|             |                    | Regierungsbezirk Königsberg: Schullehrer=Se- minare zu Braunsberg, Waldau, Pr. Eylau, Friedrichshoff, Osterode. Regierungsbezirk Gumbinnen: Schullehrer=Se- minare zu Angerburg, Karalene, Ragnit. Regierungsbezirk Danzig: Schullehrer=Semi- nare zu Marienburg, Berent. Regierungsbezirk Marienwerder: Schullehrer= Seminare zu Graudenz, Pr. Friedland, Löbau, Tuchel. Residenzstadt Berlin: Seminar für Stadtschulen und mit der Augustaschule verbundenes Leh- rerinnen=Seminar. Regierungsbezirk Potsdam: Schullehrer=Semi- nare zu Köpenick, Dranienburg, Kyrip, Neu- Ruppin. Regierungsbezirk Frankfurt: Schullehrer-Se- minare zu Neuzelle, Alt-Döbern, Drossen, Königsberg N. M. |                                                                   |

Betrag für 1. Apri 1883/81.

Mart.

| Rapitel.<br>Titel. | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (121.)             | Regierungsbezirk Stettin: Schullehrer-Semi- nare zu Pöliz, Rammin, Pyriz. Regierungsbezirk Köslin: Schullehrer-Seminare zu Röslin, Būtow, Dramburg. Regierungsbezirk Stralfund: Schullehrer-Se- minar zu Kranzburg. Regierungsbezirk Pojen: Schullehrer-Seminare zu Namitsch, Paradies, Roschmin, Louisen- stiftung nebit Lebrerinnen-Seminar zu Posen. Regierungsbezirk Bromberg: Schullehrer-Se- minare zu Bromberg, Crin. Regierungsbezirk Bressau: Schullehrer-Semi- nare zu Bressau, Münsterberg, Steinau, Ha- belschwerdt, Dels. Regierungsbezirk Liegnitz: Schullehrer-Semi- nare zu Bunzlau, Liebenthal, Reichenbach, Sagan, Rebenkursus zu Liegnitz. Regierungsbezirk Depeln: Schullehrer-Seminare zu Der-Glogau, Peiskretscham, Rreuzburg, Pilchowitz, Rosenberg, Biegenhals, Depeln, Jülz. Regierungsbezirk Magdeburg: Schullehrer-Se- minare zu Barby, Halberstadt, Ofterburg. Regierungsbezirk Merseburg: Schullehrer-Se- minare zu Beißenfels, Eisleben, Elsterwerda, Delissich, Lehrerinnen-Seminar zu Droybig. Regierungsbezirk Grsutt: Schullehrer-Semi- nare zu Erfurt, Heiligenstadt. Regierungsbezirk Schuleswig: Schullehrer-Semi- nare zu Segeberg, Tondern, Edernsörde, Ueter- sen, Lehrerinnen-Seminar zu Augustenburg. Landdrosteibezirke Huneburg und Stade: Schul- lehrer-Seminare zu Lannover, hildes- heim, Alfeld, Bunstorf. Landdrosteibezirke Dsnabrüd und Aurich: Schul- lehrer-Seminare zu Lüneburg, Stade, Ber- den, Bederkesa. Landdrosteibezirke Osnabrüd und Aurich: Regierungsbezirk Wünster: Schullehrer-Semi- |

| Mapitet. | Eltei.    | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Betrag<br>für 1. April<br>1883/84.<br>Mart. Pf. |
|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 21.)     |           | nar zu Warendorf, Lehrerinnen=Seminar zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |
|          |           | Münster. Regierungsbezirk Minden: Schullehrer-Semi- nare zu Petershagen, Büren, Lehrerinnen- Seminar zu Paderborn. Regierungsbezirk Arnsberg: Schullehrer-Semi- nare zu Soest, hilchenbach, Küthen. Regierungsbezirk Kassel: Schullehrer-Seminare zu Homberg, Schlüchtern, Fulda. Regierungsbezirk Wiesbaden: Schullehrer-Se- minare zu Montabaur, Usingen, Dillenburg. Regierungsbezirk Koblenz: Schullehrer-Semi- nare zu Boppard, Neuwied, Münstermaiseld. Regierungsbezirk Düsseldorf: Schullehrer-Se- minare zu Mörs, Rempen, Mettmann, Elten, Rheydt, Odenkirchen, Lehrerinnen-Seminar zu Kanten. Regierungsbezirk Köln: Schullehrer-Seminare zu Brühl, Siegburg. Regierungsbezirk Trier: Schullehrer-Seminare zu Uttweiler, Wittlich, Lehrerinnen-Seminar zu Saarburg. Regierungsbezirk Aachen: Schullehrer-Semi- nare zu Linnich, Kornelhmünster. |                                                 |
|          | 1.        | Besoldungen der Direktoren, Lehrer und Leh-<br>rerinnen, Beamten und Unterbeamten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 029 139,24                                    |
|          | 2.        | Zu Wohnungsgeld-Zuschüssen für die Direktoren,<br>Lehrer und Beamten .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 111 264.—                                       |
|          | 3.        | Bur Remunerirung von Hilfslehrern, Kassen=<br>Rendanten, Anstaltsärzten, Schuldienern und<br>sonstigem Hilfspersonale, sowie zu Remunera-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |
| •        | 4.        | tionen für den Unterricht in weiblichen Hand-<br>arbeiten. Bur Bestreitung der Kosten der Dekonomie, zu<br>Wedikamenten und zu Unterstützungen in den<br>mit Internatseinrichtung verbundenen Semi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 121 839.44                                      |
|          | <b>5.</b> | naren<br>Zu Unterstützungen, zu Medikamenten und zur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 040 087.42                                    |

| Rapitel. | Titel.         | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Betrag<br>für 1. Ap<br>1963/84,<br>Karl. |
|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| (121.)   | 6.<br>7.<br>8. | Rrankenpflege für die im Externate befind- lichen Seminaristen  Bur Unterhaltung der Gebäude und Gärten  Bu Unterrichtsmitteln  Bur Unterhaltung und Ergänzung der Uten- silien, zur heizung und Beseuchtung, Miethe für Anstaltslokate und zu sonstigen sächlichen Ausgaben, einschließlich eines Zuschusses von 6 000 Mark für eine Bildungsanstalt für jüdische Elementarlehrer im Regierungsbezirke | 475 00(<br>174 84)<br>98 56(             |
|          |                | Münfter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 447 82<br>4 498 57                       |
|          |                | Praparanden-Anstalten. Regierungsbezirk Gumbinnen: in Pillkallen, Löpen. Regierungsbezirk Danzig: in Pr. Stargardt. Regierungsbezirk Marienwerder: in Rheden. Regierungsbezirk Stettin: in Plathe, Massow. Regierungsbezirk Köslin: in Rummelsburg.                                                                                                                                                     |                                          |
|          |                | Regierungsbezirt Stralfund: in Grimmen.<br>Regierungsbezirt Pofen: in Meferip, Lissa, Ro-<br>gafen.<br>Regierungsbezirk Bromberg: in Czarnitau.<br>Regierungsbezirk Breslau: in Landeck, Schweid-<br>mip.                                                                                                                                                                                               |                                          |
|          |                | Regierungsbezirk Liegnis: in Schmiedeberg. Regierungsbezirk Oppeln: in Rosenberg, Ziegen- hals, Oppeln, Zülz. Regierungsbezirk Magdeburg: in Quedlinburg. Regierungsbezirk Erfurt: in Heiligenstadt. Regierungsbezirk Schleswig: in Barmstedt, Apentade. Landdrosteibezirk Hannover: in Diepholz.                                                                                                       |                                          |
|          |                | Landdrosteibezirke Denabrud und Aurich: in<br>Aurich, Melle,<br>Regierungsbezirk Arneberg: in Laasphe.<br>Regierungbezirk Kassel: in Friplar.                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |

| Rabitet.        | Pitel.       | Ausgabe.                                                                                                                                                                                  | Betrag<br>für 1. April<br>1883/84.<br>Viark. Pf. |
|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| (, 1 <b>2</b> 1 |              | Regierungsbezirk Wiesbaden: in Herborn.<br>Regierungsbezirk Koblenz: in Simmern.                                                                                                          |                                                  |
|                 | 10.          | Besoldungen der Anstaltsvorsteher und Lehrer<br>Zu Wohnungsgeld-Zuschüssen für die Vorsteher<br>und Lehrer.<br>Zur Remunerirung von Hilfslehrern, Anstalts=                               | 111 700.—<br>6 612.—                             |
| '1              | 1 <b>2.</b>  | ärzten, Hausdienern und zu sonstigen persön-<br>lichen Ausgaben<br>Zur Bestreitung der Kosten der Dekonomie, zu<br>Medikamenten und zu Unterstützungen für die                            | 24 336.—                                         |
|                 |              | Präparanden Zur Unterhaltung der Gebäude und Gärten Zu Unterrichtsmitteln, zur Unterhaltung und Ersgänzung der Utenfilien, zur Heizung und Besleuchtung, Miethe für Anstältslokale und zu | 197 106.—<br>2 766.—                             |
|                 | į            | sonstigen sächlichen Ausgaben                                                                                                                                                             | 60 105.—<br>402 625.—                            |
| 1               | <b>5.</b> 's | Dispositionssonds zur Förderung des Seminar-<br>Präparandenwesens                                                                                                                         | 193 516.—                                        |
| 10              | 6.   2       | Zu Unterstützungen für Seminar= und Präpa=<br>randenlehrer                                                                                                                                | 30 000.—                                         |
|                 |              | Turnlehrer=Bildungswesen.                                                                                                                                                                 |                                                  |
| 1               | 7 5          | Turnlehrer = Bildungsanstalt zu Berlin.<br>Besoldungen für den Unterrichtsdirigenten, den                                                                                                 |                                                  |
|                 |              | Lehrer und den Kastellan                                                                                                                                                                  | 10 680.—                                         |
|                 | !            | Zu Wohnungsgeld=Zuschüssen für den Dirigenten und den Sehrer                                                                                                                              | 1440.—                                           |
| 2               | <b>0</b> . ; | lehrerinnen und zu sonstigen persönlichen Aus- gaben Zur Unterhaltung des Gebäudes Zu Unterrichtsmitteln, zur Unterhaltung und Er- gänzung der Utenfilien, zur Heizung und Be-            | 8 870.—<br>1 070.—                               |

| Rapitel. | Titel.      | Ausgabe.                                                                                                           | Betrag<br>fftr 1. Ap<br>1883,84<br>Mart. |
|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| (121.)   |             | leuchtung, sowie zu sonstigen sächlichen Aus-                                                                      |                                          |
|          | ] .         | gaben                                                                                                              | 8 15                                     |
|          |             | Summe Titel 17 bis 21                                                                                              | 30 21                                    |
|          | 22.         | Dispositionsfonds zu Unterstützungen für an-<br>gehende Turnlehrer und zu sächlichen Ausgaben<br>für das Turnwesen | <b>56 4</b> 0                            |
|          |             | Summe Litel 22 für sich.                                                                                           | 00 10                                    |
|          |             | Summe Titel 17 bis 22                                                                                              | 86 61                                    |
|          |             | Summe Litel 17 dis 22                                                                                              | 90 01                                    |
|          |             | Elementarschulen.                                                                                                  |                                          |
|          | 23.         | Zu Schulaufsichtskosten, und zwar zu Besoldungen für Kreis-Schulinspektoren                                        | 678 7!                                   |
|          | 23 <b>a</b> | Zu Schulaufsichtskosten, und zwar zu Vergü-<br>tungen für Reise- und sonstige Dienstunkosten                       |                                          |
|          |             | für die Kreis-Schulinspektoren                                                                                     | 1810                                     |
|          | <b>24.</b>  | Zu Wohnungsgeld=Zuschüssen für die Kreis=Schul= inspettoren                                                        | 84 5                                     |
|          | 25.         | Bu Schulaufsichtskosten, und zwar zu widerruf-                                                                     | _                                        |
|          |             | lichen Remunerationen für die Verwaltung                                                                           |                                          |
|          | 07          | von Schulinspektionen                                                                                              | 527 5                                    |
|          | 21.         | Besoldungen und Zuschüsse für Lehrer, Lehre=<br>rinnen und Schulen, insbesondere auch zur                          |                                          |
|          |             | Gemährung zeitweiliger Gehaltszulagen für                                                                          |                                          |
|          |             | ältere Lehrer, sowie zu Unterstützungen                                                                            | 12 151 1                                 |
|          | 28.         |                                                                                                                    | 2183                                     |
|          | 288         | Bur Unterstützung unvermögender Gemeinden und Schulverbande bei Elementarschulbauten                               |                                          |
|          | 29.         |                                                                                                                    |                                          |
|          |             | für emeritirte, sowie zu Unterstützungen für                                                                       |                                          |
|          |             | ausgeschiedene Glementarlehrer und Lehrerinnen                                                                     | 7000                                     |
|          |             | Summe Litel 23 bis 29                                                                                              | 15041                                    |
|          | 30.         | Dispositionssonds für das Elementar-Unterrichts-                                                                   |                                          |
|          |             | wesen                                                                                                              | 186(                                     |
|          |             | Summe Titel 30 für sich.                                                                                           |                                          |
|          | 1           |                                                                                                                    |                                          |

| Rapitet. | Titer. | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Betrag<br>für 1. April<br>1883/84.<br>Mart. Pf. |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 121.)    |        | Taubstummen- und Blindenweisen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u> </u>                                        |
| ,        | 21     | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |
|          |        | Bedürfniszuschüsse für die Taubstummen-Anstalt<br>in Berlin und die Blinden-Anstalt in Stegliß<br>Zur Förderung des Unterrichtes Taubstummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>60 850.</b> —                                |
|          | ł      | und Blinder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20 000.—                                        |
|          |        | Summe Titel 31 und 31 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 80 850.—                                        |
|          |        | Baisenhäuser und andere Bohlthätig=<br>keits-Anstalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |
|          | 32.    | Bedürfniszuschüsse für nachbenannte Anstal=<br>ten:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |
|          |        | Residenzstadt Berlin: Luisenstiftung, Luisenstift, Lindow= u. Orange=Waisenhaus, Kornmesser'= sches Waisenhaus, Schindler'sches Waisenhaus. Regierungsbezirk Potsdam: Civil=Waisenanstalt zu Potsdam, von Türk'sche Waisenanstalt zu Kl. Glienicke. Regierungsbezirk Frankfurt: Waisenhaus zu Reuzelle. Regierungsbezirk Posen: Krankenanstalt der grauen barmherzigen Schwestern zu Posen, Waisenhaus zu Paradies. Regierungsbezirk Liegnis: Waisenhaus zu Bunz-lau, Gemeinde Lassendorf im Kreise Freistadt |                                                 |
|          |        | in Schlesien aus dem Legate des verstorbenen Besitzers der Herrschaft Sorau, Bischofs Balthasar von Promnitz. Regierungsbezirk Magdeburg: Berg'sche DiözessansSchullehrer=Witwen= und Waisenkasse. Regierungsbezirk Merseburg: Francke'sche Stifstungen zu Halle, Prokurator=Amt und Waissenhaus zu Zeitz. Regierungsbezirk Kassel: Kleinkinder=Bewahrsanskalt zu Kassel. Summe Titel 32 für sich.                                                                                                            | 94 201.26                                       |
| ,        | 33.    | Zuschüsse für Fortbildungsschulen Summe Titel 33 für sich. Summe Kapitel 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 182 000.—<br>20 795 692.64                      |

| Rapitel. | Titel.     | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                   | Betrag<br>für 1. April<br>1883/84.<br>Mart. |
|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 122.     |            | Runst= und Wissenschaft.                                                                                                                                                                                                   |                                             |
|          |            | Kunst=Museen in Berlin.                                                                                                                                                                                                    |                                             |
|          |            | Besoldungen für den Generaldirektor, die Ab-<br>theilungsdirektoren, Direktorialassistenten, Be-<br>amten und Unterbeamten                                                                                                 | 195 095.                                    |
|          | 2.         | Bu Wohnungsgeld = Zuschüssen für die Beam-                                                                                                                                                                                 | 37 380                                      |
|          | 3.         | ten Andere persönliche Ausgaben. Zur Remunes rirung von Assistenten, Rechnungsführern, Bureauarbeitern, Aussehern, Boten und sons stigem Hilfspersonale, sowie zu außerordents kichen Kemunerationen und Unterstüßungen an |                                             |
|          |            | Beamte                                                                                                                                                                                                                     | 6 512                                       |
|          | 4.         |                                                                                                                                                                                                                            |                                             |
|          | K          | lungen                                                                                                                                                                                                                     | <b>32</b> 5 000<br>22 600                   |
|          | 5.<br>6.   | Zur Unterhaltung der Gebäude und Garten. Zu sonstigen sächlichen Ausgaben                                                                                                                                                  | 147 36                                      |
|          |            | Summe Titel 1 bis 6                                                                                                                                                                                                        | 733 94                                      |
|          | 7.<br>8.   | National=Galerie zu Berlin. Besoldungen für den Direktor, den Direkt= torialassistenten, den Beamten und die Unters beamten                                                                                                | 35 680                                      |
|          | 9.         | ten                                                                                                                                                                                                                        | 5 94(                                       |
| 1 _      | 10.<br>11. | lichen Remunerationen und Unterstützungen an Beamte                                                                                                                                                                        | 2 22<br>15 50<br>23 90<br>83 22             |
| 1 _      |            | Bureauarbeitern, Aufsehern, Boten und sonsstigem Hilfspersonale, sowie zu außerordentslichen Remunerationen und Unterstüßungen an Beamte.  Bur Unterhaltung der Gebäude und Gärten. Bu sonstigen sächlichen Ausgaben       |                                             |

| 1011 dug | Litel.    | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Betrag<br>für 1. April<br>1883/84.<br>Mart. Pf.          |
|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|          | 13.       | Rönigliche Bibliothek zu Berlin. Besoldungen für den Ober Bibliothekar, die Bibliothekare und Kustoden, Bureaubeamten die Bibliothekdiener und Hausdiener  Zu Wohnungsgeld Zuschüssen für die Beamsten  ten Andere persönliche Ausgaben. Zur Remunestirung von Alsistenten, Rechnungsführern, Bureauarbeitern, Aussehern, Voten und sonsstigem Hilfspersonale, sowie zu außerordentslichen Remunerationen und Unterstützungen an | 85 965.—<br>11 940.—                                     |
| 1        | <b>5a</b> | Beamte Bermehrung und Unterhaltung der Samms lungen lungen Bur Ünterhaltung der Samms lungen Bur Unterhaltung der Gebäude und Gärten . Bu sonstigen sächlichen Ausgaben Summe Titel 12 bis 16                                                                                                                                                                                                                                    | 21 200.—<br>96 000.—<br>6 575.—<br>29 854.—<br>251 534.— |
| 1        | 7         | Geodätisches Institut zu Berlin.<br>Besoldungen für den Präsidenten, die Sek-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |
|          |           | tionschefs, Assistenten, den Bureauvorsteher<br>und die Bureaudiener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 48 030.—                                                 |
|          | i         | ten Andere persönliche Ansgaben. Zur Remunes rirung von Assistenten, Rechnungssührern, Bureauarbeitern, Aufsehern, Boten und sons stigem Hilfspersonale, sowie zu außerordents lichen Remunerationen und Unterstüßungen an                                                                                                                                                                                                       |                                                          |
| 2        |           | Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 800.—<br>43 790.—<br>107 820.—                         |
|          | 21.       | dem Telegraphenberge bei Potsdam.<br>Besoldungen für den Direktor, die Observa-<br>toren, den Assistenten und die Unterbeamten                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |

| Rapitel. | Titel. | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Betrag<br>ffir 1. April<br>1883/84.<br>Mart. 1 |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| (122.)   | 21a    | Zu Wohnungsgeld = Zuschüssen für die Beam- ten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 432                                            |
|          | 22.    | Andere persönliche Ausgaben. Zur Remuneri=<br>rung von Assistenten, Rechnungsführern, Bu=<br>reauarbeitern, Aufsehern, Boten und sonfti=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |
|          | 23.    | gem Hilfspersonale, sowie für Hilfsleistungen Zu sonstigen sächlichen Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 000<br>28 450                                |
|          |        | Summe Titel 21 bis 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 68 782                                         |
|          |        | Sonstige Kunst= und wissenschaftliche<br>Anstalten und Zwecke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |
|          | 24.    | Landes Alterthümer; Vorsitzender des sitzterarischen, artistischen, musikalischen, phostographischen und gewerdlichen Sachverstänsdigen Vereines; 2 historiographen des preussischen Staates und der Mark Brandenburg; Schloßkastellan und Schloßdiener zu Mariensburg; Aussterbebesoldung für einen Gelehrelehrten; Rustos und Diener des Rauch-Musseums in Berlin; Bibliothekar und Bibliotheksschen, Diener desselben Institutes; Beamte des Museums in Kassel: Direktoren, Konservator der physikalischen und mathematischen Instrumente, Inspektor, Kastellan, Portier, Ausseher, Gammlung in Wiesbaden; Konservator und Diener des Vereines für nassaussche Altersthumskunde und Geschichtsforschung; Präparator des naturhistorischen Museums zu Wiessator des naturhistorischen Museums zu Wiessator des naturhistorischen Museums zu Wiessator des |                                                |
|          | 25.    | Bu Wohnungsgeld = Zuschüssen für die Beam-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 48 55                                          |
|          | 26.    | ten Andere persönliche Ausgaben. Zur Remunes rirung von Dirigenten, Assistenten, Rechs nungsführern, Bureauarbeitern, Aussehern, Boten und sonstigem Hilfspersonale, sowie zu Unterstützungen an Beamte: Pädagogische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 95                                           |

| Rapiter.<br>Titel. | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                  | Betrag<br>für 1. April<br>1883/84.<br>Mart. Pf. |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 22.)               | Seminare zu Berlin, Königsberg und Bres-<br>lau; Museum in Kassel; Bildergalerie daselbst;<br>Landesbibliothet zu Wiesbaden; Verein für<br>Alterthumskunde daselbst; naturhistorisches                    |                                                 |
|                    | Museum daselbst; Kaiserhaus in Goslar;<br>litterarischer, artistischer, musikalischer, photo-<br>graphischer und gewerblicher Sachverständi-                                                              |                                                 |
| 27.                | gen=Berein<br>Zu Stipendien und Reise=Unterstützungen. Pä=<br>dagogische Seminare zu Berlin, Königsberg                                                                                                   | 9 204.—                                         |
| 28.                | und Breslau                                                                                                                                                                                               | 14 300.—                                        |
|                    | zu Wiesbaden; Gemälde-Sammlung daselbst;<br>Verein für Alterthumskunde daselbst; natur-<br>historisches Museum daselbst                                                                                   | 27 180.—                                        |
| 29.                | Bur Unterhaltung der Gebäude und Gärten. Wuseum zu Kassel; Landesbibliothek zu Biesbaden; Verein für Alterthumskunde daselbst; Unterhaltung des Lagerhauses zu                                            |                                                 |
| 30                 | Berlin und des Schlosses zu Marien-<br>burg<br>Zu sonstigen sächlichen Ausgaben. Pädagogi-                                                                                                                | 16 040.—                                        |
|                    | sche Seminare zu Berlin, Königsberg und Breslau; Rauch-Museum in Berlin; Reise- koften des Konservators der hannoverschen Landesalterthümer; Museum zu Kassel; Lan- des Bibliothek zu Wiesbaden; Gemälde- |                                                 |
|                    | Sammlung daselbst; Verein für Alterthums=<br>kunde daselbst; naturhistorisches Museum da-<br>selbst.                                                                                                      | 16 602.–                                        |
|                    | Bu Felix Mendelssohn = Bartholdy = Stipendien Dispositionssonds zu Beihilfen und Unterstützun- gen für Kunst= und wissenschaftliche Zwecke, sowie für Künstler, Gelehrte und Litteraten                   | 3 150.—                                         |
| 33                 | und zu Unterstützungen behufs Ausbildung von Künftlern<br>Zu Ankäufen von Kunftwerken für die Natio-<br>nal=Galerie, sowie zur Beförderung der mo=                                                        | 120 000                                         |

| Rapitel. | Titel.                  | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                   | Betrag<br>für 1. April<br>1883/84. |
|----------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| (122.)   |                         | numentalen Malerei und Plastik und des                                                                                                                                                                                     | Mart.                              |
| (,       |                         | Rupferstiches                                                                                                                                                                                                              | 300 000,                           |
|          | 34.                     | Bu Ausgaben für musikalische Zwecke. Für Aus-<br>bildung und Prüfung ron Organisten, zur                                                                                                                                   |                                    |
|          |                         | Berbesserung der Rirchenmusik                                                                                                                                                                                              | 5 312                              |
|          | <b>35.</b>              | Bur Konservirung der Alterthumer in den Rhein-                                                                                                                                                                             | 19.000                             |
|          | 36.                     | landen                                                                                                                                                                                                                     | 12 000.                            |
|          | •••                     | tung von Denkmälern und Alterthümern, so=                                                                                                                                                                                  |                                    |
|          |                         | wie zu Diaten und Fuhrkoften für den Burg-                                                                                                                                                                                 | 11 823.                            |
|          |                         | grafen zu Marienburg                                                                                                                                                                                                       | 590 115.                           |
|          |                         | Zuschüsse an nachbenannte, vom Staate zu un=                                                                                                                                                                               | 1                                  |
|          |                         | terhaltende Anstalten.                                                                                                                                                                                                     |                                    |
|          | 37.                     | Atademie der Künfte zu Berlin und die mit                                                                                                                                                                                  | 90¢ 40\$                           |
|          | 38                      | derselben verbundenen Institute                                                                                                                                                                                            | 386 495                            |
|          |                         | Berlin                                                                                                                                                                                                                     | 23 988                             |
|          | 39.                     | Kunst-Akademie zu Königsberg                                                                                                                                                                                               | 38 168<br>73 330                   |
|          | <b>40</b> . <b>41</b> . | l                                                                                                                                                                                                                          | 37 07f                             |
|          | <b>42</b> .             | Zeichen-Akademie zu Hanau                                                                                                                                                                                                  | 36 531                             |
|          | <b>4</b> 3.             | Runstschule zu Berlin, Provinzial-Runst= und<br>Runstgewerbeschule zu Breslau, Provinzial-<br>Runst= und Handwerkschulen zu Königsberg,                                                                                    |                                    |
|          |                         | Danzig und Magdeburg                                                                                                                                                                                                       | 11971                              |
|          | 44.                     | Atademie der Wissenschaften zu Berlin                                                                                                                                                                                      | 200 52                             |
|          | <b>4</b> 5.             | Zuschüsse für nachbenannte, von Anderen zu unterhaltende Anstalten und für Vereine.                                                                                                                                        |                                    |
|          |                         | Deutsche Gesellschaft in Königsberg; Sammlung vaterländischer Alterthümer daselbst; Leseversein in Frankfurt a. D.; Naturwissenschaftslicher Verein in Posen; Akademie nüplicher Wissenschaften in Erfurt; Naturforschende |                                    |

| Rapiter.       | Titel.  | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Betrag<br>für 1. April<br>1883/84.<br>Mart. Pf.                          |
|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1122.)         |         | Gesellschaft zu Marburg; Berein für hesstersche Geschichte und Alterthumskunde; Wettersau'iche Gesellschaft; Chemisches Laboratorium in Wiesbaden; Nassauischer Kunstverein dasselbst; Konservatorium der Musik in Köln; Wusik-Institut in Koblenz; Botanischer Garsten zu Düsseldorf; Gesellschaft nüplicher Forschungen in Trier; Leopoldinisch-Karolinische Akademie der Natursorscher; Zoologischer Garsten in Berlin  Summe Titel 37 bis 45  Summe Kapitel 122 | 31 188.—<br>947 016.—<br>2 782 434.—                                     |
|                |         | Technisches Unterrichtswesen und Kö-<br>nigliche Porzellan-Manufaktur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          |
|                |         | Technisches Unterrichtswesen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
| 2.<br>3.<br>4. | ्र दर्श | Besoldungen. Lechnische Hochschule in Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 224 250.—<br>147 550.—<br>142 060.—<br>32 550.—<br>38 325.—<br>584 735.— |
| 6.             | <br>    | Ru Wohnungsgeld=Zuschüssen für die Lehrer und<br>Beamten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 80 868.—                                                                 |
|                |         | Andere persönliche Ausgaben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |
| 7.<br>8.       |         | beamten, zu Funktionszulagen für die Rektoren der technischen Hochschulen in Berlin, Hanno- ver und Aachen und zu temporären Bes foldungs-Verbesserungen der Lehrer der techs nischen Hochschule in Berlin u Stipendien und Reises Unterstützungen bei der technischen Hochschule in Berlin.                                                                                                                                                                        | 261 410.—<br>37 500.—                                                    |

| Rapitel. | Titel. | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Betrag<br>für 1. Upr<br>1883/81.<br>Mart. |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| (123.)   | 10.    | Bu Besoldungszuschüssen zum Zwecke der Hersanziehung und Erhaltung tüchtiger Lehrkräfte für die technischen Hochschulen in Berlin, Hannover und Aachen.  Bu Stellvertretungs und Versetungskosten.  Bu außerordentlichen Remunerationen und Unsterstützungen für die Beamten und Lehrer.  Summe Titel 7 bis 11                                                                                                                                                                                                                  | 30 000<br>600<br>7 500<br>337 01          |
|          | 10     | Sächliche und vermischte Ausgaben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |
|          |        | Bu Amtsbedürfnissen, Porto und Frachtgebühren Für Lehrmittel, die Bibliothek und Sammlunsen und für die Prüfungsstationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 127 10                                    |
|          |        | Bur Unterhaltung der Gebäude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 141 66<br>38 30                           |
|          |        | zu sonstigen Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11 61<br>318 6                            |
|          |        | Sonstige Ausgaben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |
|          | 15.    | Buschüsse zur Unterhaltung der Gewerbeschulen zu Königsberg, Danzig, Potsdam, Frankfurt a. d. D., Stettin, Breslau, Brieg, Schweidenit, Liegnit, Görlit, Gleiwit, Halberstadt, Erfurt, Bielefeld, Hagen, Bochum, Koblenz, Krefeld, Elberfeld, Köln, Trier, Saarbrücken, Aachen, Hildesheim, Barmen, der gewerblichen Zeichenschulen in Magdeburg, Köln, Elberfeld, Halle, Kassel, Krefeld, Einbeck, Hallen zu Mühlheim a. R., Krefeld, Einbeck, Spremberg, sowie zur Unterhaltung von Baugewerts und anderen gewerblichen Fachs |                                           |
|          | 16.    | schulen  3u Wohnungsgeld-Zuschüssen für die Lehrer der im Titel 15. bezeichneten Schulen, mit Ausschluß der Lehrer an den in städtischer Verwaltung befindlichen Gewerbeschulen zu Barmen, Bochum, Koblenz, Köln, Krefeld, Elbersfeld, Halberstadt und Potsbam, zu deren                                                                                                                                                                                                                                                        | 391 (                                     |

| Raptiet. | Litei.     | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Betrag<br>für 1. April<br>1883/84.<br>Mart. Pf. |
|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| [123.]   | 17.<br>18. | Unterhaltung feststehende Staatszuschüsse gezahlt werden  Zur Ausbildung von Kunsthandwerkern  Zuschuß für das Kunstgewerde Wuseum in Berlin  Dispositionsfonds zu Auswendungen für technische Sammlungen, zur Herausgabe technischer Werke und Zeitschriften, für technisch wissenschaftliche Untersuchungen und Reisen und                                                | 19 068.—<br>13 500.—<br>268 600.—               |
| '  <br>  |            | überhaupt zur Förderung des technischen Unsterrichtes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 102 600.—<br>795 706.—                          |
| )<br>(   |            | Summe Titel 1 bis 19 (Technisches Unter=<br>richtswesen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2116 997.—                                      |
|          |            | Königliche Porzellan=Manufaktur.<br>Besoldungen der Beamten<br>Zu Wohnungsgeld=Zuschüssen für die Beam=<br>ten                                                                                                                                                                                                                                                              | 63 600.—<br>4 140.—                             |
| 2        | 22.        | Andere persönliche Ausgaben.  3ur Remunerirung der Assistanten bei der Berssuchsanstalt und beim Laboratorium, zu Beslohnungen für Versuche behuss Verbesserung der Fabrikation, zu Prämien für neue Ersinsdungen, zu Tantiemen an die Debitsbeamten, zur Ertheilung von Unterricht an Maler und Modelleure, sowie zu außerordentlichen Resmunerationen und Unterstützungen | 18 564.—                                        |
| ,        |            | Sächliche Ausgaben. Bu Bureaubedürfniffen, einschließlich für Porto und Frachtgebühren, zu den Rosten des Bestriebes, einschließlich der Arbeitslöhne, und zu den Versaufskosten, einschließlich der Miethe des Versaufslotales zu Berlin Für Materialien und Utenfilien, für den Ankauf von Entwürfen außerhalb der Manufakturstehender Künstler, für Vermehrung der kera- | 379 200.—                                       |

| Rapitel. | Litel. | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                      | Betrag<br>für 1. Api<br>1883/81.<br>Mart. |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| (123.)   |        | mischen Sammlungen der Manufaktur, sowie für Rupferwerke und sonstige Bildungsmittel und deren Aufstellung. Für Unterhaltung der Gebäude, der Werkstätten und der Maschinen, zu kleineren Neubauten und zu Neubeschaffungen von Maschinen, zu | 120 00                                    |
|          | 26.    | Reallasten und für die Versicherung gegen Feuersgefahr<br>Zur Gewährung eines Beitrages zur Arbeiter=<br>Versorgungskasse :                                                                                                                   | 24 00<br>4 40                             |
|          |        | Summe Titel 20 bis 26 (Königliche<br>Porzellan-Manufaktur) Summe Kapitel 123                                                                                                                                                                  | 613 90<br>2 730 90                        |
| 124.     |        | Rultus und Unterricht gemeinsam.                                                                                                                                                                                                              |                                           |
|          | 1.     | Besoldungen für Schulräthe bei den Regie-<br>rungen                                                                                                                                                                                           | 302 4                                     |
|          | 2.     | Zu Wohnungsgeld-Zuschüffen für die Schul-<br>räthe bei den Regierungen                                                                                                                                                                        | 35 3                                      |
|          | 3.     | Zur Remunerirung von Hilfsarbeitern in der<br>Schulverwaltung bei den Regierungen<br>Summe Titel 3 für sich.                                                                                                                                  | 1500                                      |
|          | 4.     | Zum Neubau und zur Unterhaltung der Kirschen, Pfarrs, Küstereis und Schulgebäude, soweit solche auf einer rechtlichen Verpflichstung des Staates beruht                                                                                       | 1 7800                                    |
|          |        | Sonstige Ausgaben für Kultus: und<br>Unterrichtszwecke.                                                                                                                                                                                       |                                           |
|          | 6.     | Zu Unterstützungen für Predigt = und Schul-<br>amts-Randidaten, sowie für studirende und                                                                                                                                                      |                                           |

| Stapitet.     | Litet.            | Ausgabe.                                                                                                 | Betrag<br>für 1. April<br>1883/84.<br>Mark. Pf. |
|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| T24.          |                   | auf Schulen befindliche Prediger- und Lehrer-                                                            |                                                 |
|               | 7. <sub>8</sub> . | sohne.<br>Zuschuß für die Stiftung mons pietatis .<br>Zu Zuschüssen für Elementarlehrer = Witwen=        | 12 000.—<br>37 556.60                           |
|               | 1                 | und Waisenkassen                                                                                         | 250 000.—                                       |
|               | i                 | rern<br>Zu Unterstützungen für ausgeschiedene Lehrer an<br>höheren Unterrichtsanstalten und Schullehrer- | 145 639.—                                       |
| :             | 13.               | Seminaren                                                                                                | 30 189.—                                        |
| •             |                   | Unterrichtsanstalten, sowie für ausgeschiedene Beamte und für ausgeschiedene Lehrer des                  |                                                 |
|               | • • • •           | technischen Unterrichtswesens                                                                            | 67 400.—                                        |
|               |                   | Besetzliche Witwen- und Waisengelder                                                                     | 33 200.—                                        |
|               |                   | Frziehungs=Unterstützungen für arme Kinder.<br>Berschiedene andere Ausgaben für Kultus= und              | 3 000.—                                         |
|               |                   | Unferrichtszwecke                                                                                        | 24 357.57                                       |
|               |                   | Summe Titel 6 bis 15                                                                                     | 603 342.17                                      |
|               |                   | Summe Kap. 124                                                                                           | 2 736 167.88                                    |
| 6.            |                   | Allgemeine Fonds.                                                                                        |                                                 |
|               | 1. 2              | lligemeiner Dispositionsfonds zu unvorherge-                                                             |                                                 |
|               |                   | sehenen Ausgaben                                                                                         | <b>75 000.</b> —                                |
|               |                   | u Umzugs= und Verseyungskoften                                                                           | 31 000.08                                       |
|               | 4. 2              | mortisationsrenten für abgelöste siskalische Lei=                                                        |                                                 |
|               |                   | stungen                                                                                                  | 48 927.80                                       |
|               |                   | Summe Kapitel 126                                                                                        | 154 927.88                                      |
|               |                   | Wiederholung.                                                                                            |                                                 |
| •             |                   | rovinzial=Schulkollegien                                                                                 | 508 295.—                                       |
| •             |                   | rüfungs-Kommissionen                                                                                     | 81 288.—                                        |
|               |                   | niversitäten                                                                                             | 6 129 936.38                                    |
| -             |                   | öhere Lehranstalten                                                                                      | 4 681 211.46                                    |
| 1•            |                   | elementar=Unterrichtswesen                                                                               | 20 795 692.64                                   |
| <b>144.</b> ] | •                 |                                                                                                          | 15                                              |

| Rapitel.     | Titel. | Ausgabe.                                                                                                                  | Betrag<br>für 1. Ap<br>1883,84.<br>Mart. |
|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 122.<br>123. |        | Runst und Wissenschaft                                                                                                    | 2 782 43                                 |
|              |        | zellan=Manufaktur                                                                                                         | 2 730 90                                 |
| 124.         | 1      | Kultus und Unterricht gemeinsam                                                                                           | 2 736 16                                 |
| <b>126</b> . |        | Allgemeine Fonds                                                                                                          | 154 92                                   |
|              |        | Summe A. Dauern de Ausgaben, soweit dieselben hier aufgeführt sind                                                        | 40 600 85                                |
| 14.          |        | B. Einmalige und außerordentliche Ausgaben.                                                                               |                                          |
|              |        | Zum Bau von Universitäts-Aebäuden und<br>zu anderen Universitätszwecken.                                                  |                                          |
|              |        | Universität Königsberg i. Pr.                                                                                             |                                          |
|              | 1.     | Zum Erweiterungsbau des zoologischen Museums<br>Summe Titel 1 für sich.                                                   | 860                                      |
|              |        | Universität Berlin.                                                                                                       |                                          |
|              | 2.     | Bur Herstellung von Parkanlagen hinter dem Universitätsgebäude                                                            | 488                                      |
|              | 3.     | Bum Bau bes naturhiftorischen Museums, 2. Rate                                                                            |                                          |
|              | _      | Bur Anlage einer Wasserleitung im botanischen Garten                                                                      |                                          |
|              | 5.     | Bur Einrichtung des botanischen Institutes im<br>ersten Stocke der früheren geburtshilflichen<br>Klinik, Dorotheenstr. 5. |                                          |
|              | 6.     | Bur Herstellung eines Pförtnerhauses neben dem<br>am Ende-Play belegenen Eingange zur Stern-<br>warte                     |                                          |
|              | 7.     | Bur Begründung eines historischen Seminars                                                                                | 104                                      |
|              | 8.     | Bur Dedung ber bei dem Universitäts-Baufonds,                                                                             |                                          |
|              |        | fowie bei den Universitätstliniken in der Bie-                                                                            |                                          |
|              |        | gelstraße und bei dem physiologischen Insti-                                                                              |                                          |
|              |        | tute vorhandenen Defizits                                                                                                 | 34 1                                     |
|              | l      | Summe Titel 2 bis 8                                                                                                       | 6325                                     |

| Rapitei.    | Titel.        | Ausgabe.                                                                                   | Betrag<br>für 1. April<br>1883/84.<br>Mart. Pf. |
|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>1</b> .) |               | Universität Halle a. d. S.                                                                 |                                                 |
|             | 9.            | Bur Erweiterung der Lokalitäten und Ginrich=                                               |                                                 |
|             | '<br> <br>    | tungen für den Molkereibetrieb des land-                                                   | 6 720.—                                         |
| ,           | 10.           | wirthschaftlichen Institutes                                                               | 0 120.—                                         |
|             | ¦             | lentransportbahn für die klinischen Institute                                              | 12 100.—                                        |
|             | 11.           | Zur Deckung des bei dem landwirthschaftlichen<br>Institute vorhandenen Defizits            | 78 000.—                                        |
|             |               | Summe Litel 9 bis 11                                                                       | 96 820.—                                        |
| !<br>!      |               | Universität Riel.                                                                          |                                                 |
| )<br>)      | 12.           | Zum Neubau des Bibliothekgebäudes, 3. und                                                  |                                                 |
| i           |               | lette Rate                                                                                 | 88 000.—                                        |
|             |               | Bur Umlegung des Weges nach den akademi= schen Heilanstalten und zu Außenanlagen beim      |                                                 |
|             | 14            | neuen Bibliothekgebäude                                                                    | 26 500.—                                        |
|             | 13.           | sur Verlegung der Rochruche aus der medizinischen Klinik in einen Anbau am Resselhause     |                                                 |
| :           |               | derselben                                                                                  | 2 800.—                                         |
| :<br>       |               | Summe Titel 12 bis 14                                                                      | 117 300.—                                       |
| ,           | 15 (          | Universität Marburg.                                                                       | 200.000                                         |
|             |               | zum Reubau der medizinischen Klinik, 2. Rate zum Neubau der Augenklinik, 1. Rate           | 300 000.—<br>100 000.—                          |
|             |               | Summe Titel 15 und 16                                                                      | 400 000.—                                       |
|             |               | Universität Bonn.                                                                          |                                                 |
|             | 17.           | zum Neubau der hirurgischen Klinik, 4. und lette Rate                                      | 110,000                                         |
|             | 18.           | Bur Einrichtung und Erweiterung des alten                                                  | 110 000                                         |
|             | Ï             | Anatomiegebäudes behufs Aufnahme der ar=                                                   | 100 000                                         |
|             | 1             | håologischen Sammlung                                                                      | <u>120 000.—</u><br><u>230 000.—</u>            |
|             | 1             | Universität Göttingen.                                                                     | 200 000                                         |
|             | 19.           | Bur Erneuerung der Heizeinrichtungen in den                                                |                                                 |
|             | )<br>:        | Gewächshäusern des botanischen Gartens .  <br>Zum Erweiterungsbau der Universitäts-Biblio- | 28 500.—                                        |
|             | <b>2</b> √. ; | thek, Ergänzungsrate                                                                       | 115 300.—                                       |
|             | ;<br>1        | Summe Titel 19 und 20                                                                      | 143 800.—                                       |
|             |               |                                                                                            |                                                 |

| Rapitel. | Titel.           | Ausgabe.                                                                                                             | Betrag<br>für 1. Apı<br>1883/84.<br>Mark. |
|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| (14.)    |                  | Enceum Hosianum in Braunsberg.                                                                                       |                                           |
|          | 21.              | Zum Um= und Erweiterungsbau eines für die Bibliothek angekauften Gebäudes                                            | 7 99                                      |
|          |                  | Summe Tit. 21 für sich.                                                                                              |                                           |
|          |                  | Bum Bau von Zebäuden für höhere Lehranstal-<br>ten und zu anderen außerordentlichen Ausgaben<br>für diese Institute. |                                           |
|          | 22.              | Zur Beschaffung neuer Subsellien für das Frie-<br>drichs-Kollegium zu Königsberg i. Pr.                              | 7 00                                      |
|          | 23.              | Beitrag zum Bau bes Gymnafiums in Pr.                                                                                |                                           |
|          | 24.              | Stargardt                                                                                                            | 20 00                                     |
|          | 25               | 2. Rate .<br>Zum Bau der Gymnasialgebäude und der Di=                                                                | 15000                                     |
|          |                  | rektorwohnung in Göttingen, 3. u. lette Rate                                                                         |                                           |
|          | 26.              | Zum Neubau des Direktorwohnhauses bei dem Friedrich-Wilhelms-Gymnasium zu Köln                                       | 530                                       |
|          | 27.              | Zum Neubau des Gymnasiums in Neuß, Grunds<br>erwerbskosten                                                           |                                           |
|          | <b>28.</b>       | Zum Neubau einer Turnhalle und für die ans derweite Einrichtung des Gymnasialgebäudes                                |                                           |
|          | <sup> </sup> 29. | in Kassel                                                                                                            | 27 5<br>200 <b>4</b>                      |
| •        |                  | Summe Titel 22 bis 29                                                                                                | 5635                                      |
|          | !<br>!           | Elementar-Unterrichtswesen.                                                                                          |                                           |
|          | 30.              | Zum Erweiterungsbau des Seminars in Eis-<br>leben, 2. und lette Rate                                                 | 100                                       |
|          | 31.              |                                                                                                                      | 309                                       |
|          | 32.              | Zum Neubau des Seminars in Delipsch, 2. und                                                                          |                                           |
|          | 33.              | lette Rate                                                                                                           | 1118                                      |
|          |                  | und des neuen Klassengebäudes der Erzie-<br>hungs- und Bildungs-Anstalt in Droppig.                                  |                                           |
|          | 34.              | Zum Bau und zur Einrichtung einer Turnhalle,                                                                         |                                           |

| Mapliet.      | Litei.               | Ausgabe.                                                                                                                               | Betrag<br>fitr 1. April<br>1883/84.<br>Mart. Pf. |
|---------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>[14.</b> ) | ! :                  | sowie zur Herstellung eines Turnplages für das Seminar in Heiligenstadt. Zum Ankaufe des Grundstückes der Weckbecker'=                 | 18 650.—                                         |
|               |                      | schen Erben in Münstermaifeld für das Se-<br>minar daselbst                                                                            | 21 550.—<br>15 300.—                             |
| ,             |                      | Bum Bau und zur Einrichtung einer Turnhalle<br>für das Lehrerinnen-Seminar in Xanten .<br>Zum Neubau des Seminars in Dillenburg,       | 12 900.—                                         |
|               |                      | 1. Rate                                                                                                                                | <u>200 000.—</u><br><u>429 200.—</u>             |
|               |                      | für Kunst und wissenschaftliche Zwecke.                                                                                                |                                                  |
| •             | 39.                  | Für die Reinigung, Zusammenfügung und Auf=<br>stellung der bei den Ausgrabungen in Per-<br>gamon gemachten Funde, und sür die Herrich= |                                                  |
| 4             | <b>1</b> 0. <u>2</u> | tung einer Werkstatt für diese Zwecke, 2. Rate Jum Bau und zur inneren Einrichtung des eth-                                            | 28 000.—                                         |
|               |                      | nologischen Museums in Berlin, 3. Rate .<br>Bur Fortführung des Umbaues des von der Ge=<br>mälde=Galerie eingenommenen Theiles des     | 800 000.—                                        |
| 4             | 2. §                 | alten Museums in Berlin, 4. Rate<br>Zum Ankaufe des niederländischen Palais in<br>Berlin — Unter den Linden Nr. 36 — zum               | 173 000.—                                        |
|               | :<br>:3 : 5          | Zwecke der provisorischen Erweiterung der Kö-<br>niglichen Bibliothek                                                                  | 2 600 000                                        |
|               | 1                    | der Königlichen Bibliothek in Berlin                                                                                                   | 410 000.—                                        |
|               |                      | Autographen der Königl. Bibliothek in Berlindum Ankaufe und zur Einrichtung des Grunds                                                 | 6 000.—                                          |
| 1             |                      | stückes Potsdamerstraße 120 in Berlin für die Königliche Hochschule für Musik                                                          | 779 100.—                                        |
|               |                      | Zum Erweiterungsbau der Runstakademie zu<br>Rönigsberg in Pr., 2. und lette Rate<br>Zur Ausführung von Um= und Reparaturbauten         | 30 000.—                                         |
| 7             | (                    | im Schloßwärter=Wohnhause zu Balga, sowie<br>zur Errichtung eines neuen Stallgebäudes bei                                              |                                                  |
|               |                      | demselben                                                                                                                              | 1 400.—                                          |

| Rapitel. | Titel.      | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                               | Betrag<br>für 1. Ap<br>1883,8i<br>Mart. |
|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| (14.)    | 48.         | Bur Restauration der Schloßkirche in Marien-<br>burg und eines Kreuzgangslügels nebst Treppe<br>im Hochschlosse, sowie der "Goldenen Pforte",<br>2. Rate                                                                                                               |                                         |
|          | 49.         | 3ur Unterbringung der Naturaliensammlung des Museums in Kassel                                                                                                                                                                                                         | 2 50<br>4 890 50                        |
|          |             | für das technische Unterrichtswesen.                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |
| ļ        | 50.         | Zum Bau der technischen Hochschule in Berlin,<br>6. Rate                                                                                                                                                                                                               | 45000                                   |
|          | 51.         | Bur Beschaffung von Apparaten für die mit der<br>technischen Hochschule in Berlin verbundene                                                                                                                                                                           |                                         |
|          | <b>52.</b>  | mechanisch=technische Versuchkanstalt. Bur Aussührung baulicher Veränderungen bei der technischen Hochschule in Aachen im Intersesse ber Unterbringung der vorhandenen bergmännischen Lehrmittel und mineralogischen Sammlungen, sowie zur Ermöglichung des            |                                         |
|          | <b>53.</b>  | Betriebes im bergmännischen Laborotorium Jur Erbauung des neuen Webeschulgebäudes in Krefeld, einschließlich der inneren Ausstattung, ferner zur Anschaffung von Webestühlen und anderen Maschinen, sowie zur Beschaffung einer Bibliothek für die Schule, letzte Rate |                                         |
|          | 54.         | Zur ersten Ausstattung der kunstgewerblichen<br>Unterrichtsanstalt in Düsseldorf mit Lehr=                                                                                                                                                                             | 1                                       |
|          | <b>55</b> . | mitteln, 2. und letzte Rate<br>Für die Baugewerkschule in Deutsch=Crone zur<br>Ausrüftung mit Inventarien und Lehrmitteln                                                                                                                                              |                                         |
|          | <b>56.</b>  | als dritte und lette Rate. Bur Erweiterung der Versuchsanstalt der König- lichen Porzellan-Manufaktur in Berlin.                                                                                                                                                       |                                         |
|          |             | Summe Titel 50 bis 56                                                                                                                                                                                                                                                  | 700 0                                   |
|          |             | Summe B. Einmalige Ausgaben Summe A. Dauernde Ausgaben                                                                                                                                                                                                                 | 8 297 7<br>40 600 8                     |
|          | <br>        | Summe sämmtlicher Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |

#### Erläuterungen.

1. Kapitel 117. Titel 1, 2 und 3. Mehrbewilligungen sind erfolgt zur Gründung einer Justiziar= und Verwaltungsraths=Stelle im Rebenamte bei dem Provinzial=Schulkollegium zu Münster und von zwei Bureau=Assistenten Stellen bei den Provinzial=Schulkollezien zu Stettin und Koblenz.

2. Kapitel 118. Titel 1 und 3. Dem Aufwande für die Prüfungstommissionen steht eine entsprechende Einnahme an Prü=

ungsgebühren gegenüber.

3. Kapitel 119. An Universitäten sind Professuren neu ge-

gründet:

in Königsberg i. Pr. für einen außerordentl. Profess. der Staats= wissenschaften; außerdem ist eine außerordentliche Professur der juristischen Fakultät in eine ordentliche umgewandelt,

Berlin für einen ordentl. Profess. der Mathematik, für einen ordentl. Profess. der Chirurgie, für einen außerordentl. Profess. in der philosophischen Fakultät,

u Greifswald für einen außerordentl. Profess. der Geschichte und

der historischen Hilfswissenschaften,

palle a. d. S. für einen außerordentl. Profess. der Chemie, pkiel für einen ordentl. Profess. der deutschen Sprache und Litteratur, Phöttingen für einen ordentl. Profess. für das germanistische Fach in der philosophischen Fakultät, für einen ordentl. Profess. der klassischen Philosogie, für einen ordentl. Profess. der historischen Hilfswissenschaften,

a der theologischen und philosophischen Akademie zu Münster für

einen außerordentl. Profess. der klassischen Archäologie.

4. Besentliche Dotationserhöhungen sind eingetreten bei den Universitäten:

Phonigsberg i. Pr. für das anatomische Institut, für das pathologisch-anatomische Institut, für die medizinische Klinik,

Berlin für die Universitäts-Bibliothek, für ein historisches Seminar, für die vereinigten chirurgischen, Augen= und Ohren=
Kliniken mit den entsprechenden Polikliniken, für die geburtshilflich=gynäkologische Klinik, für die zweite geburtshilfliche Poliklinik, für das pharmakologische Institut, für das zweite chemische Institut, für das technologische Institut, für die Klinik und Poliklinik für Ohrenkrankheiten, für den botanischen Garten und das botanische Nuseum, für das physiologische Institut, zum Theil in Folge der Ingebrauchnahme neuer oder erweiterter Institutsgebäude,

m Greifswald für das anatomische Institut,

Breslan für die Universitäts=Bibliothet, für das physiologische Institut, für die hirurgische und für die geburtshilfliche Klinik, zu Halle a. d. S. für das anatomische Institut, für das pathologische Institut, für die Augen= und für die Ohren-Klinik, sür die Dekonomieverwaltung der klinischen Institute, in Folge der Ingebrauchnahme neuer Gebäude, für das landwirthschaftliche Institut,

zu Kiel für das anatomische Institut, für die akademischen heilanstalten in Folge hinzutrittes einer neuen Baracke bei der
geburtshilflichen Klinik, zur Verstärkung des Vaufonds, bezw.

zur Amortisation einer Bauschuld,

Bu Marburg für die Universitäts=Bibliothet, für das pharmatelegische Institut, für das mineralogische Institut,

zu Bonn für die hirurgische Klinik in Folge der Ingebrauchnahme des neuen Institutsgebäudes, für die medizinische Poliklinik.

Der Mehraufwand beträgt im Ganzen 216 575 Mt.

widmeten und anderen Fonds . . . 1016173 = 68 =

Zinsen von Rapitalien und Revenüen von

überhaupt 8 103 210 Mt. — 9

6. Kapitel 120. Für die von Anderen zu unterhaltende Anstalten sind Bedürfniszuschüsse bewilligt: für das Real=Progymnasium zu Osterode, Reg. Bez. Königsber

behufs Erweiterung zu einem Realgymnasium, für das Real-Progymnasium zu Oberlahnstein, Reg. Bez. Wiesbader für das Gymnasium zu Neuwied, Reg. Bez. Koblenz.

7. Der Fonds zu Zuschüssen zur Unterhaltung höherer Ma

chenschulen ift um 20000 Mt. verftartt worden.

8. Für die höheren Lehranstalten sind überhaupt 98 381 M

2 Pf. mehr bewilligt.

9. Kapitel 121. Titel 1 bis 8. Gine Vermehrung der Lehre bildungs-Anstalten für Schlesien und Sachsen ist Bedürfnis geword und sind deswegen vorläufig Nebenkurse in Liegnis und Weißense eingerichtet. Die Seminare zu Münstermaiseld und zu Odenkirch sollen zu normal eingerichteten dreiklassigen Seminaren erweite werden. Der Mehrauswand für Schullehrer= und Lehrerinnen=3 minare beträgt zusammen 95 050 Mt. 28 Pf.

10. Kapitel 121. Titel 23 und 25. Zu Schulaufsichtsfost sind Mehrbewilligungen erfolgt und zwar zur Aufbesserung Besoldungsminimums für Kreis-Schulinspektoren um 300 Mt. 27 150 Mt., sowie zu widerruflichen Remunerationen für die V

waltung der Schulinspektionen 100 030 Mit.

11. Daselhst Titel 28 a. Die Zuschüsse zu den Kosten für Echulbauten sind bisher aus dem Allerhöchsten Dispositionsfonds bei der Generalstaatskasse gewährt worden. Den sich fortgesetzt steigernam Ansprüchen, welche namentlich durch die Vermehrung der Schulztellen entstanden sind, vermag der genannte Fonds nicht mehr zu zenügen, ohne seiner nächsten Bestimmung entzogen zu werden. Es in daher ein besonderer Fonds zur Unterstützung unvermögender Gemeinden und Schulverbände bei Elementarschulbauten ausgeworfen und seine höhe nach dem ungefähren Durchschnitte der in den letzten zehn Jahren für diesen Zweck ausgewendeten Beträge bemessen worden.

12. Daselbst Titel 29. Die Aenderung der Tertbezeichnung int erfolgt, um in Bedarfsfällen auch solchen Elementarlehrern und kebrerinnen, welche ohne Penfionsansprüche aus dem Schulamte

zeichieden find, Unterstützungen gewähren zu können.

13. Daselbst Titel 33. Bu Zuschüffen für Fortbildungsschulen

in eine wesentliche Mehrbewilligung eingetreten.

14. Für das Elementar = Unterrichtswesen sind überhaupt

141 843 Mt. 94 Pf. dauernd mehr bewilligt.

15. Rapitel 122. Titel 1 bis 6. Bei den Königl. Museen Berlin ist die erste Direktorial Assistentenstelle der Gemäldes Beleite in die Stelle eines Direktors für die Sammlung der Orismal-Stulpturen und Abgüsse der christlichen Spoche umgewandelt, üte zweite Assistentenstelle bei dem Direktorium der ethnologischen Eimmlung errichtet, das Unterbeamten-Personal vermehrt, und sind worden zu kommissarischen Reisen und wissenschaftlichen Arsien, sowie die sächlichen Ausgabefonds in Folge der Erössnung wechöht worden.

16. Daselbst Titel 37. Bei der Akademie der Künste zu Balin sind in der Hochschule für Musik drei ordentliche Lehrerklen errichtet. Die Dotation für die Kunstschule ist nach Titel 43

ibertragen.

17. Daselbst Titel 40. Die Dotation der Kunstakademie zu Lisseldorf ist wesentlich erhöht worden, namentlich zur Erhöhung Besoldungen und Remunerationen von Lehrern und Hilfslehrern, zur Errichtung der Stelle eines Konservators und Bibliothekars.

18. Daselbst Titel 41. Der Kunstakademie zu Kassel ist eine schihung des Zuschusses behufs Aufbesserung der Lehrerbesoldungen

milligt worden.

19. Daselbst Titel 42. Desgleichen der Zeichenakademie zu unau. Auch ist daselbst eine Stelle für eine Sticklehrerin errichtet.

20. Daselbst Titel 43. Bei der Kunst= und Kunst=Gewerbeschule 1 Breslau ist eine ordentliche Lehrerstelle für Malerei errichtet.

21. Die Mehrbewilligungen für Kunst und Wissenschaft be=

yen im Ganzen 43974 Mt.

22. Kapitel 123. Titel 2. Für die technische Hochschule zu

Hannover ist eine Cehrerstelle für Ingenieur-Wissenschaften errichtet worden.

23. Daselbst Titel 3. Bei der technischen Hochschule zu Aachen ist eine Bibliothekarstelle und die Stelle eines Werkmeisters

für das chemische Laboratorium begründet worden.

24. Daselbst Titel 5. Die Besoldungen der Lehrer an der Baugewerkschule zu Nienburg sind erhöht und ist daselbst eine neue Lehrerstelle behufs Einrichtung einer vierten Klasse an der Anstalt errichtet worden.

25. Daselbst Titel 7 bis 14. Die Fonds zur Remunerirung von Hilfslehrern, für Lehrmittel und Bibliotheken, sowie für Gerätte bei den technischen Hochschulen sind wesentlich verstärkt worden.

26. Daselbst Titel 18. Zur Erweiterung der Unterrichtsanstall in den Räumen des Kunstgewerbe=Museums zu Berlin, zur Verstärkung des Fonds zu Ankäufen und zu verschiedenen sonstigen Be-

dürfnissen des Museums find Mehrbewilligungen erfolgt.

27. Der Mehraufwand für das technische Unterrichtswesen bet trägt 92242 Mt. In Folge vermehrten Absabes der Fabrikate au der Königl. Porzellan-Manufaktur ist eine Erhöhung der Fonds der selben nothwendig geworden; die Mehrbewilligung unter Kapitel 12 beträgt daher überhaupt 163756 Mk.

28. Kapitel 124. Titel 4. Der Patronats=Baufonds ist wieden früheren Betrag unter Abrundung auf 1780 000 Mt. erhä

worden.

29. Daselbst Titel 13a. Der Fonds für gesetzliche Witwen und Waisengelder für Hinterbliebene von unmittelbaren Staatsbeam ten ist neu eingestellt worden.

# 11. Universitäten, Akademien, 2c.

40) Bestätigung der Prorektor= bezw. der Rektorwah an den Universitäten zu Königsberg und Greifswall (Centrbl. pro 1882 Seite 347 Nr. 21.)

Der Herr Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten hat dur Verfügung

1) vom 10. Februar d. I. die Wahl des ordentlichen Professors () Krüger zum Prorektor der Universität zu Königsberg i. In stür das Studienjahr von Ostern 1883 bis dahin 1884, und 2) vom 28. März d. I. die Wahl des ordentlichen Professors der Cheologie Dr. Cremer zum Rektor der Universität zu Greifswalfür das Jahr vom 15. Mai 1883 bis dahin 1884 bestätigt.

41) Betrieb des Turnens an den Universitäten und den technischen Hochschulen.

(cfr. Centribl. pro 1882 Seite 710 Rr. 145.)

Berlin, den 31. Januar 1883.

Der von meinem herrn Amtsvorgänger an die Königlichen Provinzial-Soultollegien und die Koniglichen Regierungen gerichtete Cirfular-Erlaß vom 10. September 1860, durch welchen der Turnunterricht an höheren und niederen Schulen als ordentlicher Lehrgegenstand eingegliedert wird, ist auch den Rektoren und Senaten, bezw. den Ruratoren der Universitäten abschriftlich unter gleichem Datum zur Kenntnisnahme mitgetheilt worden (Centralbl. de 1860 S. 525). In dem betreffenden Erlasse heißt es: "Die Universitäten werden hiervon nach zwei Seiten hin berührt. Einmal muß dafür zeiorgt werden, daß den von ben Schulen abgehenden jungen Dan= nern auf der Universität eine geordnete Fortsetzung der angefangenen mmaftischen Ansbildung möglich gemacht werde; sodann ist Werth barauf zu legen, daß namentlich die kunftigen Geistlichen und Schulwinner icon auf der Univerfität Gelegenheit erhalten, fich mit einem atnungsmäßigen Betriebe der Gymnastit befannt zu machen, damit he in ihrem späteren Amte beaufsichtigend und ausübend hiervon Ge= brauch machen konnen." Wie dies bei der einzelnen Universität in tat Bert zu setzen sei, follte in Erwägung genommen und bei Ab= 32be der betreffenden Vorschläge sollten zugleich Mittheilungen dariber gemacht werden, welche Veranstaltungen zu demselben oder kalidem Zwecke und mit welchem Erfolge dort bis dahin schon kelanden baben.

Die gutachtlichen Aeußerungen sprechen fich fast ausnahmslos für tie Anstellung qualifizirter Turnlehrer und für die Beschaffung genzueter und, wenn irgend möglich, eigener Raume für die Pflege ter Leibesübungen der studirenden Jugend aus. Was an der einen cher anderen Universität an turnerischen Ginrichtungen Tiberer Zeit fich erhalten oder seit den vierziger Jahren neu gebildet bitte, war gering, und leider war auch die gegebene Anregung nicht :ca dem gewünschten Erfolge begleitet, da zur Ausführung der gemoten Vorschläge die Universitäten keine oder nur sehr unbedeulende Mittel aufwenden konnten, und die Finanzlage des Staates größere Aufwendungen für den bezeichneten 3weck nicht gestattete. Indeh hatte der einmal gegebene Anstoß die Folge, daß sich fast überall akademische Turnvereine bildeten, und wenn es überhaupt nch hätte zweifelhaft sein können, daß Einrichtungen zur Pflege der keibesübungen unter der studirenden Jugend ein Bedürfnis feien, so varden es die meist schon seit Dezennien bestehenden Vereine, deren Mitgliederzahl im Einzelnen zuweilen weit über hundert hinaus gevachsen ift, außer Frage gestellt haben. Der bei dem vierten all-

gemeinen deutschen Turnfeste zu Bonn im Jahre 1872 geschlossene Kartelverband akademischer Turnvereine, welchem zur Zeit die Bereine von zwölf deutschen Hochschulen angehören, konnte im vorigen Jahre sein zehnjähriges Bestehen mit einem in Sangerhausen abgehaltenen Turnfeste feiern, an welchem 12 akademische Turnvereine mit über 250 Mitgliedern vertreten waren. Ift dies an sich schon ein beachtenswerthes Zeichen des turnerischen Lebens auf den Universitäten, so hat auch außer den befriedigenden, zum Theile vorzüglichen Leistungen auf diesem Gebiete die treffliche Haltung der Stu-Bei aller studentischen Fröhlichkeit hat sich ein direnden erfreut. Geist der Zucht und Sitte fundgegeben, welcher, wie ich anzunehmen geneigt bin, nicht außer Zusammenhang mit der disziplinirenden Rraft wohlgeordneter Leibesübungen steht. Und wenn bei dieser Ge legenheit zahlreich versammelte Zuschauer den turnerischen Leistun gen, namentlich den volksthumlichen Uebungen, dem Wettturnen und den Turnspielen mit der freudigsten Theilnahme gefolgt find, so er scheint auch nach dieser Seite bin die Pflege der Leibesübungen au den hochschulen von allgemeiner idealer Bedeutung. Ich erachte e für das gesammte akademische Leben als einen großen Gewinn, wen durch die weitere Ausgestaltung der gymnastischen Uebungen ein Arena geschaffen wird, wo Jugendkraft und Jugendlust sich bethäti gen können, ohne selbst Schaden zu leiden.

Es ist daher in erster Linie der Werth der Sache an sit wie er neben dem gesundheitlichen Rupen, in den Geist und Gemül erfrischenden Wirkungen sowie in der Stärkung eines auf das Ideal gerichteten Sinnes zu Tage tritt, der mich bestimmt, für die kind derung der Leibesübungen auf unseren Hochschulen einzutreten.

Außerdem ist aber auch der praktische Zweck, welcher in der Erlasse vom 10. September 1860 hervorgehoben wird — die Gwinnung von wissenschaftlich gebildeten Turnlehrern — von erhe

licher Bedeutung.

Nun sehlt es zwar auch jeht schon nicht an einzelnen jung Philologen, welche sich der vorschriftsmäßigen Prüfung zur Erlangung der Qualifikation als Turnlehrer an höheren Lehranstalle unterziehen. Unzweiselhaft wurde aber eine weit größere Zahl dien Weg gehen, wenn überall auf den Universitäten in einem m thodisch geordneten Turnbetriebe und in der schon dort zu gewinne den Einführung in das ganze Gebiet der Turnwissenschaft ein ausreichende Vorbereitung auf diese Prüfung ermöglicht würde. Wielden Lehrern ist dem Turnen an den höheren Lehranstalten a meisten gedient, welche neben der sachmännischen Ausbildung, die sich erworben haben, die Begeisterung, mit der sie selbst währer ihrer Studienzeit turnten, mit hinübernehmen in ihre Schulthätigkeitum sie da in die Herzen der lernenden Jugend weiter zu pflanzeit beabssichtige baher, sowohl für diesenigen Studirenden, welch

Rigung haben ihre gymnastischen Uebungen von der Schule her irtjusepen, ausreichende Gelegenheit hierzu zu schaffen, als auch für diesenigen, welche sich die Befähigung zum Turnlehrer an höheren Echranstalten erwerben wollen, die sonft noch erforderlichen Einrich= tungen zu treffen. Für den Unterricht in einigen Leibesübungen und kertigkeiten find bei den Universitäten herkömmlich Veranstaltungen rorbanden. Der Turnunterricht fällt zur Zeit noch außerhalb bes Rahmens der Universitätslektionen. Was vorhanden, geht nebenher und ist meist aus der Initiative der Studirenden hervorgegangen. Es scheint mir aber angemessen und erforderlich, daß von Universi= titswegen dafür gesorgt werde. Dazu gehören geeignete Räume und Plate und deren turnerische Ausstattung sowie wohlqualifizirte Lehrkräfte. Ich werde es mir angelegen sein lassen, Mittel für tiese Zwecke flüssig zu machen und bereit zu stellen, soweit sie in den Spezialetats nicht vorhanden sind. Soviel möglich werden die Etudirenden von Aufwendungen für die Sache frei zu lassen sein.

Um nun die Verhältnisse im Einzelnen, das daraus sich ergetende Bedürfnis, sowie die Möglichkeit und Art seiner Befriedigung kerichen zu können, wünsche ich eine Auskunft über folgende Frage-

ufte zu erhalten:

1) Was für Turnräume — Halle und Plätze — sind vorhan= den? Wie sind dieselben beschaffen?

2) Wie find dieselben mit Geräthen 2c. ausgestattet?

3) Sind diese Räume Eigenthum der Hochschule oder angemiethet? 4) Wieviel beträgt im letteren Falle der Miethspreis und wer

bezahlt ihn?

5) Ist ein qualifizirter Turnlehrer vorhanden, und wenn dies der Fall ist, von wem und mit welchem Betrage wird er honorirt?

) Besteht ein akademischer Turnverein und eventl. wie groß ist

seine Mitgliederzahl?

7) Wird auch von solchen Studirenden, welche dem akademischen Turnvereine nicht angehören, regelmäßig geturnt? (eventl. von wie viel Studirenden?)

3) Falls die Turnräume (zu 1) oder die Einrichtungen (zu 2) oder die Sehrkräfte (zu 5) nicht oder nicht ausreichend vors banden sind, wie ist den Mängeln abzuhelfen und welche

Mittel find hierfür erforderlich?

Den Bericht, in welchen auch sonst zum vorliegenden Gegentande Bemerkenswerthes aufzunehmen ist, wolle der Herr Rektor ind der Senat bis zum 1. April cr. an den Herrn Universitätskuracr (das Univers. Kuratorium) gelangen lassen.

An W Herren Mektoren und die Senate der Königl. Universitäten, ben Alademie zu Minster, den Herrn Rektor des Lyceums zu Braunsberg.

Der Herr Rektor und der Senat erhalten hierbei das an die Universitätsbehörden gerichtete Cirkular, betreffend den Turnunterricht, mit der Veranlassung, über die am Schlusse angegebenen 8 Fragepunkte in Bezug auf die hiesige (dortige) technische Hochschule bis zum 1. April cr. zu berichten.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. von Gogler.

An die Herren Rektoren und die Senate ber Abnigl. technischen Hochschulen zu Berlin, Hannover, Nachen.

U. I. 83. U. V. 5053. U. III.b. 7177.

42) Ausschluß anderer als der vorgeschriebenen Censuren bei dem Tentamen physicum.

(Centrbl. pro 1861 Geiten 131, 132.)

Berlin, den 13. Februar 1883. Es sind neuerdings Fälle zu meiner Kenntnis gekommen, in welchen bei dem Tentamen physicum andere als die nach Nr. k der diesseitigen Verfügung vom 19. Februar 1861 — U. 19196 — allein statthaften Censuren ertheilt wurden. Ich sinde mich da durch veranlaßt, die genaue Befolgung der Nr. 5 cit. hiermit is Erinnerung zu bringen, und ersuche das Königl. Universitäts-Kuratorium 2c. der medizinischen Fakultät der dortigen Universität hiervon gefälligst Mittheilung zu machen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. In Vertretung: Eucanus.

An sämmtliche Königl. Universitäts-Kuratorien und Herren Kuratoren.

U. I. 3631, M. 7899.

43) Preisbewerbungen bei ber Atademie der Rünft zu Berlin.

(Centrbl. pro 1882 Seite 362.)

1) Nach einer Bekanntmachung des Senates der Königl. Alle demie der Künste, Sektion für die bildenden Künste, zu Berlin von 28. Januar 1883 (Reichs- und Staats-Anzeiger Nr. 38 vom 13. Februar d. J.) ist die diesjährige Preisbewerbung um den große Staatspreis für das Fach der Architektur bestimmt. Die Aufgabe werden am 9. und am 26. April d. J. gestellt. Die Zuerkennung de Preises (Stipendium zu einer Studienreise nach Italien auf zw

whe von jährlich 3000 Mark und außerdem Entschädigung von 600 Mark für hin- und Rückreise) erfolgt in der zweiten hälfte 2018 Oktober 1883.

- 2) Zufolge Bekanntmachung des Senates dieser Akademie vom 31. Januar 1883 (Reichs= und Staats=Anzeiger Nr. 40 vom 15. kebruar d. J.) ist die Konkurrenz um den Preis der ersten Michael=Beerschen Stiftung für Maler und Bildhauer jüdi=ider Religion im Jahre 1883 für Bildhauer bestimmt. Die Wahl des Gegenstandes der Konkurrenzarbeit bleibt dem eigenen Ermessen ich Konkurrenten überlassen. Der Preis besteht in einem einjähzigen Stipendium von 2250 Mark zu einer Studienreise nach Italien, und die Zuerkennung desselben erfolgt in der zweiten Hälfte des Monates Oktober 1883.
- 3) Zufolge Bekanntmachung des Senates dieser Akademie vom 29. Januar 1883 (Reichs = und Staats = Anzeiger Rr. 45 vom 21. Kebruar d. J.) ist die Konkurrenz um den Preis der zweiten Richael = Beerschen Stiftung, zu welcher Bewerber aller Konstsienen zuzulassen sind, im Jahre 1883 für Maler aller Kächer besimmt. Die Wahl des Gegenstandes der in Delfarbe auszusüh=
  wien Konkurrenzbilder bleibt dem eigenen Ermessen des Konkursien überlassen. Der Preis besteht in einem Stipendium von
  250 Mark zu einer einjährigen Studienreise nach Italien, und die Zuckennung desselben erfolgt in der zweiten Hälfte des Monates Stieber 1883.
- 4) Ausschreiben wegen Bewerbung um Mendelssohn= Bartholdy=Staats=Stipendien für Musiker.

(Centrbl. pro 1882 Seite 363 Dr. 35.)

Am 1. Oktober cr. kommen zwei Stipendien der Felix Menstlichn=Bartholdy'schen Stiftung für befähigte und strebsame Muskler zur Verleihung. Jedes derselben beträgt 1500 Mark. Das wie ist für Komponisten, das andere für ausübende Tonkünstler krimmt. Die Verleihung erfolgt an Schüler der in Deutschland kin Staate subventionirten musikalischen Ausbildungsinstitute, ohne interschied des Alters, des Geschlechtes, der Religion und der Nasnemalität.

Bewerbungsfähig ist nur derjenige, welcher mindestens ein talbes Jahr Studien an einem der genannten Institute gemachthat. Ausnahmsweise können preußische Staatsangehörige, ohne daß sie tiefe Bedingungen erfüllen, ein Stipendium empfangen, wenn das Kuratorium für die Verwaltung der Stipendien auf Grund eigener Prüfung ihrer Befähigung sie dazu für qualisizirt erachtet.

Die Stipendien werden zur Fortbildung auf einem der betref=

fenden, vom Staate subventionirten Institute ertheilt, das Kuratorium ist aber berechtigt, hervorragend begabten Bewerbern nach Vollendung ihrer Studien auf dem Institute ein Stipendium sür Jahresfrist zu weiterer Ausbildung (auf Reisen, durch Besuch aus-

wärtiger Institute 2c.) zu verleihen.

Sämmtliche Bewerbungen nebst den Nachweisen über die Erstüllung der oben gedachten Bedingungen und einem kurzen, selbstsgeschriebenen Lebenslaufe, in welchem besonders der Studiengang bervorgehoben wird, sind nebst einer Bescheinigung der Reise zur Konkurrenz durch den bisherigen Lehrer oder dem Abgangszeugnisse von der zuletzt besuchten Anstalt bis zum 1. Juli cr. an das unterzeichnete Kuratorium — Berlin W., Wilhelmstraße Nr. 70a – einzureichen.

Den Bewerbungen um das Stipendium für Komponisten sin eigene Kompositionen nach freier Wahl, unter eidesstattlicher Ver sicherung, daß die Arbeit ohne fremde Beihilfe ausgeführt worde

ift, beizufügen.

Die Verleihung des Stipendiums für ausübende Tonkünstle erfolgt auf Grund einer am 1. Oktober cr. in Berlin durch da Kuratorium abzuhaltenden Prüfung.

Berlin, den 1. April 1883.

Das Kuratorium für die Verwaltung der Felix Mendelssohn=Bartholdy=Stipendies

- 45) Verfassungs=Statut der Königlichen technischen Hochschule zu Berlin.
  - I. Allgemeine Bestimmungen.

§. 1.

Die technische Hochschule zu Berlin hat den Iweck, für de technischen Beruf im Staats und Gemeindedienste, wie im industrielle Leben die höhere Ausbildung zu gewähren, sowie die Wissenschafte und Künste zu pflegen, welche zu dem technischen Unterrichtsgebie gehören.

Die technische Hochschule ist dem Minister der geistlichen :

Angelegenheiten unmittelbar unterstellt.

§. 2.

An der technischen Hochschule bestehen folgende Abtheilungen: 1) Für Architektur,

2) " Bau-Ingenieurwesen,

3) " Maschinen-Ingenieurwesen mitEinschluß des Schiffsbaue

4) Für Chemie und Buttenkunde,

5) " allgemeine Wissenschaften, insbesondere für Mathematik

und Naturwissenschaften.

Es bleibt dem Minister vorbehalten, sowohl die Anzahl dieser Abtheilungen, wie auch die ihnen überwiesenen Disziplinen nach Naßgabe des Bedürfnisses zu vermehren.

Neben den Abtheilungen bestehen Werkstätten und Versuchs= finienen zur Förderung besonderer technisch=wissenschaftlicher Zwecke.

§. 3.

Mit den Vorträgen in den einzelnen Disziplinen sind je nach dem Bedürfnisse des Unterrichtes praktische Uebungen in den Zeichen= iden, oder in den Laboratorien, Werkstätten und Versuchsanstalten, iewie Unterweisungen in den Sammlungsräumen und bei Erkursionen rerbunden.

§. 4.

Der Unterricht ist nach Jahreskursen geordnet. Ausnahmsweise afreckt sich die Unterrichts-Ertheilung nur auf einen Theil des Ihres. Ferien sinden statt vom 1. August bis 1. Oktober, sowie 22 Beihnachten und Ostern auf je 14 Tage.

Das Verzeichnis der Vorträge und Uebungen ist spätestens sechs

Beden vor Beginn des Kursus bekannt zu machen.

§. 5.

Den Studirenden steht die Wahl derjenigen Vorträge und Lebungen, an welchen sie Theil nehmen wollen, frei. Doch werden mi jeder Abtheilung Studienpläne aufgestellt, deren Innehaltung den bei ihr eingeschriebenen Studirenden empfohlen wird. Die Zustüng zu solchen Vorträgen und Uebungen, welche zu ihrem Verständnisse die vorherige Absolvirung anderer, vorbereitender Untersichts. Gegenstände voraussepen, kann von der vorgängigen Theilsubme an den letzteren abhängig gemacht werden.

II. Bon den Lehrfräften der technischen Sochschule.

§. 6.

Der Unterricht wird von Professoren und Dozenten ertheilt. In Unterstützung beider werden nach Bedürfnis Assistenten, und per Leitung von Werkstätten und Versuchsstationen, soweit sie nicht ten Dozenten selbst übertragen wird, geeignete Techniker bestellt.

Die etatsmäßigen Professoren werden vom Könige ernannt.

§. 7.

Außer den Professoren und Dozenten haben die bei einer Absbeilung der technischen Hochschule habilitirten Privatdozenten das Recht, Borlesungen und Uehungen abzuhalten.

16

Die Gesuche um Habilitation sind bei derjenigen Abtheilung einzureichen, in deren Unterrichtsgebiete der Nachsuchende zu lehren gedenkt.

Ueber die Zulassung beschließt die Abtheilung auf Grund der Borschriften, durch welche die für die Habilitation bei der betreffenden Abtheilung zu erfüllenden Bedingungen festgestellt sind. (§. 21 Rr. 2.)

Bon' der stattgefundenen Habilitation ist unter Beibringung des Nachweises der erfüllten Bedingungen dem Minister durch Bermittelung des Senates Anzeige zu machen.

Bis zum Erlasse der erwähnten Vorschriften bedarf die von einer Abtheilung beschlossene Zulassung der Genehmigung des Ministers.

# III. Von den Verwaltung 8= Organen.

## §. 8.

Die Organe für die Leitung und Verwaltung der technischen Hochschule sind:

1) Für jede Abtheilung das Abtheilungs = Kollegium und der

Abtheilunge=Vorsteher.

2) Für die gesammte Hochschule der Senat und der Rekter sowie bezüglich des in §. 28 bezeichneten Geschäftskreises de Verwaltungsbeamte (Syndikus).

# §. 9.

Jede Abtheilung bildet ein selbständiges Ganzes. Innerhalt des Kreises der ihr zugehörigen Professoren und Dozenten (§. 6., wird das Abtheilungs=Rollegium nach Maßgabe besonderer Vorschrifter gebildet.

# §. 10.

Das Abtheilungs-Rollegium hat die allgemeinen Interessen de Unterrichtes auf dem betressenden Gebiete wahrzunehmen und für di Vollständigkeit und Zweckmäßigkeit desselben Sorge zu tragen. Eist dafür verantwortlich, daß jeder Studirende der Abtheilung während der vorgeschriebenen Studienzeit Gelegenheit hat, in den zieinem Fache gehörigen Disziplinen in geordneter Folge die erforder lichen Vorträge zu hören, bezw. Uebungen durchzumachen. Wen in dieser Hinsicht sich in dem Lehrgange Lücken oder Mängel sinder so hat das Abtheilungs-Kollegium darüber an den Minister durch Bermittelung des Senates rechtzeitig Bericht zu erstatten.

# §. 11.

Das Abtheilungs-Rollegium hat die Aufgabe, die bei seine Abtheilung eingeschriebenen Studirenden in wissenschaftlicher Bziehung zu leiten; es macht die Borschläge zu Benesizien ur Prämien für dieselben.

Für diejenigen Studirenden, welche fich im erften und zweite

Muemischen Semester befinden, sind, auch wenn sie bei einer Fach-Ikheilung eingeschrieben sind, die Vorschläge in letterer und ist die Eritung in ersterer Beziehung von der Abtheilung für allgemeine Biffenschaften zu übernehmen.

#### §. 12.

Bu den Befugnissen und Obliegenheiten des Abtheilungs=Rol-

legiums gehören insbesondere:

1) Die Entwerfung der Studien- und Stundenpläne der Abtheilung, sowie etwaige das Gebiet der Abtheilung berührende Borschläge zum Programme und Vorlesungs-Verzeichnisse der Gesammtanftalt.

2) Die Stellung von Antragen in Betreff des Bedarfes an Lehr= mitteln, welche für die Unterrichtszwecke der Abtheilung erforderlich scheinen, sowie in Betreff der Repartirung des derselben zugewiesenen Antheiles an Lehrmittelfonds auf die einzelnen Lehrfächer.

3) Die Vorschläge wegen des Bedarfes an Affistenten und wegen der Vertheilung der nach Maßgabe der disponiblen Mittel zur Berfügung stehenden Anzahl von Assistenten an die ein-

zelnen Dozenten.

4) Die Anzeige der in dem Lehrgange der Abtheilung hervor= tretenden Eucken und Mängel, sowie die Abgabe von Gut= achten wegen Berufung neuer Lehrkräfte für erledigte oder neugegrundete Lehrstühle. Diese Gutachten haben sich der Regel nach mindeftens auf drei, für den Lehrstuhl geeignet icheinende Personen zu erstreden und beren Befähigung für das betreffende Amt eingehend zu erörtern.

5) Die Beschlußfassung über die Zulassung von Privatdozenten

zur Habilitation nach den Bestimmungen des §. 7.

6) Die Abgabe von Gutachten in Betreff der bei der Abtheilung eingeschriebenen Bewerber um Stipendien und sonftige Benefizien.

Die zu 1 bis 6 bezeichneten Entwürfe, Antrage u. s. w. sind

th dem Senate zur weiteren Veranlassung einzureichen.

#### §. 13.

Bur Leitung seiner Geschäfte mählt das Abtheilungs-Rollegium us seinen Mitgliedern einen Vorsteher. Die Amtsperiode desselben Neinjährig und beginnt und endigt in der Regel mit dem 1. Juli. Die Bahl ist so zeitig vorzunehmen, daß ihr Ergebnis dem Minister wr dem 1. Junt behufe Bestätigung vorgelegt werben kann. elat die Beftätigung nicht, so führt bis zu einer die Bestätigung indenden Reuwahl der bisherige Abtheilungs-Borfteber die Geschäfte.

#### §. 14.

Der Abtheilungs-Vorsteher vermittelt die Beziehungen des Abstheilungs-Rollegiums zum Rektor und Senate. Er hat sich den, dem Kollegium in Betreff der Vollständigkeit und Zweckmäßigkeit det Unterrichtes auferlegten Pflichten ganz besonders zu unterziehen und in der Abtheilung die in dieser Beziehung von ihm bemerkten kücken und Mängel zur Berathung zu bringen. Er hat den Studienganz sowie die disziplinare Haltung der Studirenden seiner Abtheilung zu überwachen, mit seinem Rathe ihnen zur Seite zu stehen, und ist besugt, denselben persönlich oder durch eines der Abtheilunge Mitglieder als unteren Grad der Disziplinarstrase eine Rüge zu ertheilen, wovon dem Senate Mittheilung zu machen ist.

#### §. 15.

Der Abtheilungs = Vorsteher beruft das Kollegium nach seiner Ermessen oder auf Antrag zweier Mitglieder zu Sitzungen, in welchen die Geschäfte der Abtheilung rerhandelt werden und in dent er den Vorsitz führt.

Zur Giltigkeit von Beschlüssen des Abtheilungs=Rollegiums i die Anwesenheit der Mehrheit seiner Mitglieder erforderlich. D Berufung zu einer Sitzung hat unter Mittheilung der Tagesordnut

zu erfolgen.

Jedes Mitglied des Kollegiums ist befugt, die Beschlußfassus über Fragen, welche die Angelegenheiten der Abtheilung betresse zu beantragen und die Aufnahme der betreffenden Gegegenstänkt id die Tagesordnung der nächsten Sitzung zu verlangen.

Jedem in einer Sitzung anwesenden Mitgliede des Abtheilungs Rollegiums ist es gestattet, seine von der Mehrheit abweichende Ar sicht zu Protokoll zu geben, sowie bei Gutachten und Berichte welche durch Vermittelung des Senates an den Minister gelangs

sein separates Votum mit Motiven beizulegen.

lleber die Beschlüsse des Abtheilungs-Kollegiums ist eine b sondere, in ein Protokollbuch einzutragende Verhandlung aufzund men, in welche die anwesenden Mitglieder, der Wortlaut der Bichlüsse, die Stimmenzahl, mit welcher die Beschlüsse gefaßt sin auf Verlangen der Abstimmenden unter Nennung der Namen, waeichnet werden. Mit der Kührung des Protokolles wird auf Voschag des Vorsissenden, entweder für die betreffende Sitzung ob für einen bestimmten Zeitraum, der Regel nach ein Mitglied dabtheilung betraut. Dem Senate wie dem Rektor steht das Rezu, von den Protokollen der Abtheilungen und deren Anlagen Sicht zu nehmen.

#### §. 16.

Der Rektor und Senat haben die Aufgabe, die gemeinsamen Angelegenheiten der technischen Hochschule zu leiten und die allgemeine Aufsicht und Disziplin über die Studirenden zu üben.

#### §. 17.

Der Senat befteht aus:

1) dem Reftor,

2) dem Borganger des Reftors (Proreftor),

3) den Abtheilungs=Vorstehern,

4) einer der Zahl der Abtheilungen entsprechenden Anzahl von Senatoren, von denen jedes Abtheilungs-Kollegium je einen ans seiner Mitte auf den Zeitraum von zwei Jahren wählt. Die Wahlen sinden in den letten Tagen des Juni statt, so daß die Gewählten am 1. Juli ihr Amt antreten können.

Alljährlich scheidet die Hälfte der gewählten Senatoren aus. In die Zahl derselben nicht durch zwei theilbar, so bestimmt der

Mmister den einzuhaltenden Turnus.

In Betreff der Vertretung der zur Abtheilung für das Maschinen= Kinieurwesen gehörigen Dozenten des Schiffbaues durch ein in den Knat zu entsendendes Mitglied trifft das Regulativ über die Or= panisation der Abtheilungen besondere Bestimmung.

#### §. 18.

Der Senat hält auf Einladung und unter Vorsitz des Rektors wird bestimmten Tagen des Monates ordentliche und, so oft es wir die Geschäfte erfordern, außerordentliche Sitzungen.

## §. 19.

In Betreff der Normen für die Geschäftsführung des Senates wien die Bestimmungen des §. 15 entsprechende Anwendung.

## §. 20.

Der Senat ist die Disziplinarbehörde für sämmtliche Studisum. In dieser Eigenschaft beschließt er über die Ertheilung von kareisen vor versammeltem Senate, über die Androhung des Aussichtses und den wirklichen Ausschluß von der Hochschule, über die Aushebung von Honorar-Stundungen und Befreiungen, sowie der die bei dem Minister zu beantragende Entziehung von Stischen und Unterstüßungen.

## §. 21.

Der Senat erläßt nach Anhörung der betreffenden Abtheilungen mit Genehmigung des Ministers

a. die Vorschriften für die Benutung der zur technischen Hochschule gehörigen Sammlungen und Institute, b. die Anweisungen für die in den Sammlungen und Instituten, sowie beim Unterrichte beschäftigten Anstaltsdiener.

Der Senat hat ferner nach Anhörung der betreffenden Abtheis lungen dem Minister Vorschläge zu machen über

1) die Disziplinar-Borschriften für die Studirenden,

2) die Bestimmungen über die Zulassung, die Rechte und Psiichten und die Ausschließung von Privatdozenten,

3) die Prüfungs-Drdnung für die Diplom-Prüfungen.

#### §. 22,

Bu den Befugnissen und Obliegenheiten des Senates gehören insbesondere:

1) Die Begutachtung von Abanderungen des Verfassungs=Sta

tutes.

2) Die Abfassung des Borlesungs-Verzeichnisses, des Program mes und Gesammt-Stundenplanes unter Zugrundelegung de Stundenplane der Abtheilungen, sowie die Veränderungen is der Vertheilung der Hör= und Zeichensäle.

Die Aufstellung neuer, bezw. die Abanderung bestehende Studienplane, sowie Veranderungen in den, den einzelne Dozenten zugewiesenen Lehrgebieten bedürfen der Zustimmus

des Ministers.

Die Vertheilung der Räume in dem Neubaue der ton nischen Hochschule erfolgt nach Anhörung des Senates, die Vorschläge der Abtheilungen einzuholen hat, durch de Minister. Die Zustimmung desselben ist auch bei Verändrungen in der Benutung der Räume einzuholen, sofern dim Besitze befindlichen Dozenten gegen die Veränderung Eti

syruch erheben.

3) Die Anmeldung der im Interesse der technischen Sochiche erforderlich scheinenden persönlichen und sächlichen Mehrant gaben für das nächste Etatsjahr, speziell die Vorschläge übden Bedarf an Hilfslehrern, Assistenten und Lehrmitteln, fi die Gesammtanstalt, sowie über die Vertheilung der für die Iwecke verfügbaren Mittel auf die Abtheilungen und der Mitglieder und auf die verschiedenen Sammlungen unter Prücksichtigung der Vorschläge der Abtheilungen.

4) Die Begutachtung der Vorschläge der Abtheilungen in-Betri des Lehrganges derselben, sowie in Betreff der Berufung nen

Lehrfräfte.

5) Die Anzeige über die Beschlüsse der Abtheilungen in Bezi auf die Zulassung zc. von Privatdozenten (§. 21 Rr. 2).

6) Die Vorschläge über die Verleihung von Stipendien um? Berücksichtigung der Vota der Abtheilungen, sofern über je Verleihung nicht anderweitige Bestimmungen bestehen. 7) Die Festsetzung des Beginnes und des Schlusses der Weih= nachts= und Ofterferien unter Einhaltung der Vorschriften

des S. 4 Absat 1.

8) Die Berichterstattung über die zum Amte des Rektors (§. 26) und der Abtheilungs-Vorsteher (§. 13) stattgefundenen Wahlen und die Einholung der Bestätigung derselben, sowie die Anzeige in Betreff der nach §. 17 Nr. 4 gewählten Senatoren.

Die Beschlußfassung über die Stundung oder den Erlaß von ponoraren innerhalb der zulässigen Grenzen erfolgt durch eine Kommission, welche aus dem Rektor als Vorsitzenden, den Abtheilungs-

Borftebern und dem Verwaltungsbeamten befteht.

In Betreff der Vertheilung der Lehrmittelfonds und der Zuweisung der Assistenten ergehen besondere Bestimmungen. Desgleis den wird die Verwaltung des Bibliothekfonds und der Sammlungen duch spezielle Festsepungen geregelt.

#### §. 23.

Der Rektor beruft den Senat, sowie die Gesammtheit der Indeilungs-Rollegien, und führt in den Sitzungen den Vorsitz.

Der Rektor leitet den Geschäftsgang des Senates und sorgt für die punktliche Erledigung der Geschäfte. Er führt die laufenden Gichäfte der dem Senate übertragenen Verwaltung, bereitet die Beichlusse des Senates vor und trägt für die Ausführung derselben Sorge.

Er hat das Recht, die Abtheilungs-Rollegien zu Aeußerungen weranlassen, welche für die Beschlüsse des Senates oder für die

knitige ihm obliegende Berichterstattung erforderlich sind.

Der Rektor ist befugt und verpflichtet, Beschlüsse des Senates, biche die Befugnisse desselben überschreiten oder das Interesse der hohichule verlegen, mit aufschiebender Wirkung zu beanstanden und kientscheidung des Ministers über ihre Ausführung nachzusuchen.

Der Rektor vertritt den Senat wie die technische Hochschule Außen, verhandelt namens des Senates und der Hochschule Behörden und Privatpersonen, führt den Schriftwechsel und Wingeichnet alle Schriftstücke, sofern dieselben nicht den im §. 28 km Syndikus ausschließlich zugewiesenen Geschäftskreis betreffen. Er zeichnet die Berichte des Senates mit der Unterschrift: Rektor und Senat der technischen Hochschniststücke mit der Unterschrift: der Rektor der technischen Hochschriftstücke mit der Unterschrift: der Rektor der technischen Hochschle und seinem Namen. Die Abfassung der Berichte des Senates iest dem Rektor ob, jedoch können mit Zustimmung des letzteren uch Mitglieder des Senates zu Berichterstattern genommen werden. Benn das Botum des Rektors von dem der Mehrheit des Senates ihweicht, bleibt der letzteren anheimgegeben, die Notive ihres Beschweicht, bleibt der letzteren anheimgegeben, die Notive ihres

schlusses durch eine dem Berichte beigefügte Eingabe noch besonders

auszuführen.

Der Rektor wird in Verhinderungsfällen von dem Prorektor und falls solcher nicht vorhanden oder verhindert ist, von dem an Jahren ältesten nicht verhinderten Mitgliede des Senates vertreten.

#### §. 24.

Der Rektor hat die Beobachtung des Verfassungs-Statutes und der sonstigen Vorschriften zu überwachen und ist für die ordnungs-mäßige Verwendung der für die Zwecke der Anstalt überwiesenen Mittel, für die richtige Vertheilung derselben und die Einhaltung der etatsmäßigen Grenzen in den einzelnen Titeln und Positionen, wie sie im Spezial Etat aufgestellt sind, verantwortlich. Er hat, mit Ausnahme der im §. 28 bezeichneten Anweisungen für Amtsbedürfnisse und Gebäude Unterhaltung, sämmtliche Zahlungsanweisungen zu zeichnen, soweit nicht für die Verwaltung einzelner Fond mit ministerieller Genehmigung besondere Vorschriften bestehen. Der Rektor ist der Dienstvorgesepte der Subaltern= und Unterbeamten.

#### §. 25.

Der Rektor bewirkt nach Maßgabe der nachstehenden Bestims mungen die Aufnahme der Studirenden und Hospitanten und die Einschreibung der ersteren in die Abtheilungen.

Inwieweit auch hospitanten den Abtheilungen zugetheilt werde

können, bleibt ministerieller Regelung vorbehalten.

Der Rektor ist befugt, zur Wahrung der disziplinaren Autorität auch ohne vorgänzigen Senatsbeschluß Studirenden persönlich oder durch ein Senats-Mitglied einen Verweis zu ertheilen.

# **§. 26.**

Der Rektor wird vom Könige berufen. Die Amtsperiode der Rektors ist einjährig und beginnt und endet in der Regel mit des 1. Juli des betreffenden Jahres.

Der Gesammtheit der Abtheilungs-Rollegien steht die Befugni zu, alljährlich durch eine stattfindende Wahl eines ihrer Mitgliede

für das Rektoramt in Vorschlag zu bingen.

Die getroffene Wahl ist vor dem 15. Mai jedes Jahres unte Einreichung des Wahlprotokolles vom Rektor und Senate dem Minister behufs Einholung der Bestätigung der Wahl anzuzeigen. Bir die Bestätigung versagt, so führt bis zu einer die Bestätigung sin denden Neuwahl der frühere Rektor die Geschäfte. Das Gleich gilt in dem Falle, daß am Schlusse der Amtsperiode oder bei son stiger Erledigung der Rektorstelle der Nachfolger noch nicht ernann sein sollte.

Das Rähere über das Berfahren bei der Bahl, welche unte

Bossp des bisherigen Rektors stattfindet, wird durch Regulativ gengelt.

§. 27.

Die Wiederwahl des Rektors, der Abtheilungs-Vorsteher, sowie der sonstigen Senats-Mitglieder nach Ablauf ihrer Amtsperioden ist julaffig.

Bird ein Abtheilungs-Borsteher zum Rektor berufen, so erlischt im Amt als Abtheilungs-Vorsteher und ist eine Neuwahl für den=

klben vorzunehmen.

Die Annahme des Rektoramtes oder die der Wahl zum Absteilungs-Borsteher oder Senator darf von denjenigen Abtheilungs-Mitgliedern, welche fest angestellte Professoren sind, nur aus Rücksicht wir ibren Gesundheitszustand, welcher sie zur Führung der Geschäfte der Amtes untauglich macht, abgelehnt werden.

Scheidet der Rektor, ein Abtheilungs-Vorsteher oder ein Senats-Bitglied im Laufe seiner Amtsperiode aus, so sind für den Rest

knelben Ersapwahlen vorzunehmen.

#### §. 28.

Für die Verwaltung der ökonomischen Angelegenheiten der tech=
miden Hochschule, sowie zur Unterstützung des Rektors in der ord=
magsmäßigen Verwendung der für die Zwecke der Austalt überwie=
men Mittel ist von dem Minister ein besonderer Verwaltungs=
mmter (Syndikus) bestellt.

Der Syndikus hat das Recht, wie die Pflicht, den Sitzungen ti Senates beizuwohnen und ist befugt, bei den Verhandlungen

26 Bort zu ergreifen.

Der Syndikus ist gleich dem Rektor dafür verantwortlich, daß zur Unterhaltung der Hochschule erforderlichen persönlichen und ich innerhalb der durch den Etat vorgeschriebenen

kenzen bewegen.

Ju diesem Behuse hat er die Kassenkuratel zu führen und miliche und außerordentliche Revisionen abzuhalten. Er hat die Arferiedigung von Amtsbedürfnissen und zur Unterhaltung der Minde erforderlichen Zahlungsanweisungen allein zu zeichnen und immtlichen sonstigen Zahlungsanweisungen mitzuzeichnen. Ihm mi das Spezialaufsichtsrecht über die Kassen= und Rechnungsstrang zu. Mit Ausnahme der Lehrmittel sind die Anschaffungen kant durch ihn zu bewirken und ist der haushälterische Versand derselben durch ihn zu kontroliren. Bei der Ausführung sier Geschäfte sind die Verwaltungssund Unterbeamten der Anslit verpflichtet, seinen Weisungen zu folgen.

Der Syndikus ist befugt, von allen ein= und ausgehenden Gesiftsiachen Ginficht zu nehmen. Von den Ministerial=Erlassen den an den Minister gehenden Berichten, und zwar von den

letteren vor ihrem Abgange ist dem Syndikus Kenntnis zu geben Derselbe ist berechtigt und verpflichtet, in Fällen, wo der Gegenstand eines Berichtes auf die Positionen des Etats Bezug hat, ode Rechtsfragen berührt oder wo ihm nach seiner Kenntnis der Akte eine Ergänzung aus dem Inhalte derselben erforderlich scheint, sei besonderes Votum dem Minister einzureichen.

Beitere Feststellungen über die dem Syndikus hiernach obli genden Pflichten und zustehenden Befugnisse bleiben dem Minist

vorbehalten.

#### IV. Bon den Studirenden.

**§**. 29.

Die Aufnahme eines Deutschen als Studirenden in die tec nische Hochschule ist durch die Beibringung des Reisezeugnisses ein deutschen Symnasiums oder eines preußischen Realgymnasiums (Resschule I. Ordnung), beziehungsweise einer preußischen Ober = Reaschule (Gewerbeschule mit neunjährigem Kursus und zwei fremd Sprachen) bedingt. Ausnahmen hiervon sind nur mit Genehmigundes Ministers zulässig.

Die vorstehende Bestimmung gilt auch für Diejenigen, well von anderen polytechnischen Anstalten auf die technische Hochsch

übergeben.

Welche außerpreußische Lehranstalten den in Absatz 1 bezeit neten preußischen Lehranstalten gleichzustellen sind, bleibt minis

rieller Entscheidung vorbehalten.

Personen, welche nicht das deutsche Indigenat besitzen (Anländer), können als Studirende, jedoch ohne Anspruch auf Zulassur Staatsprüfung, immatrikulirt werden, wenn der Rektor im Gerständnisse mit dem betreffenden Abtheilungs-Vorsteher die Uebzeugung gewinnt, daß dieselben ihrem Alter und Bildungsgrade war Immatrikulation geeignet sind. Im Falle des sehlenden Errständnisses entscheidet der Senat.

§. 30.

Die Aufnahme der Studirenden findet in der Regel nur be Beginne des Studienjahres statt, ist aber für solche Vorträge u Uebungen, welche nicht an einen Jahres-Kursus gebunden sind, a semesterweise zulässig.

Die Aufnahme erfolgt durch Ertheilung einer Matrikel, de Giltigkeit sich auf vier Jahre erstreckt, nach Umständen jedoch v

längert werden tann.

Jeder Studirende hat bei der Aufnahme einer bestimmten

theilung beizutreten, deren Wahl ihm freisteht.

Die spätere Aenderung dieser Bahl ist hierdurch nicht aus

#### §. 31.

Am Schlusse der einzelnen Studienjahre, sowie beim Verlassen in Hochschule wird den Studirenden auf ihren Wunsch eine Beschiedinigung über den Besuch der Anstalt und die angenommenen

Bertrage und Uebungen ertheilt.

Bei denjenigen Unterrichtsgegenständen, welche mit praktischen Achungen verbunden sind, oder in welchen Schlußprüfungen statt= suden, kann den Studirenden, welche sich an diesen Uebungen und präfungen betheiligt haben, auf ihren Wunsch auch ein Zeugnistier die in den Fächern erzielten Erfolge seitens der betreffenden Abtheilung ertheilt werden.

§. 32.

Die Theilnahme an den im S. 31 Absatz 2 bezeichneten Prüsfungen ist freiwillig.

Inhaber von Staatsstipendien und Unterrichtsfreistellen sind

xich zur Theilnahme verpflichtet.

#### §. 33.

Studirende, welche den Lehrgang einer der Abtheilungen 1 **4** zurückgelegt haben, können auf Grund einer vor dieser Abkilung zu bestehenden besonderen Prüfung ein Diplom erhalten, wiches ihre Kenntnisse und ihre technische Ausbildung bekundet.

Die Diplom-Ertheilung, sowie die für dieselbe zu bestehenden

Prüfungen werden durch besondere Borschriften geregelt.

î. Bon den Hospitanten und den zur Theilnahme an dem Unterrichte berechtigten Personen.

## §. 34.

Personen, welche nicht die Qualifikation zum Eintritte als kudirende besitzen und nur an einzelnen Vorträgen oder Uebungen keil nehmen wollen, können unter der Voraussehung, daß das kerrichts-Interesse darunter nicht leidet, als Hospitanten zugelassen.

Die Zulassung kann von dem Nachweise genügender Vorbildung mingig gemacht werden und erfolgt durch Ertheilung einer Erlaubskarte des Rektors, welche zur Legitimation des Hospitanten dient.

Den Hospitanten kann der Besuch der von ihnen angenommenen kollegien bescheinigt werden; sonstige akademische Zeugnisse werden men nicht ertheilt.

§. 35.

Bur Annahme von Unterricht gegen das für Studirende der dnischen Hochschule vorgeschriebene Honorar sind berechtigt: die Studirenden der Friedrich-Wilhelms-Universität,

Berg-Akademie,

die Studirenden der Lehranstalten der Königlichen Atademie der Künste,

s sandwirthschaftlichen Hochschule, sowie solche Techniker, welche die erste Staatsprüfung für das Baus, Maschinen= oder Bergfach bestanden haben.

#### §. 36.

Sonstigen Personen, welche an einzelnen Vorträgen oder Uebungen Theil zu nehmen wünschen, ihrer äußeren Lebensstellung nach aber weder als Studirende noch als Hospitanten eintreten können darf von dem Rektor im Einverständnisse mit dem betreffenden Lehrer gestattet werden, dem Unterrichte des letteren gegen Erlegung des für Hospitanten festgesetzten Honorarbetrages beizuwohnen.

#### VI. Bom Unterrichtshonorar.

## §. 37.

Das Unterrichtshonorar wird durch den Minister bestimmt und ist halbjährig im Voraus zu entrichten.

Das Honorar für die Theilnahme an den praktischen Uebunge in den Laboratorien und Ateliers unterliegt besonderer Feststellung

Für den von Privatdozenten ertheilten Unterricht bleibt di Höhe des Honorares, welches den Privatdozenten zufließt, des Ermessen derselben unter Vorbehalt der Genehmigung des Senam überlassen.

§. 38.

Eine Rückerstattung eingezahlter Honorare sindet nur dan statt, wenn ein Vortrag nicht zu Stande gekommen ist, oder innet halb der ersten drei Monate hat abgebrochen werden müssen. De leptere Fall ist nicht als vorhanden anzusehen, wenn der abgebrochen Vortrag durch einen anderen Lehrer zu Ende geführt wird.

Der Anspruch auf Rückerstattung geht verloren, wenn er nic

innerhalb desselben Semesters geltend gemacht wird.

## §. 39.

Mittellosen, dem preußischen Staate angehörigen Studirende kann, sofern sie durch Verhalten und Fortschritte sich auszeichner das Honorar erlassen werden.

Die Zahl der so Begünstigten darf jedoch einen bestimmter von dem Minister festzustellenden Prozentsatz der für dasselbe Unter richtsjahr bei der Hochschule aufgenommenen Studirenden nic

übersteigen.

Inhaber von preußischen Staatsstipendien, sowie von solche Stipendien, welche von dem Minister den ersteren in dieser Biehung gleichgestellt werden, sind von der Honorarzahlung befreise werden in die im Absahe 2 bezeichnete Jahl nicht eingerechne

Bei Hospitanten kann ein Honorar-Erlaß nur ausnahmsweise

mit Genehmigung des Ministers stattfinden.

Eine Stundung des Honorares ist nur für Studirende und bichstens auf die Dauer von 2 Monaten zulässig.

VII. Uebergangs= und Schlußbestimmungen.

#### §. 40.

Das gegenwärtige Verfassungs=Statut tritt unter Aushebung des nevisorischen Verfassungs=Statutes vom 17. März 1879\*), sowie ühr sonstigen, auf Grund des letzteren erlassenen entgegenstehenden Bestimmungen mit dem 1. September 1882 in Kraft.

#### §. 41.

In Betreff der Aufnahme von Studirenden auf Grund des Reisezeugnisses einer preußischen Realschule (Realschule II. Ordnung wir siebenjährigem Kursus) oder der obersten Klasse (Abtheilung A) einer nach dem Plane vom 21. März 1870 eingerichteten Gewerbeschule oder einer, einer solchen Schule gleichstehenden Anstalt, sinden kule zeit giltigen Bestimmungen noch bis auf Weiteres entsiechende Anwendung.

# §. 42.

So lange die Abtbeilungen der technischen Hochschule räumlich mennt sind, hat der Rektor, welcher Abtheilung er auch angehören bein Amtszimmer im Gebäude der Bau-Akademie, in welchem die Sipungen des Senates abzuhalten sind. Dem Minister kink vorbehalten, einem der Vorsteher derjenigen Abtheilungen, mm Unterrichtsräume sich vorzugsweise in dem Gebäude der bis-krizen Gewerbe Akademie besinden, für die Beaufsichtigung des krizen und die Erhaltung der Ordnung in demselben besondere Kringnisse zu übertragen.

# **§. 43.**

Die zur Ausführung dieses Statutes erforderlichen Anordnungen witten von dem Minister erlassen.

Das vorstehende Verfassungs=Statut für die technische Hochschule Berlin wird auf Grund des Allerhöchsten Erlasses vom 28. Juli 3., welcher folgendermaßen lautet:

Auf Ihren Bericht vom 10. d. M. will Ich dem mit den Anlagen wieder zurückfolgenden Verfassungs-Statute für die

<sup>\*)</sup> Centralbl. pro 1879 Seite 251.

technische Sochschule zu Berlin hiermit Meine landesberrliche Genehmigung ertheilen.

Bad Gaftein, den 28. Juli 1882.

gez. Wilhelm. ggez. v. Gogler.

An

ben Minister ber geiftlichen zc. Angelegenheiten.

hierdurch ausgefertigt.

Berlin, der 22. August 1882.

(L. S.)

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. In Vertretung: Lucanus.

# III. Gymnasial: 2c. Lehranstalten.

46) Allgemeine Bestimmungen, betreffend Aenderunge in der Abgrenzung der Lehrpensa in Folge der Leh pläne vom 31. März 1882.

(Centrbl. pro 1882 Seite 234 Mr. 3.)

Berlin, den 28. Februar 188 Die Gutachten, welche die Königlichen Provinzial=Schulkollegi über die durch die Lehrplane vom 31. Marz v. J. erforderlich wordenen Aenderungen in der Abgrenzung der Lehrpensen für eini Lehrgegenstände abgegeben haben, sind eingehender Ermägung unt zogen worden. Ueber einige von den in Frage kommenden Punk zeigt sich in den Antragen der Provinzial=Schulkollegien eine, verkennbar durch die Natur der Sache selbst herbeigeführte fast re ständige Uebereinstimmung, über andere geben die Ansichten zur 3 noch weit auseinander. Mit Rücksicht hierauf und auf den p einigen Seiten ausdrucklich ausgesprochenen Wunsch, habe ich zweckmäßig erachtet, die allgemeine Vorschrift auf Diejenigen stimmungen zu beschränken, welche unerläßlich scheinen, um die a ficht der revidirten Lehrplane und die Möglichkeit des ungehinder Ueberganges der Schüler auf eine andere Lehranstalt sicher zu stell die spezielle Ausführung innerhalb dieser vorgezeichneten Gren bleibt zunächst der Erwägung der Lehrerkollegien unter einzuholen Genehmigung der Königlichen Provinzial-Schulkollegien überlaff Bezüglich der hierbei einzuhaltenden Gesichtspunkte find den all meinent Beftimmungen einige Bemerkungen beigefügt. Die B waltungsberichte der nächsten dreifährigen Perioden werden

Lichtigen Provinzial-Schulkollegien Gelegenheit geben Sich darüber ichen, ob die allgemeinen Borschriften sich bewährt haben und zeweit in ihrer speziellen Aussührung eine annähernde Gleichziszleit erreicht worden ist.

Jur Erleichterung der Mittheilung an die einzelnen Lehran=
:: a laffe ich jedem Königlichen Provinzial=Schulkollegium so
:: Ermiferemplare der allgemeinen Borschrift zugehen, daß jeder

Etale ein Gremplar zugeftellt werden fann.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten von Gogler.

# Allgemeine Bestimmungen,

betreffenb

# Aenderungen in der Abgrenzung der Lehrpensa in Folge der Lehrplane vom 31. März 1882.

# I. Griechischer Anterricht an den Gymnasien.

Die Formenlehre des attischen Dialektes ist in der Tertia Eichlusse und zu sicherer Aneignung zu bringen. Die Lektüre icmer und die dazu erforderliche Einführung in die Bekannts mit der Formenlehre des epischen Dialektes ist in Untersekunda Prinnen.

wird empfohlen, in der Untertertia die Formenlehre bis
Lichluffe der Konjugation der Berba auf w (pura, contracta, Liquida) zu führen, dagegen die Berba auf  $\mu$ 1 und die un-

makigen Berba auf Dbertertia aufzuschieben.

Die Hauptlehren der Syntax bilden unter steter Berbin=
mit der erforderlichen Repetition der Formenlehre die gram=

De Lehraufgabe der Sefunda.

In der Untertertia ist eine Unterscheidung der Lehrstunden karmmatik und grammatische Uebungen einerseits, für Lektüre karmeits nicht erforderlich. In Obertertia sind jedenfalls vom kan Semester an 4 Stunden wöchentlich ausschließlich der Lektüre attischen Prosaschrift zu bestimmen. — Auf Grammatik und karamt bezüglichen Schreibübungen sind in Sekunda 2 Stunden karamt bezüglichen Schreibübungen sind in Sekunda 2 Stunden karamt bezüglichen betweentlich, auf die Lektüre in kanten bei Stunden wöchentlich zu verwenden. Uebungen im kanten Uebersehen in das Griechische zur Sicherung der Kenntzer Formenlehre und der Hauptlehren der Sportar sind auch in zu anzustellen.

# Bemerkungen.

#### 3u 1 und 2.

Die Königlichen Provinzial Schulkollegien werden darauf Be dacht nehmen, die in den Erläuterungen zu den Lehrplänen ent haltenen Bestimmungen bezüglich des in der Formenlehre und it der Syntax einzuhaltenden Maßes zur vollen Ausstührung zu bringer In der Feststellung des Lehrzieles ist das Maß der in der attische Formenlehre zu stellenden Forderungen von der zu beauspruchenden Kenntnis des epischen Dialektes bestimmt unterschieden. Inder der ionische Dialekt überhaupt nicht erwähnt ist, so hat dadum nicht die Lektüre des Herodot ausgeschlossen, sondern es hat mabgelehnt werden sollen, daß bezüglich der Bekanntschaft mit diesen überdies wenig festgestellten Dialekte Anforderungen an die Schülgestellt werden.

Von einigen Seiten ist der Antrag gestellt, daß an Gymnosi mit ungetheilter Sekunda zwei wöchentliche Stunden in der Oktertia am Schlusse des Schuljahres auf die erste Einführung in de epischen Dialekt verwendet werden. Unter Beschränkung auf die kzeichnete Kategorie von Fällen mag dieser Versuch gestattet werd so wenig es an sich empsehlenswerth erscheint, einen neuen Le gegenstand mit so beschränkter Stundenzahl zu beginnen. Die Ipartementskräthe der Königlichen Provinzial-Schulkollegien werd wo von dieser Gestattung Gebrauch gemacht wird, sorgfältig zu achten haben, ob nicht unter dieser Einrichtung die in der Obertazu erreichende Sicherheit in der attischen Formenlehre und Ginwöhnung in die Lektüre einer leichten prosaischen Schrift Abbr

erleidet.

In der Bestimmung der syntaktischen Lehraufgabe der Sein ist absichtlich unterlassen worden, entsprechend den von einigen Ec gestellten Vorschlägen, der Untersekunda die Syntax des Rome der Obersekunda die des Verbums zuzuweisen. Es ist als sel verständlich zu betrachten, daß die in der lateinischen Syntax ber in erheblichem Maße unterrichteten Obertertianer auf Anlag griechischen Lekture mit Hauptpunkten der griechischen Sable (3. B. den Bedingungs=, Absichts= und Folgesäpen) bekannt gem Wenn diese syntaktischen Elemente nach Verständig unter den Lehrern der Tertia und Sekunda auf einen bestimm eng bemessenen Rreis beschränkt werden, so ist es leicht erreich in der Obertertia nebenbei einen festen Grund spntattischer Re nisse zu legen, welche in der Sekunda weder erft neu erworben. umgelernt zu werden brauchen. Auch in der Sekunda wird mit I sicht auf das mehr oder minder bringende Erfordernis der versch nen Abschnitte der Syntax und das verschiedene Maß ihrer Sch rigkeit die spstematische Unterscheidung der Syntax des Romens

MBerbums nicht wohl den ausschließlichen Gesichtspunkt der didakichen Anordnung bilden können. Indem über diese Anordnung
nicht eine ausdrückliche Vorschrift gegeben ist, wird die Erwägung
dis für den Unterricht angemessensten Ganges den Lehrerkollegien
wird den Königlichen Provinzial=Schulkollegien zugewiesen.

#### 3 u 3.

Die Natur des Elementarunterrichtes in der Untertertia bringt mit sich, daß für die Lektüre nicht besondere Stunden ausgestieden werden; es empsiehlt sich, daß möglichst in seder Stunde die grammatische Einprägung und Uebung Lektüre und Ueberstung aus dem Griechischen folge. Das bisher an einzelnen Ansten beobachtete verderbliche Versahren, daß in dem ersten Jahre m ein verschwindend geringes Maß des Uebersehens aus dem kiechischen vorgekommen ist, sindet in der Jusammendrängung des ummatischen Jahrespensums auf ein Semester einige Erklärung der wird mit der Durchsührung der Jahreskurse hossentlich vollsuchs beseitigt sein.

Die Zahl der in Sekunda und Prima für die Lektüre bestimms Stunden ist nicht ausdrücklich unter die prosaische und poetische kunden ist nicht ausdrücklich unter die prosaische und poetische kunden der beingend wünschenswerth ist, der gesammte zestattet, daß, was dringend wünschenswerth ist, der gesammte iechische Unterricht in derselben Klasse einem einzigen Lehrer übersiem wird, so kann durch zeitweise Verwendung der sämmtlichen würd, so kann durch zeitweise Verwendung der sämmtlichen würdestunden auf denselben Schriftsteller das Interesse der Schüler die Freude zunehmender Sicherheit in der Auffassung auf das

Mamfte gefördert werden.

# II. Franzöhlicher Anterricht an den Symnasien.

1. Die Formenlehre einschließlich der gebräuchlicheren unregels bigen Berba ist in Duarta soweit zum Abschlusse und zur sicheren Bignung zu bringen, daß in Untertertia es nur einer ergänzenden

derholung bedarf.

diesem Zwecke empfiehlt es sich, in der Duinta die Formens bis einschließlich der zweiten Konjugation sest einzuüben und min Duarta die übrigen Konjugationen und die gebräuchlicheren begelmäßigen sowie die resserven Berba anzuschließen. Selbsteständlich müssen auf beiden Stufen die zur Uebersepung unentschlichen syntattischen Regeln propädeutisch Berücksichtigung sinden.

2. Die Hauptlehren der Syntax unter steter, durch fortlaufende wittliche und mündliche Uebungen gesicherter Wiederholung der menlehre bilden die grammatische Lehraufgabe von dem zweiten wester der Untertertia an die Obersetunda einschließlich. In ma sinden zusammenfassende grammatische Wiederholungen nur

gelegentlich der alle drei Wochen in einer Stunde wöchentlich ju

schreibenden Extemporalien ftatt.

3. In Duinta und Duarta ist die Unterscheidung der Lehrstunden für Grammatik, grammatische Uebungen und Aneignung der Bokabeln einerseits, und für Lektüre und Erklärung andererieite nicht erforderlich. Von Untertertia dis Obersekunda ist je 1 Stunde auf Grammatik und die daran sich anschließenden Uebungen und je 1 Stunde auf die Lektüre zu verwenden. In Prima sind die beider Stunden mit der unter Nr. 2 bezeichneten Modisikation der lettera zuzuweisen.

# Bemerkungen.

#### 3 u 1 und 2.

Bei der durch die neuen Lehrpläne angeordneten Vermehrung de französischen Unterrichtes in Duinta und Duarta von 5 auf 9 Stunde wöchentlich erscheint es zulässig, die Formenlehre der Hauptsach nach mit Duarta abzuschließen, so daß für das erste Semester de Untertertia nur eine ergänzende Wiederholung der Formen übri bleibt. Durch diese Bestimmung wird einerseits erreicht, daß nich gleichzeitig die schwierige regelmäßige griechische Formenlehre und der Haupttheil der unregelmäßigen französischen Verba von de Schülern erlernt werden müssen; andererseits aber wird es dadur ermöglicht, in Untertertia mit der Lektüre zusammenhängender französischer Lesestücke, bezw. eines geeigneten Prosaikers zu beginnen.

Eine Bestimmung über die Vertheilung des sontaktischen getstoffes auf die einzelnen Klassen erscheint nicht erforderlich, ja

Rücksicht auf die verschiedenen Lehrbücher bedenklich.

Die Königlichen Provinzial=Schulkollegien werden darauf baktet daß die Lehraufgabe für das Französische hinsichtlich der Kormet lehre und der Syntax und die in den Erläuterungen enthalten Bestimmungen über die Aussprache, die Lesefertigkeit und die Orth

graphie zur vollen Ausführung gelangen.

Db mit dem Eintritte der Syntax in Untertertia ein an büblichen Lehrgang der lateinischen und griechischen Grammatik anlehnendes systematisches Lehrbuch einzuführen sei, wird der Ewägung der Königlichen Provinzial-Schulkollegien überlassen. Unallen Umständen ist zu vermeiden, daß auf einer und derfelben Etverschiedene Grammatiken und Nebungsbücher nebeneinander gebrau werden.

Zu 3.

Bezüglich des französischen Elementar-Unterrichtes in Out und Quarta gilt im Wesentlichen das für den griechischen Element unterricht in Untertertia unter Nr. 3 Absaß 1 Bemerkte.

Bon Obersekunda ab ist zwischen prosaischer und poetist Bektüre von Zeit zu Zeit zu wechseln. Die im Anschlusse an diest

unitellenden Sprechübungen beschränken sich auf eine variirte Bickergabe des Gelesenen. Synonymische und metrische Erörterungen in begrenztem Umfange haben sich an die Lektüre anzuschließen und ind in deutscher Sprache vorzunehmen.

Db es nothig sei, für Quarta und das erste Semester der Untertertia eine Chrestomathie einzuführen, ist fraglich; jedenfalls

m von dem zweiten Semester der Untertertia ab mit der Lekture

eines leichten Prosaikers zu beginnen.

# III. Aaturwissenschaftlicher Anterricht.

#### A. Symnasien.

Ju den Klassen VI bis UIII ist das Sommersemester auf

Betanik, das Wintersemester auf Zoologie zu verwenden.

Der Unterricht hat, von der Beschreibung einzelner Pflanzen mt Thiere ausgehend, die Schüler zunächft zu deren Beobachtung md Beichreibung anzuleiten und auf diesem Wege mit den mor-Aclozischen Grundbegriffen vertraut zu machen. Von dieser Grund= vir weiter fortschreitend hat derfelbe die Schüler allmählich in das Anständnis der syftematischen Anordnung des Pflanzen= und Thier= Edes einzuführen.

2. In das Pensum der O III gehören die Elemente der Mine=

plegie und die Lehre vom Bau des menschlichen Körpers.

Die Ginführung in die einfachften Lehren der Chemie ift km rhpfikalischen Unterrichte der II zuzuweisen.

# B. Realgymnasien und Ober=Realschulen.

Die Vertheilung des Pensums in der Weise, daß im ramer Botanit, im Winter Zoologie zu lehren ift, gilt für die Kaffen bis O III einschließlich.

3m Nebrigen gilt die Bestimmung wie unter A, 1.

Bum Pensum der UII gehören die Lehre vom Bau der fünzen und vom Bau des menschlichen Körpers. Es bleibt den meinen Anftalten freigestellt, ob sie in das Pensum der Klasse wa propadeutischen Kursus der Mineralogie aufnehmen wollen.

3. Der chemische Unterricht der OII umfaßt die Lehre von richtigsten Grundlehren der Chemie auf Grund von einfachen kerimenten, eventuell die Anfangsgründe der Mineralogie. sentliche spstematische Unterricht fällt der Prima zu, in Berbindung it temselben wird der Unterricht in der Mineralogie weiter geführt. 1 den Ober-Realschulen kommt ein Semester auf die Elemente der ganiichen Chemie.

# C. Söhere Bürgerschulen.

Für den Unterricht in der Naturbeschreibung an den höheren ürgerichulen gilt im Wesentlichen der Lehrplan unter B 1 und 2.

# Bemerkungen.

#### 3u 1 und 2.

Die eingereichten Lehrpläne zeugen davon, daß die methodische Behandlung des Unterrichtes in der Naturbeschreibung immer allgemeinere Beachtung gefunden hat. Es wird in allen betont, das der Unterricht von der Beobachtung und Beschreibung einzelne Arten auszugehen und allmählich zur Einführung in die spstematisch Anordnung fortzuschreiten hat. Für die angemessene Durchführund dieses Planes ist auf folgende Gesichtspunkte ausmerksam zu machen

- Der Sat ist nicht so zu verstehen, als ob die Beschreibun einzelner Arten nur das Pensum der Serta bilde, dagegen den fol genden Klassen die Einführung in das System zufalle. Bielmeh werden sich die letteren Uebungen in V z. B. in der Botanik a die in VI besprochenen Pflanzen mit großen Zwitterblüthen an schließen, daneben aber wird durch Beschreibung von Pflanzen m weniger einfacher Blüthenbildung der Unterricht der IV und au dieser Stufe ebenso der Unterricht der UIII vorzubereiten sein Aehnliches gilt für den Unterricht in der Zoologie, und es fan z. B. nicht als ein angemessener Fortschritt vom Leichteren zu Schwierigeren angesehen werden, wenn von einer Seite für V a Pensum die Beschreibung von Repräsentanten der niederen Thierwe bezeichnet wird, vielmehr wird der Unterricht auf dieser Stufe fi auf den Kreis der Wirbelthiere zu beschränken haben und erft i der IV die Gliederthiere, besonders die Insekten, berücksichtige können.
- 2. Bei der Auswahl des Stoffes kann es in keiner Beise at Vollständigkeit ankommen. Maßgebend dafür muß vielmehr ich neben der Rücksicht auf die zu Gebote stehenden Lehrmittel (besonder für Zoologie) der typische Charakter der Form und die Bedeutunder Organismen für das menschliche Leben. Aus diesem Gesicht punkte gebietet sich einerseits die Vermittelung der Bekanntschamit den einheimischen Pflanzen- und Thierformen, andererseits der Berücksichtigung besonders wichtiger fremdländischer Repräsentants sie Kultur, sowie die Besprechung charakteristischer Vertret für die geographische Ausbreitung.

3. Die Mineralien bieten auf der unteren und mittleren Studer Schulen weniger Stoff zur Beobachtung, dürfen aber andererleiden Schülern nicht ganz unbekannt bleiben. Der Unterricht in d Mineralogie ist deshalb auf die O III aufgespart worden. Auch a dieser Stufe muß er sich auf die morphologischen und physikalischen Sigenschaften beschränken, und es werden nur die einfachsten Arystaformen und die häusig vorkommenden und besonders instruktiv Mineralien zur Besprechung kommen. Dabei wird auf deren Boutung für den Bau der Erdoberfläche hinzuweisen sein. D

Simnasien können dazu einer kleinen Sammlung von Modellen und Mineralien nicht entbehren. So lange einzelne Anstalten noch nicht in deren Besitze sind, wird es sich empsehlen, den Unterricht in

der Mineralogie noch auszusepen.

4. Ebenso gehört die Lehre vom Bau des menschlichen Körpers der obersten Stufe des Unterrichtes an. Es ist selbstverständlich, tas bei der Auswahl des für das jugendliche Alter Geeigneten mit der größten Borsicht zu versahren ist. Dabei wird sich passende Gelegenheit bieten, die Schüler auf wichtige Punkte der Gesundskitspflege aufmerksam zu machen.

5. Der Unterricht in den beschreibenden Naturwissenschaften wird wesentlich gefördert durch angemessene Zuhilfenahme des

Beidnens carafteristischer Formen.

- 6. An den Realschulen giebt die Verlängerung des Unterrichtes um ein Jahr die Möglichkeit, den Unterrichtsstoff in angemessener Leise zu erweitern; aber auch hier ist zu betonen, daß irgend wiche Vollständigkeit nicht erzielt werden soll, sondern daß es vielzwier auf Gewandtheit und Sicherheit der Beobachtung im engeren kreise ankommt. Die Vermittelung der Bekanntschaft mit den unteren Hypothesen von Darwin u. s. w. gehört nicht zu den Aufzien der Schule und ist darum vom Unterrichte durchaus fern zu selten.
- 7. Den Realschulen ist es freigestellt, ob sie in die UII einen nopädeutischen Kursus der Mineralogie aufnehmen wollen, da die Unichten über diese Frage auseinandergehen. Die Zeit dafür (etwa Bierteljahr) wird sich ohne Schwierigkeit sinden lassen, wenn der Interricht innerhalb der für das Gymnasium bezeichneten Grenzen willen wird. Die Aufnahme würde sich namentlich aus dem Gesteltpunkte empfehlen, daß sich dann die Fortsührung desselben im Inichtusse an den chemischen Unterricht um so einfacher gestaltet.

#### 3 u 3.

- 1. An den Gymnasien schließt sich der vorgeschriebene Kursus am Chemie am natürlichsten an den überwiegend experimentellen Incricht der II an; derselbe wird zum Verständnisse eines dem sinum dieser Klasse angehörigen Abschnittes des Galvanismus sogar unentbehrlich. Die Zeit dafür läßt sich unschwer gewinnen, denn namentlich die Lehre von den sogenannten allgemeinen Eigenstatten der Körper nicht in unnöthiger Breite vorgetragen wird. Die Entscheidung darüber, ob er an den Gymnasien mit getheilter der Unters oder Obersetunda zugewiesen werden soll, ist den einselnen Anstalten zu überlassen.
- 2. Ueber das Pensum der Chemie in der O II der Realschulen sind nur ganz allgemeine Andeutungen gegeben, da sich für diesen Unterricht eine bestimmte Methode erst aus der Praxis herausbilden

muß. In den meisten der eingereichten Lehrpläne wird dieser Klasse ein bestimmter Theil des systematischen Unterrichtes zugewiesen und es ist wohl kaum zweiselhaft, daß für diese Vertheilung die im Unterrichte gebrauchten Lehrbücher von Einfluß gewesen sind. Se entsteht aber doch die Frage, ob es sich nicht empsiehlt, dem Unterrichte einen mehr propädeutischen Charakter zu geben, so daß zugleich auch für die aus den Realschulen und Realprogymnasien in dar praktische Leben übergehenden Schüler ein gewisser Abschluß erreich wird. Ginem solchen Unterrichte würde dann die Einführung in diersten Grundgesese der Chemie zufallen im Anschlusse an die Experimente, welche die wichtigsten Elemente unter den Richtmetallen und den Metallen und deren hauptsächlichste Verbindungen in ihre Kreis ziehen.

47) Uebergang von Schülern der drei untersten Klasse der Realgymnasien auf Gymnasien und umgekehrt.

Berlin, den 15. Marz 1883

Die in der Cirkular Berfügung vom 31. März v. J. — II. 826 I — \*) enthaltene Erklärung, daß in Folge der gegenwärtigeltenden Lehrpläne der Gymnasien und Realgymnasien (bezw. Pragymnasien und Realprogymnasien) bis zur Bersepung nach Untatertia der Uebergang von der einen Kategorie der Schulen zu danderen unbehindert sei, hat verschiedene Aussassung erkahren. Die durch sinde ich mich veranlaßt, zur Auslegung des angezogenen Sapund im Anschlusse an die Cirkular-Bersügung vom 30. Juni 187 — U. II. 3114 — \*\*) Folgendes zu bestimmen:

Unter der Voraussehung, daß die in der angezogenen Sirkula Verfügung vom 30. Juni 1876 insbesondere unter Nr. 1 — 6 ziroffenen Anordnungen eingehalten sind, berechtigt bis zur Versehunach Untertertia einschließlich das von einem Realgymnasium augestellte Abgangszeugnis zur Aufnahme in die entsprechende Raseines Symnasiums, sofern in dem Urtheile über die Kenntnisse un Leistungen im Lateinischen das Prädikat "genügend" ohne irgei

welche Beschräntung gegeben ift.

Andererseits berechtigt bis zur Versetzung nach Untertertia ei schließlich das von einem Symnasium ausgestellte Abgangszeugn zur Aufnahme in die entsprechende Klasse eines Realzymnasium sofern in den Urtheilen über die Kenntnisse und Leistungen im Frazösischen und im Rechnen (bezw. in der Mathematik) das Prädikngend" ohne irgend welche Einschränkung gegeben ist.

<sup>\*)</sup> Centralbl. pro 1882 Seite 234 (236). \*\*) Degl. pro 1876 Seite 438.

Die hiermit bezüglich der Geltung der Abgangszeugnisse der Symnasien und Realgymnasien getroffenen Bestimmungen sinden auf die Abgangszeugnisse der Progymnasien und Realprogymnasien uns retänderte Anwendung.

hiervon wolle das Königliche Provinzial = Schulkollegium die Direktoren (Rektoren) der Gymnasien, Progymnasien, Realgymna= fien, Realprogymnasium seines Amtsbereiches sofort zur Nachachtung

in Kenntnis fegen.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. von Gogler.

An sumtliche Königl. Provinzial-Schulkollegien. U. II. 638.

Befugnis der Provinzial=Schulkollegien zur Answeisung der Umzugs- und Reisekosten bei Versehung von lebrern aus den Anstaltskassen, auch bei Uebergang eines Lehrers aus dem mittelbaren in den unmittel= baren Staatsdienst.

Berlin, den 12. Februar 1883. Auf den Bericht vom 15. Januar d. J. erwidere ich dem Kösulichen Provinzial = Schulkollegium unter Hinweis auf den Erlaßten 27. Februar 1872\*) (Wiese II S. 253) und den Cirkularschuf vom 25. November 1881 — U. II. 7960 — (Centralbl. f. Interr. Berw. S. 665), daß Dasselbe ermächtigt ist, versetzen Intern die reglementsmäßigen Umzugs und Reisekosten selbständig in Berichterstattung an mich aus den Anstaltskassen zahlen zu inen, sosern die letzteren die erforderlichen Mittel dazu bieten. Dies gilt nach der in dem ersterwähnten Erlasse allegirten Allerskihren Ordre vom 24. September 1839 auch dann, wenn ein Inter aus dem mittelbaren in den unmittelbaren Staatsdienst übersten wird. Der §. 7 des Gesehes vom 24. Februar 1877\*\*) int bei Zahlungen aus der allgemeinen Staatskasse Anwendung.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

un Königl. Provinzial-Schulkollegium zu R. E. II. 182.

<sup>\*)</sup> Centrabl. f. b. Unt. Berw. pro 1872 Seite 130. \*\*) Degl. pro 1877 Seite 129.

49) Zweck und Bedeutung der Abgangsprüfungen an den Baugewerkschulen; Stellung der Baugewerksmeister in der Prüfungskommission.

Berlin, den 13. März 1883, Die Königliche Landdrostei beauftrage ich mit Beziehung au den Bericht vom 10. Februar d. J., der Direktion des hannover schen Provinzial=Baugewerken=Bereines auf die Gingaben vom 22. 30 nuar und 6. Februar d. J. zu eröffnen, daß ihrer Auffassung von der Bedeutung der Abgangsprüfungen an Baugewerkschulen die irr thümliche Annahme zu Grunde liegen dürfte, als ob hier oder be den Schulen die Ansicht obwalte, daß die Schule allein praktisch Baugewerksmeister heranbilden könne. Die Bestimmung der Bau gewerkschule ist vielmehr nur die, den Schülern diejenigen theore tischen Kenntnisse und Fertigkeiten im Zeichnen beizubringen, welch fie für den Betrieb ihres Gewerbes nicht entbehren konnen. entsprechend ist auch die Prüfung eingerichtet. Direkte Fragen der mündlichen Prüfung können daher nur durch die mit dem Ui terrichtsgange der Anstalt völlig vertrauten Lehrer und den Direkt zwedmäßiger Weise gestellt werden und auch der Kommissarius d Staatsregierung wird sich in der Regel darauf beschränken, d eraminirenden Lehrer oder den Direktor zur Stellung einzelner Fu gen zu veranlassen und auch dies nur dann, wenn er glaubt, d dieses entweder im Interesse des Eraminanden liegt und der Bill keit entspricht oder das Verfahren des Prüfenden zu anderen B denken Anlaß giebt. In gleicher Weise steht es den an der Prusu theilnehmenden Baugewerksmeistern frei, bei dem Direktor sell oder durch Vermittelung des Staatstommissars darauf hinzuwirk daß dem Eraminanden bestimmte Fragen gestellt werden. Am best geschieht dies vor Beginn der mündlichen Prüfung, um lichen Fragen bei der Eintheilung der Zeit, welche für einen ei zelnen Gegenstand nur verfügbar ift, berücksichtigen zu konnen. 3 sepe voraus, daß dieses Verfahren eintreten zu sehen auch der 3w der Eingaben der Direktion des genannten Vereines gewesen i Darüber hinauszugehen und die Baugewerksmeister selbst mundl prüfen zu lassen, halte ich nicht für zwedmäßig. Dieselben konn das Detail und die Methode des Unterrichtes an der einzelnen A stalt nur unvollkommen kennen, sie sind in der Regel selbst ni mehr im vollen Besitze derjenigen theoretischen Kenntnisse, well der Graminator besigen muß, und sie entbehren endlich der Uebu im Eraminiren, so daß ihre unmittelbare Betheiligung an der Pi fung dem Schuler zum unverdienten Nachtheile gereichen und Differenzen zwischen ihnen und den übrigen in den eben genannt Beziehungen besser vorbereiteten Mitgliedern der Prüfungskommist führen kann. Die Prüfungen sind nur in zweiter Linie dazu

timmt, über den Unterricht an der Schule und die Leistungen der einzelnen Lehrer ein Urtheil zu gewinnen. Sollte der Gang und die Ausfall der Prüfungen in dieser Beziehung zu Bedenken Anlaß zeben, so werden dieselben unter Berücksichtigung der von den Schüziem geführten Hefte und angesertigten Zeichnungen besonders im Inschlusse an die Prüfung zur Sprache gebracht werden können.

Abschrift dieses Erlasses ist dem Direktor der Baugewerkschule nu R. und dem mit der Leitung der Abgangsprüfung beauftragten

Kommissarius mitzutheilen.

An Rönigl. Landbrostei zu R.

Abschrift vorstehenden Erlasses erhält die Königliche Regierung wichtenigen Mittheilung an den Direktor der Baugewerkschule A. und den mit der Leitung der Abgangsprüfung beauftragten kimmissar zur Beachtung.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An Megierungen zu M. 2c. 7. 143.

# 11. Seminare, 2c., Bildung der Lehrer und deren persönliche Verhältnisse.

M, Nebersicht über die in Gemäßheit des Cirkular= Erzises vom 20. September 1880 bei den Schullehrer= Leminaren der Monarchie abgehaltenen Lehrer= konferenzen.

Der Herr Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten hat über kesultate der Sehrerkonferenzen, welche in Gemäßheit des Cirklar=Erlasses vom 20. September 1880 (Centralbl. pro 1880 k. 646) an den Schullehrer=Seminaren der Monarchie in den sabren 1881 und 1882 abgehalten worden sind, von den Königlichen kroinzial=Schulkollegien Nachrichten eingezogen. Die auf Grund er letteren gefertigte Zusammenstellung wird nachfolgend mitgetheilt:

| Nr.          | Seminarort.    |      | l ber<br>1ehmer. | Rreise, benen die Theil-<br>nehmer angehörten.                                            |
|--------------|----------------|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.           | 2.             |      | 3.               | 4.                                                                                        |
| 1.           | Braunsberg     | 1882 | 100              | I. Provinz                                                                                |
| 2.           | Pr. Eylau      | 1882 | 275              |                                                                                           |
| 3.           | Friedrichshoff | 1882 | 128              |                                                                                           |
| <b>4. 5.</b> | Dsterode       | 1882 | 192              |                                                                                           |
| 6.           | Angerburg      | 1882 | 225              |                                                                                           |
| 7.           | Raralene       | 1882 | 400              | II. Provin                                                                                |
| 1.           | Berent         | 1881 | 112              | Berent, Karthaus, K<br>niß, Neuftadt, Danzi<br>Pr. Stargardt, Bütor<br>Kulm und Marienbur |
|              | •              | 1882 | 88               | Desgl. und Rapebur.                                                                       |
|              | <b>,</b>       |      |                  |                                                                                           |

Limata ber Bortrage und Berhanblungen.

Antheil ber Boltsschullehrer an ben Borträgen und Berhandlungen.

5.

frreußen.

Riche Behandlung eines Lesestückes in ber Belfsichule.

Bas muß jeder Lehrer auch unter den ungunftigften Berhaltniffen im Turnen kiften?

Beitrag zur Geschichte des Volksschul= weiens in Oftpreußen, namentlich im Rreise Li. Golau.

Die des Schreibleseunterrichtes in der maquiftischen Bolksschule.

Mulozzi's Schrift: "Abendstunden eines miedlers."

dermäßige Behandlung des Katechis= as in der Bolfsichule.

klice besondere Frucht des Katechismus= Merrichtes erheischt die innere Nothlage nkirche, und wie schaffen wir dieselbe? Da Rechnen mit gemeinen Brüchen in Direc Boltsichule.

Meutung des Geschichtsunterrichtes für Micnale Erziehung.

di patentirte Lesemaschine mit Drehvor= k:ung.

pfliche Lied in der Schule.

ltreußen.

keen, Zweck und Werth von Lehrerkon= lenzen.

ufterlektion aus der Naturkunde nebst sführlicher Erläuterung und Thesen. eichichtliche Entwidelung des Rechenunrichtes in der Bolksschule nebst Thesen.

ufterlettion aus bem Schreibunterrichte bft ausführlicher Erläuterung und Thefen. ortrag über den Anschauungsunterricht bst Thesen.

Lebhaft.

Lebhaft und rege.

Lebhaft.

Gering.

Lebhaft.

Die Betheiligung war eine rege, Vorträge sind von den Volks= schullehrern indeß nicht gehalten worden.

Die Betheiligung der Bolksichul= lehrer an den Verhandlungen war eine rege. Vorträge wurden von denselben nicht ge= halten.

| Nr. | Seminarort.     |              | l ber   | Rreise, benen die Theil-                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-----------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                 | Theilnehmer. |         | nehmer angehörten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.  | 2.              |              | 3.<br>  | 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.  | Marienburg      | 1881         | ca. 500 | Alle Kreise des Regiestungsbezirkes Danzig sowie die Kreise des Resierungsbezirkes Marienwerder mit Aust nahme von Strasburg und Tuchel. Aus Ost preußen die Kreise Probland, Mohrungen und Osterode. Sämmtliche Kreise des Regierungsbezirkes Danzig, auch einig Kreise des Regierungsbezirkes Warienwerde und aus Ostpreußen. |
| 3.  | Pr. Friedland . | 1881         | 200     | Schlochau, Flatow, Ro<br>nip, Dt.Arone u. Tuckl                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |                 | 1882         | 150     | Desgi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.  | Graudenz        | 1881         | ca. 450 | Graudenz, Kulm,<br>Schwetz, Thorn, Strat<br>burg, Löbau, Maricu<br>werder, Pr. Stargardt<br>Danzig, Marienburg<br>Elbing und Konis.                                                                                                                                                                                             |

Ikmaia ber Borträge und Berhandlungen.

5.

Antheil der Bolksschullehrer an ben Borträgen und Berhandlungen.

6.

Bie ist der religiöse und sittliche Inhalt der biblischen Geschichte zu entwickeln und

hachtbar zu machen? Dir Gebrauch der Großbuchstaben nach m Regeln und dem Wörterverzeichnisse für tie deutsche Rechtschreibung zum Ge= hande in den preußischen Schulen. laiprace betreffend den Emeriten-Unter= lipungs-Berein.

Bie muß der Rechenunterricht in der kilsichule beschaffen sein, damit er die Etüler zu selbständiger, sicherer kuller Lösung der Aufgaben befähigt? In Zeichenunkerricht in der ein-, zweireiklassigen Volksschule auf Grund= r der allgemeinen Bestimmungen vom 3. Oftober 1872.

Arbrobe: Naeman, vom Aussaße geheilt.

Ku Behandlung der Katechismusstoffe. Mekitture der Lehrer.

breifettion: Uebungen im mündlichen mude (Unterstufe); im Anschlusse da= Bertrag und kurze Debatte auf Grund Mitellter Thesen.

mrag über die Fortbildungsschulen. Ber= itlung auf Grund aufgestellter Thesen.

ber den 3med der driftlichen Erziehung. ter den Physikunterricht in der Bolksichule. uterlettion über den Luftdruck im AUneinen und das Barometer im Besonderen. ber den Zweck des Pestalozzi-Vereines.

Die Betheiligung der Bolksichullehrer an den Verhandlungen war lebhaft.

Wie vor.

Die Volksschullehrer folgten der Leftion u. den Borträgen mit gespannter Aufmerksamfeit. An den Verhandlungen betheiligten größtentheils die Rreisfid) und Kotalschulinspektoren, die Volksichullehrer dagegen wenig.

aktive Betheiligung Die Volksichullehrer an den Berhandlungen war nur mäßig. Rünftig wird ber Versuch gemacht werden, geeignete Krafte aus der Bahl der Bolksichul= lehrer zu den Vorträgen heranzuziehen.

Die Volksschullehrer nahmen an den Vorträgen regen Antheil und ftimmten bei ben Berhandlungen den aufgestellten

Thesen zu.

| Nr. | Ø.     | minarort.<br>2. | Theilr | l ber<br>iehmer.<br>3. | Areise, benen bie Theil-<br>nehmer angehörten                                                                         |
|-----|--------|-----------------|--------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | (Поф   | Graudenz.)      | 1882   | ca. 250                | Graudenz, Kulm, Schweß, Thorn, Strassburg, Löbau, Marienswerder, Pr. Stargardt, Danzig, Marienburg, Elbing und Koniß. |
| 5.  | Löbau  | • • •           | 1881   | 150                    | Löbau, Straßburg, Ro-<br>fenberg, Kulm, Ma-<br>rienwerder, Graudenz,<br>Elbing und Danzig.                            |
|     | ·      |                 | 1882   | 200                    | Löbau, Straßburg, Resemberg, Kulm, Marienwerder, Flaten, Danzig, Stuhm, Schwau, Thorn und Professolland.              |
| 6.  | Tuchel | • • •           | 1881   | 133                    | Tuckel, Ronip, Solle<br>Chau, Schwegu. Flatem                                                                         |
|     |        |                 | 1882   | 128                    | Desgl.                                                                                                                |
| 1.  | Röpen  | iđ              | 1882   | <b>4</b> 8             | III. Provi <b>n</b><br>Teltow.                                                                                        |

Immita ber Bortrage und Berhandlungen.

Antheil ber Bollvichullebrer an den Sorträgen und Serhandlungen.

6.

5.

Die Erziehung zur Baterlandsliebe durch die Boltsichule.

likter die hauptmangel, die dem Rechen= merichte in der Bolksschule noch anhaf= tr und die Borichlage zu deren Beseiti= Filig.

Die Glieberung der Glementar=Boltsichule mt §. 12 der allgemeinen Bestimmungen mm 15. Oftober 1872.

khwrobe im Gesangunterrichte. ka Unterricht in utraquistischen Schulen. "Met immer Treu und Redlichkeit." de Pestalozzi=Verein der Provinz West= Aczen.

De peimathskunde in der Bolksschule. Marobe in der Heimathskunde (der Kreis Mau) und Debatte über dieselbe.

in Beamtenverein.

krührung der Seminar-Uebungsschule. & Revisionsbericht vom "alten Dinter."

thin im Deutschen. Es soll gezeigt Min, wie in einer Stunde die Kinder ka einklassigen Schule auf allen drei mien so zu beschäftigen sind, daß der plie Unterricht des Lehrers jeder Abtiling zu Theil wird.

k Energie des Lehrers.

Micn im Rechnen mit Kindern der Ober-M. Einführung in das Verständnis des klichens und Theilens der Dezimalice.

ntrag: Kritik des Urtheiles.

mtrag: **Bas thut unseren Schulen heuts** 

age hauptsächlich noth?

denburg.

e von Ramfauer verfaßte Stigge seines YNS.

t Schrift Dorpfeld's über den bidatten Materialismus.

Die Bolksichullehrer nahmen an den Borträgen regen Antheil und stimmten bei ben Berbandlungen ben aufgestellten Thesen zu.

Die Volksschullehrer betheiligten fich an den Debatten recht rege.

Desgl.

Die Volksschullehrer betheiligten sich lebhaft an den Debatten.

Desgl.

Sehr lebhaft.

| Nr. | Seminarort.      | Zahl<br>Theiln           | ber<br>ehmer.       | Kreise, benen bie Theil-<br>nehmer angehörten |
|-----|------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| 1.  | 2.               | 3                        |                     | 4.                                            |
|     | (Noch Köpenick.) |                          |                     |                                               |
| 2.  | Kyrip            | 1881                     | 153<br>196          |                                               |
| 3.  | Neu=Ruppin       | 1881 {<br>1882 {<br>1882 | 150 bis<br>160<br>— | Ruppin, Angermünd<br>Osthavelland.            |
| 4.  | Dranienburg      | 1878 bis<br>1882         | 40 bi <b>s</b> 50   | Nieder - Barnim, Off<br>havelland.            |

Benata ber Bortrage und Berhanblungen.

Antheil ber Bolleidullehrer an ben Bortragen und Berhandlungen.

5.

6

Ras hat der Lehrer zu thun, damit der Religionsunterricht gemüthbildend wirke? Durch welche Mittel fördert die Schule we Schönlesen und den guten mündlichen Bertrag?

Bas tann die Schule thun, um die leibe fiche Gesundheit der Kinder zu erhalten und zu fördern, sowie auch um die Weisterverbreitung von Krankheiten zu verstüdern?

Meber bie Ginrichtung und ben Rugen ber ifentlichen Schulprufungen.

Acher die Ginrichtung von Schulerbiblios

Eder ben Unterricht in der Raumlehre is der einfach gegliederten Boltsschule. Bis tann geschehen, um unsere hervorsigenden vaterländischen Gedents und Eventage mehr zur Geltung zu bringen? Seber kommt es, daß selbst Schüler der kerklaffe der Bolksschule noch oft große kickerheit in der Orthographie zeigen wie ist diesem Nebelstande abzuhelfen? brundzüge für die Behandlung des Re-

enunterrichtes. er Geschichtsunterricht in der Volksschule. emburger Zeichenmethode.

Berichiedene Lesemethoden und ihr prats Scher Werth für die Bolfsichule, Die Chemie in der Bolfsichule,

Der Tannenbaum" von Müller. Die Methode des botanischen Unterrichtes. Deftalozzi's Stellung zum Christenthume. Der Kammerer aus Wohrenland. Die Gefahren einer einseitigen Berftanleseflege für die Bollsbildung.

Bie ist der religiöse und sittliche Inhalt ber biblischen Geschichten auf der Unterfwie einer Dorfschule zu entwickeln und kuchtbar zu machen? (An Beisp. zu zeigen.)

An der Debatte nahmen die

Lebhaft.

Lebrer Theil.

Lebhaft.

Rege.

| 9}r. | Seminarort.              | Zahl der<br>Theilnehmer. | Rreise, benen die Theil-<br>nehmer augehörten. |
|------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|
| 1.   | 2.                       | 3.                       | 4.                                             |
| 1.   | (Noch Dranien=<br>burg.) | 3.                       | 4.                                             |
|      |                          |                          |                                                |
|      |                          |                          |                                                |
|      |                          |                          |                                                |

Muta ber Bortrage und Berhanblungen.

Antheil ber Bolteschullehrer an ben Bortragen und Berhanblungen.

6.

kehandlung und Berwerthung des Kirskenliedes. (An Beispielen darzulegen, mit wienderer Berücksichtigung einfacher Dorfstelen.)

hi ist in einfachen Schulverhältnissen ut der Bibelkunde zu lehren, bei welcher klezenbeit und in welcher Weise?

die Ahwege bei der Behandlung poeti= ber Lesehuchstoffe und die Grundzüge biwedentsprechenden Verfahrens.

kide Maßnahmen werden in Folge der kiubrung der neuen Orthographie vom kril 1880 ab im Volksschul-Unter=

erforderlich?

kist die Sprachfertigkeit in allen Lehrken zu pflegen? (Mit besonderer Bekschigung der Dorsschulen.)

k eisten Aufsatzübungen in der Volksple. (Im Anschlusse an die Schrift

derling.)

met und Gutachten über den für die knuzer Kreisschulinspektion entworfenen knim des Rechenunterrichtes in eink in mehrklassigen Volksschulen.

n geometrische Unterricht unter einfachen

pulcerhaltniffen.

neueren Rechenmaschinen im Ans wie an die am Modell erläuterte kriterser Rechenntaschine.

k Zeichenunterricht in der Volksschule.

wile von Augenärzten über das Linien= 4. Punft=Ney= und Stickmuster=Zeich=

t Schönschreibunterricht in ein= und biflassigen Landschulen.

rhandlung über ein einheitliches Schriftmen-Alphabet im Anschlusse an das im sigen Seminare gebräuchliche.

e bat sich die Auswahl und Behands 3 der kulturhiftorischen Momente im ichichtsunterrichte zu gestalten? (Mit enterer Rücksicht auf Landschulen.)

| Nr. | Seminarort.              | Zah<br>Theili | l ber<br>1ehmer. | Rreise, benen die Theil-<br>nehmer angehörten.       |
|-----|--------------------------|---------------|------------------|------------------------------------------------------|
| 1.  | 2.                       |               | 3.               | 4.                                                   |
|     | (Noch Dranien=<br>burg.) |               |                  |                                                      |
| 5.  | Alt=Döbern               | 1881<br>1882  | 300<br>250       | Spremberg, Kottbus,<br>Kalau, Lübben, Lucku          |
| 6.  | Drossen                  | 1881<br>1882  | 190<br>166       |                                                      |
| 7.  | Königsberg N./M.         | 1881          | 220 bis<br>250   | Königsberg, Küstrin<br>Frankfurt a./D.               |
|     |                          | 1882          | 180 bis<br>200   | ·                                                    |
| 8.  | Reuzelle                 | 1881          | 405              | Guben, Krossen, Frank<br>furt, Spremberg,<br>Lübben. |

Bentata ber Bortrage umb Berbantlungen.

Antheit ber Belleichallebrer an ben Betträgen und Berbanblungen.

5.

ñ

Bus ist im geographischen Unterrichte bei der Stoffanswahl und im Lehrversahren aus besonders zu besbachten, damit die Beranschaulichung im Bordergrunde stehe mi Mittheilung bloßer Romenklatur verzuichen werde?

Bie lassen sich die realistischen Stosse bes inzesührten Volksschullesebuches im Un= errichte verwerthen? (An einzelnen Beisp. nit besonderer Berücksichtigung von Land=

talen nachzuweisen.)

kter den Gesangunterricht in Landschulen. Mege der Phantasie in der Bolksschule. kribrungen aus dem Gebiete der Schuls ett in Landschulen.

kiftischen Uebungen in der Bolksschule.

der zezenwärtige Stand des Rechenunter= ikks in der Volksschule. Der Kinfluß der Ritterschen Wethode auf

En Kinfluß der Ritterschen Weihode auf Enzeographischen Unterricht in der Volkskile.

ezung des Aufsatzes: "Fromme Bünsche kens der einklassigen Bolksschule."

kerkereitung der Dezimalbruchrechnung 1f der Unter= und Mittelstufe der Volks= 1ak.

kt kann die Bolksschule zur Hebung füttlichen Bildung des Bolkes beitragen? er Gebrauch der großen Anfangsbuch= iben.

ie Chemie in der Volksschule. ie Karte und ihre Verwendung im geo= aphischen Unterrichte.

ie Fortbildung des Lehrers im Amte. ie Bunstorfer Rechenmaschine. Nicht sehr allgemein.

Cbenfo.

| Nr.      | Seminarort. 2.   | Theili             | l ber<br>1ehmer.<br>3. | Kreise, benen bie Theil-<br>nehmer angehörten.<br>4.                      |
|----------|------------------|--------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|          | (Noch Neuzelle.) | 1882               | 250                    |                                                                           |
| 1.       | <b>R</b> ammin   | 1881               | 94                     | IV. Provinz<br>Kammin, Greifenberz<br>Usedom=Wollin, Rau<br>gard.         |
|          |                  | 1882               | 85                     |                                                                           |
| 2.       | Põlip            | 1882               | 66                     | Randow, Uckermünd<br>Stettin.                                             |
| 3.       | Ppriß            | 1882               | 100 bis                | Pprip, Greifenhage                                                        |
|          |                  |                    | 120                    | Saapig.                                                                   |
| 4.       | Būtow            | 1881               | 110                    | Bütow, Stolp, Rm<br>melsburg, Lauenbur<br>Karthaus, Neuftetti<br>Schlawe. |
|          |                  | 1882               | 107                    | ——————————————————————————————————————                                    |
|          |                  |                    |                        | !                                                                         |
| 5.<br>6. | Dramburg         | Angaben<br>fehlen. |                        |                                                                           |

Ikmata ber Bortrage und Berhanblungen.

Antheil ber Boltsschullehrer an ben Borträgen und Berhandlungen.

6

Bas hat der Lehrer zu thun, um sich sir seine katechetischen Ausrichtungen frisch pu erhalten? Die heimathskunde.

Reger als im vorhergehenden Jahre.

mern.

nt der Lehrer seine Schüler zur Gewissen= nftigkeit zu erziehen?

Meligionsunterricht in der Bolks= pule nach den Regulativen von 1854 nd nach den allgemeinen Bestimmun= n von 1872.

wie weit ist in der Volksschule auf k Phantasie der Kinder Rücksicht zu imen, und wie ist dieselbe zu bilden w zu leiten?

digionsunterricht?

kunden mit Dezimalbrüchen in der kuischule.

kichiedene Rechenmaschinen und deren etrauch.

ber den religiösen Charafter der Bolts-

kllung und Behandlung der biblischen schichte in der Volksschule.

Rechnen mit mehrfach benannten ben auf der Mittelstufe.

of ift mit Rücksicht auf die Orthographie ten Aufsakübungen sowie mit Rückzit auf den übrigen Unterricht im Deuten aus der Grammatik auch bei den einshiten Schulverhältnissen zu behandeln? et Unterricht in der mathematischen lographie und in der Himmelskunde der Volksschule.

Sehr rege.

Desgl.

Richt besonders lebhaft.

Berhaltnismäßig lebhaft.

| Nr. | Seminarort. 2. | }                | ber<br>nehmer<br>3. | Areise, denen die Theil-<br>nehmer angehörten.                                                                                                                                                                          |
|-----|----------------|------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.  | Franzburg      | 1881 )<br>1882 } | ca. 230             | Stralfund, Greifswald.                                                                                                                                                                                                  |
| •   | ·              | 1882             |                     |                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.  | Koschmin       | 1882             | 140                 | V. Provinz<br>Krotoschin, Pleschen,<br>Wreschen, Schroda,<br>Schrimm, Abelnau,<br>But, Kosten, Meserik,<br>Obornit, Samter,<br>Schildberg, Gnesen.                                                                      |
| 2.  | Paradies       | 1882             | 163                 | Meseriß, Birnbaum, Bomst, But, Samter, Schroda, Pleschen, Fraustadt, Krotoschin, Kröben, Kosten, Obornis, Schrimm, Posen, Adelnau, Schildberg, Bromberg, Gnesen, Inowrazlaw, Wirsig, Kolmar i./P.,Züllichau, Schwiebus. |
| 3.  | Rawitsch       | 1881             | 229                 | War nicht mehr festzu<br>stellen.                                                                                                                                                                                       |

Ibesita ber Borträge und Berhanblungen.

Antheil ber Boltsschullehrer an ben Borträgen und Berhandlungen.

6.

Lebhaft.

5

la Petrieb der einklassigen Volksschule ni besonderer Berücksichtigung des Zu= mmenarbeitens der verschiedenen Abpilungen.

acte Gebot.

k Rethode des deutschen Sprachunter= kd.

k ist in der Naturbeschreibung die Gehaung der Kinder zu einer aufmerksamen kkachtung und ihre Erziehung zu sinketrachtung zu erstreben?

in der Lehrer nicht bloß unterrichten, dem auch erziehen, und wie zeigt er Keschicklichkeit gerade als Erzieher?

Anscheinend folgten die Lehrer den Vorträgen mit Interesse; an der Besprechung derselben betheiligten sich etwa sechs.

n den sittlichen Anschauungs = Unter=

whiung des beim ersten deutschen michte nach der Normal-Wörter-Meanzuwendenden Verfahrens unter kichtigung der Verhältnisse utraker Schulen.

img der Wunstorfer Rechenmaschine.

An der Debatte über Thema 2 und 3 betheiligten sich einzelne Lehrer, mehr dagegen die Kreis-Schulinspettoren.

Reale des Lehrers. Behandlung des Zeichenunterrichtes einfachen Volksschule. Eine Besprechung siel fort, da wegen der großen Zahl der Erschienenen eine Theilung der Vorträge, bezw. der Theilnel mer eintreten mußte.

| Nr. | Seminarort.      |        | l ber<br>1ehmer | Kreise, benen die Theil-<br>nehmer angehörten.                                                    |
|-----|------------------|--------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | 2.               | 9      | 3.              | 4.                                                                                                |
|     | (Noch Rawitsch.) | 1882   | 180             | Rröben, Fraustad<br>Kosten, Bomst, Poses<br>Schrimm, Guhra<br>Militsch.                           |
| 4.  | Bromberg         | 1881   | 304             | Bromberg, Wirsis, Ko<br>mar i./P., Czarnila<br>Wongrowitz, Gnese<br>Mogilno, Inowrazla<br>Shubin. |
| •   |                  | 1882   | 220             |                                                                                                   |
| 5.  | Erin             | 1882   | 104             | Bromberg, Guesen, I<br>mar i./P., Mogil<br>Shubin, Wirsit, B<br>growit, Shroda.                   |
|     |                  |        |                 | VI. Provi                                                                                         |
| 1.  | Breslan          | vacat. |                 |                                                                                                   |
| 2.  | Habelschwerdt    | 1881 a | 135             | Heurode, Frankenst<br>Münsterberg, Wall<br>burg.                                                  |
|     |                  | 1881 b | 110             | _                                                                                                 |
|     |                  | 1882 a | 140             |                                                                                                   |
|     |                  | 1882 b | 100             |                                                                                                   |

Ikuta der Bortrage und Berhandlungen.

Antheil ber Bolksichullehrer an ben Borträgen und Berhandlungen.

6.

Die Ideale des Lehrers. (2. Theil des vor= iprigen Vortrages.) lider die Betreibung der orthographischen

ebungen in der Bolfsichule.

n und Ziel der pädagogischen Gedanken Malozzi's.

kn wir auf psychologischen: Wege das tazu führen, seine Gedanken mund= und schriftlich auszudrücken?

pachunterricht ist besonders geeignet, Bustandesthätigkeit der Schüler zu de und zu fördern.

lien.

Bedeutung des deutschen Bolks-

denmaschinen und deren Gebrauch. ilbankfrage. knunterricht in der Elementarschule.

n Gebrauch von Singtafeln unter eller Borführung der Singtafeln von Rothe.

Bei der Besprechung über Thema 2 betheiligten sich 3 Lehrer.

Die Versammlung verzichtete auf eine Debatte, welche bei der großen Zahl der Theil= nehmer auch kaum ersprießlich geworden mare. Doch folgten die Lehrer den Berhandlungen mit sichtlichem Interesse.

Die Konferenz trat zwar in eine Besprechung des Darge= botenen ein, doch betheiligten sich nur wenige Lehrer, welche sich im Wesentlichen darauf beschränkten, das von ihnen geübte praftische Berfahren darzuthun.

Ueber den Vortrag entspann sich eine lebhafte Debatte, an wel= der sich eine Anzahl Bolks= schullehrer betheiligten.

Die aufgeführten Themata sind sammtlich von den Seminar= lehrern behandelt worden. die Vorträge, die von den Ronferenz = Theilnehmern mit ungetheiltem Beifalle aufge= nommen wurden, fnupften fich zumeist wegen vorgeräckter Zeit teine eigentlichen Debatten an, sondern es erfolgte gewöhnlich nur eine Reihe von Informationsfragen an den Bortras genden seitens einzelner Theil= nehmer.

| Nr. | Seminarort.       |        | l ber<br>nehmer. | Areise, benen bie Theil<br>nehmer angehörten                                                                                                               |
|-----|-------------------|--------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2.                |        | 3.               | 4.                                                                                                                                                         |
| 3.  | Münsterberg       | 1881 a | 210              | Münsterberg, Strehlen,<br>Nimptsch, Landsreid<br>Breslau, Schweidnig,<br>Waldenburg, Reichen:<br>bach, Frankenstein<br>Grottkau, Neiße, Woh-<br>lau, Glap. |
|     |                   | 1881 b | 148              |                                                                                                                                                            |
|     |                   | 1882   | 226              |                                                                                                                                                            |
| 4.  | Del8              | 1881   | 200              | Dels, Militsch, Namslar<br>Poln. Wartenberg,<br>Trebnitz, Ohlau, Land<br>freis Breslau, Walten<br>burg.                                                    |
|     |                   | 1882   | 250              |                                                                                                                                                            |
| 5.  | Steinau           | 1881   | 70 bis 80        | Steinau, Wohlau, Lo<br>niß, Guhrau, Eüle<br>Liegniß.                                                                                                       |
|     |                   | 1882   | 65               |                                                                                                                                                            |
| 6.  | Bunzlau           | vacat. |                  |                                                                                                                                                            |
| 7.  | Liebenthal        | 1881   | 76               | Läwenberg, Hirschellen, Görlitz.                                                                                                                           |
| 8.  | Reichenbach D./&. | 1882   | 130              | Görlit (Stadt u. 원<br>Rothenburg D./논.,<br>ban.                                                                                                            |
| 9.  | Sagan . ,         | vacat. |                  |                                                                                                                                                            |

Ihmita ber Borträge und Berhanblungen.

Antheil ber Boltsschullehrer an ben Vorträgen und Berhanblungen.

6.

und Schreiben in den ersten beiden könljahren. (Gleichzeitige Beschäftigung wier Abtheilungen.)

An der Debatte über die Eehr= probe betheiligten sich die Bolksschullehrer lebhaft.

Riefe und seine Rechenkunft.

ik Schulbank (erläutert an Modellen Ensteme Hippauf, Likrot u. Vandenesch).

nanschauungsunterricht nach den "AUwiren Bestimmungen."

minar und Schule in Wechselbeziehung.

Kepung der Verhandlungen über das Ehema aus 1881.

Re Schulbankspsteme, besonders die kat, Hippauf, Vandenesch und Baukmer-Breslau unter Vorführung Wellen dieser Systeme.

kntung des Namens "Christus." Grundsäße, nach welchen der Sprache tricht zu ertheilen ist, wenn er der klozie entsprechen soll.

kndung der biblischen Geschichte auf | md Leben der Kinder. Igüldene Ring" von Scherenberg.

Raumlehre in der Volksschule.

neitung der Dezimalbruchrechnung. b das Rechnen mit mehrfach benannten n dezimaler Währung.

stigmographische Zeichnen in der

Lebhaft.

Vorträge wurden von Volksschullehrern nicht gehalten, doch
nahmen dieselben an den Verhandlungen über die Vorträge
regen Antheil, auch durch persönliches Sichaussprechen.

An der Besprechung nahmen außer den Geistlichen und Schulinspektoren auch die Volks= schullehrer lebhaft Theil.

Vorträge wurden von Bolksschullehrern nicht gehalten. An den Verhandlungen betheiligten sich 6 Lehrer.

| Nr.<br>1. | Seminarort. 2. |      | hl der<br>nehmer.<br>3. | Rreise, benen die Theil-<br>nehmer angehörten. 4.                                                                                                                         |
|-----------|----------------|------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.       | Ober-Glogau    | 1881 | 160                     | Neustadt D./S., Leob<br>schütz, Kosel.                                                                                                                                    |
| 11.       | Kreuzburg      | 1881 | 70                      | Rreuzburg, Rosenber<br>Oppeln, Ostrowo.                                                                                                                                   |
|           |                | 1882 | ca. 100                 | ·<br>                                                                                                                                                                     |
| 12.       | Oppeln         | 1881 | 380                     | Beuthen, Rosel, Fall<br>berg, Gleiwiß, Gre<br>Strehliß, Grotts<br>Kreuzburg, Leobschi<br>Lubliniß, Namela<br>Neiße, Neuftad,<br>Oppeln, Pleß, Ratik<br>Rosenberg, Zabrze. |
|           |                | 1882 | 182                     | Beuthen, Kosel, Fall<br>berg, Gleiwiß, Gr<br>Strehliß. Grottl<br>Oppeln, Pleß, Ratik<br>Rosenberg, Ryk<br>Zabrze.                                                         |
| 13.       | Peisfretscham  | 1881 | 374                     | Gleiwiß, Zabrze, Torwiß, Beuthen, Kawiß, theilweise apleg und Lublinip                                                                                                    |

liemite ber Bortrage und Berhanblungen.

Antheil ber Boltsschullehrer an ben Borträgen und Berhanblungen.

6.

5.

nd der Konferenzen. n Anschauungsunterricht in utraquisti= m Schulen.

n die Berwendung des Lesebuches in mistischen Schulen.

Gemeinsamkeit der Berufsbestrebungen Seminare und in der Bolksschule. Bunstorfer Nechenmaschine.

ige Bemerkungen über den deutschen kounterricht.

Shulbankfrage.

Erziehung zur sinnigen Betrachtung

unn der naturgeschichtliche Unterricht erfolgreich gestaltet werden?

Bwed des Unterrichtes in der latei-Eprache am Seminar. Gebrauch des Zahrt'schen Rechen-

pates in der Volksschule. Pariotische Lied.

Iden des Brennens.

und Methode des biblischen Gestanterrichtes in der Volksschule.

mg der gemeinen und der Dezimalstim Rechenunterrichte der Volksschule.

und Rupen der Volksschullehrerstenzen.
plose Bemerkungen in Betreff der ziehung der Grammatik in den dunterricht der Volksschule.
terungen über Allgem. Landrecht I. Tit. 2. S. 46 und die von der Regierung zu Oppeln in derselben

erlaffenen Berordnungen.

Es hielten nur die Seminar= lehrer die nebenbezeichneten Vorträge. Eine Devatte fand nicht ftatt.

Volksschullehrer haben weder Eektionen noch Vorträge gehalten, verschiedene von ihnen aber durch Darlegung ihrer Ansichten, bezw. Anfragen, bei den Verhandlungen sich betheiligt.

An den nur von Seminarlehrern gehaltenen Vorträgen haben sich die Volksschullehrer als Zuhörer betheiligt.

Wie oben.

| Nr.        | Seminarort.                    | Theili         | l ber<br>nehmer. | Rreise, benen die Theile<br>nehmer angehörten.                                                         |
|------------|--------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.         | 2.<br>(Noch<br>Peiskretscham.) | 1882           | 390              | Gleiwitz, Zabrze, Tarn<br>witz, Beuthen, Kat<br>witz, theilweise an<br>Eublinitz und Gre<br>Strehlitz. |
| 14.<br>15. | Pilcowiß Rosenberg             | vacat.<br>1881 | 111              | Rosenberg, Kreuzbu<br>Lublinig.                                                                        |
|            |                                | 1882           | 80               | Rosenberg, Lublinis                                                                                    |
| 16.        | Ziegenhals                     | 1881           | 100              | Neiße, Leobschüt.                                                                                      |
| ,          |                                | 1882           | ca. 100          | Reiße, Grottfau.                                                                                       |
| 17.        | 3ülz                           | 1881           | 106              | Neuftadt und Falker                                                                                    |
|            |                                | 1882           | 159              |                                                                                                        |

Ibemata der Borträge und Berhanblungen.

Antheil ber Bollsschullehrer an ben Borträgen und Berhanblungen.

6.

Die hauptaufgabe der Boltsschule in der kgenwart.

bien: oder Volkschemie und Ermöglichung nes eriprieglichen Elementarunterrichtes 1 terfelben.

perie und Praxis in Bezug auf die Aule und Schulfragen.

hie muß die Methode beim geometrischen

karicte beschaffen sein?

Mte Beranschaulichungsmittel find beim metrischen Unterrichte zu benupen? muß der erfte deutsche Sprachunterin einer utraquistischen Schule befen fein?

k Botanik in unseren Landschulen.

ne Rezel für geistige Bildung, abgetet aus Gothe's Spruch vom Sterben # Berden in bem Gedichte bes mest= ken Divans: "Selige Sehnsucht." Lonstruktive Methode des geographiunterrichtes mit Lehrprobe.

in Lefeftud in ber Boltsichule zu beteln?

Rechenunterricht in der Volksschule. führung in die Dezimalbruche. tredung bezw. Empfehlung der neuelehrmittel für Religion und Deutsch. Die Volksschullehrer betheiligten fich nicht an den Bortragen; Berhandlungen entwidelten fich nict.

Wie oben.

Die Volksschullehrer betheiligten sich zwar nicht an den Vorträgen; wol aber an den Debatten.

Eine Betheiligung der Volts= schullehrer an Vorträgen oder Lehrproben fand nicht ftatt.

Bosnersche Rechenmaschine und ihre bendung.

welcher Bedeutung ist das Turnen wie foll dasselbe betrieben werden, ut es nugbringend werde?

kricht in der biblischen Geschichte.

| Nr. | Geminarort. | Zahl ber<br>Theilnehmer. |           | Rreise, benen die Theils ! nehmer angehörten.                                                       |
|-----|-------------|--------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | 2           |                          | <b>3.</b> | 4.                                                                                                  |
|     |             |                          |           | VII. Provinz                                                                                        |
| 1.  | Barby       | 1881                     | 170       | Ralbe a./S., Wagdeburg,<br>Wolmirstedt, Wanz-<br>leben, Terichow I u. II,<br>GrafschaftWernigerode. |
|     |             | 1882                     | 270       |                                                                                                     |
| 2.  | Halberstadt | 1880                     | 300       | Halberstadt, Ascherk-<br>leben, Oschersleben,<br>Neuhaldensleben, Wol-<br>mirstedt.                 |
|     |             | 1881                     | 350       |                                                                                                     |
|     |             | 1882                     | 400       |                                                                                                     |
| 3.  | Ofterburg   | 1881                     | 400       | 4 landräthliche Kreife<br>der Altmark.                                                              |
|     |             | 1882                     |           |                                                                                                     |
| 4.  | Delipsch    | 1881                     | über 300  | Bitterfeld, Delisid<br>Saaltreis, Stadt: un<br>Landtreis Halle.                                     |
|     | •           | 1882                     | 288       |                                                                                                     |
| 5.  | Eisleben    | 1881                     | ca. 400   | Duerfurt, Sangerhause<br>Mansfelder See- u                                                          |
|     |             | 1882                     | Ca. 200   | Gebirgetreis.                                                                                       |

cau ber Borträge und Berhanblungen.

5.

Antheil ber Bollsschullehrer an ben Borträgen und Berhanblungen.

6.

ícu.

umäßigste Gestaltung des Rechenunchtes überhaupt und insbesondere für einklassige Schule.

my der zur Repetition und Befesting des realistischen Unterrichtsstoffes gemeten Mittel.

ibidte tes Rechenunterrichtes.

n:rtbographische Unterricht. ne Zeit und die Stellung der Sehrer knielben.

Beidichtsunterricht für einfache Bolksdreibaltnisse.

Berwerthung des physikalischen Appa= in der Bolksschule.

Mang der Konferenzen. 4: Bedeutung hat der naturwissenkliche Unterricht für Volksschulen? ugunterricht.

p der Lehrmethode und Werth der uteriönlichkeit.
atklundliche Unterricht in der Volks-

laffen sich die dem Religionsunters in der Volksschule durch die Allges n Bestimmungen gesteckten Ziele halb der demselben zugemessenen Zeit ben? erste Rechenunterricht.

e des sinngemäßen Lesens in der schule.

zogik des Mittelalters.

Den Vorträgen folgten die Verfammelten mit gespanntester Aufmerksamkeit, die Betheiligung an der sich daran knūpfenden Diskussion war jedoch eine äußerst schwache.

Die Vorträge wurden mit ebhaftem Interesse verfolgt.

Desgl. Die Diskussion war nicht sehr lebhaft.

Lebendig.

Lebhaft. Die Betheiligung an der Diskuffion war gering.

| m   | <i></i>         |   | Rat          | l ber             | Rreise, benen die Theil                                                             |
|-----|-----------------|---|--------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. | Geminarort.     |   | Theilnehmer. |                   | nehmer angehörten.                                                                  |
| 1.  | 2               |   | 3.           |                   | 4.                                                                                  |
| 6.  | Elsterwerda .   | • | 1881         | ca. 200           | Liebenwerda, Schweinig,<br>Wittenberg, Torgan.                                      |
|     |                 |   | 1882         |                   |                                                                                     |
| 7.  | Weißenfels .    | • | 1881         | 395               | Merseburg, Naumburg<br>Duerfurt, Weißensels<br>Zeiß.                                |
|     |                 |   | 1882         | 327               |                                                                                     |
| 8.  | Erfurt          | • | 1882a        | über 300          | Stadt= und Landlie<br>Erfurt, Weißensee, La<br>gensalza, Schleusinge<br>Mühlhausen. |
|     |                 |   | 1882 Ь       | са. 300           |                                                                                     |
| 9.  | Heiligenstadt . | • | 1881         | 150               | Heiligenstadt, Worbi<br>Nordhausen, Rüb<br>hausen, Stadt= u<br>Landtreis Erfurt.    |
|     |                 |   | 1882         | über 200          | —                                                                                   |
|     |                 |   |              |                   | VIII. Provin                                                                        |
| 1.  | Edernförde .    | • | 1881         | 60 bis 70         | Stadt und Kreis Ede<br>förde.                                                       |
|     |                 |   | 1882         | 50 bi <b>s</b> 60 | ·<br>                                                                               |
| 2.  | Tondern         | • | 1881         | ca. 70            | Tondern.                                                                            |

Antheil ber Bollaschullehrer an Lierala der Borträge und Berhandlungen ben Borträgen und Berhanblungen. m Unicauungeunterricht. Die Theilnahme der Lehrer an lethodit des Rechenunterrichtes. den Debatten war gering, wäh= rend sich die Schulinspektoren dulbantfrage. an denselben lebhaft betheiligten. Bolksichule und die nationale Bil= Lebhaft. Beschichtsunterricht in den Volks-Hen. Pflege des Volksichulgesanges. wichtigsten Beränderungen in bis des Volksschulrechnens während letten zehn Jahre. Lebhaft. mng harter und weicher Berschluß= mit besonderer Rücksicht auf die Drihographie. sche Betrachtung der bisherigen Lese= mihoden und nähere Begründung der unnten Realmethode. kgischen Schulverhaltnisse. Rege. t Geschichte und Entwickelung des munterrichtes in der deutschen Bolts= Geschichte des Klavierspieles. lig=Holftein. Kangunterricht in der Volksschule. Lebhaft. briftliche Rleinkinderschule. lothwendigkeit textgleicher Lernbücher

Lebhaft.

bulen gleicher Art.

Unterrichtes.

nheitlichkeit des Unterrichtes in der

funde berubt die bildende

| Nr.         | Seminarort.<br>2. | Theili       | ol ber<br>nehmer.<br>B. | Rreise, benen bie Theile<br>nehmer angehörten. |
|-------------|-------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------------------|
| 1.<br>===== | (Noch Tondern.)   | 1882         | ca. 100                 | Die nördlichen Krei                            |
| 3.          | Segeberg          | 1881         | ca. 60                  | der Provinz.<br>Segeberg.                      |
| 4.          | Uetersen          | 1882<br>1881 | <br>ca. 100             | Die nächsten Inspettion<br>bezirke.            |
| ,           |                   | 1882         | 139                     |                                                |
| •           |                   |              |                         | IX. Previs                                     |
| 1.          | Hannover          | vacat.       | ,                       | 121. 31.00.                                    |
| 2.          | Wunstorf          | 1881         | ca. 180                 |                                                |
|             | , ,               | 1000         | 22 190                  | '                                              |
| 3.          | Alfeld            | 1882<br>1882 | ca. 180                 |                                                |
| 4.          | Hilbesheim        | 1881         | 180-200<br>51           |                                                |
| <b>4.</b>   | distribution      | 1882         | 62                      | fehlen.                                        |
| 5.          | Lüneburg          | vacat.       |                         | Angaben                                        |
| 6.          | Denabrück         | vacat.       |                         | lago                                           |
| 7.          | Bederkesa         | 1882         | 107                     |                                                |
| 8.          | Stade             | 1882         | ca. 330                 |                                                |
| 9.          | Berden            | vacat.       |                         |                                                |
| 10.         | Aurich            |              |                         |                                                |

Antheil ber Boltsichullebrer an Umata ber Borträge und Berhandlungen. ben Borträgen und Berhandlungen. 5. Unterricht in der Kirchengeschichte. Die Bedeutung des Turnbetriebes in der. Lebhaft. Bolloschule für die leibliche und geiftige kntwidelung der Schuljugend, nament= ich auch der Jugend auf dem Lande. Die Berührungselektrizität. kehandlung deutscher Prosastude. med, Geschichte und Betrieb des Katechis-Desgl. miunterrichtes in der Volksschule. Die Karte als geographisches Anschauungsmittel. muglichsten Grundsäße, welche für die mijde Gestaltung des Volksschulwesens evangelischen Deutschland seit ten Hälfte des vorigen Jahrhunderts Digebend gewesen sind. Bover. mund schnelle Lösung ber Rechenauf-Desgl. ika. (Allgem. Beftimm. §. 28.) ummatische Unterricht in der Volksschule. ment die Volksschule den kirchlichen Sinn? Desgl. whedische Behandlung eines Gedichtes. Desgl. mbeilung des biblischen Geschichtsunter= tes. Desgl. midritte und gegenwärtiger Stand ber kthode des Volksschulrechnens. mupung der Notenschrift in der Volks= mle. ie Normalwörter=Methode. Desgl.

kien, Berth und Ginrichtung der ein-

migen Boltsichule.

| Nr. | Seminarort. | .Ba<br>Thei  | hl ber<br>Inehmer. | Areise, benen bie Theil-<br>nehmer angehörten.                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-------------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | 2.          |              | <b>3</b> .         | 4.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.  |             | 1881         | 200                | X. Provinz<br>Können nicht mehr er-<br>mittelt werden. Die<br>Vertheilung über die<br>ganze Provinz war eine<br>verhältnismäßig gleich-<br>mäßige.                                                                                              |
| 2.  | Petershagen | vacat.       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.  | Hilchenbach | vacat.       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.  | Rüthen      | vacat.       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5.  | Soest       | 1881         | 290                | Soest, Lippstadt, Hamm Dortmund, Bochum Hagen, Altena; vereinzelte Theilneh mer gehörten auch not anderen Kreisen de Provinz an.                                                                                                                |
|     | ·           | 1882         | 380                | Außer den vorgenannte<br>Kreisen auch noch di<br>entfernter belegenen:<br>Siegen, Tecklenburg<br>Bielefeld, Herford<br>Minden, Münster, au<br>fast sämmtliche kaths<br>lische Kreise der Provin<br>waren durch einzeln<br>Theilnehmer vertreter |
| 1.  | Fulda       | 1881<br>1882 | 225<br>120         | XI. Provinz<br>Sämmtliche Kreise de<br>RegBez. Kassel.                                                                                                                                                                                          |
|     |             |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |

Ikmita ber Bortrage und Berhandlungen.

Antheil ber Boltsschullehrer an ben Vorträgen und Berhandlungen.

6.

\_\_\_\_\_

ffalen.

die Bichtigkeit der Lehrerkonferenzen. die Raumlehre in der Volksschule.

Die Volksschullehrer haben bei dieser Konferenz, der ersten, Vorträge nicht gehalten. Vers handlungen in Betreff der Vors träge haben nicht stattgefunden.

kStellung der Grammatik und Orthowie im gesammten deutschen Unterne in der Volksschule. kFortbildung des Lehrers im Amte.

k kortbildung des Lehrers im Amte. kre Lehrmittel für den Rechenunter=

geeignete Verbindung der verschiedes 3weige des Religionsunterrichtes in Bolfsschule.

Schulzucht im Hinblicke auf die und die krieften Zeitverhältnisse.

kte Erscheinungen auf dem Gebiete Anschauungs=Unterrichtes, insbesondere Kehr-Pfeisser schen Bilder. Die Lehrer haben sich an den Debatten rege betheiligt.

Nicht so rege wie bei der Kon= ferenz im Jahre 1881.

l-Rassan.

the Kirchengesang und die Bestre= gen des Cäcilien=Vereins.

n Unterricht in der Heimathstunde.

Die Volksschullehrer haben sich bis dahin nur an der Debatte u. zwar ziemlich lebhaft betheis ligt, sind aber ersucht worden, Anträge, bezw. Borträge, ans zumelden.

| Nr.       | Seminarort.      | Zabl<br>Theiln             |                   | Areise, benen bie Theil-<br>nehmer angehörten.                                                  |
|-----------|------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.        | 2.               | 3                          | •                 | 4.                                                                                              |
| 2.        | Homberg          | 1881 a                     | 86                | Ober = Schulinspektions Bezirke Homberg und Borken, sowie der Kreise Rotenburg und Mels sungen. |
|           |                  | 1881 b<br>1882 a<br>1882 b | 64<br>75<br>63    |                                                                                                 |
| 3.        | Schlüchtern      | 1882                       | 44                | Shlüchtern.                                                                                     |
| 4.        | Dillenburg       | vacat.                     |                   |                                                                                                 |
| <b>5.</b> | Montabaur        | 1881                       | 106               | Unterwesterwald-Rrei                                                                            |
|           |                  | 1882                       | 89                | Desgl.                                                                                          |
| 6.        | Usingen          | 1881 a                     | 40                | Inspektion Usingen.                                                                             |
|           |                  | 1881 b                     | 40                |                                                                                                 |
|           |                  |                            |                   | XII. Rheinprovi                                                                                 |
| 1.        | Boppard          | 1881<br>1882 a<br>1882 b   | 90<br>90<br>100   | St. Goar, Robles<br>Simmern, Kreuzn<br>Zell.                                                    |
| 2.        | Münstermaifeld . | 1881<br>1882               | 110<br>130        | Roblenz, Mayen,<br>chem, Ahrweiler,<br>nau.                                                     |
| 3.        | Neuwied          | 1881<br>1882 a<br>1882 b   | 110<br>110<br>130 | Neuwied, Roblenz,                                                                               |
| 4.        | Elten            | vacat.                     |                   |                                                                                                 |

Immata ber Borträge und Berhandlungen.

Antheil ber Bolleschullehrer an ben Borträgen und Berhanblungen.

6.

O Hat ful

l Leien in der Bolksschule.

meue Orthographie in der Volksschule. Zeichenunterricht in der Volksschule.

Anrnunterricht an der Bolksschule.

pidiotliche Entwickelung des Lesebuches ut feine Bedeutung für die Volksschule.

Kbandlung des Kirchenliedes in der klisschule.

mitalische Experiment als Förderungstiel des Schülers in religiös-sittlicher, maler und praktisch-materieller Hinsicht.

ker das wahre Ziel des Menschen. kwöhne deine Schüler an eine reine kildete Aussprache.

ichenunterricht in der Bolfsschule.

behenzollern.

n Geschichtsunterricht in der Volksschule. 16 Pensum des naturgeschichtlichen Un= richtes.

n Zeichenunterricht in der Volksschule.

n Jugendlehrer sei auch Jugenderzieher.

18 Rechnen mit Dezimalen.

hn und Strafe als Erziehungsmittel.

itnen und Turnspiele.

ie Rormalwörter = Methode mit Bezug f Rein, Pedel, Scheller.

n Zeichenunterricht in der Volksschule.

Der Antheil der Volksschullehrer an den Vorträgen und Verhandlungen, welcher Anfangs auch seitens besonders tüchtiger Wänner ein geringer war, wurde nach und nach lebendiger.

Die Betheiligung bei der Besprechung war zwar weniger allgemein, wurde aber von einigen Lehrern lebhaft und sachgemäß geführt, von den Uebrigen mit sichtlichem Interesse verfolgt.

Die Lehrer haben sich an beiden Konferenzen gern u. mit reger Aufmerksamkeit betheiligt.

Die Bolksschullehrer betheiligten sich vereinzelt durch Abhaltung von Lehrproben und Theilnahme an der Diskussion.

Befriedigend.

Desgl.

Desgl.

| Nr          | Seminarort.      | Zahl ber<br>Theilnehmer. |                    | Areise, benen die Theil-<br>nehmer angehörten.             |
|-------------|------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|
| 1.          | 2.               | 3.                       |                    | 4.                                                         |
| 5.          | Rempen           | 1881<br>1882             | ca. 400            | Rempen, Neuß, Mört,<br>Gladbach, Grevenbroich.             |
| 6.          | Mettmann         | 1881<br>1882             | ca. 500<br>ca. 450 | Mettmann, Elberfeld.<br>Barmen, Solingen,<br>Mülheim.      |
| 7.          | Mörs             | vacat.                   |                    | <b>3</b>                                                   |
| 8.          | Odenkirchen      | 1881<br>1882             | ca. 200<br>ca. 250 |                                                            |
| 9.          | Rheydt           | 1881<br>1882             | ca. 100<br>ca. 72  | Krefeld, Gladbach, Düßfeldorf, Grevenbroich.               |
| 10.         | Xanten           | 1881<br>1882             | 150<br>145         | Aus den niederrheinischen Kreisen des Bezirkes Düsseldorf. |
| 11.         | Brühl            | 1881<br>1882 a<br>1882 b | 160<br>115<br>170  | Köln, Bonn, Rheinbad<br>Eustirchen, Berghein               |
| <b>12</b> . | Siegburg         | vacat.                   |                    |                                                            |
| 13.         | Ottweiler        | 1881<br>1882             | 210<br>240         | Ottweiler, St. Bende<br>Saarbrücken, Bern<br>kaftel.       |
| 14.         | Saarburg         | 1881<br>1882             | ca. 90<br>ca. 95   | Aus faft allen Kreise<br>des Bezirkes Trier.               |
| 15.         | Bittlich         | 1881<br>1882             | 240<br>120         | Bernkastel, Daun, Trie<br>Wittlich, Bitburg.               |
| 16.         | Cornelymünfter . | 1881<br>1882             | ca. 300<br>ca. 200 | Aachen, Düren, Mon<br>joie, Eupen.                         |
| 17.         | Linnich          | 1 <b>881</b><br>1882     | 360<br>407         | Jülich, Heinzburg, E<br>kelenz, Geklenkirche<br>Aachen.    |

|                                                                                                                                                                                                         | Antheil ber Boltsschullehrer an  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Ikmala ber Borträge und Berhandlungen.                                                                                                                                                                  | ben Borträgen und Berhandlungen. |
| 5.                                                                                                                                                                                                      | 6.                               |
| Der Rechenunterricht in der Volksschule.<br>Der deutsch=grammatische Unterricht.                                                                                                                        | Ziemlich lebhaft.                |
| der Geschichtsunterricht in der Volks=<br>bule.                                                                                                                                                         | Desgl.                           |
| kziehung zum Gehorsam.                                                                                                                                                                                  |                                  |
| kgriff und Wesen der Erziehung.<br>kr Zeichenunterricht in der Volksschule.                                                                                                                             | Desgl.                           |
| kötige Fragen aus der Unterrichtslehre, ittert an der Pädagogik Herbarts.<br>mydurch die Geschichte der Musik — 1660.                                                                                   | Desgi.                           |
| ker die Wichtigkeit der Bildung der kriesen, sittlichen und ästhetischen Ge-<br>ke der weiblichen Jugend.<br>ke der weiblichen Jugend.<br>kerden Unterricht.<br>kerden Unterricht in der Heimathskunde. | Befriedigend.                    |
| ephyfikalische Unterricht in der Volksschule. kitung zum ersten freien Aufsatschreiben. im Ocean.                                                                                                       | Desgi.                           |
| r zeichenunterricht in der Volksschule.<br>In Schulzucht.<br>mnterricht auf der Oberstuse.                                                                                                              | Desgl.                           |
| m Jugend- und Turnspiele.<br>Belbsterziehung der Lehrerin.                                                                                                                                              | Desgl.                           |
| Beispiel in der Erziehung.<br>Rormalwörter=Methode.                                                                                                                                                     | Ziemlich lebhaft.                |
| n die Verdienste Karls des Großen des Schulwesen.<br>undlung der Raumlehre in der Volks.<br>k.                                                                                                          | Wenig rege.                      |
| andlung der deutschen Grammatik in Belksschule.                                                                                                                                                         |                                  |
| n die Erziehungsmittel der Volksschule.<br>naturgeschichtliche Unterricht auf der                                                                                                                       | Ziemlich lebhaft,                |

## 51) Aufnahme neuer Zöglinge in die Anstalten zu Droppig.

(Centrbl. pro 1882 Seite 316.)

Berlin, ben 3. Marg 1883.

Die diesjährige Aufnahme von Zöglingen in die evangelischen Lehrerinnen = Bildungsanstalten zu Droppig bei Zeit wird in der

ersten Hälfte des Monates August stattfinden.

Die Meldungen für das Gouvernanten=Institut sind bis zum 1. Juni d. J. unmittelbar bei mir, diejenigen für dat Lehrerinnen=Seminar bis zum 1. Mai d. J. bei der betref fenden Königlichen Regierung, bezw. zu Berlin und in der Provin Hannover bei den Königlichen Provinzial=Schulkollegien, anzubringen

Der Eintritt in die Erziehungsanstalt für evangelisch Mädchen (Pensionat) daselbst soll in der Regel zu Ostern oder z Anfang August erfolgen. Die Meldungen sind an den Semina

Direktor Kripinger zu Dropfig zu richten.

Die Aufnahme = Bedingungen ergeben sich aus den in der Centralblatte für die Unterrichts = Verwaltung pro 1880 S. 45 veröffentlichten Nachrichten über die Anstalten zu Dropsig, von wechen besondere Abdrucke von dem Seminar = Direktor Krising auf portofreie Anfragen mitgetheilt werden.

Der Minister der geiftlichen zc. Angelegenheiten.

Im Auftrage: de la Croix.

Bekanntmachung. U. III. 207.

52) Abhaltung von Turnkursen für im Amte stehen Elementarlehrer mährend des Jahres 1883.

(Centrbl. pro 1881 Seite 393 Mr. 91.)

Berlin, den 17. März 188 In der Provinz R. ist während des vorigen Jahres ein vi wöchentlicher Turnkursus für im Amte stehende Bolksschullehrer ni abgehalten worden. Ein solcher Kursus soll nunmehr im laufent Jahre stattsinden. Für die Einrichtung desselben bleiben die früher Anordnungen maßgebend, und verweise ich in dieser Beziehung die diesseitige Cirkular=Verfügung vom 3. März 1881 (U. III. 5303) und die in derselben erwähnten Verfügungen.

Die Königliche Regierung wolle demgemäß wegen Betheiligt von Lehrern ihres Verwaltungsbezirkes an dem Kursus das Weit veranlassen und mit dem Königlichen Schulkollegium der Prov

in's Benehmen treten.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

An die Königl. Regierungen der Provinzen Brandenburg, Pommern, Sachsen, Schleswig-Holftein und Hannover. U. III. b. 5375. 53) Befähigungszeugnisse aus der Turnlehrerprüfung im Jahre 1883.

(Centrbl. pro 1882 Seite 564 Rr. 94.)

Berlin, den 4. Mai 1883.

In der an den Tagen vom 26. Februar bis 2. März d. I. w. Berlin abgehaltenen Turnlehrerprüfung haben das Zeugnis der Befähigung zur Leitung der Turnübungen an öffentlichen Unterrichtsuntalten erlangt:

1) Baus, technischer Lehrer an der Realichule zu Bodenheim,

1) 2) Dedolph, Kandidat der Medizin aus Hofgeismar, z. 3. zu Berlin,

3) Degner, Schriftseper zu Sachsen-Altenburg,

4) Deiß, Borschullehrer zu Raffel,

5) Geper, Elementarlehrer an der Gewerbe- (Höheren Burger=) Schule zu Dortmund,

6) Glienke, Elementar-hilfslehrer zu Kirchwärder bei hamburg,

77) Grafer, Fechtlehrer zu Elberfeld,

- 8) Gufinde, Studirender aus Trebnip i. Schles., z. 3. zu Breslau,
- 3 9) Hartleib, Studirender aus Rüftungen bei Heiligenstadt, z. Z. zu Berlin,
- 10) Hasenow, Kandidat der Philologie zu Dergenthin bei Perleberg,

11) Hellmann, Kandidat der Philologie aus Wohlau, z. 3. zu Breslau,

12) Henning, Studirender der Theologie aus Bistrip in Siebenbürgen, z. 3. zu Berlin,

, 13) Sohmann, Elementarlehrer zu Posen,

14) von Hohmeper, Mittelschul-Lehrer zu Prenzlau,

15) Knape, Studirender aus Potsbam, z. 3. zu Göttingen,

16) König, Elementarlehrer zu Kassel,

17) Lautenschläger, Kandidat des höheren Schulamtes zu Gisleben,

) 18) Leutheußer, Elementarlehrer zu Koburg,

19) Müller, Wilhelm, Elementarlehrer zu Scheidt im Unterlahnkreise,

1 20) Ragel, Studirender aus Tilsit, z. 3. zu Marburg,

Der Genannte ift auch zur Ertheilung von Schwimmunterricht befähigt.

Der Genannte ift auch zur selbständigen Leitung von Schwimmunterricht

Der Genaunte hat auch die Prüfung im Hiebsichten bestanden, ebenso ist ike zur Ertheilung von Schwimmunterricht befähigt.

21) Peterson, Johann, zu Hamburg,

22) Pfänder, Gemeindeschul-Lehrer zu Berlin, 1) 23) Dr. Quiehl, Realschullehrer zu Kassel,

1) 24) Rädlein, Elementarlehrer zu Roburg,

- 3) 25) Riens, Studirender aus Woldenberg N./M., z. 3. z Berlin,
- 3) 26) Sanders, Kandidat der Philosophie, aus Begesack a. 1

Weser, z. 3. zu Berlin, 4) 27) Teschendorff, Buchhalter zu Berlin,

5) 28) Unterberger, Studirender zu Berlin,

- 1) 29) Dr. Bahnichaffe, Gymnafiallehrer zu Bolfenbuttel,
- 3) 30) Walter, Studirender zu Maldin in Mecklenburg, 1) 31) Wehrenpfennig, Lehrer an der Garnisonschule zu Bram schweig,

32) Wende, Studirenber aus Dels, z. 3. zu Breslau,

3) 33) Wilking, Kandidat des höheren Schulamtes aus Stei feld im Großherzogthum Olbenburg, z. 3. zu Berlin,

34) Will, Studirender aus Jagniewig, Kreis Gnefen,

1) 4) 35) Witte, Kaufmann zu Berlin,

36) Wollert, Studirender aus Frankfurt a./D., z. 3. Berlin.

Die Befähigung zur Ertheilung von Turnunterricht, jedoch n die Qualifikation als Turnlehrer an öffentlichen Unterrichtsanstall ist zuerkannt worden bem

37) Theodor Talman, Raufmann zu Berlin.

Ferner ist

38) dem Turnlehrer Emil Kregenow zu Berlin die Best gung zur selbständigen Leitung von Schwimmunterricht erkannt worden.

Der Minister ber geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

Befanntmadung.

U. III. b. 5990.

<sup>1)</sup> Der Genannte ift auch zur selbständigen Leitung von Schwimmunten befähigt.

<sup>\*)</sup> Der Genannte ift auch zur Ertheilung von Schwimmunterricht befat 4) Der Genannte hat auch bie Brufung im Stoff, und Biebfecten beffen

<sup>5)</sup> Der Genannte hat auch bie Brufung im Diebfechten bestanden.

34) Reuer Kursus in der Turnlehrer=Bildungsanstalt. (Centrbl. pro 1882 Seite 420; pro 1883 Seite 121 W.)

Berlin, ben 30. März 1883.

In der Königlichen Turnlehrer-Bildungsanstalt hierselbst wird mungang Oktober d. J. wiederum ein sechsmonatlicher Kursus ereffnet werden.

Für Anmeldung und Aufnahme sind die Bestimmungen der itsleitigen Cirkular=Verfügung vom 20. März 1877 und der An=

he derselben maßgebend.

Die Königliche Regierung 2c. veranlasse ich, diese Anordnung in kem Verwaltungsbezirke in geeigneter Weise bekannt zu machen wüber die dort eingehenden Meldungen bis zum 1. August d. I. berichten. Wenn Anmeldungen nicht zu bewirken sind, erwarte zeichfalls Anzeige.

An kerliche Königl. Regierungen, die Königl. Konsistorien ker Provinz Hannover, den Königl. Ober-Kirchenph zu Nordhorn, sowie an das Königl. Provinzialkullollegium hier.

Abschrift erhält das Königliche Provinzial-Schulkollegium zur

bricht und gleichmäßigen weiteren Veranlaffung.

Es ist darauf Bedacht zu nehmen, daß für höhere Unterrichts= kalten und für Schullehrer=Seminare, an welchen zur Zeit be= hite Turnlehrer fehlen, geeignete Lehrer für den nächsten Kursus pmeldet werden.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

An Miche Königs. Provinzial-Schultollegien. LIII. b. 5598.

55) Termin für die Turnlehrerinnenprüfung im Frühjahre 1883.

(Centrbl. pro 1882 Seite 664 Rr. 128.)

Berlin, den 22. März 1883.

Für die Turnlehrerinnenprüfung, welche im Frühjahre 1883 Berlin abzuhalten ist, habe ich Termin auf Freitag den 18. Mai

L und folgende Tage anberaumt.

Reldungen der in einem Lehramte stehenden Bewerberinnen bei der vorgesetzten Dienstbehörde spätestens 5 Wochen, Melsen anderer Bewerberinnen unmittelbar bei mir spätestens 4 Wochen dem Prüfungstermine anzubringen.

Es wird dringend empfohlen, daß die in S. 4 des Prufungt Reglements vom 21. Auguft 1875 erwähnten Zeugnisse vollständi und daß nicht veraltete Gesundheits= und Führungsatteste eingereid merden.

> Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Greiff.

Befanntmachung. U. III. b. 5599.

> **56**) Termin für die Prüfung als Vorsteher an Taubstummenanstalten.

> > (Centrbl. pro 1882 Seite 419 Rr. 44.)

Berlin, den 30. März 18

Für die Prüfung als Vorsteher an Taubstummenanstalten Termin auf Mittwoch den 22. August d. 3. und folgende Tage:

beraumt worden.

ımt worden. Die Prüfung findet zu Berlin statt. Die Meldungen zu derselben sind bis zum 15. Juni d. 3. dem Königlichen Provinzial=Schulkollegium, in deffen Auffichtelte der Bewerber angestellt oder beschäftigt ift, bei Einreichung ber §. 5 der Prüfungkordnung vom 11. Juni 1881 bezeichneten Schi stücke anzubringen; Bewerber, welche nicht an einer Taubstumm anftalt in Preußen thätig sind, können ihre Meldung unter Führ des Nachweises, daß solche mit Zuftimmung ihrer Vorgesetzten erfe bis zu dem angegebenen Termine unmittelbar an mich richten.

> Der Minister der geiftlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

Befanntmachung.

U. III a. 12115.

57) Unzulässigkeit der Ausstellung von Zeugnis seitens der Schulaufsichtsbeamten für Boltsich lehrer behufs Bewerbung um andere Stellen, 2c. Ano nung amtlichen Schriftwechsels unter den Betheiligi

Berlin, ben 24. Februar 1 Der Bericht der Königlichen Regierung vom 24. Rovembe 3. bestärft mich in der Annahme, daß Die Ansftellung von 3 niffen feitens der Schulaufsichtsbeamten für Boltsichullebrer und früher im Schuldienfte beschäftigt gewesene Personen behufe Per bung um andere Lehrerstellen und zu ähnlichen 3wecken als m borig angeseben werben muß.

Ich bestimme daher, daß derartige Zeugnisse von den Schulaussichtsbeamten fortan nicht mehr auszustellen sind, und vielmehr imichen den Berufungsberechtigten, den Behörden und Beamten über die Befähigung, die Leistungen und die Führung der Bewerber mittels amtlichen Schriftwechsels unter einander die erforderliche Erkundigung einzuziehen ist.

Die Königliche Regierung hat hiernach das Weitere zu ver=

malaffen.

Den anderen Königlichen Regierungen zc. laffe ich Abschrift dieser kriugung zur gleichmäßigen Veranlassung zugehen.

An k königl. Regierung zu N.

Abschrift erhält die Königliche Regierung 2c. 2c. zur Nachricht pleichmäßigen weiteren Veranlassung.

Der Minister der geiftlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

An saberen Königl. Regierungen, das Königl. Provinzial-Edulfollegium hier, die Königl. Konsistorien in der Browing Hannover und den Königl. Ober-Kirchenrath PRordhorn.

' U. III. a. 19449.

) Staatsbeihilfen zur Besoldung von Volksschulleh=
ku: Sterbemonat und Gnadenzeit von Stellenzulagen.
kinfall der persönlichen und der Dienstalterszulagen

Schlusse des Sterbemonates.

Lermin für Ausscheiden aus der Stelle (Emeriti=
143, Bersepung 2c.) ist in der Regel auf den Schluß

nes Monates festzusepen.

Auf den Bericht vom 10. Januar d. J. erwidere ich unter Hinis auf die von der Königlichen Ober-Rechnungskammer angeführleilasse vom 5. Mai 1869 — Centralblatt 1869 S. 271 —,
Iuni 1874 — Centralblatt 1874 S. 543 — und 7. Juni 1878
Centralblatt 1878 S. 521 —, daß die Einwendungen der Königkn Regierung gegen die monirte Zahlungsweise der Staatsbeihilfen
lBesoldung von Volksschullehrern mit den überall gleichmäßig zur

hichnur zu nehmenden Bestimmungen nicht im Einklange stehen bein Grund vorliegt, bei Befolgung der letteren für den dorsen Verwaltungsbezirk Ausnahmen zuzulassen.

Nach dem Cirkular=Erlasse vom 5. Mai 1869 unterliegt es nim Zweifel, daß im Falle des Todes eines Volksschullehrers den

Berlin, den 13. März 1883.

Hinterbliebenen der antheilige Betrag der zum Stelleneinkommen bewilligten Staatsbeihilfe sowohl für den Sterbemonat belassen, all auch für die übliche Gnadenzeit zu gewähren ist. Die Zahlung io genannter Dienstalterszulagen oder sonstiger persönlicher Zulage hört dagegen mit Ablauf desjenigen Monates auf, in welchem de Empfänger verstorben ist (Erlaß vom 25. Januar 1876 — Cen

tralblatt 1876 S. 263).

Im Uebrigen ist im hinblide auf die in den Schulverball nissen beruhenden Gründe im Sinne des Erlasses vom 24. Ju 1880 — Centralblatt 1880 S. 665 — darauf Bedacht zu nehmet daß in der Regel die Lehrer nicht inmitten eines Monates, sonder nur zum Schlusse eines Monates aus den von ihnen befleidete Stellen ausscheiden. Bon dieser Regel bleiben nur diejenigen fal ausgeschlossen, in welchen aus besonderer Veranlassung, wie et auf Antrag bes Lehrers, ein früheres Ausscheiden aus dem Dien von der vorgesetten Behörde verfügt oder genehmigt wird. A dann entscheidet der besonders gewählte Termin über den Abla des Bezuges des Stelleneinkommens, einer Dienstalterszulage ch sonstigen persönlichen Zulage je nach den für die einzelnen Katen rien dieser Bezüge in Betracht kommenden Borschriften.

Der Erlaß vom 6. Februar 1873 — Centralbi. 1873 S. 1 — bestimmt in der Hauptsache nur, daß die zur Erganzung i Einkommens von Schulstellen bewilligten Staatsbeihilfen den I rern nicht vokationsmäßig zugesagt werden sollen, weil geeigne Falles die Gemeinden für den Betrag aufzukommen haben. den in dem Cirkular-Erlasse vom 5. Mai 1869 angegebenen Gr den sind die zum Ginkommen von Lehrerstellen bewilligten Stad beihilfen den Lehrern selbst gegen ihre Quittungen in vorgeior bener Weise zu zahlen und haben die Schulverbande als solche fein

Anspruch auf den Bezug der bewilligten Beträge.

Bei vorschriftsmäßigem Verfahren kann sonach nur in bei deren Fällen vorkommen, daß ein Lehrer eine bereits erhobene D naterate ganz oder theilweise zurückzuzahlen haben möchte. ständige Bezüge eines verstorbenen Lehrers murden Duittung des Schulvorstandes, sondern gegen Duittung der empfan berechtigten hinterbliebenen, resp. Erben, auszuzahlen fein.

> Der Minister ber geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

bie Rönigl. Regierung in N.

U. III. a. 10392.

39) Berwendung des während einer Amtssuspension insebehaltenen Gehaltstheiles je nach dem Ausgange des Disziplinarverfahrens.

Berlin, ben 29. März 1883.

Auf den Bericht vom 16. März cr., betreffend den Gemeindes dullehrer N., veranlasse ich das Königl. Provinzialschulkollegium, dem hiesigen Magistrate sofort die Nachzahlung der während der Amtssüspension des zc. N. innebehaltenen Gehaltshälfte aufzugeben wich ihm dabei zu eröffnen, daß die Ausführungen in dem beiliegens den Berichte der Stadtschuldeputation vom 16. Februar cr. nicht putessend erscheinen.

Der zc. N. ist am 30. Dezember 1881 vom Amte suspendirt, wil ein gerichtliches Strasversahren gegen ihn eingeleitet war. Nach= m er in letterem zu einer vierzehntägigen Gefängnisstrase verur= will worden, ist die Amtssuspension aufgehoben und ohne Einlei= wie eines förmlichen Disziplinarversahrens eine Ordnungsstrase

men ihn festgesetzt.

Bei dieser Sachlage erscheint die Forderung des Magistrates, keinbehaltene Hälfte des Diensteinkommens zur Deckung der kellvertretungskoften nach §. 51 des Gesetzes vom 21. Juli 1852 i verwenden, nicht begründet, denn der Anspruch eines Beamten Rachzahlung desselben wird in den §§. 52, 53 a. a. D. lediglich wen disziplinaren Folgen des Versahrens ohne Rücksicht auf den Wjang des Strasprozesses als solchen abhängig gemacht; und zwar demselben bei der Dienstentlassung nichts gezahlt (§. 52), das Alles, wo gar keine disziplinare Folge eingetreten ist (§. 53 kl.); endlich bei Verhängung nur einer Ordnungsstrafe lediglich für Untersuchungskosten zc. nöthige Betrag einbehalten, nicht wie für Stellvertretung erforderliche Summe (§. 53 Abs. 2). Dieser Fall liegt hier vor und kommt es nicht weiter darauf zch außerdem gegen den zc. N. eine gerichtliche Strafe erkannt ist.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

An Königl. Provinzial-Schulkollegium hier. 3. III. a. 12312.

Berlin, den 29. März 1883. Auf den Bericht vom 6. Februar d. I. erwidere ich der König= en Regierung, daß es keinem Bedenken unterliegt, die Grundsätze

Berabfolgung der Pension und des staatlichen Pensauschusses an emeritirte Bolksschullehrer in das sland, so lange dieselben das deutsche Indigenat besitzen.

des §. 27 Absat 1 des Gesetzes vom 27. März 1872 auch auf Ementarlehrer anzuwenden und daher die dem Lehrer N. zustehen Pension auch nach seiner Auswanderung nach Amerika so lange zahlen, als derselbe das deutsche Indigenat besitzt. Dasselbe z bezüglich des dem zc. N. aus dem Fonds Kapitel 121 Titel 29 lEtats der geistlichen zc. Verwaltung des dortigen Bezirkes bewill ten Zuschusses von jährlich — Mark salls derselbe nicht unter d Vorbehalte des Widerruses, sondern auf die Lebenszeit gewährt

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An die Königl. Regierung zu R. U. III. d. 5439.

- 61) Elementarlehrer=Bitwen= und Baisen=Rasset
- a. Ausschluß der Lehrerstellen, deren Inhaber fundationsmäßig zu ber mittelbaren Staatsbeamten gehören und ihre Pension aus der Staatslussehen haben, von den Elementarlehrer-Bitwen-Kassen.

Berlin, den 30. November 18 Von den unter das Gesetz vom 20. Mai d. J., betressend Fürsorge für die Witwen und Waisen der unmittelbaren Stateamten, fallenden Lehrern an den der N.'er Gestüt-Verwaltung gehörigen Anstaltsschulen haben die Lehrer N. 2c. auf Grund J. 23 l. c. in den beiliegenden Schreiben ihren Austritt aus Elementarlehrer= Witwen=Rasse des dortigen Regierungsbezirses dem 1. Oktober d. J. erklärt.

Die Königliche Regierung veranlasse ich daher, die genant Mitglieder dieser Kasse zu löschen und Stellen= wie Gemeindebeit für die von ihnen verwalteten Lehrerstellen nicht weiter zu erhe

Ueberhaupt sind alle diesenigen Lehrerstellen, deren Inhaben den unmittelbaren Staatsbeamten gehören und ihre Pension aus Staatskasse zu beziehen haben, aus dem Wirkungskreise der Elektarlehrer-Witwen-Rasse auszuscheiden. Sofern jedoch der derze Inhaber einer solchen Lehrerstelle die Mitgliedschaft bei der genten Kasse sortzusehen wünscht, ist die Regelung der Verhält auszusehen, die etwa die Zahlung der Stellen- und Gemeindebeit unterbleibt.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. In Vertretung: Encanus.

An die Königl. Regierung zu R. G. III. 3742.

b Richtanwendbarkeit bes Gesetzes vom 22. Dezember 1809 auf die beimm mit Lehrerinnen besetzten Stellen; Ausschluß des Witwers und der Rin-

Berlin, den 17. Marg 1883.

Der Königlichen Regierung erwidere ich auf den Bericht vom 21. Rebruar d. J., daß es den Absichten des Gesetzes vom 22. Dekmber 1869 wegen Fürsorge für die Witwen und Waisen der Glementarlehrer widersprechen wurde, wenn die Wirksamkeit der betrefinden Kassen auch auf solche Lehrerstellen ausgedehnt würde, welche minitiv mit Lehrerinnen besett find, weil gegenüber den im anderen blle den Schulverbanden zc. auferlegten Verpflichtungen entsprechende krechtigungen für die von ihnen zu unterhaltenden Lehrerstellen ich gewährt werden können. Weder den von verheiratheten hterinnen etwa hinterlassenen Witwern noch deren Waisen können Den= pnen aus der Elementarlehrer=Witwen= und Waisen=Rasse gewährt men. Das gleiche Princip ist auf die weiblichen unmittelbaren Matsbeamten durch das Gesetz vom 20. Mai 1882, betreffend die miorge für die Witmen und Waisen der unmittelbaren Staats= umten — Ges. Somml. S. 298 — zur Anwendung gekommen\*). Die Königliche Regierung bat die Kuratoren ber Elementar= her-Bitwen= und Waisen-Rasse dortigen Bezirkes hiernach in meinem mtrage mit Bescheid zu verseben.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Barkhausen.

An Linigl. Regierung zu R. VII. 634.

Berwendung aller Einnahmen, ausschließlich der gemäß besonderer Bemung zu kapitalisirenden Geschenke und Bermächtnisse, zur Deckung der lauden Ausgaben; Zutritt der Staatskasse erft nach solcher Berwendung.

(cfr. Centrbl. pro 1882 Seite 463 Rr. 66.)

Berlin, den 23. Januar 1883.

Im Uebrigen mache ich wiederholt darauf aufmerksam, daß, dem der S. 9 des Witwen=Rassengesets vom 22. Dezember 39 (Ges. Samml. 1871 S. 1) durch Artikel 4 der Rovelle n 24. Februar 1881 (Ges. Samml. S. 41) aufgehoben ist, sämmt= de Einnahmen der Elementarlehrer=Witwen= und Waisen=Rassen, wit es sich nicht um Geschenke und Vermächtnisse handelt, über deren twendung anderweit bestimmt ist, zur Deckung der laufenden Auß= den zu verwenden sind, und nur dann, wenn diese Einnahmen zur friedigung der Bedürfnisse nicht außreichen, die Staatskasse in

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1882 Seite 706 Rr. 140 b.

Anspruch genommen werden kann. Es folgt hieraus des Beitern daß in denjenigen Fällen, in welchen ein Staatszuschuß geleiste wird, Ueberschüsse, bezw. zu kapitalisirende Bestände, in der Reze nich vorhanden sein können. Da wo solche dennoch ausnahmsweis in Folge etwaiger nach der Bestimmung des Testators, bezw. de Schenkgebers, zu kapitalisirender Zuwendungen vorkommen, sind is bige nur in der Bemerkungskolonne aufzusühren und jedesmal ein gehend zu erläutern.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

An bie Königs. Regierungen 2c. G. III. 120.

## V. Volksschulwesen.

62) Die unterrichtliche Versorgung der Schulkinderi preußischen Staate.

(cfr. Centrbl. pro 1882 Seite 121 Rr. 1.)

Das dreizehnte Ergänzungsheft zur Zeitschrift des Könist preußischen statistischen Bureau's enthält eine Denkschrift über Aufgabe der preußischen Volksschul=Verwaltung und im Anschlan dieselbe tabellarische Nachweisungen über den Zustand der preuschen Volksschulen im Jahre 1882.

Aus den letteren werden nachstehend die Hauptergebnisse ber

gestellten Aufnahmen mitgetheilt:

Hauptergebnisse der schulstatistischen Erhebungen im Jahre 1883.

| Shilderungsobjekte.                                                 | In ben Stäbten. | Auf bem gande. |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| I. Shulorte und Shulbezirke.                                        |                 |                |
| 1. Zahl der Schulorte                                               | 1 283           | 28 428         |
| eigene Schule (anderswo eingeschult)<br>3. Umfang der Schulbezirke. | 4 023           | 41 976         |
| A. Umfang der Einschulung.<br>Es bestehen Schulbezirke              |                 |                |
| a. für sich                                                         | 1 078           | 13 345         |

| Shilderungsobjekte.                                                                                                                                                                            | In ben Städten. | Auf dem<br>Lande. | Zusammen. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------|
| k mit 1 eingeschulten Orte bezw.<br>Bohnplaße.<br>2 mit 2 eingeschulten Orten bezw.                                                                                                            | 278             | 6 733             | 7 01 1    |
| Bohnplagen                                                                                                                                                                                     | 176             | 3 899             | 4 075     |
| mit 3 dögl. bezw. dögl.                                                                                                                                                                        | 138             | 2 117             | 2255      |
| mit 4 dögl. bezw. dögl.                                                                                                                                                                        | 95              | 1 186             |           |
| mit 5 degl. bezw. degl.                                                                                                                                                                        | 72              | 682               | 754       |
| mit 6 degl. bezw. degl.                                                                                                                                                                        | 57              | 436               | 493       |
| mit 7 degl. bezw. deal.                                                                                                                                                                        | 43              | 257               | 300       |
| mit 8 degl. bezw. deal.                                                                                                                                                                        | 25              | 150               | 175       |
| mit 9 degl. bezw. degl.                                                                                                                                                                        | 20              | 97                | 117       |
| mit 10 dögl. bezw. dögl. Entfernung der eingeschulten Orte bezw. Wohnplätze vom Schulorte. Die weiteste Entfernung eines eingeschulten Ortes bezw. Wohn= plages von seinem Schulorte be= trägt | 95              | <b>4</b> 63       | 558       |
| Inter bis 1 km bei Schulorten                                                                                                                                                                  | 158             | 2 367             | 2 525     |
| her 1 = 2 = = =                                                                                                                                                                                | 213             | 5 900             |           |
| : 2 = 3 : = :                                                                                                                                                                                  | 229             | 4 273             |           |
| : 3 = 4 = = .                                                                                                                                                                                  | 213             | $2\overline{326}$ |           |
| : 4 = 5 = = =                                                                                                                                                                                  | 77              | 702               |           |
| · 5 = 6 = = =                                                                                                                                                                                  | 50              | 276               |           |
| : 6 = 7 = = =                                                                                                                                                                                  | 20              | 94                | 114       |
| : 7                                                                                                                                                                                            | 39              | 82                | 121       |
| tstattung der Kommunal=<br>rbände mit Schulorten.                                                                                                                                              |                 |                   |           |
| der Kommunaleinheiten                                                                                                                                                                          |                 |                   | 54 784    |
| kn a. Stadtgemeinden                                                                                                                                                                           |                 |                   | 1 287     |
| b. Landgemeinden                                                                                                                                                                               |                 |                   | 37 668    |
| c. Gutsbezirke                                                                                                                                                                                 |                 |                   | 15 829    |
| itung mit Schulen.                                                                                                                                                                             |                 | Į.                |           |
| entfallen auf je eine Kommunal=                                                                                                                                                                |                 |                   |           |
| nheit Schulen                                                                                                                                                                                  | 2,59            | 0,56              | 0,60      |
| dulen und Schulklassen.                                                                                                                                                                        |                 |                   |           |
| der Schulen überhaupt                                                                                                                                                                          | 3 339           | 29 701            | 33 040    |
| - Schulklassen überhaupt                                                                                                                                                                       | 20 148          | 45 820            |           |
| rung der Schulen nach der Zahl<br>Schulklassen.                                                                                                                                                |                 |                   |           |

| Ecilberungeobjefte.                        | In ben Städten. | Auf dem 3ml    |
|--------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Unter den Schulen befanden sich            |                 |                |
| a. einklassige Schulen                     | 455             | · ·            |
| mit Klassen                                | 455             | d              |
| b. zweiklassige Schulen mit 1 Lehrkraft    | 38              | - · · · · ·    |
| mit Klassen                                | 76              |                |
| c. zweiklass. Schulen mit 2 Lehrkräften    | 213             | <b>3 346</b> , |
| mit Klassen                                | 426             | 6 692          |
| d. dreiklass. Schulen mit 2 Lehrkräften    | 109             | 1738           |
| mit Klassen                                | 327             | 5 214          |
| e. dreiklass. Schulen mit 3 Lehrkräften    | 299             | 890            |
| mit Klassen                                | 897             | 2 670          |
| f. vierklassige Schulen                    | 373             | <b>684</b> .   |
| mit Klassen                                | 1 492           |                |
| g. fünf= und mehrklassige Schulen .        | 1 852           | •              |
| mit Klassen                                | 16 475          | 2 979          |
| III. Die Lehrfräfte und ihre Wer=          |                 | •              |
| theilung auf die nach der Rlassen=         |                 | 1              |
| zahl unterschiebenen Schulen.              |                 | 1              |
| 1. Zahl der vorhandenen Lehrer- bezw.      |                 |                |
| Lehrerinnenstellen                         | 19 781          | 40 136         |
| 2. Auf je eine Lehrkraft entfallen durch=  | 13 (01          | 40 100         |
| schnittlich Klassen                        | 1,02            | 1,14           |
| 3. Vertheilung der Lehrkräfte auf die nach | 1,02            | A, A. **       |
| der Klassenzahl unterschiedenen Schu=      |                 |                |
| len.                                       | 1               | ,1 '           |
| Es entfallen auf die unter Il 3 nach=      |                 | 1              |
| gewiesenen                                 |                 |                |
| a. einklassigen Schulen: Lehrkräfte .      | 456             | 19 560         |
| b. zweiklassigen Schulen mit einer Lehr=   | 100             | 13 300         |
| fraft: Lehrkräfte                          | 38              | 2 951          |
| c. zweiklassigen Schulen mit 2 Lehr=       | 90              | 2 301          |
| träften: Lehrkräfte                        | 426             | 6 693          |
| d. dreiklassigen Schulen mit 2 Lehr-       | ¥20             | 0 0007         |
| fräften: Lehrfräfte                        | 218             | 3 463          |
| e. dreiklassigen Schulen mit 3 Lehr=       | 210             | 0 400°         |
| fräften: Lehrfräfte                        | . 903           | 2 670          |
| f. vierklassigen Schulen: Lehrkräfte       | . 303           | 2010           |
| überhaupt                                  | 1 428           | 2 210          |
| auf je eine Klasse Lehrer.                 | 0,96            | 0,81           |
| g. fünf- und mehrklassigen Schulen:        | 0,30            | 0,01           |
| Lehrkräfte überhaupt                       | 16 312          | 2 589          |
| auf je eine Rlasse Lehrer.                 | 0,99            | 0,87           |
| auf je eine stiuffe Ceytet i               | U,00            | 0,014          |

| Shilberungsobjekte.                                                                                                                                                                      | In ben Stäbten.     | Auf bem<br>Lande. | Zusammen.       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| êdul= und Klassenfrequenz.                                                                                                                                                               |                     |                   |                 |
| l der Schulkinder überhaupt is eine Schulklasse entfallen durch=                                                                                                                         | 1 267 336           | 3 072 393         | 4 339 729       |
| mittlich Schulkinder                                                                                                                                                                     | 63                  | 67                | 66              |
| mittlich Schulkinder                                                                                                                                                                     | 64                  | 77                | 72              |
| id der Klassenzahl unterschiedenen idulen.                                                                                                                                               |                     |                   |                 |
| mtfallen auf die unter II 3 nach=<br>vieienen                                                                                                                                            |                     |                   |                 |
| einflassigen Schulen: Schulkinder                                                                                                                                                        | 99 <b>7</b> 49      | 1 919 001         | 1 336 404       |
| auf je eine Rlasse Kinder .                                                                                                                                                              | 22 <b>743</b><br>50 | 1 313 661<br>67   | 67              |
| peistassigen Schulen mit einer Lehr=<br>kaft: Schulkinder überhaupt                                                                                                                      | 3 918               |                   | 1               |
| auf je eine Klasse Rinder                                                                                                                                                                | 52                  | 57                | 57              |
| kästen: Schulkinder überhaupt . auf je eine Klasse Kinder .                                                                                                                              | 27 610<br>65        | 465 763<br>70     | 493 373<br>69   |
| keikassigen Schulen mit zwei khriräften: Schulkinder überhaupt                                                                                                                           | 19 088              |                   |                 |
| auf je eine Klasse Kinder . mit drei                                                                                                                                                     | 58                  | 62                | 62              |
| dirfräften: Schulkinder überhaupt auf je eine Klasse Kinder .                                                                                                                            | 60 858<br>68        | 206 712<br>77     | 267 570<br>75   |
| derflassigen Schulen: Schulkinder derhaupt                                                                                                                                               | 99 369              | 200 583           | 299 952         |
| auf je eine Rlasse Rinder . inf- und mehrklassigen Schulen:                                                                                                                              | 67                  | 73                | 71              |
| Edulkinder überhaupt                                                                                                                                                                     | 1 033 750<br>63     | 226 137<br>76     | 1 259 887<br>65 |
| Arequenzverhältnisse.                                                                                                                                                                    |                     |                   |                 |
| male Frequenzverhältnisse.<br>male Frequenzverhältnisse (d. h.<br>80 Schüler pro Klasse in ein=<br>sigen Schulen, bis 70 Schüler<br>Klasse in zwei= und mehrklassigen<br>dulen) bestehen |                     |                   |                 |
| in einklassigen Schulen:<br>Zahl der Schulen .                                                                                                                                           | 381                 | 14 072            | 14 45°          |

| Schilberungsobjekte.                                                                                                         | In ben Stäbten.                    | Auf bem<br>Lande.         | <br>  Zula                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Zahl der Klassen .  = = Schüler . b. in zweiklassigen Schulen mit einer                                                      | 381<br>15 209                      | 14 072<br>725 479         | *!                          |
| Lehrkraft:<br>Zahl der Schulen .<br>= = Rlassen .<br>= = Schüler .                                                           | 35<br>65<br>2 969                  | 2 643<br>4 644<br>227 558 |                             |
| c. in zweiklassigen Schulen mit zwei<br>Lehrkräften:                                                                         | 2000                               |                           |                             |
| 3ahl der Schulen .  = = Klassen . = = Schüler . d. in dreiklassigen Schulen mit zwei                                         | 162<br>263<br>13 520               | 2 47<br>3 94<br>219 71    | $5^{  }$                    |
| Lehrkräften:  Zahl der Schulen .                                                                                             | 109                                | 1 56                      |                             |
| = = Rlassen .<br>= = Schüler .                                                                                               | 257<br>13 058                      | 3 67<br>195 73            | 5<br>2                      |
| e. in sonstigen drei= und mehr=<br>klassigen Schulen:                                                                        | 0.041                              | 1 50                      | \<br>\ <b>3</b> '           |
| Zahl der Schulen .<br>= = Klassen .<br>= = Schüler .                                                                         | 2 361<br>12 <b>4</b> 56<br>657 963 | _                         | )3                          |
| f. überhaupt:<br>Zahl der Schulen .<br>= = Klassen .                                                                         | 3 048<br>13 422                    |                           | <b>39</b> ;                 |
| burchschnittliche Schülerzahl pro Klasse. g. darunter mit bis 30 Schülern pro Klasse:                                        | 702 719<br>52                      |                           | )7 7<br>53 <sub> </sub><br> |
| Zahl der Schulen .<br>= = Klassen .<br>= = Schüler .                                                                         | 596<br>92 <b>4</b><br>21 011       | 2 42<br>2 54<br>59 10     | 13<br>)4                    |
| davon einklassige Schulen<br>mit Schülern .<br>B. Anomale Frequenzverhältnisse.<br>1. Anomale Frequenzverhältnisse bestehen, | 143<br>2837                        |                           | 11                          |
| und zwar: a. 81 bis 100 Schüler pro Klasse in einklassigen, 71 bis 90 Schüler pro Klasse in                                  |                                    |                           |                             |
| zwei und mehrklassigen Schulen,<br>a. in einklassigen Schulen:<br>Zahl der Schulen .                                         | 42                                 | 2 93                      | <b>33</b>                   |

| Schilberungsobjekte.                               | In ben<br>Stäbten.  | Auf bem<br>Lanbe. | Zusammen.  |
|----------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|
| Zahl der Klassen .  s Schüler .                    | <b>4</b> 2<br>3 797 | 2 933<br>261 878  |            |
| 3. in zweiklassigen Schulen mit                    | 5 (91               | 201 010           | 200 010    |
| einer Lehrkraft:                                   | 7                   | 011               | 010        |
| Zahl der Schulen .  = Rlassen .                    | 9                   | 811<br>959        | 818<br>968 |
| . = schiffer .                                     | 745                 | 75 <b>54</b> 5    | •          |
| 7. in zweiklassigen Schulen mit zwei Lehrkräften:  |                     |                   |            |
| Zahl der Schulen .                                 | 92                  | 1 454             | 1 546      |
| = = Rlassen .                                      | 116                 |                   | ]          |
| = Schüler .                                        | 9 217               | 143 931           | 153 148    |
| is, in dreiklassigen Schulen mit zwei Lehrkräften: |                     |                   |            |
| Zahl der Schulen .                                 | 47                  | 807               | 854        |
| = Rlassen .                                        | 57                  | 1 203             |            |
| = = Schüler .  <br>e. in sonstigen drei= und mehr= | 4 586               | 94 564            | 99 150     |
| flassigen Schulen:                                 |                     |                   |            |
| Zahl der Schulen .                                 | 1 819               | 1 592             | 3411       |
| = = Rlassen .                                      | 5 110               | 3 324             | 8 434      |
| = • Schüler .                                      | 401 785             | 265364            | 667 149    |
| M bis 150 Schüler pro Klasse                       |                     |                   |            |
| mflaffigen,                                        |                     |                   |            |
| his 120 Schüler pro Klasse in                      |                     |                   |            |
| ki- und mehrklassigen Schulen,                     |                     |                   |            |
| in einklassigen Schulen:                           | 32                  | 2 293             | 2 325      |
| Zahl der Schulen . = Rlassen .                     | 32                  |                   | 1          |
| = = Schüler .                                      | 3 737               |                   |            |
| f. in zweiklassigen Schulen mit einer Lehrkraft:   |                     |                   | 2.000      |
| Zahl der Schulen .                                 | 1                   | 240               | 241        |
| = = Klassen .                                      | 2                   | 273               | •          |
| = = Schüler .                                      | 204                 | <b>27 24</b> 9    | 27 453     |
| 3. in zweiklassigen Schulen mit zwei Lehrkräften:  |                     |                   |            |
| Zahl der Schulen .                                 | 39                  | 639               | 678        |
| = = Rlassen .                                      | 45                  | 740               |            |
| = = Schüler .                                      | 4 588               | 75 222            | 79 810     |
| in dreiklassigen Schulen mit zwei Lehrkräften:     |                     |                   |            |

| Shilberungsobjekte.                                   | In ben Stäbten                      | Auf bem ganbe.  | Zuje     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------|
| Zahl der Schulen .                                    | 11                                  | 248             |          |
| = = Klassen .                                         | 11                                  | 296             |          |
| = = Schüler .                                         | 1 105                               | 29 634          |          |
| e. in sonstigen drei- und mehr-                       |                                     | il              |          |
| klassigen Schulen:<br>Zahl der Schulen .              | 721                                 | 852             |          |
| gust det Schaffen .                                   | 1 167                               | 1 368           |          |
| = = Schüler .                                         | 116 076                             | 137 729         |          |
| c. über 150 Schüler pro Klasse in                     |                                     |                 |          |
| einklassigen,<br>über 120 Schüler pro Klassen in      |                                     |                 |          |
| zwei= und mehrklassigen Schulen,                      |                                     |                 |          |
| a. in einklassigen Schulen:                           |                                     |                 |          |
| Zahl der Schulen .                                    |                                     | 329             |          |
| = = Klassen .                                         |                                     | 329             | i<br>    |
| = = Schüler .                                         |                                     | 56 522          | i<br>I   |
| 3. in zweiklassigen Schulen mit                       |                                     |                 |          |
| einer Lehrfraft:                                      | ļ                                   | 95              |          |
| Zahl der Schulen .                                    | -                                   | 25<br>26        |          |
| = Rlassen .<br>= = Schüler .                          |                                     | 3 <b>5</b> 31   |          |
| 7. in zweiklassigen Schulen mit                       | •                                   | 0 001           |          |
| zwei Lehrkräften:                                     | <b>,</b>                            |                 | ļ        |
| Zahl der Schulen .                                    | 2                                   | 168             | ,        |
| = - Klassen .                                         | 2<br>2                              | 191             |          |
| = echüler .                                           | 285                                 | 26 891          | ļ<br>bi  |
| d. in dreiklassigen Schulen mit                       |                                     | Į               | ļi       |
| zwei Lehrfräften:                                     |                                     | 20              | ()<br>   |
| Zahl der Schulen .                                    | $egin{array}{c} 2 \\ 2 \end{array}$ | 39<br>40        |          |
| Rlassen .                                             | 339                                 | 5724            |          |
| = = Schüler .<br>e. in sonstigen drei= und mehr=      | 300                                 | 0123            | h        |
| e. in sonstigen drei= und mehr=<br>klassigen Schulen: |                                     | 1               | h        |
| Zahl der Schulen .                                    | 117                                 | 161             | ή<br>1.  |
| Rlassen .                                             | 131                                 | 190             |          |
| = Schüler .                                           | 18 153                              | 25 930          |          |
| d. überhaupt:                                         |                                     |                 | H        |
| Zahl der Schulen .                                    | 2 932                               | 12 59 1         | <b>.</b> |
| = Rlassen .                                           | 6 726                               | 15981           | ŀ        |
| Schüler .                                             | 564 617                             | 1 499 496<br>94 | ;        |
| durchschnittliche Schülerzahl pro Rlasse              | 84                                  | ₹ <del>1</del>  |          |

| Schilberungsobjekte.                                                     | In ben Stäbten.                         | Auf bem<br>Lanbe.    | Busainmen      |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------|
| gen Neberfüllung konnten am 1. Di=<br>kn 1881, bezw. 1. April 1882 nicht |                                         |                      |                |
| fnahme sinden:                                                           |                                         |                      |                |
| Kinder überhaupt                                                         | 2 537                                   | 6 895                | 9 432          |
| 2. einklassigen Schulen                                                  | 70                                      | 2 426                | 2 496          |
| 3. zweiklassigen Schulen                                                 | 25                                      | 1 231                |                |
| ;. drei= und mehrklassigen Schulen                                       | 2 442                                   | 3 238                |                |
| lie tonfessionellen Berhält-                                             |                                         |                      |                |
| ue Schulen bezw. Lehrkräfte.                                             |                                         |                      |                |
| der Sehrer bezw. Lehrerinnen                                             | 1                                       |                      |                |
| haupt                                                                    | 19 781                                  | <b>4</b> 0 136       | <b>59</b> 917  |
| den Lehrern bezw. Lehrerinnen sind                                       | 14.000                                  | 00.010               | 40.005         |
| 1. evangelisch                                                           | 14 283                                  | 26 612               |                |
| 2. Fatholisch                                                            | 5 181                                   | 13 <b>44</b> 5<br>79 |                |
| 4. sonstigen Bekenntnisses                                               | $\begin{array}{c} 315 \\ 2 \end{array}$ | 19                   | 394            |
| Unterricht wird ertheilt                                                 |                                         |                      | 2              |
| wn wangelischen Lehrfräften:                                             |                                         |                      |                |
| 12. in Schulen                                                           | 2 010                                   | 20 809               | <b>22 8</b> 19 |
| : Klassen                                                                | 13 028                                  | 29 901               |                |
| 3ahl d. Lehrer bezw. Lehrerinnen                                         | 12 800                                  | 26 304               |                |
| = = Schüler                                                              | 792 228                                 | 1 931 640            | 2 723 868      |
| kn tatholischen Lehrträften:                                             | 990                                     | 0.570                | 0.450          |
| n Schulen                                                                | 880<br><b>4 47</b> 7                    | 8 572<br>15 118      |                |
| 3. = Rlassen                                                             | 4 324                                   | 13 105               |                |
| sagt dictive did cegter mien                                             | •                                       | 1 087 744            |                |
| en judischen Lehrkräften:                                                | W10 210                                 | 1001111              | 1 100 000      |
| 2. in Schulen                                                            | 179                                     | 71                   | 250            |
| A = Rlassen                                                              | 243                                     | 73                   | 316            |
| 3abl d. Lebrer bezw. Lebrerinnen                                         | 237                                     | 73                   |                |
| . = = Schüler                                                            | 8 387                                   | 1 650                | 10 037         |
| en evangelischen und katholischen hrkräften:                             |                                         |                      |                |
| 2. in Soulen                                                             | 203                                     | 243                  | 446            |
| Rlassen                                                                  | 1 671                                   | 712                  |                |
| 1. Bahl der evangelischen Lehrer                                         | 1 011                                   | . 12                 | 2000           |
| bezw. Lehrerinnen                                                        | 990                                     | 306                  | 1 296          |
| 2. Zahl der katholischen Lehrer                                          |                                         | _                    |                |
| bezw. Lehrerinnen                                                        | · 691                                   | <b>3</b> 31          | 1 022          |

| Schilberungsobjekte.                                                                                                                                      | In den<br>Stäbten.  | Auf bem<br>Lanbe. | Zusan         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| d. Zahl der Schüler 5. von christlichen und jüdischen Lehr=<br>träften:                                                                                   | 106 368             | 50 349            | 15            |
| a. in Schulen                                                                                                                                             | 65<br>727           | 6<br>16           | 16            |
| 7. 1. Zahl der evangelischen Lehrer bezw. Lehrerinnen 2. Zahl der katholischen Lehrer                                                                     | 493                 | 2                 |               |
| bezw. Lehrerinnen 3. Zahl der jüdischen Lehrer                                                                                                            | 166                 | 9                 |               |
| bezw. Lehrerinnen                                                                                                                                         | 78<br><b>42</b> 065 | 1010              | 14            |
| a. in Schulen                                                                                                                                             | 2<br>2              |                   | .  <br> -<br> |
| 7. Zahl d. Lehrer bezw. Lehrerinnen d. = = Schüler                                                                                                        | 2<br><b>4</b> 3     |                   | -             |
| VII. Erfordernisse zur Beseitisgung der durch Ueberfüllung der Klassen, resp. Schulen, oder aus anderen Gründen entstandenen Uebelstände.                 |                     |                   |               |
| 1. Die Beseitigung der durch Uebersfüllung von Klassen resp. Schulen entstandenen Uebelstände<br>a. kann versucht werden durch andersweitige Organisation |                     |                   |               |
| a. in einklassigen Schulen 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.                                                                                               | 62                  | 4 147             |               |
| einem Lehrer                                                                                                                                              | 1                   | 38                | 1             |
| zwei Lehrern                                                                                                                                              | 117                 | 2 004             | ļŧ            |
| zwei Lehrern                                                                                                                                              | 28<br>1 <b>45</b> 0 | 291<br>1 169      | <b>[</b> [    |
| ζ. in Schulen überhaupt<br>b. erfordert neue Lehrfräfte, und zwar<br>1. im Minimum                                                                        | 1 658               |                   | L 4           |
| a. für Schulen                                                                                                                                            | 492<br>874          | 4 154<br>4 684    | <u> </u>      |

| Shilberungsobjekte.                                                        | In den Städten. | Auf bem<br>Lanbe. | Zusammen.           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| 2. nach den Forderungen der Bezirksbehörden:                               |                 |                   |                     |
| a. für Schulen                                                             | 435             | 4 167             | 4 602               |
| 3. neue Lehrfräfte                                                         | 516             |                   |                     |
| macht Bauten erforderlich u. zwar:                                         |                 |                   |                     |
| 1. Reubauten                                                               | 96              | 1 255             | 1 351               |
| 2. Erweiterungsbauten                                                      | 89              |                   |                     |
| 3. Um= resp. Reparaturbauten .                                             | 20              | 86                |                     |
| 4. der Art nach nicht näher be=                                            |                 |                   |                     |
| zeichnete Bauten                                                           | 136             | 1 579             | 1 715               |
| Beseitigung anderer als der durch                                          |                 |                   |                     |
| füllung hervorgerufenen Uebel-                                             |                 |                   |                     |
| werden ferner noch als bring-                                              |                 | į                 |                     |
| kzeichnet:                                                                 |                 |                   |                     |
| leubauten                                                                  | 14              | 416               | 430                 |
| weiterungsbauten                                                           | 6               | 105               |                     |
| m= resp. Reparaturbauten                                                   | 7               | 86                | 93                  |
| n Art nach nicht näher bezeich=                                            |                 | اء                | 7                   |
| ete Bauten                                                                 |                 | 7                 | •                   |
| Die in den Jahren 1874 bis<br>uftandenen Ausgaben für<br>Volksschulbauten. |                 |                   |                     |
| inten.                                                                     | 242             | × 000             | - 05-               |
| kirg der Aufwendungen dafür:                                               | 642             | 5 333             |                     |
| Rarf                                                                       | 42 746 302      | 55 364 635        |                     |
| lachtjährigen Durchschnitte: Mark                                          | 5 343 288       | 6920579           | 12 2 <b>6</b> 3 867 |
| sterungsbauten.                                                            |                 |                   |                     |
| bl der Erweiterungsbauten                                                  | 532             | 2 178             | 2710                |
| etrag der Aufwendungen dafür:                                              |                 |                   | 40.000.044          |
| art                                                                        | 5 422 589       | 8 249 752         |                     |
| achtjährigen Durchschnitte: Mark                                           | 677 823         | 1 031 219         | 1 709 043           |
| aturbauten im Betrage von über                                             |                 |                   |                     |
| Mart.                                                                      | 1 224           | 1 240             | 0.500               |
| hl der Reparaturbauten                                                     | 1 261           | 1 242             | 2 503               |
| itrag der Aufwendungen dafür:                                              | 0.075.045       | 0.500.444         | E 411 400           |
| ari                                                                        | 2875 045        |                   |                     |
| achtjährigen Durchschnitte: Mark                                           | 359 381         | 317 056           | 676 436             |
| ne der Ausgaben für Bauten.                                                | K1 049 090      | 66 150 001        | 117 104 707         |
| Ganzen in 1874—1881: Mark                                                  |                 |                   | 14 649 346          |
| lachtjährigen Durchschnitte: Mark                                          | 0 300 432       | 0 200 034         |                     |
|                                                                            |                 |                   | 21                  |

| Shilberungsobjekte.                      | In ben Stäbten. | Auf bem<br>Lanbe. | Zuic |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|------|
| 5. Von den unter 4n bezeichneten Be-     | ·               |                   |      |
| trägen wurden beschafft                  |                 |                   |      |
| a. aus dem Patronatsbaufonds: Mark       | 300 446         | 2 613 170         | 29   |
| b. aus Allerhöchfter Gnadenbewilli-      |                 |                   |      |
| gung: Mark                               | 73 003          | 3 098 262         | 31   |
| c. aus Kirchenärarien: Mark              | 166 507         | ,                 | i    |
| c. and Mitwenaturien. Mart.              |                 |                   | L    |
| d. aus Schulvermögen: Mark               | 439 632         | 982 914           | k 14 |
| e. aus Mitteln der unterhaltungs.        |                 |                   | 1    |
| pflichtigen Gemeinden, Schulsozie-       |                 |                   |      |
| täten und anderer Berpflichteten:        | ;               |                   |      |
| Mart                                     | 48 744 716      | 55 112 172        | 103  |
|                                          |                 |                   |      |
| f. aus sonstigen Duellen: Mark           | 1 319 632       | 3 387 807         | 4    |
| 6. Die Allerhöchsten Gnadenbewilligungen |                 |                   | 1    |
| betragen von der Gesammtsumme            |                 |                   |      |
| unter 4 a Prozent                        | 0,14            | 4,7               | 7    |

63) Uebersicht über die Zahl der bei dem Landheere u der Marine in dem Ersatjahre 1881/82 eingestellten p schen Mannschaften mit Bezug auf ihre Schulbildu

(Centrbl. pro 1881 Seite 552 9lr. 159.)

| .:                  |                                     | Gingeftellt                   | Bal                                                 | l ber ein      | gestellten       | Mannich         | aften       |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------|-------------|
| e Mr.               | Regierungs. a. bei                  |                               |                                                     |                |                  | obne            |             |
| Bezirk,<br>Provinz. | Landheere,<br>b. bei ber<br>Marine. | in ber<br>bentschen<br>Sprace | nur in ber<br>nicht beut-<br>fcen Mut-<br>terfprace | zusam.<br>men. | Edul-<br>bilbung | Aber-<br>haupt. |             |
| 1.                  | Rönigsberg . {                      | a. 2.<br>b. M.                | 3576<br>134                                         | 199<br>16      | 3775<br>150      | 207<br>26       | 3982<br>176 |
|                     | Gumme                               | a. unb b.                     | 3710                                                | 215            | 3925             | 233             | 4158        |
| 2.                  | Gumbinnen . {                       | a. E.<br>b. M.                | 2384<br>112                                         | 282            | 2666<br>116      | 224<br>15       | 2890<br>131 |
|                     | Summe                               | a. und b.                     | 2496                                                | 286            | 2782             | 239             | 3021        |
| I.                  | Oftprenften . {                     | a. L.<br>b. M.                | 5960<br>246                                         | 481<br>20      | 6441<br>266      | 431             | 6872<br>307 |
|                     | Summe                               | a. und b.                     | 6206                                                | 501            | 6707             | 472             | 7179        |

|                        | Eingeftellt                         | 30                            | hl ber eir                                           | igestellten    | Mannsch          | aften                    | ohne               |  |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------|--------------------|--|
| Regierungs.            | a. bei bem                          |                               |                                                      |                | ohne             |                          | Schul-             |  |
| Bezirk,<br>Provinz.    | Landheere,<br>d. bei der<br>Marine. | in ber<br>beutschen<br>Sprace | nur in ber<br>nicht beni-<br>fchen Mut-<br>tersprace | zusam-<br>men. | Shul-<br>bilbung | über-<br>haupt.          | bilbung<br>Prozent |  |
| Danzig                 | a. E.<br>b. M.                      | 1655<br>220                   | 135                                                  | 1790<br>223    | 118              | 1908<br>247              |                    |  |
| Summe                  | a. und b.                           | 1875                          | 138                                                  | 2013           | 142              | 2155                     | 6,59               |  |
| Barienwerber {         | a. 2.<br>b. M.                      | 2435<br>37                    | 303                                                  | 2738<br>39     | 301              | <b>3039</b><br><b>39</b> |                    |  |
| Summe                  | a. und b.                           | 2472                          | 305                                                  | 2777           | 301              | 3078                     | 9,78               |  |
| Bestpreußen {          | a. 2.<br>b. M.                      | 4090<br><b>257</b>            | 438<br>5                                             | 4528<br>262    | 419              | 4947<br>286              | 8,47<br>8,39       |  |
| Summe                  | a. und b.                           | 4347                          | 443                                                  | 4790           | 443              | 5233                     | 8,47               |  |
| Betsbam mit { Berlin { | a. 2.<br>b. M.                      | 5171<br>127                   | 1 _                                                  | 5172<br>127    | 11 -             | 5183<br>127              |                    |  |
| Summe                  | a. unb b.                           | 5298                          | 1                                                    | 5299           | 11               | 5310                     | 0,21               |  |
| janifurt {             | a. 9.<br>b. 208.                    | 3918<br>40                    | _                                                    | 3918<br>40     | 19               | 3937<br>41               | i                  |  |
| Summe                  | a. unb b.                           | 3958                          | ; —                                                  | 3958           | 20               | 3978                     | 0,50               |  |
| kendenburg {           | a. E.                               | 9089                          | 1                                                    | 9090           | 30               | 9120                     | 0,33               |  |
| warnersmell (          | b. <b>20</b> ?.                     | 167                           | ,                                                    | 167            | 1 1              | 168                      | 0,59               |  |
| Summe                  | a. und b.                           | 9256                          | 1                                                    | 9257           | 31               | 9288                     | 0,33               |  |
| Beniu {                | a. 8.<br>b. M.                      | 2622<br>277                   | 3                                                    | 2625<br>277    | 8 12             | 2633<br>289              |                    |  |
| Summe                  | a. und b.                           | 2899                          | 3                                                    | 2902           | 20               | 2922                     | 0,68               |  |
| Belin {                | a. L.<br>d. M.                      | 2006<br>152                   | 2 -                                                  | 2008<br>152    | 10 2             | 2018<br>154              |                    |  |
| Summe                  | a. unb b.                           | 2158                          | 2                                                    | 2160           | 12               | 2172                     | 0,55               |  |
| rallund {              | a. E.<br>d. M.                      | 584<br>158                    | 2 -                                                  | 586<br>158     | 6 2              | 592<br>160               |                    |  |
| Summe                  | a. und b.                           | 742                           | 2                                                    | 744            | 8                | 752                      | 1,06               |  |
| mmeru {                | a. E.<br>b. M.                      | 5212<br>587                   | 7                                                    | 5219<br>587    | 24<br>16         | <b>5243</b> 603          | 0,46<br>2,65       |  |
| Summe                  | a. und b.                           | 5799                          | 7                                                    | 5806           | 40               | 5846                     | 0,68               |  |
| ofen {                 | a. L.<br>b. M.                      | 2144<br>52                    | 1618<br>11                                           | 3762<br>63     | 552<br>14        | 4314<br>77               |                    |  |
| Summe                  | a. und b.                           | 2196                          | 1629                                                 | 3825           | 566              | 4391                     | 12,89              |  |
| tomberg {              | а. 2.<br>b. <b>Ж</b> .              | 1512<br>18                    | 407                                                  | 1919<br>19     | 146              | 2065<br>19               |                    |  |
| Summe                  | a. und b.                           | 1530                          | 408                                                  | 1938           | 146              | 2084<br>21*              | 7,01               |  |

|          |                              | Ginna Balla                         | Ba                            | hl ber ein                                          | gestellten          | Mannsch                  | eften           |            |
|----------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|------------|
| Nr.      | Regierungs-                  | Eingestellt<br>a. bei bem           |                               | Schulbill                                           | <del></del>         |                          |                 | 4          |
| Laufende | Bezirt,<br>Provinz.          | Landheere,<br>b. bei ber<br>Marine. | in ber<br>beutschen<br>Sprace | nur in ber<br>nicht beut-<br>foen Mut-<br>terfprace | jusam-<br>men.      | ohne<br>Shul-<br>bilbung | Aber-<br>haupt. | 61         |
| v.       | <b>Posen</b> {               | a. 2.<br>b. M.                      | 36 <b>56</b><br>70            | 2025<br>12                                          | 5681<br>82          | 698                      | 6379<br>96      | 1          |
|          | Summe                        | a. und b.                           | 3726                          | 2037                                                | 5763                | 712                      | 6475            | 1          |
| 12.      | Breslau {                    | a. E.<br>b. M.                      | 4772<br>90                    | 113                                                 | 4885<br>90          | 56<br>1                  | 4941<br>91      |            |
|          | Summe                        | a. und b.                           | 4862                          | 113                                                 | 4975                | 57                       | 5032            |            |
| 13.      | Liegnit {                    | a. 2.<br>b. M.                      | 3474<br>33                    | 5 -                                                 | 34 <b>79</b><br>33  | 27                       | 3506<br>33      |            |
|          | Summe                        | a. und b.                           | 3507                          | 5                                                   | 3512                | 27                       | 3539            |            |
| 14.      | Oppeln {                     | a. 2.<br>b. <b>D</b> R.             | 3149<br>114                   | 2464<br>9                                           | 5613<br>1 <b>23</b> | 248<br>5                 | 5861<br>138     |            |
|          | Summe                        | a und b.                            | 3263                          | 2473                                                | 5736                | 253                      | <b>598</b> 9    | Ī          |
| VI.      | Shlesten {                   | a. 2.<br>b. <b>D</b> .              | 113 <b>95</b><br>237          | 2582<br>9                                           | 13977<br>246        | 331<br>6                 | 14306<br>252    |            |
|          | Summe                        | a. und b.                           | 11632                         | 2591                                                | 14223               | 337                      | 14560           |            |
| 15.      | Magbeburg . {                | a. L.<br>b. M.                      | 2896<br>74                    | <del>-</del>                                        | 2896<br>74          | 6                        | 2902<br>74      |            |
|          | Summe                        | a. und b.                           | 2970                          | _                                                   | 2970                | 6                        | 2976            |            |
| 16.      | Merfeburg {                  | a. 2.<br>b. M.                      | 31 <b>5</b> 8<br><b>65</b>    | 2 -                                                 | 3160<br><b>65</b>   | 14                       | 3174<br>65      |            |
|          | Summe                        | a. und b.                           | 3223                          | 2                                                   | 3225                | 14                       | 3239            |            |
| 17.      | Erfurt {                     | a. 2.<br>b. <b>9</b> R.             | 1269<br>25                    | _                                                   | 1269<br><b>25</b>   | 4                        | 1273<br>25      |            |
|          | Summe                        | a. und b.                           | 1294                          | <del>-</del>                                        | 1294                | 4                        | 1298            | - <u> </u> |
| VII.     | Sachsen {                    | a. L.<br>b. M.                      | 7323<br>164                   | 2 -                                                 | 73 <b>25</b><br>164 | 24                       | 7349<br>164     |            |
|          | Summe                        | a. und b.                           | 7487                          | 2                                                   | 7489                | 24                       | 7513            |            |
| 18.      | Shleswig . {                 | a. E.<br>b. M.                      | 3359<br>334                   | 20                                                  | 33 <b>79</b><br>335 | 4                        | 3383<br>335     | Ī          |
| VIII.    | Summe } Shleswig= } Solstein | a. und b.                           | 3693                          | 21                                                  | 3714                | 4                        | 3718            | <u>-</u> - |
| 19.      | IX. Hannover {               | a. E.<br>b. M.                      | 6742<br>289                   | _                                                   | 6742<br>289         | 23                       | 6765<br>289     |            |
|          | Summe                        | a. und b.                           | 7031                          | -                                                   | 7031                | 23                       | 7054            |            |

|                     | @ingeftellt                         | Bal                           | l ber ein                                          | gestellten        | Mannsch          | aften           | ohne               |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| Regierung &-        | a. bei bem                          |                               | Shulbil                                            | bung              | ohne             | Mt              | Schul-             |
| Bezirt,<br>Proving. | Landheere,<br>b. bei ber<br>Warine. | in ber<br>beutschen<br>Sprace | mur in ber<br>nicht bent-<br>fen Dut-<br>tersprace | zusam-<br>men.    | Shul-<br>bilbung | ilber-<br>haupt | bilbung<br>Prozent |
| Rünfter {           | a. 2.<br>b. 202.                    | 1477                          | 3 -                                                | 1480<br>14        | 5 —              | 1485<br>14      |                    |
| Samme               | a. und b.                           | 1491                          | 3                                                  | 1494              | 5                | 1499            | 0,33               |
| Minben {            | a. L.<br>b. M.                      | 1716<br>16                    | 2 -                                                | 1718<br>16        | 10               | 1728<br>16      |                    |
| Summe               | a. und b.                           | 1732                          | 2                                                  | 1734              | 10               | 1744            | 0,57               |
| Arnsberg {          | a. E.<br>b. W.                      | 3007<br>39                    | 2                                                  | 3009<br>39        | 7                | 3016<br>39      |                    |
| Summe               | a. und b.                           | 3046                          | 2                                                  | 3048              | 7                | 3055            | 0,23               |
| Beffalen {          | s. L.<br>b. M.                      | 6 <b>2</b> 00<br>69           | 7                                                  | 6207<br>69        | 22               | 6229<br>69      | 0,35<br>0,00       |
| Summe               | a. und b.                           | 6269                          | 7                                                  | 6276              | 22               | 6298            | 0,35               |
| Raffel              | s. L.<br>d. M.                      | 3013<br>22                    | _                                                  | 3013<br><b>32</b> | 10               | 3023<br>22      |                    |
| Summe               | a. und b.                           | 3035                          | -                                                  | 3035              | 10               | 3045            | 0,33               |
| Bicebaben . {       | a. 8.<br>b. M.                      | 1882<br><b>2</b> 8            | _                                                  | 1882<br>28        | 2 -              | 1884<br>28      |                    |
| Summe               | a. und b.                           | 1910                          | -                                                  | 1910              | 2                | 1912            | 0,10               |
| haen-Raffan         | a. 2.<br>b. M.                      | 4895<br>50                    | _                                                  | 4895<br>50        | 12               | 4907<br>50      | 0,24               |
| Summe               | a. und b.                           | 4945                          |                                                    | 4945              | 12               | 4957            | .0,24              |
| Asbleng {           | a. L.<br>b. M.                      | 2139<br>13                    | 2 -                                                | 2141<br>13        | 3 -              | 2144<br>13      |                    |
| Summe               | a. und b.                           | 2152                          | 2                                                  | 2154              | 3                | 2157            | 0,14               |
| Daffelborf {        | a. 2.<br>b. M.                      | 4425<br>52                    | 2 -                                                | 4427<br>52        | 23               | 4450<br>52      |                    |
| Summe               | a. und b.                           | 4477                          | 2                                                  | 4479              | 23               | 4502            | 0,51               |
| Adin                | a. E.<br>b. M.                      | 2217<br>28                    | 2 -                                                | 2219<br>28        | 6 —              | 2225<br>28      |                    |
| Summe               | s. und b.                           | 2245                          | 2                                                  | 2247              | 6                | 2253            | 0,27               |
| Trier {             | a. E.<br>b. M.                      | 2197<br>17                    | 1                                                  | 2198<br>17        | 12               | 2210<br>17      |                    |
| Summe               | a. und b.                           | 2214                          | 1                                                  | 2215              | 12               | 2227            | 0,54               |
| Кафен {             | a. 8.<br>b. M.                      | 1772<br>17                    | 10                                                 | 1782<br>17        | 5                | 1787<br>17      |                    |
| Summe               | a. und b.                           | 1789                          | 10                                                 | 1799              | 5                | 1804            | 0,28               |

| <b>.</b>         |                                                        | Gingeftellt                   | Bal                                                 | hl ber ein       | gestellten               | Mannsp | ften          | de |
|------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|--------------------------|--------|---------------|----|
|                  | Regierungs, a. bei bem gandheere, – Bezirk, b. bei ber | a. bei bem                    |                                                     | mit Schulbilbung |                          |        |               | 64 |
| Bezirk, Provinz. |                                                        | in ber<br>beutschen<br>Sprace | mur in ber<br>nicht beut-<br>foen Mut-<br>terfprace | jusam.<br>men.   | ohne<br>Soul-<br>bilbung | Aber-  | bitte<br>Bro  |    |
| XII.             | Rheinprovinz {                                         | a. 2.<br>b. M.                | 12750<br>127                                        | 17               | 12767<br>127             | 49     | 12816<br>127  | 0, |
|                  | Summe                                                  | a. unb b.                     | 12877                                               | 17               | 12894                    | 49     | 12943         |    |
| 30.              | Sigmaringen {                                          | a. 2.<br>b. 20.               | 166<br>3                                            |                  | 166<br>3                 |        | 166<br>3      |    |
| XIII.            | Summe {<br>Hohenzollern }                              | a. und d.                     | 169                                                 |                  | 169                      | _      | 169           |    |
|                  | Monarcie {                                             | a. 2.<br>b. M.                | 80837<br>2600                                       | 5580<br>47       | 86417<br>2647            | 2067   | 88484<br>2749 |    |
|                  | Summe                                                  | a. und b.                     | 83437                                               | 5627             | 89064                    | 2169   | 91233         | 1  |

64) Begrenzung des dem Lehrer zustehenden Züchtigung rechtes, Zuständigkeit bei Beschwerden über Mißbrandesselben.

(Centrbl. pro 1882 Seite 456 unb 459.)

Im Namen des Königs.
In Sachen betreffend den von der Königlichen Regierung.
N. erhobenen Konflikt in der Privatklagesache des Besitzers N. zu M.

wider

den Schullehrer N. daselbst,

wegen Körperverletzung (§. 223 des Strafgesetzbuches), hat das Königliche Oberverwaltungsgericht, Erster Senat, in sei Sitzung vom 7. Februar 1883 für Recht erkannt,

daß der erhobene Konflikt für begründet und der Rechten

daher für unzulässig zu erachten.

Von Rechts Begen.

## Gründe.

Am 16. August 1881 züchtigte der Schullehrer R. in Schule zu M. den sechsjährigen Sohn des Besitzers R., weil nicht ordentlich lesen konnte. Er bediente sich dabei des Stoc mit dem er stets die Schulkinder züchtigte.

Der Besitzer N. behauptet, daß sein Sohn in Folge di Züchtigung vier Tage bettlägerig frank gewesen sei und hat w Ueberreichung eines Attestes bes Wundarztes N. vom 17. Au

1881, welches lautet:

"Bei der heute stattgefundenen Untersuchung des Schulkindes N., 6 Jahre alt, Sohn des Besitzers Herrn N., in M. Kreis S. wohnhaft, fand ich Folgendes vor:

auf der rechten Schulter mehrere erhebliche Blutsugillationen, die Umgebung angeschwollen, die Bewegung des

Armes behindert.

Vorstehende Verletzungen sind, muthmaßlicherweise, durch Schläge mit einem Stocke oder ähnlichem Instrumente erzeugt und noch nicht 24 Stunden alt.

Solches wird auf Verlangen des Herrn zc. R., der Pflicht

und der Wahrheit gemäß, hiermit bescheinigt,"

k Bestrafung des N. wegen Körperverlepung (§. 223 des Straf-

pjepbuches) beantragt.

Das Schöffengericht zu S. hat indessen durch Urtel vom 24. Jawar 1882 den Angeklagten freigesprochen. Es nahm durch die
kligehabte Beweisaufnahme für erwiesen an, daß der Angeklagte
wohn des Privatklägers nicht mehr und nicht härter gezüchtigt
ik, als sonst die Schulkinder, und daß nach einigen Tagen von
prolgen der Züchtigung außer einer etwas braun gefärdten Schulknichts zu sehen gewesen sei. Es nahm dagegen als nicht erwiesen
h daß die von dem Wundarzte N. wahrgenommenen Blutsugillamen von den Hieben des Angeklagten herrührten, hielt event. diese
klezungen für unbedeutend, da sie eben nach wenigen Tagen nicht
hr wahrnehmbar gewesen seien, und erachtete demnach dafür, daß
t Angklagte die Grenzen seines Züchtigungsrechtes nicht überwitten habe.

Begen dieses Erkenntnis legte der Privatkläger fristzeitig die wing ein und berief sich auf das Zeugnis des Schulzen R. zu daß sein Sohn am 16. August v. J. nach der Züchtigung

—11 Schlagwunden" gehabt habe.

Bor Abhaltung des zur Hauptverhandlung über die Berufung dem Königlichen Landgerichte zu G. anberaumten Termines th die Königliche Regierung zu N. durch Plenar Beschluß vom April 1882 den Konflikt, weil der Angeklagte die Grenzen des zustehenden Züchtigungsrechtes inne gehalten habe.

Der Angeklagte hat sich über den Konflikt nicht erklärt. Der wisser halt denselben für nicht begründet und beruft sich wiesplt auf das Zeugnis des Schulzen R., welcher den Sohn des

gers mit Schlagwunden bedeckt gesehen habe.

Das Oberlandesgericht zu R. erachtet den Konflikt für begrünswenn die thatsächliche Feststellung des Schöffengerichtes richtig, nicht begründet, wenn die Behauptungen des Klägers, daß der der Tage bettlägerig krank gewesen und 10—11 Schlagsben gehabt habe, wahrheitsgemäß seien.

Die Herren Minister der Justiz und der Unterrichts-Angelegen=

in haben sich über den Konflikt nicht geäußert.

Behufs Klarstellung des Sachverhaltes sind nach Beschluß de Oberverwaltungsgerichtes der Schulze N. über seine Wahrnehmungen an dem Körper des Knaben N. am 16. August 1881 und de Wundarzt N. über den Inhalt des oben mitgetheilten Attestes von 17. August 1881, sowie über den Umfang der Sugillationen und das Maß der Anschwellung und Lähmung eidlich gehört worden.

Der Schulze N. hat bekundet, daß er auf der entblößten Schulter des Knaben mehrere anscheinend mit Blut unterlaufene blat Flecken gesehen habe, daß aber bestimmte ausgeprägte Striemen nie

zu bemerken gewesen seien.

Der Bundarzt N. hat bei der Untersuchung des Knaben a der rechten Schulter mehrere in einander laufende Blutsugillation im Umfange von etwa 4—5 cm gefunden. Die Anschwellung leichnet er als eine leichte, deren Beseitigung in 2—3 Tagen erwarten gewesen sei, womit auch die Behinderung in der Bewegu des Armes in Wegfall gekommen sein müsse. Der Zeuge hat den Knaben später nicht mehr gesehen.

Bei dieser Sachlage war, wie geschehen, zu erkennen.

Die Behauptung des Privatklägers, daß sein Sohn in kolder Züchtigung 4 Tage bettlägerig krank gewesen, ist unerwick geblieben, die fernere Behauptung, daß der Knabe 10—11 Schlwunden gehabt habe, durch die stattgehabte Beweisaufnahme wir legt. Es ist nur für festgestellt zu erachten, daß nach der Züchung der Körper des Knaben mehrere blaue Flecke mit einer leich Answellung gezeigt hat. Sede empfindliche Züchtigung — und einer solchen ist der Lehrer berechtigt — läßt derartige Erschein

gen zurück.

Es kann daher aus diesen nicht geschlossen werden, daßt Züchtigung eine übermäßige gewesen sei, die Grenzen einer mäßigelterlichen Zucht überschritten habe. Demnach ist nicht dargeth daß der Angeklagte über das Maß des ihm nach §. 10 der Schordnung für die Elementarschulen der Provinz Preußen vom 11. zember 1845 zustehenden Züchtigungsrechtes hinausgegangen Eine andere Frage ist die, ob die Züchtigung im richtigen Verhnisse zu dem Verschulden des Schulkindes stand. Darüber die jedoch nicht die ordentlichen Gerichte zu entscheiden, sondern es Recht und Pslicht der Schulaufsichtsbehörde darüber zu wachen, die Lehrer von dem ihnen verliehenen Züchtigungsrechte den richtigebrauch machen.

Der erhobene Konflikt muß hiernach gemäß §. 11 des Einfirungsgesetzes zum Gerichtsverfassungsgesetze vom 27. Januar 18 (Reichsgesetzeblatt S. 78) für begründet und der Rechtsweg da

für unzulässig erachtet werben.

Urkundlich unter dem Siegel des Königlichen Oberverwaltungerichtes und der verordneten Unterschrift.

(L. S.) Persius.

D. B. G. Nr. I. 265.

65) Unzulässigkeit der Gewährung eines besonderen Staaszuschusses für Ertheilung des konfessionellen Rezligionsunterrichtes für die Minderheit der Schüler; event. Bewilligung oder Erhöhung von Staatsbeihilfe zur Besoldung der ordentlichen Lehrkräfte.

Bei Rückjendung der Anlagen des Berichtes vom 22. Januar 1. 3. erwidere ich der Königlichen Regierung, daß kein genügender Frund vorliegt, bei Aufbringung der Unterhaltungskosten der katho= iden Soule in N. von dem überall gleichmäßig zur Richtschnur nehmenden Borschriften abzusehen. Nach letteren, insbesondere 24 dem Cirkular = Erlasse vom 5. Mai 1869 in Verbindung mit m Erlassen vom 27. Mai und 11. September 1873, 16. August 🕪 2. November 1875, 3. Januar 1876 (Centralbl. 1869 S. 271; 73 S. 346, 683; 1875 S. 664; 1876 S. 190, 191) ist es un= Bissig, aus den der Königlichen Regierung unter Kap. 121 Titel 27 Mbl. III des dortigen Etats für die geistliche und Unterrichts=Ver= ultung zur Verfügung stehenden Fonds eine besondere Remune= pion von 150 Dit. jährlich für die Ertheilung des konfessionellen Higionsunterrichtes für die die katholische Schule in N. besuchenden mgelischen Kinder zu bewilligen. Diese Remuneration baben viel= hr die zur Bestreitung der Unterhaltungskoften der genannten hule Verpflichteten zu tragen. Sollten dieselben aber infolge= en erweislich unfähig werden, die Besoldung der an der gehien Schule angestellten ordentlichen Eehrkräfte zu kin, so murde zu biesem Zwede je nach Umftanden und Be-Kris eine Staatsbeihilfe zu gewähren sein.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

an Königl. Regierung zu N.

L III a 10786.

lasten und der Schulsozietätslasten als Kommuslasten und der Schulen als Gemeindeanstalten von Beiten der bürgerlichen Gemeinden in der Provinz Westfalen.

(Centrbl. pro 1881 Seite 637 Rr. 193.)

Aus dem Berichte der Königlichen Regierung vom 31. Oktober 3. haben wir mit Befriedigung ersehen, daß die Mehrzahl der igen Schulen bereits von den politischen Gemeinden unterhalten d.

Wir erachten eine weitere Einwirkung nach dieser Richtung hin wunschenswerth, da die von mehreren Seiten geäußerte Befürch= 3, als ob durch die Rommunalisirung der Schulen ihr konfessio= neller Charafter in Frage gestellt werde, unbegründet ist, im Uebrigen aber bei der Ausdehnung des Schulbezirkes über mehrere Gemeinden die Aufsindung eines zweckmäßigen Vertheilungsmaßstades dort sie wenig auf Hindernisse stoßen dürfte, wie dies bisher in den Provinzen Ost- und West-Preußen geschehen ist, wo mangels anderweite Vereinbarungen die Repartition nach der Jahl der Haushaltunge erfolgt (Schulordnung vom 11. Dezember 1845 S. 40).

An die Königliche Regierung zu Minden.

Abschrift erhält die Königliche Regierung zur Kenntnisnahn und gleichmäßigen Nachachtung.

Der Minister des Innern. Der Minister der geistlichen ic. von Puttkamer. Angelegenheiten. von Goßler.

> Der Finanz-Minister. In Vertretung: Meinecke.

An die Königl. Regierung zu Münster und zu Arnsberg.

I. B. 9327. M. b. 3.

U. III. a. 19086. M. b. g. A.

II. 13262. I. 16346. F. M.

67) Verpflichtung zur Zahlung des Volksschulgeld in der Provinz Hannover für alle den Mitgliedern d Schulgemeinde angehörenden schulpflichtigen Kinde auch wenn diese die betreffende Schule nicht besuche

Berlin, den 22. Februar 18

Auf die Beschwerde vom 23. November v. J. wegen Schulge

zahlung eröffne ich Ihnen Folgendes:

Nach §. 30 des hannoverschen Bolksschulgesetzes vom 26. A 1845 besteht die Verpflichtung zur Zahlung des Schulgeldes alle den Schulinteressenten angehörenden Kinder, also auch — abzehen von einigen besonderen Befreiungsgründen — für diesenig welche die Schule nicht besuchen.

Sie sind als Protestant Schulinteressent und Mitglied der en gelischen Schulgemeinde in R. und als solcher verpflichtet, l Schulgeld für alle Ihre Kinder im schulpflichtigen Alter an evangelische Schule, bezw. an den evangelischen Lehrer, in R.

zahlen.

Ich bin deshalb nicht in der Lage, Ihre Befreiung von bie

Soulgeldzahlung anzuordnen.

Uebrigens steht Ihnen, wenn Sie zu der gedachten Schulze zahlung nicht verpflichtet zu sein glauben, frei, auf Grund §. 15 des Gesetzes, betreffend die Erweiterung des Rechtsweges, vom 24. Mai 1861 (Gesetz-Sammlung Seite 241) im ordentlichen Rechtszwige gegen den evangelischen Schulverband N. klagbar zu werden.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

An en Arbeitsmann R. zu R.

U. III. a. 10197.

### Bersonal = Beränderungen, Titel = und Ordens = Berleihungen.

#### A. Behörden und Beamte.

kt Provinzial=Schulrath, Geheime Regierungs=Rath Dr. Schrader ju Königsberg i. Prß. ift zum Kurator der Universität zu Halle nit dem Range eines Rathes dritter Klasse ernannt, t Provinzial-Schulrath Dr. Lahmener zu Schleswig in gleicher Eigenschaft an das Provinz. Schulkollegium zu Kassel versett, sind der Gymnas. Direktor Trosien zu Danzig, der Gymnas. Oberlehrer und Konrektor Dr. Völcker zu Meppen, der Regierungs- und Schulrath Luke zu Posen, und der Gymnas. Direktor Dr. Köpke zu Landsberg a./W., Provinzial-Schulräthen ernannt und als solche überwiesen worden Krosien dem Provinz. Schulkollegium zu Königsberg i. Prg., Pr. Völder = zu Danzig, Refe zu Posen, und k. Köpte = zu Schleswig. Rreis - Schulinspektor, katholischen Pfarrer und Landdechanten Beber zu Remsede im Kreise Melle ift der Rothe Adler-Drden nierter Rlaffe verliehen worden.

#### B. Universitäten, technische Hochschulen, 2c.

außerordentl. Profess. Dr. Karl Salkowski in der juristischen akult. der Univers. zu Königsberg i. Prß. ist zum ordentl. kosess. in derselben Fakult. ernannt, — der ordentl. Prosess. Dr. der in der medizin. Fakult. der Univers. zu Marburg in eicher Eigenschaft an die Univers. zu Königsberg i. Prß. verst.

Privatdozent Lic. theol. Bredenkamp zu Erlangen ist zum tentl. Profess., und der Privatdoz. Lic. theol. et Dr. phil. siesebrecht zu Greisswald zum außerordentl. Profess. in der peolog. Fakult. der Univers. zu Greisswald ernannt, ordentl. Gymnasiallehrer Dr. Bäumker zu Münster ist zum identl. Professor, und der Privatdoz. und Kustos am mineralog. luseum der Univers. zu Berlin Dr. Arzruni zum außer-

ordentl. Profess, in der philosoph. Fakult. der Univers. zu Breslat ernannt,

an der Univers. zu Halle ist der Privatdoz. Dr. Gering daselbi zum außerordentl. Profess. in der philosoph. Fakult. ernannt,

an der Univers. zu Göttingen ist dem ordentl. Profess., Geheime Regierungs=Rath Dr. Sauppe der Königl. Kronen=Orden zweit Klasse verliehen, — der Privatdoz. Dr. Sickel daselbst zum auße ordentl. Profess. in der juristisch. Fakult., — und der Privatdo Dr. K. Flügge daselbst zum außerordentl. Profess. in der medizi

Fakult. ernannt,

dem ordentl. Profess. Dr. Röstel in der juristisch. Fakult. der Un vers. zu Marburg ist der Charakter als Geheimer Justizu verliehen, — dem ordentl. Profess. in der philosoph. Kakult. de selben Univers. und Direktor des mineralogischen Institute, I Klocke der Königl. Kronen Drden vierter Klasse verliehen, der ordentl. Profess. Dr. Ahlfeld zu Gießen zum ordentlich Profess. in der medizinisch. Fakult. der Univers. zu Marbu ernannt.

an der Univers. zu Bonn ist der Privatdoz. Dr. Klein daid zum außerordentl. Profess. in der philosoph. Fakultät ernu

worden.

Dem zeitigen Rektor der technischen Hochschule zu Berlin, Prokung ist der Charakter als Baurath verliehen, — der orde Profess. Dr. Heinr. Weber an der Univers. zu Königsber Prß., und der Oberlehrer Profess. Dr. Küdorff an der Fdrichs-Werderschen Ober-Realschule zu Berlin sind zu etatsmäße Professoren an der technischen Hochschule zu Aachen sind der bisherige De der Physik, Profess. Dr. Grotrian daselbst zum Dozenten Elektrotechnik, sowie die Privatdozenten an der Universchalle Dr. Elster und Dr. Jürgens bei Verleihung des bikates "Professor" zu Dozenten der Nationalökonomie, bezw. Mathematik ernannt worden.

Dem Oberbibliothekar der Königl. Bibliothek zu Berlin, Gebe Regierungs-Rath Profess. Dr. Lepsius ist der Charakte Geheimer Ober-Regierungs-Nath mit dem Range der S zweiter Klasse verliehen worden.

Dem Direktor der Sing-Akademie, Musikdirektor und ProBlumner zu Berlin ist der Rothe Adler-Orden vierter I verliehen worden.

Un der Runft-Atademie zu Duffeldorf ist der hilfslehrer, hiftorienmaler, Profess. Lauen stein zum ordentl. Lehrer ernannt worden.

C. Gymnasial. und Real-Lehranstalten. Dem Direktor Dr. Münscher am Gymnasium zu Marburg ist der Adler der Ritter des Königl. Hausordens von Hohenzollern, und dem Direktor Ditges am Gymnas. an Marzellen zu Köln ber Rothe Adler Drden dritter Klaffe mit der Schleife verliehen worden. Der Gymnafial=Direktor Dr. Frey zu Rössel ist in gleicher Eigen= schaft an das Symnas. zu Münster versetzt worden. lu Gymnasial-Direktoren sind ernannt die Oberlehrer Profess. Dr. Viertel am Wilhelms-Gymnas. zu Königsberg i. Prß. Profess. Dr. Franz Schult am Gymnas. zu Kulm, Dr. Iltgen am Symnas. zu Montabaur, zu Attendorn, und Dr. hune zu Meppen, ut ist übertragen worden: bem Dr. Viertel die Direktion des Gymnasiums zu Gumbinnen, dem Dr. Fligen = = = zu Rulm,
dem Dr. Graßhof = = = zu Emben,
dem Dr. Hune = = = zu Emben, dem Dr. Shuly die = zu Emben, zu Meppen.

k Bahl des Rettors Dr. Petersdorff am Progymnas. zu Prf. Briedland zum Direktor des Gymnaf. zu Strehlen, und

Babl des Realgymnafial-Direktors Dr. Henke zu Mülheim Lt. Ruhr zum Direktor des Gymnasiums zu Barmen ist bemigt worden.

📂 Prädikat "Professor" ift beigelegt worden den Oberlehrern Ungewitter am Friedrichs-Rollegium zu Königsberg i. Prß. Gersten berg am Gymnas. zu Plön,

Rarolinum zu Obnabrück, Pr. Richter = = halbeisen und Dr. Wormstall am Gymnas. zu Münster, kaiser am Kaiser Wilhelms-Gymnas. zu Köln a. Rh.

Oberlehrern find befördert worden die ordentlichen Lehrer Kapp am Gymnas. zu Bartenstein, jaisenstein am Wilhelme-Gymnaf. zu Königsberg i. Prß., kmst Schmidt am Gymnas. zu Marienburg, dr. Koch am Luisenstädtisch. Gymnas. zu Berlin, dr. Rethwisch am Wilhelms-Gymnas. zu Berlin, ange am Gymnas. zu Brandenburg a./h., dr. Knorr am Gymnas. zu Belgard, dr. Frdr. Aug. Müller am Symnas. zu halberstadt, zu Naumburg, )r. Aneisel udestein zu Recklinghausen, und

zu Münftereifel.

)r. Poppelmann

Als Oberlehrer sind berufen bzw. verset worden an das Gymnasium zu Königsberg i. Prß., Kneiphössch. Symnas., der ordentl. Lehrer Ludw. Schmidt vom Altstädt. Gymnas. daselbst,

zu Berlin, Luisen-Gymnas., der Oberlehrer Dr. Edmund Mener

vom Königl. Realgymnas. daselbst,

zu Friedeberg N./M. der Oberlehrer Devantier vom Gymnas zu Jever im Großherzogth. Oldenburg,

zu Stettin, König Wilhelms : Gymnas., der Oberlehrer De

Sägert vom Gymnas. zu Schleswig,

zu Gnesen, der Oberlehrer Dr. Gebhardi vom Gymnaf. z Meserit,

zu Meserit der Oberlehrer Dr. Rummler vom Realgymnas. z Rawitsch,

zu Posen, Marien - Gymnas., der Oberlehrer Schlüter vo Gymnas. zu Oftrowo,

zu Rogasen der Oberlehrer Görlitz vom Gymnas. zu Schrim

zu Schneidemühl der ordentl. Lehrer Dr. Muche vom Gymus zu Rogasen,

zu Wongrowit der ordentl. Lehrer Dr. Rehbronn vom Gymn

zu Kulm,

zu Schweidnit der ordentl. Lehrer Dr. Hübner vom A städtisch. Gymnas. zu Königsberg i. Prf.,

zu Schleswig der ordentl. Lehrer Bräuning vom Gym

zu Altona,

zu Köln, Gymnas. an der Apostelkirche, der Titular-Dberlehten ten Dyck vom Gymnas. zu Essen.

Der Pfarrer Palmié zu Trebra im Kreise Nordhausen ist p Oberlehrer an der lateinischen Hauptschule und zum Inspektor i Waisenanstalt der Franckeschen Stiftungen zu Halle a. d. ernannt worden.

Das Prädikat "Oberlehrer" ist beigelegt worden dem ordentl. Lehrer A. Kühn am Gymnas. zu Meseriß, dem Religionslehrer Dr. Menden am Gymnas. zu Münste eifel, und

den ordentl. Lehrern Fromme und Dr. Pansch am Gomi

zu Soest.

Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden am Symnasium zu Hohenstein der Schula. Kandid. Borchert,

zu Königsberg i. Prf., Altstädtisch. Gymnas., der ordentl Lehrer Wittrin vom Königl. Gymnas. zu Danzig,

zu Danzig, Königl. Gymnas., der Schula. Kandid. Dr. Ga zu Danzig, städtisch. Gymnas., der Hilfslehrer Dr. Dabn,

zu Elbing der Schula. Randid. Augustin,

zu Konip die Schula. Kandidaten Dr. Otto und Bauma

zu Deutsch Krone der Hilfslehrer Wallat,

Bulm der ordentl. Lehrer Dr. Lehmann vom Gomnaf. Deutsch Krone,

(semer sind als ordentl. Lehrer angestellt worden am Gymnasinm:)

ju Strasburg i. Weftprß. der Schula. Kandid. Münfter,

311 Gleiwit der Weltpriester Chrzaszcz, zugleich als Religi= onslehrer, und der Hilfslehrer Wambera,

ju Reuftadt Ob. Schles. der provisor. Lehrer Herold,

ju Halle a. d. S., Stadt = Gymnas., der Hilfslehrer Genest vom Gymnas. zu Quedlinburg,

zu Merseburg der Lehrer Dr. Ziller vom Realgymnas. zu

Magdeburg,

ju Bernigerode der Hilfslehrer Heinr. Wegener,

ju Schleswig der Schula. Kandid. Dr. Pollert,

ju Bandsbeck = = Boigt,

au Attendorn = . Hölscher, und

pu Duisburg = = Dr. Förster.

der Landesschule zu Pforta ist der Schula. Kandid. Wilmers als Adjunkt interimist. angestellt worden.

pebold als Hilfslehrer angestellt worden.

em Zeichenlehrer am Symnas. zu Glatz, Historienmaler Hieronys nus Richter ist das Prädikat "Professor" beigelegt worden.

Glementar= bzw. technische Lehrer sind angestellt worden am manasium

PGlap der technische Lehrer Kalohr vom Symnas. zu Konip und PRendsburg der Lehrer Dreßler.

Bahl des ordentl. Gymnasiallehrers Dr. Brennecke in Dramsburg zum Rektor des Progymnasiums zu Prß. Friedland ist bestätigt worden.

Progymnas. des Waisenhauses zu Königsberg i. Prf. ist der ordentliche Lehrer Dr. Hermes zum Oberlehrer befördert

vorden.

Bahl des Realgymnasial-Direktors Dr. Münch zu Ruhrort um Direktor des Realgymnasiums zu Barmen, und

Bahl des Rektors Dr. Zietzschmann am Realprogymnas. zu begeberg zum Direktor des Realgymnasiums zu Mülheim a.

Ruhr ist bestätigt worden.

Prädikat "Professor" ist den Oberlehrern dr. Gause am Luisenstädtischen Realgymnas. zu Berlin, und k. G. Weber am Realgymnas. zu Münster beigelegt worden. Oberlehrern sind befördert worden die ordentlichen Lehrer itular=Oberlehrer Müller am Realgymnas. auf der Burg zu känigsberg i. Prh., Dr. Männel am Realgymnas. der Franckeschen Stiftungen zu halle,

Dr. Hilmer am Realgymnas. zu Goslar.

Der ordentl. Lehrer Dr. Paul Förster am Falk-Realgymnasium zu Berlin ist als Oberlehrer an das Kgl. Realgymnas. daselbst berusen, der Oberlehrer Scholtze vom Gymnas. zu Nakel in gleicher Eigenschaft an das Realgymnas. zu Fraustadt versetzt worden.

- Am Realgymnas. zu Köln ist der Schula. Kandid. Dr. Hilburg als ordentl. Lehrer angestellt worden.
- An der Ober-Realschule zu Halberstadt ist der Zeichenlehrer Mewei daselbst als solcher angestellt worden.
- An der Realschule zu Schönebeck ift der Hilfslehrer Dr. Kaise vom Realgymnas. zu Posen als ordentl. Lehrer angestellt worde
- Die Wahl des ordentl. Lehrers Dr. Jellinghaus an der Obe Realschule zu Kielzum Rektor des Realprogymnas. zu Segeberg, w die Wahl des ersten Lehrers und Dirigenten der höheren Bürge schule zu Rotenburg, Krösch, zum Rektor des Realprogymu zu Hofgeismar ist bestätigt worden.

Der ordentl. Lehrer Altenburg am Realprogymnas. zu Segebeift zum Oberlehrer befördert worden.

- Dem ordentl. Lehrer De cker am Realprogymnas. zu Dülken, Rgst Düsseldorf, ist der Königl. Kronen-Orden vierter Klasse verlieh an dem Realprogymnas. zu Oberhausen ist der Schula. Kant Meyer als ordentl. Lehrer angestellt worden.
- An der höheren Bürgerschule zu Bochum ist der erste Lehrer l Peters zum etatsmäßigen Oberlehrer befördert, und den Lehr Dr. Pein und Dr. Eungen der Titel "Oberlehrer" beigel an der höheren Bürgerschule zu Erfurt der Schula. Kandid. Beper als ordentl. Lehrer angestellt worden.
  - D. Schullehrer=Seminare, Praparanden-Anftalte
- Der Seminar-Dberlehrer und Weltpriester Freusberg zu Obere beim i. Els. ist zum Seminar-Direktor ernannt und dem selben Direktorat des Schullehrer-Seminars zu Büren übertragen wor
- Der Rektor Köhn zu Kyrit ist als erster Lehrer am Schulleh Seminar zu Aurich angestellt worden.
- Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden am Schullehrer=Sem zu Zülz der zweite Lehrer Kriesten von der Präparand. An zu Landeck i. Schles., und

zu Siegburg der zweite Lehrer Solf von der Präparand. Anstalt

ju Beiligenftadt.

Der Seminar-Hilfslehrer Müller zu Bederkesa ist in gleicher Eigenschaft an das Schullehrer Seminar zu hannover versett, als hilfslehrer find angestellt worden am Schullehrer-Seminar

ju Friedrichshoff der Lehrer Matern zu Reddenau,

zu Reuzelle der Praparandenlehrer Otto zu Droffen, und der Lehrer Zippel zu Kottbus,

zu Röslin der Hilfslehrer Euckow von der Praparandenanstalt zu Rogasen,

ju Polit der Lehrer Viette,

zu Peistretscham der Lehrer Kupta zu Thröm,

= = Popten zu Remels, zu Bederkesa

zu Kornelymünfter der = Dohmen zu Mariaweiler, und = = van Rempen zu Obermörmter. ju Siegburg

In der Praparandenanstalt zu gandeck ift ber Seminar-Hilfslehrer Sholz zu Liebenthal als zweiter Lehrer angestellt worden.

. E. Taubstummen=, Blinden= und Waisen=Anstalten.

Es find an der Taubstummen-Anstalt

zu Berlinchen der Lehrer Krause von der Taubst. Anft. zu Liegnis als ordentl. Lehrer,

zu Liegnit der Lehrer Wende von der Idioten=Anstalt daselbst

als Hilfslehrer angestellt,

ju Beißen fels der Gilfslehrer Abam zum ordentl. Lehrer befördert, und der Elementarlehrer Röber zu Olvenstedt als Hilfslehrer angestellt,

erner find

Lehrer Reininghaus von der Taubst. Anstalt zu Soest an die= jenige zu Petershagen verset, und

Lehrer Bolles von der Taubstummenschule zu Essen an die Taubst. Anstalt zu Goest berufen.

bift an der Blinden-Anstalt

zu Barby der Hilfslehrer Schwannecke zum ordentl. Lehrer befördert, und

zu Frankfurt a. M. der Lehrer Schaus angestellt worden.

den Vorstandsmitgliedern der Baruch - Auerbachschen Baisen-Erziebunge-Anftalten für judische Rinder zu Berlin, Direktor Dr. Leonh. Auerbach und Kaufmann Jak. Israel ist der Königl. Kronen-Orden vierter Klasse verliehen worden.

dem Inspektor Kistenmacher am Civil-Waisenhause zu Potsdam ist das Kreuz der Inhaber des Königl. Hausordens von Hohen= zollern verliehen worden.

#### F. Deffentliche bobere Mabdenschulen.

Der Oberlehrer Dr. Regel vom Realprogymnas. zu Krossen ist als Oberlehrer an die höhere Mädchenschule der Franckeschen Stistungen zu Halle a. d. S. berufen,

der Titel "Oberlehrer" ist beigelegt worden den ersten Lehrern

Dr. Kunerth an der städtischen höheren Mädchenschule zu Thorn, und

hinsch an der städtischen höheren Madchenschule zu Bromberg.

#### G. Boltsichullehrer.

Es haben erhalten ben Königl. Kronen-Ordre vierter Klasse:

Berneaud, evangel. Schulrektor zu Stettin,

Edersberg, degl. zu Bunglau,

Trappenberg, evangel. Hauptlehrer zu Breslau,

Welcker, evangel. Mittelschul-Dirigent und Oberlehrer zu Wiesbaben;

den Adler der Inhaber des Königl. Hausordens von Hohenzollern: Alte, evangel. Lehrer, Organist und Küster zu Seegefeld, Kis Osthavelland,

Fleischhacker, evangel. Lehrer und Rüfter zu Katerbow, Ki

Ruppin,

Flitner, evangel. Lehrer und Kantor zu Dachwig, Landfrs Erfunt, Gäbler, evangel. Lehrer und Kantor zu Sohra, Krs Görlis, Gregorins, evangel. Hauptlehrer zu Sagan,

Hafenbalg, evangel. erfter Lehrer, Rantor und Rufter zu Ilfelt,

Rrs Zellerfeld,

Hippe, evangel. Lehrer zu Mikolajewo, Krs Wongrowit,

Jansen, fathol. Lehrer zu Machen,

Fregang, evangel. Lehrer und Kantor zu Penkun, Krs. Mandon Kardel, evangel. Lehrer zu Reustadt, Krs. Oldenburg,

Klußmann, evangel. Lehrer, Kantor, Organist und Rufter gi

Stötterlingenburg, Kre Halberstadt,

Roch, evangel. Konrektor und Organist zu Tapiau, Krs Wehlan Mathorf, evangel. Kirchschullehrer und Organist zu Alt-Christ burg, Krs Mohrungen,

Müller, evangel. Lehrer, Organist und Knister zu Pommeremis

Rrs Leobidup,

Pillmeyer, kathol. Hauptlehrer zu Wittichenau, Krs Hovert werba,

Rau, evangel. Lehrer ju Bullchau,

Reiche, degl. zu Hartmannsdorf, Krs Lauban,

Robr, degl. zu Dranienburg, Kre Niederbarnim,

Rosteutscher, evangel. Hauptlehrer und Organist zu Domstau Landfre Brestau,

Rüdiger, evangel. Lehrer zu Schwedt a./D., Kre Angermunde

(ferner haben erhalten den Adler der Inhaber des Königl. Hauß= ordens von Hobenzollern:)

Somod, evangel. Lehrer zu Rettelbeck, Kre Oftpriegnis,

Stephan, evangel. Lehrer zu Martliffa, Rre Lauban,

Storch, evangel. erster Lehrer und Kantor zu Ziesar, Kreis Zericow I,

Topfe, evangel. Lehrer zu Neuftadtermald, gandfre Glbing,

Beise, evangel. Lehrer und Organist zu Peterswaldau, Krs Reichen=

Bitte, evangel. Lehrer, Organist und Küster zu Craap, Kre Ruppin;

die Allgemeine Chrenzeichen:

Bork, evangel. Lehrer und Rufter zu Pumlow, Ars Belgard, Dregler, evangel. erster Lehrer zu Augstagirren, Rrs Labiau, Eggert, evangel. Lehrer zu Brenkenhof, Kre Unklam, harnau, tathol. Lehrer zu Bufen, Rre Braunsberg, Rraus, degl. zu Baumbach, Unterwesterwaldirs, Mielke, evangel. Lehrer zu Mockrau, Krs Graudenz, Reiske, degl. zu Ellenberg, Krs Salzwedel, Rosch te, degl. zu Warmhof, Krs. Marienwerder, Scheffner, evangel. Lehrer und Organist zu Ruppersborf, Rrs Streblen, Schrodt, evangel. Lehrer zu Nieder-Tschammendorf, Krs Neu-

#### Ausgeschieden aus dem Amte.

witorben:

marft.

der Regierungs= und Schulrath, Konfistorialrath Dittrich bei der Regierung zu Stettin,

k ordentlichen Professoren

Dr. Peters in der philosoph. Fakult. der Universität, Mitglied der Atademie der Wissenschaften zu Berlin,

Konfift. Rath. Dr. Biefeler in der theolog. Fatult. der Uni= verf. zu Greifsmald,

Geheime Justizrath Dr. jur. et phil. Witte in der juristisch. Fakult. der Univers. zu Halle, Geheime Regierungsrath Dr. Thaulow in der philosoph. Fakult.

der Univers. zu Riel, und

Ober-Konfist. Rath Dr. theol. et phil. Scheffer in der theolog. Fafult. der Univers. zu Marburg,

n außerordentl. Profess. Dr. Radicke in der philosoph. Fakult. der Univers. zu Bonn,

er Reftor der Ritter-Atademie, Profess. Dr. Köpte ju Brandenburg a./H., n Rettor der Rlosterschule, Profest. Dr. Wentrup zu Robleben, (ferner geftorben:)

die Oberlehrer Profess. Dr. Brandstäter am städtisch. Symnas, zu Danzig, und

Dr. Hussener am Wilhelms-Gymnas. zu Berlin, die ordentl. Lehrer

Grämer am Gymnas. zu Insterburg,

Dr. H. Schwart am Gymnas. zu Wandsbeck, Dr. Bugmann = zu Aurich, und

Dr. Thyen = Rarolinum zu Denabrud,

die Zeichenlehrer

Maler Knigge am Askanischen Symnas. zu Berlin, Waler Klein am Sophien-Gymnas. zu Berlin, und

Schwedler am Gymnas. zu güneburg.

der Oberlehrer Profess. Dr. Philipp am Luisenstädtischen Realgymnas. zu Berlin,

die ordentlichen Seminarlehrer

Beder zu Dels,

Stupe zu Zülz, und

Karow zu Segeberg.

In den Huhestand getreten:

der Provinzial = Schulrath Dr. Rumpel bei dem Provinzial Schulkollegium zu Rassel, und ist demselben der Charatu als Geheimer Regierungs-Rath verliehen worden,

der Sektionschef im geodätischen Institut, Geheime Regierung

Rath und Professor Dr. Sadebeck zu Berlin, der Profess. Dr. Aronhold an der technischen Hochschule zu Berlin, und ist demselben der Rothe Adler-Orden dritte

Rlasse mit der Schleife verlieben worden,

der Symnas. Direktor Professor Dr. Arnoldt zu Gumbinnen und ist demselben der Charakter als Geheimer Regierung Rath verliehen worden,

der Direktor Dr. Lange am Friedrichs-Gymnas. zu Brestau und ist demselben der Rothe Adler-Orden vierter Klasse wel

liehen worden,

Der Gymnas. Direktor Dr. Schwecken dieck zu Emden, un ist demselben der Königl. Kronen-Orden dritter Klasse ver lieben worden,

der Gymnas. Direktor Dr. Thiele zu Barmen, und ist den selben der Rothe Adler-Orden dritter Klasse mit der Schlei

verliehen worden,

der Oberlehrer Professor Eichner am Gymnas. zu Gleiwiste nachgenannten Gymnasial-Oberlehrer, welchen der Rothe Adle Orden vierter Klasse verliehen worden ist:

Dr. Foltyński zu Kandsberg a. d. 28., Profess. Molinski am Marien-Gymnas. zu Posen, (ferner in den Ruhestand getreten:)

Bielle zu Schneidemühl,

Projest. Schöttler zu Gütersloh, und

Püning zu Recklinghausen,

der Oberlehrer Profess. Schönborn am Gymnas. zu Krotoschin, und ist demselben der Adler der Ritter des Königl. Hausordens von Hohenzollern verliehen worden,

der Oberlehrer Henschel am Gymnas. Josefinum zu Hildesheim, und ist demselben der Königl. Kronen-Orden vierter Klasse

verliehen worden,

ke nachgenannten ordentlichen Symnasiallehrer, welchen der Königl. Kronen-Orden vierter Klasse verliehen worden ist:

Shauer zu Fürftenwalde, und

Kramer zu Glückftabt,

n ordentl. Lehrer Schlusinski am Gymnas. zu Schneides mühl, und ist demselben der Rothe Adler-Orden vierter Klasse verliehen worden,

k ordentlichen Lehrer

Sholp am evangel. Gymnas. zu Gr. Glogau, Birkenstamm am Gymnas. zu Rinteln, und

Dr. Folh am Gymnas. zu Duisburg,

Elementarlehrer Bisping am Symnas. zu Münster, und ist demselben der Rothe Adler-Orden vierter Klasse verliehen worden,

t Oberlehrer

Bechsler am Realgymnas. auf der Burg zu Königsberg i. Prf., und

Dr. Krumm am Realgymnas. zu Krefeld,

nachgenannten Oberlehrer, welchen der Rothe Adler=Orden vierter

Profess. Heller am Königl. Realgymnas, zu Berlin, und konrettor Dr. Rob. Müller am Realgymnas, zu Goslar,

burg a. d. H., und ist demselben der Königl. Kronen-Orden vierter Rlasse verliehen worden,

Direttor der Gewerbeschule Dr. Albrecht zu Ronigsberg i. Prf.,

asten Seminarlehrer

Shüpe zu Braunsberg, und Inspektor Gerdes zu Aurich.

isgeschieden wegen Eintrittes in ein anderes Amt Inlande:

er Provinzial-Schulrath Profess. Dr. Kapser bei dem Provinz. Schultollegium zu Danzig,

der Kurator der Univers., Geheime Ober=Regierungs=Rath Dr. Rodenbeck zu Halle,

(ferner ausgeschieden wegen Eintrittes in ein anderes Amt im Inlander der Profess. Dr. Ram melsberg scheidet aus seiner Stellun bei der technischen Hochschule zu Berlin, um seine Thatis keit ausschließl. der Univers. daselbst zu widmen,

der Profess. Dr. von Raufmann an der technischen Sociou

zu Aachen,

der Oberlehrer an der lateinischen Hauptschule und Inspektor: der Waisenanstalt der Franckschen Stiftungen, Predig Pfaffe zu Halle a. d. S.,

die Seminar-Hilfslehrer

Schröber zu Neuzelle, Vogel zu Hannover, und

von Högen zu Kornelymünster, der Hilfslehrer Klietsch an der Taubstummenanstalt zu Osterbu

Ausgeschieden wegen Anstellung außerhalb der preuf schen Monarchie:

der ordentl. Profess. Dr. Freiherr von Richthofen in l philosoph. Fakult. der Univers. zu Bonn,

der Gymnas. Direktor Dr. von Bamberg zu Eberswall der zweite Geistliche und Adjunkt Dr. Kamp an der Landesich zu Pforta,

der Oberlehrer Dr. Sterz am Realprogymnas. zu Olde kl

der Seminar-hilfslehrer Reuber zu Schlüchtern,

der ordentl. Lehrer Grewe an der Taubstummenanstalt zu Benfels,

der Oberlehrer Dr. Strien an der höheren Mädchenschule | Franckeschen Stiftungen zu Halle a. d. S.

Ihr Amt haben niedergelegt, bzw. sind auf ihre Anträ ausgeschieden:

der Profess. Schuch an der technischen Hochschule zu Hannot der Lehrer Fischbach an der Zeichen-Atademie zu Hanau, der ordentl. Lehrer Schmidt am Gymnas. zu Klausthal, der ordentl. Lehrer Dr. Kohlwey an der Realschule zu Ednebed, der Lehrer Merle an der Blindenanstalt zu Frankfurt a.

| Inhaltsverzeichnis des April-Mai-Heftes.                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>~</b> 1.  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Ministerium ber geistlichen zc. Angelegenheiten                                                                                                                                                                                                                                                    | Gelta<br>181 |
| 1. 35) Anrechnung ber in ben §g. 18 und 19 bes Penstonsgesetzes ge-                                                                                                                                                                                                                                |              |
| bachten Dienstzeiten bei Festsetzung bes Witwen- und Waisengeldes 36) Berrechnung ber Witwen- und Waisengelbbeiträge bei ben unmittel-                                                                                                                                                             | 182          |
| baren Berwaltungen                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 182          |
| 37) Diensteinkommen der Unterbeamten bei den Provinzial Schul-<br>kollegien; Gewährung des Minimaleinkommens bei der Anstellung<br>38) Berrechnung der durch Amtssuspenstonen und Disziplinar-Unter-<br>suchungen der Staatskasse entstehenden Kosten auch dei den mittel-<br>karen Staatsbeamten. | 183          |
| Aufbringung der Stellvertretungstoften mahrend ber Amts-                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| fuspension eines Schullehrers. Feststellung und Dedung ber Zengengebühren 2c. in Diszi-                                                                                                                                                                                                            |              |
| blinar-Untersuchungen                                                                                                                                                                                                                                                                              | 184          |
| 39) Staatsausgaben für öffentlichen Unterricht, Kunst und Wissenschaft . 40) Bestätigung ber Prorettor- bezw. ber Rektorwahl an den Univer-                                                                                                                                                        | 185          |
| fitäten zu Königsberg und Greifswalb                                                                                                                                                                                                                                                               | 222          |
| Pochschusen                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 223          |
| 42) Ansschluß anderer als ber vorgeschriebenen Censuren bei bem                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| Tentamen physicum                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 226          |
| 43) Preisbewerbungen bei der Akademie der Künste zu Berlin                                                                                                                                                                                                                                         | 226          |
| 44) Ansschreiben wegen Bewerbung um Mendelssohn Bartholdy. Staats-Stipendien filr Musiker                                                                                                                                                                                                          | 227          |
| 15) Berfaffunge. Statut ber technischen Bochschule zu Berlin                                                                                                                                                                                                                                       | 228          |
| 16 Allgemeine Bestimmungen, betreffend Aenberungen in ber Abgren-                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| jung ber Lebrpensa in Folge ber Lehrpläne vom 31. März 1882                                                                                                                                                                                                                                        | 242          |
| 17) Uebergang von Schülern der drei untersten Klassen der Realgym-                                                                                                                                                                                                                                 | 250          |
| nasten auf Symnasten und umgekehrt                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200          |
| und Reisekoften bei Bersetzung von Lehrern aus den Anstaltstaffen,                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| auch bei Uebergang bes Lehrers aus bem mittelbaren in ben un-                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| mittelbaren Staatsbienst                                                                                                                                                                                                                                                                           | 251          |
| 49) Zweck und Bebeutung der Abgangsprüfungen an den Baugewert-                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| schulen; Stellung der Baugewerksmeister in der Prüfungstom-<br>mission                                                                                                                                                                                                                             | 252          |
| mission . W Uebersicht fiber die in Gemäßheit des Cirkular - Erlasses vom                                                                                                                                                                                                                          | 20.          |
| 20. September 1880 bei den Schullehrer-Seminaren der Mo-                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| narchie abgehaltenen Lehrerkonferenzen                                                                                                                                                                                                                                                             | 253          |
| Aufnahme neuer Zöglinge in die Anstalten zu Dropsig.                                                                                                                                                                                                                                               | 290          |
| 12) Abhaltung von Turnkursen für im Amte stehende Elementarlehrer während des Jahres 1883                                                                                                                                                                                                          | 290          |
| Befähigungszeugniffe aus ber Turnlehrerprüfung im Jahre 1883                                                                                                                                                                                                                                       | 291          |
| Reuer Rursus in der Turnlehrer-Bildungsanstalt                                                                                                                                                                                                                                                     | 293          |
| Dermin für die Turnlehrerinnenpräfung im Frühjahre 1882                                                                                                                                                                                                                                            | 293          |
| Termin für die Prüfung als Borsteber an Taubstummenanstalten                                                                                                                                                                                                                                       | 294          |
| 17) Unzulässigkeit ber Ausstellung von Zeugnissen seitens ber Schul-<br>auffichtsbeamten für Boltsschullehrer behufs Bewerbung um an-                                                                                                                                                              |              |
| tere Stellen, 2c. Anordnung amtlichen Schriftwechsels unter ben                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| Betheiligten                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 294          |

|             | <b>દ</b> ત                                                         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| 58)         | Staatsbeihilfen zur Befoldung von Bolksschullehrern: Sterbe-       |
| ,           | monat und Onabenzeit von Stellenzulagen. Beimfall ber perfon-      |
|             | lichen und ber Dienstalterszulagen Ausscheiben aus ber Stelle      |
|             | am Schlusse des Monates                                            |
| 501         | am Schlusse des Monates                                            |
| 907         | Askatesthailes is not have Tuesance has Dissintinguarishment I     |
| 60)         | Gehaltstheiles je nach dem Ausgange des Disziplinarversahrens      |
| 00)         | Berabfolgung ber Pension und bes staatlichen Bensionszuschusses au |
|             | emeritirte Bolfsschullehrer in bas Ausland, so lange dieselben bas |
|             | beutsche Indigenat besitzen                                        |
| 61)         | Elementarlehrer-Witwen und Baisenkassen:                           |
|             | a. Ausschluß der Lehrerstellen, deren Inhaber fundations.          |
|             | mäßig zu den unmittelbaren Staatsbeamten gehören und ihre          |
|             | Penfton aus ber Staatstaffe zu beziehen haben, von ben Elemen.     |
|             | tarlehrer-Witwen- und Waisen-Rassen                                |
|             | b. Richtanwenbbarkeit bes Gefetes vom 22. Dezember 1869            |
|             | auf bie befinitiv mit Lehrerinnen befetten Stellen; Ausichluß bes  |
|             | Witwers und ber Rinber einer Lehrerin von Benfton                  |
|             | c. Berwendung aller Einnahmen, ausschließlich ber gemäß            |
|             | befonberer Bestimmung zu tapitalistrenden Geschenke und Bermächt.  |
|             |                                                                    |
|             | nisse, zur Deckung ber laufenben Ausgaben; Butritt ber Ctaals.     |
| W 60V       | taffe erst nach solcher Berwenbung                                 |
| v. 02)      | Die unterrichtliche Bersorgung ber Schulkinder im preußischen      |
| <b>CO</b>   | Staate.                                                            |
| 63)         | Uebersicht über die Zahl der bei bem Landheere und bei ber         |
|             | Marine in dem Ersatjahre 1881/82 eingestellten preußischen         |
|             | Manuschaften mit Bezug auf ihre Schulbildung                       |
| 64)         | Begrenzung bes bem Lehrer guftebenben Buchtigungerechtes, Bu-      |
| •           | ständigkeit bei Beschwerden über Digbrauch besselben               |
| 65)         | Unzuläsfigkeit ber Gemährung eines besonderen Staatszuschuffet     |
| ,           | für Ertheilung bes tonfessionellen Religionsunterrichtes für bie   |
|             | Minderheit ber Schiller; event. Bewilligung ober Erbohung ron      |
|             | Staatsbeihilfe zur Besolbung ber orbentlichen Lehrfräfte           |
| 661         | Uebernahme der Schulsozietätslasten als Kommunallasten und ta      |
| (10)        |                                                                    |
|             | Schulen als Gemeinbeanstalten von Seiten ber bürgerlichen Ge       |
| <b>67</b> \ | meinden in der Provinz Westfalen                                   |
| 0/)         | Verpflichtung zur Zahlung bes Boltsschulgelbes in ber Proving      |
|             | Hannover für alle den Mitgliedern ber Schulgemeinde ange-          |
|             | borenben schulpflichtigen Kinder, auch wenn biese bie betreffende  |
| <b></b>     | Schule nicht besuchen                                              |
| Person      | aldronif                                                           |

# Centralblatt

für

# die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Prenßen.

Berausgegeben in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts - und Medizinal - Angelegenheiten.

№ 6. u. 7.

Berlin, ben 9. Juli.

1883.

## 1. Allgemeine Verhältnisse.

8) Allerhöchster Erlaß, betreffend die Feier des vierhundertjährigen Gedächtnistages der Geburt Dr. Martin Euthers in den evangelischen Kirchen und Schulen.

Der in diesem Jahre bevorstehende vierhundertjährige Gedächtnistag der Geburt Dr. Martin Luthers mahnt die gesammte
magelische Christenheit, mit Dank gegen Gott der Segnungen zu
kenken, welche Er in der Reformation Unserm Volke geschenkt
Damit überall das Bewußtsein dieser Pflicht geweckt werde
nt der Dank gegen Gott vollen Ausdruck sinde, verordne Ich hiernit, wie folgt:

Der in diesem Jahre wiederkehrende Gedächtnistag der Geburt Dr. Martin Euthers soll durch ein am 10. und 11. November 3. abzuhaltendes Kirchensest in den evangelischen Kirchen und Shulen ausgezeichnet werden.

.... anobedrichure metreu.

Das Rirchenfest ist am 9. November mit den Kirchenglocken in risablicher Weise seierlich einzuläuten. Es ist nicht ausgeschlossen, mentlich da, wo dies bei anderen kirchlichen Festen üblich ist, das est durch Choralblasen von dem Thurm ober vor den Kirchthüren uzuleiten. Die Bestimmung darüber bleibt den kirchlichen Geseindeorganen anheimgestellt.

3. Am Vormittag des 10. November findet die Schulfeierlichkeit att. Dieselbe soll, soweit die Räumlichkeit es zuläßt, eine öffents 1883. liche sein. Es ist gestattet, die ganze Schulfeier in die Kirche zu verlegen, oder auch neben der Feier in den einzelnen Schulen noch eine gemeinsame Feier für die Jugend im Kirchengebäude zu versanstalten. Die nähere Bestimmung bleibt der Vereinbarung der kirchlichen und Schulgemeindeorgane überlassen.

4.

Am Nachmittag und Abend des 10. November sind, soweit et nach den örtlichen Verhältnissen ausführbar erscheint, liturgische oder sonstige vorbereitende Gottesdienste abzuhalten.

5.

Der kirchliche Hauptgottesdienst soll am Sonntag, den 11. No. vember Vormittags, stattfinden.

6.

Die Liturgie und den Predigttert sowie das Dankgebet für die Gottesdienste vorzuschreiben, bleibt den zuständigen Kirchenbehörden überlassen. Es ist erwünscht, als Hauptlied für den Sonntags Hauptgottesdienst den Gesang: "Eine seste Burg ist unser Gott zu wählen. In dem Dankgebet ist vornämlich der Gesichtspund zum Ausdrucke zu bringen, daß es sich nicht um den Lobpreis eine Menschen, sondern um den Lobpreis Gottes für die in der Reig mation dem deutschen Bolke zu Theil gewordene göttliche Gnat handelt.

7.

Den zuständigen Kirchenbehörden bleibt überlassen, für köreier Kirchenkollekten abhalten zu lassen, und über deren 3met Bestimmung zu treffen.

8.

Die weiteren Ausführungsbestimmungen sind von dem Minist der geistlichen zc. Angelegenheiten und dem Evangelischen Obe Kirchenrath, einem Jeden in seinem Zuständigkeitskreise, zu tresse Insbesondere hat der Minister der geistlichen Angelegenheiten au wegen der Schulfeier das Erforderliche anzuordnen.

Ich flebe zu dem Allmächtigen Gott, daß Er die Gebete, denen Ich Mich an den Tagen des Festes mit allen Gliedern Meine evangelischen Kirche vereinigen werde, Erhörung sinden lasse vereinem Throne, damit die Feier Unserer theuren evangelischen Kinzu dauerndem Segen gereiche.

Berlin, den 21. Mai 1883.

Wilhelm.

von Gogler.

An ben Minister ber geistlichen ac. Angelegenheiten und ben Evaugelischen Ober-Kirchenrath. 69) Zusammensetzung der Prüfungskommissionen für die wissenschaftliche Staatsprüfung der Kandidaten des geistlichen Amtes für das Jahr 1. April 1883/84.

(Centrbl. pro 1882 Seite 321 Mr. 8.)

Im Verfolge der Bekanntmachung vom 13. März 1882 wird hierdurch zur öffentlichen Kenntnis gebracht, daß die Prüfungskom= missionen für die wissenschaftliche Staatsprüfung der Kandidaten des geistlichen Amtes für das Jahr 1. April 1883/84 wie folgt zusammengesetzt find.

#### I Kommissionen, welche die Staatsprüfung in Verbindung mit der theologischen Prüfung abnehmen:

1. in Halle a./S., Proving Sachsen.

Dr. Jacobi, Professor und Konsistorialrath, zugleich Vorsitzender der Kommission,

Dr. Schlottmann, Professor,

Dr. Benichlag, desgl.

- 2. in Königsberg i./Pr., Proving Dft= und Beftpreußen.
- Dr. Boigt, Professor, zugleich Vorsipender der Kommission,

Dr. Jacoby, Professor,

- Dr. Hase, Militär=Oberpfarrer und Konsistorialrath.
  - 3. in Berlin, Proving Brandenburg.
- Dr. Semisch, Konfistorialrath und Professor, zugleich Vorsitzender der Kommission,

Dr. Rleinert, Konfistorialrath und Professor,

- dr. Kögel, General=Superintendent, Ober=Hofprediger und Ober= Konsistorialrath.
  - 4. in Stettin, Provinz Pommern.
- dr. Krummacher, Konfistorialrath, zugleich Vorsitzender der Kommission,

Bilhelmi, Konfistorialrath und Militar=Dberpfarrer,

trandt, Konfistorialrath und Schlofprediger.

- 5. in Posen, Proving Posen.
- r. Geß, General-Superintendent, zugleich Vorsitzender der Kom= mission,
- r. Polte, Provinzial-Schulrath,

eicard, Konfistorialrath.

- 6. in Breslau, Provinz Schlesien.
- r. Erdmann, General-Superintendent, zugleich Vorsitzender der Kommission,

Dr. Weingarten, Professor, Richter, Konsistorialrath und Militär-Oberpfarrer.

7. in Münfter, Provinz Bestfalen.

Dr. Smend, Konsistorialrath, zugleich Vorsitzender der Kommission. Niemann, Konsistorialrath,

Dr. Mangold, desgl. und Professor.

8. in Roblenz, Rheinprovinz.

Korten, Konfistorialrath und Militar = Oberpfarrer, zugleich Borsigender der Kommission,

Bartelheim, Superintendent,

Dr. Krafft, Konsistorialrath und Professor.

9. in Hannover, Provinz Hannover.

Dr. Thilo, Ober-Konsistorialrath, zugleich Vorsitzender der Kommission,

Dr. Bagemann, Konfistorialrath und Professor,

Dr. Biedasch, Professor und Symnasial-Direttor.

10. in Riel, Provinz Schleswig-Holstein.

Dr. Schwart, Konsistorialrath, zugleich Vorsitzender der Kommission,

Dr. Scheppig, ordentl. Lehrer an der Realschule zu Riel, Oftendorf, Rektor der Realschule in Neumunfter.

11. in Marburg, Regierungsbezirt Caffel.

Dr. Luca, Professor, zugleich Vorsitzender ber Rommission,

Dr. herrmann, Professor,

Dr. Bergmann, desgl.

12. in Berborn, Regierungsbegirt Biesbaben.

Dr. Ernft, General = Superintendent, zugleich Vorfitsender Rommission,

Dr. Maurer, Professor,

Dr. Spieß, Gymnasial-Direttor in Dillenburg.

#### 11. Kommissionen, welche die Staatsprüfung ohne Berbindu mit der theologischen Prüfung abnehmen:

1. in Emden, Proving hannover.

Bartels, Konsistorialrath, Geueral-Superintendent in Aurich, gleich Vorsitzender der Kommission,

Dr. Sowedendied, Gymnasial-Direktor a. D., van Senden, Seminar-Direktor.

2. in Breslau, Provinz Schlesien. vorbehalten.

3. in Münster, Proving Bestfalen.

Dr. Soult, Geheimer Regierungs = und Provinzial = Schulrath, zugleich Vorsitender der Kommission,

Dr. Riebues, Professor,

Dr. Stord, desgl.

4. in Bonn, Rheinproving.

Dr. Shafer, Professor, zugleich Vorsipender der Kommission,

Dr. Bilmanns, Professor,

Dr. Reuhäuser, desgl.

Die weiter erforderlichen Bekanntmachungen werden in den öffentlichen Blättern der verschiedenen Provinzen seitens der Vor= fißenden der einzelnen Kommissionen erfolgen.

> Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. von Gogler.

Befanntmachung.

G. I. 996.

70) Busammensetzung ber Bissenschaftlichen Prüfungs= kom missionen für das Jahr 1. April 1883/84.

(Centrbl. pro 1882 Seite 324 Mr. 9.)

Berlin, den 19. Mai 1883.

Die Königlichen Wissenschaftlichen Prüfungskommssionen sind fu das Jahr 1. April 1883 bis 31. März 1884 wie folgt zu= : Immengesetst:

(Die Prüfungsfächer find in Parenthese angedeutet.)

### l für die Provinzen Ost= und West=Preußen in Königsberg i./Pr.

#### Orbentliche Mitglieder:

Dr. Friedländer, Geh. Reg. Rath und Professor (klassische Phi= lologie), zugleich Direktor der Kommission,

Dr. Ludwich, Professor (flassische Philologie),

(Deutsch), · Schade,

· Thiele, (Philosophie und Padagogit),

· Prus, · Böppriß,

(Geschichte),

(Geographie), (evangelische Theologie und Hebräisch), Voigt 1,

Rigner, (Englisch und Französisch),

Saalschüt, (Mathematik),

(Chemie). goffen,

#### Außerordentliche Mitglieder:

dr. Dittrich, Professor in Braunsberg (katholische Theologie und Debraifd),

```
Dr. Caspary I, Professor (Botanik),
                           (Boologie),
    hertwig,
    Pape,
                           (Phyfit),
                           (Mineralogie).
    Bauer,
        2. für die Provinz Brandenburg in Berlin.
                  Ordentliche Mitglieder:
Dr. Klir, Provinzial=Schul- und Geh. Reg. Rath (Deutsch), zu-
                                 gleich Direktor der Rommission,
    Bahlen, Geh Reg. Rath und Professor (klassische Philologie),
    hübner,
                     Professor (klassische Philologie),
    Shellbach,
                                (Mathematik und Physik),
                                (Deutsch),
    Scherer,
    Dropsen,
                                (Geschichte und Geographie),
                                (Geschichte und Geographie),
    Beigfäder,
                                (evangelische Theologie),
    Lic. Lommansch,
    Zupißa,
                                (Englisch),
    Tobler,
                                (Französisch),
   Dilthen,
                                (Philosophie und Padagogif),
                                (Philosophie und Padagogit).
    Paulsen,
              Außerordentliche Mitglieder:
Probst Ahmann,
                              (tatholische Theologie),
Dr. Dillmann,
                    Professor (Hebraisch),
   von Martens,
                              (Boologie),
    Gichler,
                              (Botanit),
   Brudner.
                              (Polnisch),
                              (Chemie und Mineralogie).
    Soneiber,
        3. für die Provinz Pommern in Greifswald.
                 Ordentliche Mitglieder:
                       Professor (Chemie und Mineralogie), 314
Dr. Sowanert,
                                  gleich Direktor der Rommission
                                (Mathematik und Phyfik),
    Thomé,
   Riegling,
                                (Naffische Philologie),
    von Wilamowis,
                                (llassische Philologie),
                           =
   Shuppe,
                                (Philosophie und Padagogik),
   Ulmann,
                                (Weschichte und Geographie),
                                 (Geographie),
    Credner,
    Bodler,
                                (evangel. Theologie u. Hebraisch)
    Reifferscheib,
                                (Deutsch),
    Koschwiß,
                                (Französisch),
    Konrath,
                                (Englisch),
                                (Botanit),
    Münter,
    Gerftader,
                                (Boologie).
```

#### 4. für die Provinzen Schlefien und Posen in Breslau.

Ordentliche Mitglieder:

```
Dr. Sommerbrodt, Provinzial=Schul= und Geh. Reg. Rath,
                                     Direttor der Rommission,
               Professor (klassische Philologie), eventl. Vertreter
 perg,
                           des Direktors der Rommission,
                        (flassische Philologie),
 - Rogbach,
                        (tatholische Theologie und Hebraisch),
 . Friedlieb,
                        (evangelische Theologie und Hebraisch),
 · Shulb,
 · Schröter,
                        (Mathematit),
                   =
= Beber,
                        (Philosophie und Padagogik),
 = Baumfer,
                        (Philosophie und Padagogit),
· Beinhold,
                        (Deutsch),
= Riese,
                        (alte Geschichte),
                   5
= Dove,
                        (mittlere und neuere Geschichte),
                   =
Dartsch,
                        (Geographie),
: Gaspary,
                        (Französisch).
            Außerordentliche Mitglieder:
Dr. Schneider, Professor (Zoologie),
                         ·(Botanit),
= F. Cohn,
                         (Chemie, Mineralogie),
· Poled,
. Meper,
                         (Physit),
```

#### 5. für die Provinz Sachsen in Halle a./S.

(Englisch),

(Polnisch).

- Kölbing,

· Rehring,

Ordentliche Mitglieder:

```
dr. Kramer, Geh. Reg. Rath und Professor (Pädagogik), zugleich
                                     Direktor der Rommission,
· Reil,
                   Professor (klassische Philologie),
Dittenberger,
                             (flassische Philologie),
· Cantor,
                             (Mathematik),
· Haym,
                             (Philosophie und Padagogit),
                             (Philosophie und Padagogif),
 Krohn,
8
= Richter, Oberlehrer und Professor (Philosophie und Padagogil),
                  Professor (Deutsch),
  3acher,
                             (Geschichte),
  Dümmler
: Rirchhoff,
                             (Geographie),
                        £
                             (Chemie),
 Bolhard,
· von Fritsch,
                             (Mineralogie),
                       $
                             (Boologie),
 Grenacher,
•
                        3
                             (Botanit),
  Kraus,
                             (evangel. Theologie u. Hebraisch),
  Riebm,
```

```
Dr. Elge,
                    Professor (Englisch),
   Suchier,
                              (Französisch),
 . Oberbed,
                              (Physit).
       6. für die Provinz Schleswig-Holstein in Riel.
                Ordentliche Mitglieder:
Dr. Förfter,
                    Professor (klassische Philologie), zugleich Direk-
                                           tor der Kommission,
                             (Philosophie und Padagogit),
    Erdmann,
   Pfeiffer,
                             (Deutsch),
  Pochhammer,
                             (Mathematik),
                             (mittlere und neuere Geschichte),
  Shirren,
    Busolt,
                             (alte Geschichte),
                        •
    Fischer,
                             (Geographie),
                        •
    Rarsten,
                             (Phyfit),
                             (Englisch und Französisch),
    Stimming,
                             (evangel. Theologie und Hebraisch)
    Haupt,
    Buding,
                             und Direktor (Mineralogie).
              Außerordentliche Mitglieder:
Dr. R. Möbius, Professor (Zoologie),
    gabenburg,
                            (Chemie),
    Th. Möbius,
                            (Danisch),
                            (Botanit).
 - Engler,
         7. für die Proving Sannover in Göttingen.
                 Ordentliche Mitglieder:
Dr. Volquardsen, Professor (alte Geschichte), zugleich Dirett
                                               der Kommission
    Sauppe, Geb. Reg. Rath und Professor (flassische Philologie
 . Dilthey, Professor (klassische Philologie),
                           (Philosophie und Padagogik),
    Baumann,
                           (Mathematik),
    Schwarz,
                     =
    Beiland,
                          (mittlere und neuere Geschichte),
    Wiesinger, Konsist. Rath und Professor (evangel. Theolog
                                                und Hebraiss
                  Professor (Physit)
    Riecte,
                           (Chemie),
    Bubner,
    Bagner,
                           (Geographie),
                           (Mineralogie),
    von Könen,
                      8
                           (Botanit),
    Reinte,
 8
    Chlers,
                           (Boologie),
                      •
 •
                           (Deutsch),
    28. Müller,
                      5
                           (Englisch),
```

Napier,

Bollmöller,

8

•

(Französisch).

#### 8. für die Provinz Westfalen in Münster.

Ordentliche Mitglieder:

Dr. Schult, Geh. Reg. Rath (Padagogit), zugleich Direktor der Rommission,

· Storc, Professor (Deutsch),

z gangen, (flassische Philologie), = (flassische Philologie),
= (flassische Philologie), s Stahl,

. Sturm,

. Riehues,

(Mathematik),
(Geschichte und Geographie),
(katholische Theologie und Hebräisch), · Bisping,

Rarich, Mediz. Rath und Professor (Zoologie und Botanit),

s hittorf, Professor (Physik),

· Körting, (Englisch und Französisch),

, hagemann, (Philosophie).

#### Außerordentliche Mitglieder:

k. Smend, Konsift. Rath (evangel. Theologie und Hebräisch), posius, Professor (Mineralogie),

, Saltowsti, (Chemie). 8

#### 9. für die Provinz Heffen=Nassau in Marburg.

Ordentliche Mitglieder:

k. Rein, Professor (Geographie), für das Commersemester 1883 zugleich Direktor der Kom-

mission,

łucă, (Deutsch), · Cafar,

- (klassische Philologie),

Bormann, (alte Geschichte), 5 Deg, (Mathematik), #

(Englisch und Französisch), Stengel,

Rante, Konsist. Rath und Professor (evangelische Theologie und Religion),

Professor (Philosophie und Padagogit), Cohen,

Melde, (Physit),

Bigand, (Botanit),

(Boologie), Greeff, Dunder, Geh. Berg-Rath und Professor (Mineralogie),

Professor (Chemie), Binde,

· (mittlere und neuere Geschichte). herrmann I,

#### 10. für die Rheinprovinz in Boun.

Ordentliche Mitglieder:

· Shafer, Geh. Reg. Rath und Professor (alte Geschichte und Geographie), zugleich Direktor der Kommission, Dr. Ritter, Professor (mittlere und neuere Geschichte und Geographie),

(evangelische Theologie und Hebraisch), Bender,

= Simar, (katholische Theologie und Hebraisch),

= Usener, (flassische Philologie),

(Mathematik),

(Philosophie und Padagogik), (Deutsch),

= Lipschip, = Reuhäuser, = (Englisch), Trautmann,

= Forster, (Französisch), Ketule, Geb. Reg. Rath und Professor (Chemie u. Mineralogie),

Clausius, Professor (Physit).

#### Außerordentliche Mitglieder:

Dr. Langen, Professor (tatholische Theologie und Debraisch),

= Bertkan, Privat-Dozent (Zoologie),

Strasburger, Hofrath und Professor (Botanif).

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Greiff.

#### Befanntmachung.

U. II. 975.

71) Vierte Rachtrags = Berordnung, betreffend bie Rautionen der Beamten aus dem Bereiche des Minifte riums der geistlichen, Unterrichts= und Medizinal-Angelegenheiten. Vom 26. Februar 1883.\*)

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen " verordnen auf Grund der S.S. 3, 7, 8 und 14 des Geseges, be treffend die Kautionen der Staatsbeamten, vom 25. Marz 1878 (Gesets-Sammlung Seite 125) was folgt:

#### Einziger Paragraph:

Den nach den Verordnungen vom 20. Juli 1874 (Gesetz-Samml Seite 283), 17. September 1875 (Geset Samml. Seite 584) 5. April 1880 (Geset : Samml. Seite 257) und 23. Marg 1881 (Gefet-Samml. Seite 279) zur Kautionsleistung verpflichteten Be amtenklassen aus dem Bereiche des Ministeriums der geistlichen, Un terrichts- und Medizinal-Angelegenheiten treten:

1) der Dekonomie = und Hausinspektor bei der geburtshülflich

gynatologischen Klinit ber Universität in Berlin,

<sup>\*)</sup> verkündet burch bie Gefet. Sammlung für bie Konigl. Preuß. Staater pro 1883 Stud Rr. 11 Seite 63 Rr. 8924.

2) der Dekonomie= und Stationsinspektor bei der gynäkologischen und medizinischen Klinik und der in Verbindung mit letterer stehenden Klinik für Syphilis und Hautkrankheiten der Uni-versität in Bonn,

3) der Dekonomie-Inspektionsassistent bei den klinischen Anstal-

ten der Universität in Salle a./G.,

dinzu, welche eine Amtskaution von beziehungsweise 2000 Mark, 1800 Mark und 1800 Mark zu leisten haben.

Im Uebrigen finden die Vorschriften der vorgedachten Verord-

lung vom 20. Juli 1874 Anwendung.

Urkundlich unter Unserer Hochsteigenhändigen Unterschrift und kizedrucktem Königlichen Insiegel.

Gegeben Berlin, den 26. Februar 1883.

(L. S.) (gez.) Wilhelm. (ggez.) von Goßler. Scholz.

U I. 582. G. HI.

Buständigkeit der Verwaltungsgerichte zur Ents beidung über die Heranziehung von Einwohnern der bitsbezirke zu den Lasten der letteren im Wege der Rommunalbesteuerung.

(Centrbl. pro 1881 Seite 638 Rr. 194.)

Bustanbigkeitsgesetz vom 26. Juli 1876 §. 49. Endurtheil des I. Senates des Königl. Oberverwaltungsgerichtes vom 6. Dezember 1879.

> I. Kreisausschuß bes Kreises Rügen. II Bezirksverwaltungsgericht zu Stralsund.

(Entscheidungen Band VI Seite 81.)

Auszug aus ben Entscheibungsgründen.

Für die daher lediglich aus S. 49 des Zuständigkeitsgesest zu ikende Entscheidung kommt Folgendes in Betracht: Diese Vorskist regelt die "Streitigkeiten über Gemeindenupungen und Gestindelasten". Den Lepteren werden an die Seite gestellt: die siezeleistungen und Beiträge zu den Rosten der Armenpslege in utsbezirken. Wenn das Gesetz in dieser Weise spezialisirt und Gemeindelasten nicht allgemein die entsprechenden Lasten der utsbezirke anreiht, so erklärt sich dies lediglich daraus, daß das utsiche Kommunalrecht — von einzelnen provinziellen igenthümlichkeiten") abgesehen — ein ius subrepartitionis

<sup>\*)</sup> Bergl. z. B. Schulordnung für die Elementarschulen der Provinz Preu1 von 11. Dezember 1845 §§. 39, 55 ff.

et collectandi für die Kommunallasten der Gutsbezirke aber nur is jenen beiden Beziehungen kennt und im Uebrigen daran sesthält daß "für den Bereich eines selbständigen Gutsbezirkes der Besise des Gutes zu den Pflichten und Leistungen verbunden ist, welch den Gemeinden für den Bereich ihres Gemeindebezirkes im össen lichen Interesse obliegen" (§. 31 der Kreisordnung vom 13. De zember 1872).

Bei dieser Lage der Gesetzebung kann in dem §. 49 des 31 ständigkeitsgesetzes nur der Ausdruck des gesetzeberischen Gedanke gefunden werden, daß, wo in einem Gutsbezirke eine Subrepart tion der demselben als kommunalen Organismus obliegenden öffen lichen Leistungen auf Grund der kommunalen öffentlich rechtlich Zugehörigkeit zu demselben, eine Rommunalsteuererhebung stattsinde da auch das Verfahren in Gemäßheit des §. 49, die Rechtskontrol

im Verwaltungsftreitverfahren, Plat greifen foll.

Demgemäß hat auch bisher das Oberverwaltungsgericht in to stanter Praxis entschieden.

73) Verpflichtung der öffentlichen Beamten zur Benzeichtigung der vorgesetzten Dienstbehörde von Fällens richtlicher Vorladungen als Sachverständige, und Zeugen.

Die Frage, ob öffentliche Beamte nach der bestehenden Geigebung verpflichtet seien, sich in Civilprozeß= und Strassachen gerichtliche Sachverständige vernehmen zu lassen, ist zwischen herren Ministern des Innern, der öffentlichen Arbeiten, für Lawithschaft, Domänen und Forsten, für Handel und Gewerbe, Finanzen und mir einer eingehenden Erörterung unterzogen word Nachdem die bezüglichen Verhandlungen zum Abschlusse gekommsind, mache ich es allen unmittelbaren Staatsbeamten meines Ressehenden gerüschen Vorladung

a. als Sachverftandige,

b. als außerhalb des Wohnortes zu vernehmende Zeugen,

c. als Zeugen über Umstände, auf welche sich ihre Pflicht Amtsverschwiegenheit bezieht, ihrer nächsten vorgesetzen Dienstbehörde unter Angabe des Sacht hältnisses, in welchem die Vernehmung erfolgen soll, unter nähe Darlegung der Gründe, welche etwa im Dienstinteresse die Vernung als unzulässig oder nachtheilig erscheinen lassen, sofortige zeige zu machen, damit die vorgesetzte Behörde rechtzeitig — d. h.

dem Termine — das ihr gesetlich zustehende Ginspruchsrecht mab

und eventuell für die gehörige Vertretung während der Terminsdauer

forgen tann.

Diese Anordnung erstreckt sich auch auf die Fälle, in welchen die gedachten Beamten durch einen Angeklagten unmittelbar vorgeladen werden sollten (§. 219 der Strafprozefordnung).

Die Behörden meines Ressorts werden veranlaßt, soweit erfor=

lerlich, hiernach das Weitere anzuordnen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: Eucanus.

immtliche nachgeordnete Behörden des biesseitigen Ressorts. G. III. 870.

4) Bescheinigung der von den Beamten über Reise= isten und Tagegelder für Dienstreisen aufgestellten Liquidationen.

Die Behörden meines Ressorts erhalten anbei zur Kenntnisnahme D Nachachtung Abschrift einer von der Königlichen Ober-Rechnungsmmer unterm 30. Januar d. J. erlassenen Verfügung, betreffend t fünftige Bescheinigung der von den Beamten über Reisekoften b Lagegelder für Dienstreisen aufgestellten Liquidationen.

Berlin, den 28. März 1883.

Der Minister der geiftlichen ac. Angelegenheiten. In Bertretung: Eucanus.

miliche nachgeordnete Behörden des diesseitigen Ressorts. 6 III. 423. U. I. II. III. III. a. b. IV. V. M. 1171.

Potsbam, den 30. Januar 1883. Bu den Liquidationen der Beamten über Reisekosten und Tage= der für Dienstreisen soll nach der Borschrift in dem mittels dies= iger Cirkular=Berfügung vom 31. März 1851 (siehe Ministerial= tt für die gesammte innere Verwaltung 1851 Seite 200) den

berden mitgetheilten Schema von der vorgesetten Behörde die Nothwendigkeit der bezeichneten Reise, die geschehene Ausführung der diesfälligen Geschäfte und die Richtigkeit

der angegebenen Dauer

heinigt werden.

Unter Aufhebung dieser Vorschrift wird hierdurch Folgendes

himmt:

Die Liquidationen über Reisekosten und Tagegelder für Diensten find von der zuständigen Behörde mit der Bescheinigung Richtigkeit zu versehen, welche das Anerkenntnis der Nothwendigkeit der Reise, der geschehenen Aussührung der Geschäfte, som der Angemessenheit der zu den letzteren verwendeten Zeitdauer mider Richtigkeit der angegebenen Dauer überhaupt in sich begreift.

Dber=Rechnungskammer. von Stünzner.

An sämmtliche Königl. Regierungen, die Königl. Ministerial-Bau-Kommission und die Königl. Finanz-Direktion zu Hannover.

75) Abholung der Post-Werthsendungen für die Rönigl. Kassen.

Berlin, den 25. Mai 188 Die nachgenannten Behörden und Beamten erhalten an Abschrift der Cirkular-Verfügung des Herrn Finanz-Ministers w 6. April cr., betreffend die Abholung der Post-Werthsendungen sie Steuer-Rassen, mit der Veranlassung, bezüglich der Abholu der Post-Werthsendungen für diesenigen Kassen des diesseitig Ressorts, welche von allein stehenden Beamten verwaltet werd gleiche Anordnung zu treffen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. von Gogler.

An fämmtliche nachgeordnete Behörben bes diesseitigen Refforts.
G. III. 1522.

Berlin, den 6. April 181 Die bei zahlreichen Königl. Kreis= und Steuerkassen übli Abholung sämmtlicher Post=Werthsendungen auf Grund einer b. 48 des Reichs=Postgesetses vom 28. Oktober 1871 (R. G. S. 347) entsprechenden Erklärung hat bereits mehrfach zu Unlischlagungen erheblicher Geldbeträge seitens der mit der Abholi Beauftragten Veranlassung gegeben.

Eine solche Einrichtung ist um so gefährlicher, als hierde Berantwortlichkeit der Post für die richtige Bestellung gesetz ausgeschlossen wird und eine durchaus zuverlässige Kontrole über Vollständigkeit der Ablieferung der abgeholten Werthsendungen be Ablieferungsscheine seitens des Beauftragten kaum zu ermöglik ist. Auch die Vorschrift, die Werthsendungen nur bei Vorlest des Geldeingangs= (Post=) Buches zu verabsolgen, gewährt kir ausreichenden Schutz, indem, abgesehen von dem Falle eines Nauches des Postbuches, eine Haftpflicht der Post im Falle eines Außerachtlassung dieser Vorschrift nicht besteht.

Der neuerdings wieder vorgekommene Fall einer Unterschlagung ter beregten Art giebt mir Veranlasfung, den sämmtlichen Kreis= ileuer-Einnehmern und Steuerempfängern die Abgabe der Abholungs-Erflärung hinsichtlich der Werthsendungen (§. 48 a. a. D.) ftreng zu untersagen und die alsbaldige Zurückziehung der bereits

abzegebenen Erklärung zur Pflicht zu machen.

Die Folge dieser Magnahme wird die allgemeine Bestellung der für die Kreiß= und Steuerkassen bestimmten Werthsendungen bizw. Postablieserungsscheine durch die Briefträger sein. Die Bekimmung über die Art und Weise des Transportes der Gelder, vorüber sich die Ablieferungsscheine verhalten, bleibt auch ferner kn Kreissteuer=Einnehmern und Steuerempfängern überlaffen; diese Beamten bleiben aber nach den Bestimmungen der Geschäftsanwei= mgen (§. 51 Rr. 2 G. A. für die Kreissteuer=Ginnehmer, §. 37 n. 3 G. A. für die Steuerempfänger) für den sicheren Transport sabedingt verhaftet und werden daher nur ihr eigenes Interile fördern, wenn sie die Abholung erheblicher Geldbeträge person= bewirken oder wenigstens den Transport selbst überwachen.

In den Bestimmungen über die Führung der Postducher wird ichts weiter geändert, als daß die für die Namensunterschrift des kibeamten bestimmte Spalte 11 des Musters G der Geschäfts=

meisungen fortan wegfällt, bezw. unausgefüllt bleibt.

Die Königlichen Regierungen und die Königliche Finang=Diret= kn haben das zur Ausführung des Vorstehenden Erforderliche je bibren Geschäftsbezirk in beschleunigter Weise zu veranlassen.

> Der Finang-Minister. Sholz.

ammtlichen Königl. Regierungen (mit Ausnahme In ju Sigmaringen) und bie Königl. Finanz Di-Minon zu Pannover.

l II 2484. I. 4**276**.

🖟 Grundsätze für die Besetzung der Subaltern= und hierbeamtenstellen bei den Reichs= und Staatsbehörden mit Militaranwärtern.

Berlin, den 23. Februar 1883. Die nachgenannten Behörden des diesseitigen Ressorts erhalten ikei zur Kenntnisnahme und Befolgung ein Druckheft der mittels Aerhöchsten Erlasses vom 10. September v. J. genehmigten

Grundsage n die Besetzung der Subaltern, und Unterbeamtenstellen bei den kiche und Staatsbehörden mit Militäranwärtern,

nebst den für den Umfang der Preußischen Monarcie geltenden besonderen Bestimmungen, mit dem Bemerken, daß die Nachsendung der Anlagen J, K und l vorbehalten bleibt.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Barkhausen.

An die nachgeordneten Behörden des biesseitigen Ressorts. G. III. 234.

Auf den Bericht des Staatsministeriums vom 22. v. Mt genehmige Ich die Aushebung der §§. 1—9, 14—37 des von Runter dem 20. Juni 1867 bestätigten Reglements über die Eind versorgung und Civilanstellung der Militärpersonen des Heeres und der Makgabe jedoch, die §§. 8 und 9, sowie die Anlage A. nebst den ergangenen Ratträgen bis zur Festsehung der neuen Stellenverzeichnisse in Krast; bleiben haben. Gleichzeitig ertheile Ich den beifolgenden Jusie zu den von den verbündeten Regierungen beschlossenen Grundsätzt die Besehung der Subaltern- und Unterbeamtenstellen bei Reichs- und Staatsbehörden mit Militäranwärtern Reine Istimmung.

Das Staatsministerium hat die weitere Ausführung zu n

anlassen.

Breslau, den 10. September 1882.

gez. **Wilhelm.** ggez. v. Puttkamer. v. Kameke. Maybach. v. Boettich Scholz.

das Staatsministerium.

Die verbündeten Regierungen haben in den Sigungen Bundesrathes vom 7. und 21. März 1882 den nachstehenden, die Borschriften in den §§. 58, 75 und 77 des Gesets vom Juni 1871, betreffend die Pensionirung und Versorgung der Mill personen des Reichsheeres und der Kaiserlichen Marine 2c. (Re Gesethlatt S. 275), sowie in §. 10 des Gesets vom 4. April 18 betreffend einige Abanderungen und Ergänzungen zu dem Gevom 27. Juni 1871 (Reichs = Gesethlatt 1874, S. 25), sich schließenden Grundsahen für die Besethung der Subalte und Unterbeamtenstellen bei den Reichs- und Stast behörden mit Militäranwärtern, nebst Anlagen und läuterungen, ihre Zustimmung ertheilt.

Grundfäße

für die Besetzung der Subaltern= und Unterbeamtenstellen bei den Reichs= und Staatsbehörden mit Militäranwärtern.

Die für den Umfang der Prenßischen Monarchie bezüglich der Anstellung der Militäranwärter") geltenden besonderen Bestimmungen sind der besserent Uebersicht wegen unter die betreffenden Paragraphen der Grundsätze — in kleinerer Schrift — gedruckt.

#### §. 1.

Militaranwarter im Sinne der nachstehenden Grundsage ift

der Inhaber des Civilversorgungsscheines.

Der Civilversorgungsschein wird denjenigen Personen, welchen in Anspruch auf denselben nach den Bestimmungen des Militärsensionsgesetzes vom 27. Juni 1871 (Reichs-Gesetz). S. 275) und A Novelle vom 4. April 1874 (Reichs-Gesetz). S. 25) zusteht\*), emäß der Anlage A ertheilt.

#### \*) Militärpensionsgesetz vom 27. Juni 1871.

58. Die zur Klasse der Unteroffiziere und Gemeinen gehörenden Personen des Soldatenstandes haben Anspruch auf Invalidens versorgung, wenn sie durch Dienstbeschädigung oder nach einer Dienstzeit von mindestens acht Jahren invalide gesworden sind.

Haben dieselben achtzehn Jahre oder länger aktiv gedient, so ist zur Begründung ihres Versorgungsanspruches der Nach-

weiß der Invalidität nicht erforderlich.

75. Die als versorgungsberechtigt anerkannten Invaliden erhalten, wenn sie sich gut geführt haben, einen Civilversorgungsschein. Die Ganzinvaliden erhalten diesen Schein neben der Pension, den Halbinvaliden wird derselbe nach ihrer Wahl an Stelle der Pension verliehen, jedoch nur dann, wenn sie mindestens zwölf Jahre gedient haben.

#### Novelle vom 4. April 1874.

10. Unteroffiziere, welche nicht als Invaliden versorgungsberechtigt sind, erlangen durch zwölfjährigen aktiven Dienst bei forts gesetzter guter Führung den Anspruch auf den Civilversorgungssichen (§§. 58 und 75 des Gesetzt vom 27. Juni 1871).

Unteroffiziere und Mannschaften des Beurlaubtenstandes erwerben Anspruch auf Invalidenversorgung nicht auf Grund der Dienstzeit, sondern nur durch eine im Militärdienste er=

littene Dienftbeschädigung.

Außerdem kann der Civilversorgungsschein solchen ehemaligen

<sup>\*)</sup> Einschließlich ber im §. 11), 6 ber Grundsätze gebachten ehemaligen klitarpersonen.

Unteroffizieren ertheilt werden, welche nach mindestens neunjährigen aktivem Dienste im Heere oder in der Marine in militärisch organisirte Gendarmerien (Landjägerkorps) oder Schupmannschaften ein getreten und dort als Invaliden ausgeschieden sind oder unter Ein rechnung der im Heere oder in der Marine zugebrachten Dienstze eine gesammte aktive Dienstzeit von zwölf Jahren zurückgelegt haber Der Civilversorgungsschein ist in diesen Fällen nach Anlage B auzustellen und hat nur Gültigkeit für den Reichsdienst und den Civi dienst des betreffenden Staates.

Sind in eine militärisch organisirte Gendarmerie (Landjage korps) oder Schutmannschaft in Ermangelung geeigneter Unte ofsiziere von mindestens neunjähriger aktiver Militärdienstzeit, Unte ofsiziere von geringerer, aber mindestens sechsjähriger aktiver Militä dienstzeit aufgenommen worden, so darf denselben der Civilverst gungsschein nach Anlage C verliehen werden, wenn sie entwei eine gesammte aktive Dienstzeit von fünfzehn Jahren zurückelt haben oder nach ihrem Uebertritte in die Gendarmerie oder Schumannschaft durch Dienstbeschädigung oder nach einer gesammt aktiven Dienstzeit von acht Jahren invalide geworden sind. Die Schein hat nur Gültigkeit für den Civildienst des betressend Staates.

Die Ertheilung des Civilversorgungsscheines erfolgt in al Fällen durch diejenige Militärbehörde, welche über den Anspruch l diese Versorgung zu entscheiden hat.

Die auf Grund der bisher geltenden Vorschriften ertheils Civilanstellungsscheine sind fortan innerhalb ihres bisherigen Gutt keitsbereiches den Civilversorgungsscheinen gleich zu achten.

#### Bu §. 1.

1) Die Aussertigung des Civilversorgungsscheines erfolgt durch dasser General-Rommando, welches liber den Bersorgungsanspruch zu entschei hat, bei Marinemannschaften durch die Kaiserliche Admiralität; die Si versorgungsscheine für das Preußische Zeug- und Festungspersonal Festung Ulm stellt das General-Kommando des 14. Armee-Korps au

2) Zum Eintritte in die Landgendarmerie ober in die Schutzmannschaft nur solche Unteroffiziere zuzulassen, welche nenn Jahre attiv im D ober in der Kaiserlichen Marine gedient haben.

Die Landgendarmen erhalten den Civilversorgungsschein durch i jenige General-Rommando, in dessen Bezirk sie sich befinden, ebense Schutzleute, ausgenommen diejenigen der Berliner Schutzmannschaft, die das General-Rommando des Garde-Rorps zuständig ift.

3) Die Schlußbestimmung bes g. 1 gilt auch für bie bereits in ben werberverzeichniffen eingetragenen Inhaber bes Civilanstellungsscheines

#### §. 2.

Die Subaltern= und Unterbeamtenstellen bei den Reichs- staatsbehörden — jedoch ausschließlich des Forstdienstes — unbeschadet der in den einzelnen Bundesstaaten bezüglich der

sorgung der Militäranwärter im Civildienste erlassenen weitergehenden Bestimmungen, nach Maßnahme der nachstehenden Grundsäße vorzugsweise mit Militäranwärtern zu beseßen.

#### Bu §. 2.

Beifiglich ber Berforgung im Civilbienst tommen u. a. noch bie nachflebenden weitergebenden Bestimmungen bis auf Weiteres in Betracht:

1) §. 10 des Reglements ilber die Civilversorgung und Civilanstellung der Militärpersonen des Heeres und der Marine vom Feldwebel abwärts

bom 16 /20. Juni 1867.

"Auch diejenigen Domänenpächter und Rentbeamte, Amtsvorsteher und andere Königliche Beamte, welche aus der ihnen ausgesetzen Aversionalvergütung sur die Amtsverwaltungskosten und bezw. aus dem Diensteinkommen die nöthigen Dienstleistungen der Amtsdiener, Exekutoren, Bollziehungsbeamten zo: selbst zu beschaffen haben, dürfen bazu nur Militäranwärter wählen und denselben in keinem Falle weniger an Besoldung gewähren, als ihnen selbst zu dem Behuse aus Staatskaffen vergütigt wird.

Ausnahmen von dieser Bestimmung machen fortan die in einem Brivatdienstverhältnisse stehenden Büreaugehülfen und Schreiber der Landräthe und der Domänen- und Rentbeamten, sowie die ebenfalls in einem Brivatdienstverhältnisse stehenden Büreaugehilfen der Amt-männer, Amts- und Kreishauptleute, Amtsrentmeister, Klosterrezeptoren

und Berichteidreiber."

24 S. 11 bes Reglements itver bie Civilversorgung und Civilanstellung ber Militärpersonen bes Peeres und ber Marine vom Feldwebel abwärts

vom 16./20. Juni 1867.

"Hinsichtlich der städtischen Kommunen bewendet es bei den bestehenden gesetzlichen Bestimmungen, wonach die städtischen Behörden verpflichtet sind, zu den besoldeten städtischen Unterbedientenstellen keine anderen als versorgungsberechtigte Militär-Invaliden zu wählen, diese Berpflichtung jedoch auf diejenigen Stellen der städtischen Subalternen, welche eine böhere oder eigenthimliche Geschäftsbildung ersordern, sich nur insoweit bezieht, als versorgungsberechtigte Militär-Invaliden vorhauden sind, welche diese Geschäftsbildung besitzen. Bei der Wahl der Kämmerei-Rendanten und Kommunal-Kassen-Beamten behalten die städtischen Behörden freie Hand."

b. Allerböchker Erlaß vom 22. September 1867, betreffend die Berpfliche tung der Stadtgemeinden in den nen erworbenen Landestheilen zur Besetzung der besoldeten flädtischen Unterbedientenstellen mit versorgungse

berechtigten Militar Juvaliden

Die besolbeten städtischen Unterbedientenstellen in den neuerwordenen Landestheilen sind, vorbehaltlich bereits erwordener Ansprücke auf Beruckstigung bei Besetzung derselben, künftig ausschließlich mit versorgungsberechtigten Militär-Invaliden zu besetzen. Auf diesienigen Stellen der städtischen Subalternen, welche eine höhere oder eigenthümliche Geschäftsbildung erfordern, bezieht sich diese Verpsichtung sedoch nur insoweit, als versorgungsberechtigte Mislitär-Invaliden vorhanden sind, welche diese Geschäftsbildung bestien. Hinsichtlich der Anstellung der Kämmerei-Rendauten und Kommunal-Kassenbeamten behält es bei den bestehenden Bestimmungen sein Bewenden.

2) Im Gebiete bes vormaligen Berzogthums Rassau gelten als Städte im Sinne bieses Erlasses alle nicht zur vierten Gewerbe-

fleuer-Abtheilung gehörigen Ortschaften.

3) In ben Berzogthumern Schleswig und Polstein bedarf bie Anftellung ober Entlassung fläbtischer Unterbebienten Unftig nicht mehr

der landesberrlichen Beflätigung."

3) §. 12 bes Reglements über die Civilversorgung und Civilanstellung ber Militärpersonen des Heeres und der Marine vom Keldwebel abwärts bom 16./20. Juni 1867.

"hinsichtlich ber Besetzung ber Stellen bei ben ftandischen Infituten bewendet es bei den hierliber bestehenden statutarischen Anordnungen

4) §. 134,3 ber Rreisordnung für die Provingen Oft- und Bestpreußen, Brandenburg, Pommern, Schlesten und Sachsen vom 13. Dezemter 1872 bezw. 19. März 1881.

"Dinfictlich ber Befetzung ber Kreisbeamtenftellen mit Militar-Invaliden gelten die in Ansehung ber Städte erlaffenen Borichriften."

5) §. 97 ber Provinzialordnnng für bie Provinzen Oft- und Beftpreugen Brandenburg, Pommern, Schlessen und Sachsen vom 29. Juni 1875, "hinfictlich ber Befetzung ber Stellen von Provinzialbeamten mi

Militär-Invaliden gelten bie in Ansehung ber Städte erlaffenen ge fetlichen Borfdriften."

6) Bezüglich ber Stellen in ben unter 4 und 5 nicht genannten Provinza verbleibt es bei ben bieserhalb gegebenen Bestimmungen.

7) Die in ben Konzefftonen für bie Privat - Gisenbahnen enthaltenen Be ftimmungen betreffend bie Berpflichtung jur Anstellung von Militat anwärtern.

#### **§.** 3.

Ausschließlich mit Militaranwärtern find zu besegen:

1. in allen Dienstzweigen und bei allen Behörden, außer 4 der Reichskanzlei, dem Auswärtigen Amt, den Ministerik der auswärtigen Angelegenheiten, den Chiffrir-Bureaus, te Gesandtschaften und Konsulaten:

die Stellen im Ranzleidienste, einschließlich derjenigen & Lohnschreiber, soweit deren Inhabern lediglich die Besot gung des Schreibwerkes (Abschreiben, Mundiren, Kollatic niren 2c.) und der mit demfelben zusammenhängende Dienstverrichtungen obliegt;

2. in allen Dienstzweigen und bei allen Behörden, außer b

den Gesandtschaften und Konsulaten:

fämmtliche Stellen, deren Obliegenheiten im wesentlich in mechanischen Dienstleistungen bestehen und keine tet nische Renntnisse erfordern.

Mindeftens zur Galfte mit Militaranwartern find zu besetze in allen Dienstzweigen und bei allen Behörden, außer b den Ministerien und sonstigen Centralbehörden, sowie bei d Gesandtschaften und Ronsulaten:

die Stellen der Subalternbeamten im Büreaudienfte (30u nal, Registratur, Expeditions-, Kalkulatur-, Rassendier u. dergl.) mit Ausschluß berjenigen, für welche eine b sondere wissenschaftliche oder technische Vorbildung erfordert wird.

Bei Annahme von Büreaudiätarien ist nach gleichen Grund-

## §. 5.

In welchem Umfange die nicht unter die §§. 3 und 4 fallenden Subaltern= und Unterbeamtenstellen mit Militäranwärtern zu besießen sind, ist unter Berücksichtigung der Anforderungen des Dienstes zu bestimmen.

## §. 6.

Insoweit der Ausführung der §§. 4 und 5 einzelne Klassen von Subaltern= und Unterbeamtenstellen für die Militäranwärter nicht mindestens zur Hälfte vorbehalten werden können, hat nach Röglichkeit ein Ausgleich in der Weise stattzusinden, daß andere der= ntige Stellen desselben Geschäftsbereiches in entsprechender Zahl und Detirung vorbehalten werden.

#### §. 7.

' Ueber die gegenwärtig vorhandenen Subaltern= und Unterbe= emtenstellen des Reichs= und Staatsdienstes, welche nach §§. 3 bis 6 sir die Militairanwärter vorzubehalten sind, werden Verzeichnisse engelegt.

Gleichartige Stellen, welche in Zukunft errichtet werden, unter-

liegen denfelben Bestimmungen.

## **§**. 8.

Die Anlage D enthält das Berzeichnis der den Militäranwärtern

32 Beit im Reichsdienste vorbehaltenen Stellen.

Die Verzeichnisse bezüglich des Staatsdienstes werden von den einzelnen Bundesregierungen aufgestellt und dem Reichskanzler mitstheilt. Letterer wird von etwaigen Ausstellungen gegen diese Versichnisse den betheiligten Bundesregierungen Kenntnis geben.

Die Berzeichnisse, sowie etwaige Nachträge zu denselben, werden

burch das Centralblatt für das Deutsche Reich veröffentlicht.

#### Bu §. 8.

1) Die Anlage J enthält das Berzeichnis ber im Preußischen Staatsbienste ben Militäranwärtern vorbehaltenen Stellen.

2) Die Anlage K enthält ein Berzeichnis ber zur Anstellung der Militäranwärter verpflichteten Privateisenbahn-Berwaltungen nebst ben in Betracht kommenden Stellen.

#### §. 9.

Die den Militäranwärtern vorbehaltenen Stellen dürfen mit anderen Personen nicht besetzt werden, sofern sich Militäranwärter finden, welche zu deren Uebernahme befähigt und bereit sind.

Es macht dabei keinen Unterschied, ob die Stellen dauernd oder

nur zeitweise bestehen, ob mit denselben ein etatsmäßiges Gehalt oder nur eine diätarische oder andere Remuneration verbunden ist, ob die Anstellung auf Lebenszeit, auf Kündigung oder sonst auf

Biederruf geschieht.

Zu vorübergehender Beschäftigung als Hülkarbeiter oder Bertreter können jedoch auch nicht Versorgungsberechtigte angenommen werden, falls qualifizirte Militäranwärter nicht vorhanden find, deren Eintritt ohne unverhältnismäßigen Zeitverlust oder Kostenauswand herbeigeführt werden kann.

#### Bu §. 9.

§. 13 bes Reglements über die Civilversorgung und Civilanstellung ba Militärpersonen des Peeres und der Marine vom Feldwebel abwärts von

16./20. Juni 1867:

"In Ansehung berjenigen bienstlichen Funktionen, für welche wege ihres geringen, die volle Zeit und Thätigkeit eines Beamten nicht in Ausspruch nehmenden Umfanges und der Geringfligigkeit der damit verbundenen Remunerationen schon bisher besondere Beamte nicht angenommen welche vielmehr an Privatpersonen, an andere Beamte als Nebenbeschiftigung oder an pensionirte Beamte übertragen zu werden pflegten, ien es hierbei auch ferner sein Bewenden behalten.

Kalle fich jedoch Militäranwärter zur Uebernahme folder Funttien

melben, find biefelben vorzugeweife zu berudfichtigen."

#### §. 10.

Insoweit Vorschriften bestehen oder erlassen werden, nach welchen die Besetzung erledigter Stellen erfolgen kann, ober vorzugt weise zu erfolgen hat,

) mit Beamten, welche einstweilig in den Ruhestand versest six und Wartegeld oder dem gleich zu erachtende Einnahme

beziehen, oder

2) mit solchen Militärpersonen im Offizierrange, welchen di Aussicht auf Anstellung im Civildienste verliehen ist, finden jene Vorschriften auch auf die Besehung der den Milität anwärtern vorbehaltenen Stellen Anwendung.

Auch können die den Militaranwärtern vorbehaltenen Stelle

verliehen werden:

3) solchen Beamten, welche für ihren Dienst unbrauchbar od entbehrlich geworden sind und einstweilig oder dauernd i den Ruhestand versetzt werden müßten, wenn ihnen nicht ein den Militäranwärtern vorbehaltene Stelle verliehen würd Von solchen Verleihungen ist dem zuständigen Kriegsmin sterium Kenntnis zu geben;

4) den Besitzern des Forstversorgungsscheines\*) gegen Rückgal dieses Scheines, sofern eine Reichsbehörde oder eine Behörd des betreffenden Staates von der Anstellung eines mit dieses Schein Beliehenen einen besonderen Vortheil für den Reich

oder Staatsdienst erwartet;

- \*) Der Forstversorgungsschein kann an gelernte Jäger bei sortgesetzt guter Führung und nach Bestehen der erforder= lichen Fachprüfungen unter folgenden Bedingungen verliehen werden:
- 1) nach Ablauf der 12 jährigen Militär dienstzeit, wenn dieselbe mit 4 (bei einjährig Freiwilligen 2) Jahren im aktiven Dienste, im übrigen aber in der Reserve abgeleisstet ist;

2) nach 9 jähriger aktiver Militär dienstzeit, worunter jedoch mindestens 5 Jahre in der Unteroffiziercharge ab=

geleiftet fein muffen;

3) vor Ablauf der 12= bezw. 9 jährigen Militär dienstzeit, unter der Bedingung der Brauchbarkeit zur Ausübung des Forstschutzdienstes, wenn die Betressenden entweder im aktiven Dienste oder im Reserveverhältnisse durch un= mittelbare Dienstbeschädigung bei Angriff oder Widerssetzlichkeit von Holz- oder Wildfrevlern ganzinvalide gemorden sind;

4) nach Ablauf einer 12 jährigen Dienstzeit, unter der Bedingung der Brauchbarkeit zur Ausübung des Forstschußdienstes, sofern die Betreffenden als dauernd halbinvalide
anerkannt oder bei Ausübung des Forstschußdienstes durch
die eigene Waffe, Sturz oder sonstige Beschädigungen

invalide geworden sind.

5) solchen ehemaligen Militäranwärtern, welche sich in einer auf Grund ihrer Versorgungsansprüche erworbenen etatsmäßigen Anstellung (§. 13) befinden oder in Folge eingetretener Dienst-

unfähigkeit in den Rubestand versetzt worden sind;

6) solchen ehemaligen Militärpersonen, welchen der Eivilversorgungsschein lediglich um deswillen versagt worden ist, weil
sie sich nicht fortgesetzt gut geführt haben und welche von der zuständigen Militärbehörde (§. 1) eine Bescheinigung nach

Anlage E erhalten haben;

fonstigen Personen, welchen, sofern es sich um den Reichsdienst oder den Dienst der Landesverwaltung von ElsaßLothringen handelt, durch Erlaß des Raisers, in anderen Fällen
durch Erlaß des Landesherrn bezw. Senates, ausnahmsweise
die Berechtigung zu einer Anstellung verliehen worden ist.
Dergleichen Verleihungen sollen jedoch nur für eine bestimmte
Stelle oder für einen bestimmten Dienstzweig und auch nur
dann beantragt werden, wenn ein besonderes dienstliches Interesse dafür geltend zu machen ist. Die Anträge sind, wenn
die Anstellung im Reichsdienste oder im Dienste der Landesverwaltung von Elsaß-Lothringen erfolgen soll, unter Mitwirkung des Königlich preußischen Kriegsministeriums, wenn

Die Anstellung im Dienste eines Bundesstaates mit eigener Militärverwaltung oder in der Militärverwaltung desselben erfolgen soll, unter Mitwirkung des zuständigen Kriegsministeriums zu stellen. In den übrigen Bundesstaaten hat den Anträgen eine Mittheilung an die oberste Militärbehörde des jenigen Ersatbezirkes, innerhalb welches die Stelle beset werden soll, voranzugehen. Auch ist dieser Militärbehörd von den ergehenden Entscheidungen, sowie von etwaiger ohne Antrag erfolgten Verleihungen der Anstellungsberechtigung Kenntnis zu geben.

#### Bu §. 10.

1) Dualifizirten Wartegelbempfängern tann vor allen anderen Anwärtern be

Borzug gegeben werben.

2) Offiziere und Dectoffiziere, welchen beim Ausscheiben aus bem altime Dienste die Aussicht auf Anstellung im Civildienste verliehen worden ist sind zu allen den Miliäranwärteru vorbehaltenen Stellen mit den Recht der Militäranwärter zuzulassen, sofern für einzelne Fälle nicht seitens detheiligten Centralbehörden abweichende Bestimmung getroffen ift om getroffen wird.

3) Beamte, welche ohne Versorgungsanspruch angestellt sind, bürfen, so lau sie für ihren Dienst weder unbrauchbar noch entbehrlich geworden sin eine den Militäranwärtern vorbehaltene Stelle nur im Einvernehme

mit bem Rriegeminifter verfett werben.

4) Anträge auf Berleihung ber Anstellungsberechtigung (7.) sind alljährt nur einmal "im April" zur Allerhöchsten Entscheibung zu bringen.

## §. 11.

Stellen, welche den Militäranwärtern nur theilweise (zur Hälfte zu einem Drittheil 2c.) vorbehalten sind, werden bei eintretende Bakanzen in einer dem Amtsverhältnisse entsprechenden Reihensolf mit Militäranwärtern oder Civilanwärtern besetzt, und zwar obe Rücksicht auf die Zahl der zur Zeit der Besetzung thatsächlich mater einen oder anderen Klasse von Anwärtern besetzen Stellen.

Wird die Reihenfolge auf Grund des §. 10 unterbrochen, ist eine Ausgleichung herbeizuführen. Dabei sind Personen, den Anstellung auf Grund des §. 10 Nr. 1, 3 und 7 erfolgt, als Civi anwärter, Personen, deren Anstellung auf Grund des §. 10 Nr. 24, 5 und 6 erfolgt, als Militäranwärter in Anrechnung zu brinze

## §. 12.

Die Militäranwärter haben sich um die von ihnen begehrte Stellen zu bewerben.

Die Bewerbungen find an die für die Anstellung zuständige Reichse und Staatsbehörden — Anstellungsbehörden — prichten und zwar:

a. seitens der noch im aktiven Militärdienste befindlichen Militär anwärter durch Vermittelung der vorgesetzten Militärbehörde

b. seitens der Angehörigen einer militärisch organisirten Gen= darmerie oder Schutzmannschaft durch Vermittelung der vor=

gesetten Dienstbeborbe;

c. seitens der übrigen Militäranwärter entweder unmittelbar oder durch Vermittelung des heimathlichen Landwehr=Bezirks= kommandos, welches jede eingehende Bewerbung sofort der zuständigen Anstellungsbehörde mittheilt.

#### Bu §. 12.

Die Bewerbungen sind auch von ben zu a und b genannten Behörben sofort ben Anstellungsbehörben zuzusenben.

## §. 13.

Die Militäranwärter sind zu den in Rede stehenden Bewerschungen vor oder nach dem Eintritte der Stellenerledigung insolange kerechtigt, dis sie eine etatsmäßige Stelle erlangt und angetreten been, mit welcher Anspruch oder Aussicht auf Ruhegehalt oder kuernde Unterstügung verbunden ist.

#### Bu §. 13.

1) Bilitäranwärter, welche eine Anstellung mit pensionssähigem Diensteinkommen gefunden haben, sind hiernach in dem Bewerberverzeichnisse zu freichen und können ihre Aufnahme in das Berzeichnis erst nach dem freiwilligen Ausscheiden ohne Pension (§. 28) von Neuem verlangen.

Die Streichung berjenigen Militäranwärter, welche außerhalb bes Staatsdienstes Anstellung gefunden haben, unterbleibt jedoch, solange bas penfionsfähige Diensteinkommen berselben ben Betrag von 900 Mark

nicht erreicht.

Bon der erfolgten Anstellung ift benjenigen Behörden Kenntnis zu geben, in deren Bewerberverzeichnisse der angestellte Militäranwärter außerdem notirt ift. Die Militäranwärter sind verpflichtet, diejenigen Anstellungs-behörden namhaft zu machen, bei welchen sie notirt sind.

## §. 14.

Die Anstellungsbehörden sind zur Annahme von Bewerbungen ur dann verpflichtet, wenn die Bewerber eine genügende Qualifistion für die fragliche Stelle bezw. den fraglichen Dienstzweig ichweisen.

Behufs Feststellung der körperlichen Qualisikation haben die ülitärbehörden auf Verlangen die ärztlichen Atteste, auf Grund wen die Ertheilung des Civilversorgungsscheines wegen Invalidität olgt ist, mitzutheilen, sofern seit deren Ausstellung noch nicht drei

hte verflossen sind.

Sind für gewisse Dienststellen oder für gewisse Kategorien von knststellen besondere Prüfungen (Vorprüfungen) vorgeschrieben, so t der Militäranwärter auch diese Prüfungen abzulegen. Auch in, wenn die Eigenthümlichkeit des Dienstzweiges dies erheischt, Zulassung zu dieser Prüfung oder die Annahme der Bewerbung erhaupt von einer vorgängigen informatorischen Beschäftigung in

dem betreffenden Dienstzweige abhängig gemacht werden, welche in

der Regel nicht über drei Monate auszudehnen ift.

Bei allen von Militäranwärtern abzulegenden Prüfungen durfen an dieselben keine höheren Anforderungen gestellt werden, als an andere Anwärter.

Für "qualifizirt" befundene Bewerber werden Stellenan: märter.

#### Bu §. 14.

1) Die Mittheilung der militärärztlichen Atteste soll auf diejenigen Fälle beschränkt werden, in benen nach der Organisation des betreffenden Dienstes besondere Anforderungen an die körperliche Qualifikation der Beamten gestellt werden mussen.

2) Die für die Militarbehörden bezüglich ber Beurlaubung behufe ber informatorischen Beschäftigung 2c. erlaffenen Bestimmungen find in Anlage !

beigefügt.

#### §. 15.

Ueber die Bewerbungen um noch nicht vakante Stellen leger die Anstellungsbehörden Verzeichnisse nach Anlage F an, in welch die Stellenanwärter nach dem Datum des Einganges der erste Meldung eingetragen werden. War die Qualifikation noch dur eine Prufung (Vorprüfung) nachzuweisen, so kann die Eintragun auch nach dem Tage des Vestehens derselben erfolgen.

Die Stellenanwärter haben, so lange sie keine Civilversorgus gefunden, ihre Meldung jährlich zum 1. Dezember zu wiederholen Diejenigen Bewerbungen, bezüglich welcher eine solche Wiederholun unterlassen wird, sind in dem Verzeichnisse zu streichen; sie könne demnächst, auf erneuertes Ansuchen, mit dem Datum des Eingange

der neuen Meldung, wieder eingetragen werden.

#### Bu §. 15.

1) Die richtige Führung ber Bewerberverzeichnisse ift alljährlich nach weisung bes Reffortchefe in ben einzelnen Ressorts zu prufen.

2) Die Ernenerung der Bewerbungen seitens der im §. 12 zu a und genannten Militäranwärter erfolgt durch Bermittelung der dort beziehnen Behörden bei derjenigen Behörde, bei welcher die betreffend

Anwärter in ben Bewerberverzeichniffen geführt werben.

3) Bei der Benachrichtigung siber die erfolgte Notirung sind die Mills anwärter darauf hinzuweisen, daß sie zur Bermeidung ihrer Streicks in dem Bewerberverzeichnisse ihre Meldung alljährlich dis zum 1. Dezember, das erste Mal dis zum 1. Dezember des auf die Notirung sienden Kalenderjahres zu erneuern haben und daß jede Erneuerung zu dem gedachten Termine nicht blos abgesandt, sondern bei der Anklungsbehörde eingegangen sein musse.

Den bereits vor dem 1. Oktober 1882 notirten Anwärtern ift alebe nach dem Intrasttreten der vorliegenden Grundsätze diese Eröffnung ber Maßgabe zu machen, daß die erste Erneuerung ihrer Meldung

jum 1. Dezember 1883 ju bewirken sei.

#### §. 16.

Stellen, für welche Stellenanwärter nicht notirt sind, werden im Kalle der Bakanz durch eine allwöchentlich herauszugebende Liste ("Bakanzenliste") bekannt gemacht.

Die Herausgabe der Vakanzenliste veranlagt das zuständige

Kriegeministerium.

Die Aufnahme der Stellen in die Liste vermittelt eine für den Bereich eines oder mehrerer Ersatbezirke besonders bezeichnete Milistärbebörde — Vermittelungsbehörde beitens der Anstellungsbehörden Nachweisungen nach Anlage Gzuzusenden sind.

Bu §. 16.

1) Die Anstellungsbehörben lassen die vorgeschriebenen Nachweisungen (Anlage G) ben Bermittelungsbehörben so zeitig zugehen, daß die Nachweissungen seitens der Bermittelungsbehörben jeden Sonnabend abgeschlossen und der Redaktion des Dentschen Reichs. und Preußischen Staats. Anzeigers eingesandt werden können.

Die Redaktion veranlaßt die Beröffentlichung sämmtlicher bei ihr

eingegangenen Nachweisungen jeben Mittwoch in der Bakanzenlifte.

2) Sind im Laufe einer Boche bei einer Bermittelungsbehörde Nachweisungen ber Anstellungsbehörden nicht eingegangen, so erhält bie Rebaktion

biervon gleichfalls Mittheilung.

3) Zebe Kommandobehörde und jeder Truppentheil dis einschließlich des Bataillons bezw. der Abtheilung und der detachirten Kompagnie, Estabron und Batterie erhält ein Exemplar der Bakanzenliste, jedes Landwehr Bezirkstommando ein Exemplar str sich und außerdem so viel Exemplare, als etatsmäßige Feldwebel vorhanden sind. Wird ein weitergehender Bedarf nachgewiesen, so kann die Zahl der Exemplare entsprechend vermehrt werden.

Die Uebermittelung der Exemplare erfolgt durch die Postanstalten, in Berlin durch die Stelle, welche die Beförderung der Dienstorrespondenz

zwischen ben baselbst befindlichen Militärbehörden vermittelt.

Die Regimentsstäbe ber Infanterie und Artillerie empfangen die Bafanzenlisten für alle im Regimentsstabsquartier befindlichen Theile des
Regiments; den Bataillonen 2c. der Infanterie und Artillerie, welche
außerhalb des Regimentsstabsquartiers garnisoniren, geht die Bakanzenliste direkt zu. Unmittelbar nach Eingang der Bakanzenlisten bei den
betreffenden Stäben haben diese die Ansgabe bezw. Weiterbeförderung
der Listen an die nicht im Stabsquartier befindlichen Kompagnien, Schwabronen und Batterien herbeizussilbren.

Bon jeber Garnisonveränderung ift dem örtlichen Postamte rechtzeitig durch den Truppentheil Kenntnis zu geben und ein etwa eintretender Mehrbedarf an Exemplaren der Armee-Abtheilung B des Kriegsmini-

Beriums anzumelben.

Die Batanzenlisten tonnen auch burch bie Postanstalten im Wege bes Abonnements bezogen werben.

218 Bermittelungebehörben werben bestimmt:

- 1) für den Bezirk des I. Armeetorps: das Landwehr-Bezirkstommando Marienburg,
- 2) für ben Bezirk bes II. Armeekorps: bas Landwehr-Bezirkklommando Stettin,
- 3) für ben Bezirk bes III. Armeekorps: bas Landwehr-Bezirkstommando Potsbam.

4) für den Bezirk des IV. Armeekorps: das Landwehr Bezirkstommando Magdeburg,

5) für ben Bezirk bes V. Armeetorps: bas Landwehr Bezirkstom

mando Frepstadt,

6) für den Bezirk des VI. Armeekorps: das Landwehr-Bezirkstommando Breslau II,

7) für ben Bezirk bes VII. Armeekorps: bas Landwehr-Bezirkstommando Münster,

8) filr ben Bezirk bes VIII. Armeetorps: bas Landwehr-Bezirkstom mando Roblenz,

9) für ben Bezirt bes IX. Armeetorps: bas Landwehr Bezirtstom

manbo Soleswig,

10) für den Bezirk des X. Armeekorps: das Landwehr Bezirkstom mando Hildesheim,

11) für den Bezirk des XI. Armeetorps: das Landwehr-Bezirkston mando Marburg,

12) für ben Bezirt bes XIV. Armeeforps: das Landwehr-Bezirtelon mando Karlsruhe i. B.,

13) für ben Bezirt bes XV. Armeetorps: bas Landwehr Bezirtelon manbo Strafburg i. E.

#### §. 17.

Ist innerhalb einer Frist von fünf Wochen nach Absendung de Nachweisung eine Bewerbung bei der Anstellungsbehörde nicht cit gegangen, so hat dieselbe in der Stellenbesetzung freie Hand.

#### Bu §. 17.

Die im §. 17 festgesetzte Frist von fünf Wochen wird für den Umsu ber Preußischen Monarchie auf sechs Wochen, vom Tage ber Berössen lichung ab, verlängert.

## **§**. 18.

Die Reihenfolge, in welcher die Einberufung der Stellena wärter zu erfolgen hat, bestimmt sich nach folgenden Grundsäßen:

1) Bei Einberufungen für den Dienst eines Bundesstaates la den diesem Staate angehörigen oder aus dem Kontingen desselben hervorgegangenen Stellenanwärtern vor alle übrigen der Vorzug gegeben werden.

2) Bei Einberufungen für den Sees, Küstens und Seehase dienst sind Unteroffiziere der Marine vor den Unteroffizier

des Landheeres zu berücksichtigen.

3) Insoweit die Grundsätze unter 1 und 2 keinen Vorzug |
gründen, sind in erster Reihe Unterofsiziere einzuberust
welche mindestens acht Jahre in dem Heere oder in b Marine aktiv gedient haben. Abweichungen hiervon sinur in Ausnahmefällen und nur insoweit zulässig, als
durch ein dringendes dienstliches Interesse bedingt werden.

4) Innerhalb der einzelnen Kategorien von Stellenanwärte ist bei der Einberufung die Reihenfolge in dem Berzei

nisse (§. 15) in Betracht zu ziehen.

5) Die Reichs-Post- und Telegraphenverwaltung wird bei ihren Anstellungen vorzugsweise die Stellenanwärter desjenigen Staates berücksichtigen, in welchem die Vakanz entstanden ist.

#### Bu §. 18.

Die vor dem 1. Oktober 1882 in Bewerberverzeichnissen notirten Militäranwärter sind, eventuell unter Borbehalt nachträglicher Feststellung ihrer Onalisstation, als Stellenanwärter im Sinne des §. 18 gleichfalls anzusehen.

## §. 19.

Die Anstellung eines einberufenen Stellenanwärters kann zuwichst auf Probe erfolgen oder von einer Probedienstleiftung abpingig gemacht werden.

Einberufungen zur Probedienstleistung werden nur erfolgen, rieweit Stellen (§. 9 Abs. 2) offen sind; eine Entlassung Einbe-

piener wegen mangelnder Bakanz wird nicht stattfinden.

Die Probezeit soll, vorbehaltlich der Abkürzung bei früher wiesener Qualifikation, in der Regel höchstens betragen:

a. für den Dienst als Post= oder Telegraphen-Assistent ein Jahr,

b. für den Dienst in der Eisenbahnverwaltung mit Ausschluß der im §. 3 bezeichneten Stellen ein Jahr,

c. für den Dienst bei der Reichsbank ein Jahr,

d. für den Dienst in der Verwaltung der Zölle und indirekten Steuern ein Jahr,

e. für den Dienst in der Straßen= und Wasserbauverwaltung mit Ausschluß der in §. 3 bezeichneten Stellen ein Jahr,

s. für den nicht unter a bis e fallenden Reichs= und Staats=

dienst sechs Monate.

Spätestens bei Beendigung der Probezeit hat die Anstellungskirde darüber Beschluß zu fassen, ob der Stellenanwärter in ver Stelle zu bestätigen, bezw. in den Civildienst zu übernehmen, n wieder zu entlassen ist.

#### Zu §. 19.

Die für die Militärbebörden hinsichtlich bes Kommandos zur Probe-

tienftleiftung erlaffenen Bestimmungen find in Anlage L enthalten.

Bon dem im Schlußsatze des §. 19 erwähnten Beschlusse ist betreffs ter im aktiven Dienst befindlichen Militäranwärter alsbald dem Truppentbeile zur Bermeibung von Ueberhebungen an Gebührnissen Kenntnis zu geben.

## **§.** 20.

Stellenanwärter, welche sich noch im aktiven Militärdienste besen, werden auf Veranlassung der Anstellungsbehörde durch die zesette Militärbehörde für die Dauer der Probezeit abkommandirt. ie Verlängerung der letteren über die im §. 19 bezeichneten sten hinaus ist unzulässig.

## §. 21.

Den Stellenanwärtern ist während der Anstellung auf Probe das volle Stelleneinkommen, während der Probedienstleistung eine fortlaufende Remuneration von nicht weniger als Dreiviertheil des Stelleneinkommens zu gewähren.

#### Bu §. 21.

1) Die Gewährung von Rennnerationen während ber Probedienstleistung bat allgemein auch bei ben unter §. 2 aufgeführten städtischen 2c. Bestörben stattzusinden. Bezüglich der Höhe der Remunerationen kommt sur diese Behörden die Borschrift des §. 21 gleichfalls zur Anwendung

2) Die Zahlung des Stelleneinkommens mahrend ber Anftellung auf Prett geschieht nach den für die Stelle bestehenden besonderen Bestimmungen

## §. 22.

Ronfurriren bei der etatsmäßigen Besetzung einer den Militäranwärtern vorbehaltenen Stelle mehrere bereits einberufene, aben noch nicht etatsmäßig (§. 13) angestellte Stellenanwärter, so sinder die im §. 18 sestgestellten Grundsäße sinngemäß Anwendung. Eines Anspruch auf vorzugsweise Berücksichtigung haben jedoch die ehe maligen, mindestens acht Jahre gedienten Unteroffiziere nicht den jenigen Stellenanwärtern gegenüber, deren Besammtdienstzeit (altiveigen Stellenanwärtern gegenüber, deren Besammtdienstzeit (altiveize won längerer Dauer ist, als die von ihnen selbst zurückgelegte.

Nichtversorgungsberechtigte, welche für eine den Militäranwärter ausschließlich vorbehaltene Stelle einberufen worden sind, weil seigeeigneter Stellenanwärter vorhanden war, sind bezüglich der etakt mäßigen Anstellung den Stellenanwärtern, welche nicht nach mit destens achtjähriger aktiver Dienstzeit aus dem Heere oder der Mach als Unteroffizier ausgeschieden sind, gleichzuachten. Jedoch dürkt dieselben nicht vor solchen qualifizirten Stellenanwärtern etatsmäß angestellt werden, welche in demselben Dienstzweige eine gleiche oblängere Dienstzeit zurückgelegt haben. Dasselbe gilt für die §. 10 Nr. 7 bezeichneten Personen, sosern ihnen die Anstellung fähigkeit für einen bestimmten Dienstzweig und nicht nur für ein bestimmte Stelle verlieben worden ist.

Das Aufrücken in höhere Diensteinnahmen und die Beförderm in Stellen höherer Klasse erfolgt lediglich nach den für die einzelne Dienstzweige maßgebenden Bestimmungen. Der Besit des Gied versorgungsscheines begründet dabei keinen Anspruch auf Bevorzugun Iene Bestimmungen dürfen jedoch ebensowenig Beschränkungen ungunsten der Militäranwärter enthalten, vielmehr ist thunlick darauf Bedacht zu nehmen, daß denselben Gelegenheit zur Erwichung der Qualisitation für das Aufrücken in höhere Dienststell geboten werde.

Ist für das Aufruden in höhere Diensteinnahmen ober für

Beförderung in höhere Dienststellen die Gesammtdienstzeit entscheis dend, so wird dieselbe für Militäranwärter mindestens von dem Beginne der Probezeit in dem betreffenden Dienstzweige ab berechnet.

## §. 23.

Von der Besetung der den Militäranwärtern vorbehaltenen Stellen haben die Anstellungsbehörden am Schlusse des Quartales den Vermittelungsbehörden ihres Bezirkes durch Zusendung einer Nachweisung nach Anlage H Mittheilung zu machen.

Die Vermittelungsbehörden veranlassen eine entsprechende Be-

fanntmachung in der Bakanzenliste.

## §. 24.

Bur Kontrolle darüber, daß bei der Besetzung der den Militär= anwärtern im Reichsdienste vorbehaltenen Stellen den vorstehenden Grundsäßen gemäß verfahren wird, ist außer den Ressortchefs der Rechnungshof verpflichtet.

Sobald ein Stellenanwärter im Reichsbienste angestellt wird, in der ersten Anweisung für die Zahlung des Gehaltes oder der Remuneration beglaubigte Abschrift des Civilversorgungsscheines beis

mingen.

Nach erfolgter etatsmäßiger Anstellung (§. 13) wird der Civil=

verforgungsschein selbst zu den Aften genommen.

Ist die Besetzung einer vorbehaltenen Stelle des Reichsdienstes durch einen Nichtversorgungsberechtigten erfolgt, so ist zu der Recheung, aus welcher diese Besetzung zum ersten Male ersichtlich wird, pescheinigen und auf Erfordern dem Rechnungshofe nachzuweisen, wie der Besetzung der Stelle den vorstehenden Grundsätzen gestät worden ist.

Die gleiche Verpflichtung, wie den Ressortchefs und dem Rechwingshofe ist bezüglich der Stellen im Staatsdienste den obersten Lerwaltungsbehörden oder nach Anordnung der Langesregierungen den höchsten Rechnungs-Revisionsstellen in den einzelnen Bundes-

Naten aufzuerlegen.

Erfolgt die Besethung der Stellen durch eine oberste Staats= phörde, so bedarf es eines Nachweises vor der Rechnungs=Revisions= stelle nicht.

Bu §. 24.

1) Durch Absat 5 und 6 bes §. 24 erleiben bie gesetzlichen Befugnisse und Berpflichtungen ber Ober-Rechnungs-Kammer keine Aenberung.

Die Kontrole bezüglich der städtischen, Provinzial-, Kreis- und ständischen Behörden liegt den Regierungen (Laubdrosteien) bezw. Ober Präsidien, bezüglich der Privateisenbahn- Verwaltungen den betreffenden Eisenbahn- kommissariaten ob.

§. 25.

Im Falle der Eröffnung einer gerichtlichen Untersuchung gegen einen Militäranwärter ist der Civilversorgungsschein zu den Unter-

fuchungsatten einzufordern. Führt die Untersuchung zu einem rechtsträftigen Erkenntnisse, welches auf die zeitige Unfähigkeit zur Berkleidung öffentlicher Aemter oder auf eine Strafe lautet, welche die danernde oder zeitige Unfähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Aemter von Rechtswegen zur Folge hat, so ist der Civilversorgungsschein unter Mittheilung der Urtheilsformel dersenigen Militärbehörde zu übersenden, welche den Schein ertheilt hat (§. 1). Anderenfalls ist der Civilversorgungsschein dersenigen Behörde zu übersenden, bei welcher der Militäranwärter angestellt oder beschäftigt ist, Militäranwärtern aber, welche im Civildienste noch nicht angestellt oder beschäftigt sind, zurückzugeben.

## §. 26.

Der Civilversorgungsschein ist verwirkt, wenn gegen den Inhaber rechtskräftig auf eine Strafe erkannt worden ist, welche die dauernde Unfähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Aemter von Rechts-

wegen zur Folge bat.

Lautet das rechtsträftige Erkenntnis nur auf zeitige Unfähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Aemter oder auf eine Strafe, welche die zeitige Unfähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Aemter zur Folge bat, so wird der Civilversorgungsschein nach Ablauf der Zeit, auf welcht sich die Wirkung des Erkenntnisses erstreckt, zurückgegeben, zuwisedoch von der Militärbehörde (§. 25) mit einem, den wesentliche Inhalt des Erkenntnisses wiedergebenden Vermerk versehen. Die Anstellung des Inhabers in einer den Militäranwärtern vorbehaltenen Stelle ist lediglich dem freien Ermessen der betheiligten Behörder überlassen.

§. 27.

Erfolgt das Ausscheiden aus der Stelle unfreiwillig aus an deren, als den im §. 26 bezeichneten Gründen, so sind dieselben it dem Civilversorgungsscheine zu vermerken, bevor dessen Rückgab

erfolgt.

Hat die unfreiwillige Entlassung eines Militäranwärtere is Folge einer den Mangel an ehrliebender Gesinnung verrathende Handlung oder wegen fortgesett schlechter Dienstführung stattze funden, so sind die Behörden zur Berücksichtigung des Anstellungsgesuches nicht verpflichtet.

#### Bu §. 27.

1) Benn Unteroffiziere nach Erlangung bes Civilversorgungescheines bei ud terem Berbleiben im aktiven Militärdienfte sich schlecht führen, so ift bie auf bem Bersorgungescheine entsprechend zu vermerken.

auf dem Bersorgungsscheine entsprechend zu vermerken.

2) Für Militäranwärter, denen ihr Civilversorgungsschein abhanden gelow men ist, wird ein neuer Schein nicht ausgefertigt; sie erhalten vielmet von dem betreffenden Generalkommando oder der Admiralität auf Anspien nur eine Bescheinigung dahin, daß und wann ihnen der Berset gungsschein ertheilt worden ist.

§. 28.

Erfolgt das Ausscheiden aus der Stelle freiwillig, aber ohne Pension, so ist dies gleichfalls in dem Civilversorgungsscheine zu rermerken, bevor dessen Rückgabe erfolgt.

§. 29.

Der Civilversorgungsschein erlischt, sobald sein Inhaber aus dem Civildienste mit Pension (§. 13) in den Ruhestand tritt. Eine Rückgabe des Civilversorgungsscheines findet in diesem Falle nicht statt.

**§**. 30.

Bereits erworbene Anspruche werden durch vorstehende Grund= ipe nicht berührt.

§. 31.

Borstehende Grundsätze treten mit dem 1. Oktober 1882, für stiaß-Lothringen mit dem 1. Oktober 1884 in Kraft.

Aulage A.\*)

## Civilversorgungsschein.

Dem (Vor= und Zuname, Charge und Truppentheil 2c.) ist ge= nwärtiger Civilversorgungsschein nach einer aktiven Militärdienst= zeit von . . . . Jahren . . . . . Monaten

theilt worden.

Er ist auf Grund dieses Scheines zur Versorgung im Civil-

kichsbehörden, sowie den Staatsbehörden aller Bundesstaaten, 4 Maßgabe der darüber bestehenden Bestimmungen berechtigt.

Der Inhaber bezieht eine Pension von .... M. ... Pf. monatlich.

N. N., den ... ien ..... 18...

(Stempel.)

(Behörde, welche über ben Anspruch auf ben Civilversorgungsschein entschieden hat.)

n: ... Jahre.
t tes Civilversorgungsscheines.)

ter Invalidenliste.) (Unterschrift bes betreffenden Militärvorgesetzten.)

Die Civilversorgungsscheine — Anlage A bis C — sind in Form eines bes, wie die Militärpässe, anzulegen. Die Borderseite des Umschlages ist bei Sivilversorgungsscheine nach Anlage A mit einem großen, bei dem Civilorgungsscheine nach Anlage B mit einem kleinen Reichsabler zu versehen. Den Sivilversorgungsscheinen sämmtlicher drei Gattungen erhalten diesenigen, die für Unterossiziere bestimmt sind, die nach mindestens achtsähriger aktiver ustzeit aus dem Heere oder der Marine ausscheiden, einen Umschlog von er, alle übrigen Civilversorgungsscheine aber einen solchen von blauer Farbe. Teivilversorgungsscheinen werden Nachrichten über den Bezug der Invalidenfon und die Bersorgung der Militäranwärter vorgedruckt.

## Anlage B.

# Civilverforgungsschein.

| Dem (Vor- und Zuname, Charge in der Gendarmerie bezw<br>im Landjägerkorps oder in der Schupmannschaft) ist gegenwärtige<br>Civilversorgungsschein nach<br>einer aktiven Militärdienstzeit von Jahren Monate<br>einer weiteren Dienstzeit in der<br>Gendarmerie (bezw. im Land-<br>jägerkorps oder in der Schupmann- |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| schaft) von                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ertheilt worden.<br>Er ist auf Grund dieses Scheines zur Versorgung im Gid<br>dienste bei den                                                                                                                                                                                                                       |
| Reichsbehörden, sowie den Staatsbehörden des (Name des Bundesstaates)                                                                                                                                                                                                                                               |
| nach Maßgabe der darüber bestehenden Bestimmungen berechtigt.<br>Der Inhaber bezieht eine Pension von                                                                                                                                                                                                               |
| (Stempel.) (Bebörde, welche über den Anspruch auf deiner: Jahre. Eivilversorgungsschein entschieden hat.) (Nr. des Civilversorgungsscheines.) (Nr. der Invalidenliste.) (Unterschrift des betreffenden Militärvorgesetzt                                                                                            |

Anlage C.

# Civilverforgungsschein.

| Dem (Vor= und Zun im Landjägerkorps oder in Eivilversorgungsschein nach einer aktiven Militärdi einer weiteren Dienst Gendarmerie (bez jägerkorps oder in der | enstzeitr<br>zeit in d<br>w. im Lar<br>Schupmar | upmannsch<br>von<br>ver<br>nd=<br>nn= | aft) ist             | gegenr                 | rärtiger                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------|
| schaft) von mithin nach einer Gesamn                                                                                                                          | <br>ithienfta                                   | <br>eit                               | "                    | • • •                  | "                            |
| von                                                                                                                                                           |                                                 | • • • •                               | 11                   | • • •                  | 11                           |
| atheilt worden.<br>Er ist auf Grund d<br>dienste bei den                                                                                                      | ieses Sch                                       | eines zur                             | Versorg              | ung in                 | Civil-                       |
| Staatsbehörden de                                                                                                                                             | s (Name                                         | des Bu                                | ndes st              | aate 8)                | ı                            |
| Wer Inhaber bezieht e<br>N. N., den ten                                                                                                                       | ine Pensio                                      | n von 🤄                               | munge<br>M           | n bered<br>Pf. ma      | htigt.<br>onatli <b>c</b> h. |
| (Stempel.)<br>Mer: Jahre.                                                                                                                                     | (Behörb<br>Civi                                 | e, welche ül<br>lversorgunge          | ber ben<br>Notein er | Anspruch<br>atschieden | auf ben<br>hat.)             |
| Mr. des Civilversorgungsschei Mr. der Invalidenliste.)                                                                                                        | nes.)<br>(Unterschrift                          | bes betreffe                          | enden M              | ilitärvor              | gesetzten.)                  |

#### Unlage D.

## Derzeichniß

ber

den Militaranwärtern im Reichsdienste vorbehaltenen \*) Stellen.

I. Bei sämmtlichen Verwaltungen.

Ranzleibeamte (Kanzleisekretäre, Kanzlisten, Kanzleiassistenten, Kanzleidiätare, Kopisten, Lohnschreiber u. s. w.), mit Ausnahme der Stellen dieser Art bei der Reichskanzlei, dem Chiffrirbüreau der Auswärtigen Amtes, den Gesandtschaften und Konsulaten, sowi der Stellen der Diätarien und des vierten Theiles der etals mäßigen Sekretäre, der Geheimen Kanzlei des Auswärtige Amtes,

Botenmeister,

Aufseher (Magazin=, Bau= und andere Aufseher), Diener (Büreau=, Haus=, Kanzlei=, Kassen und andere

Diener und Boten),

Hausmart, Hausmanner und Hausknechte,

Raftellane, Ofenheizer,

Portiers, Pförtner, Thürsteber,

Bächter und Nachtwächter,

Wärter (Arrestwärter, Aufwärter, Bahn=, Barrieren=, Brückenwärter, Hausaufwärter, Kasernen=, Kran= ten=, Lampen=, Lauf=, Lazareth=, Tunnel= und andere Wärter),

## II. Militärverwaltung.

1. Kriegeministerium:

Kalfulatoren,

Beichner,

Ralfulaturaffiftenten.

2. General=Auditoriat:

Geheime erpedirende Setretare,

Geheime Registratoren,

Geheimer Journalist.

3. Generalstab:

Büreauvorsteher, Rechnungsführer, Registratoren. mit Ausnahm
der Stellen
dieser Art bi
den Gesand
schaften und
Konsulaten.

<sup>\*)</sup> Die in diesem Berzeichnisse aufgeflihrten Stellen find den Militararmitern ausschließlich vorbehalten, soweit bei den einzelnen Kategorien von Stelletwas anderes nicht ausbrucklich benierkt ift.

4. General=Inspettion des Militär=Erziehungs= und Bildungswesens: Setretär und Registrator,

Registraturafsistent.

5. General-Militartaffe:

nerai=Wiiiiariajj - Mondant

Rendant, Ober=Buchhalter, Kassirer,

Buchhalter,

Geheime Setretäre, Rassenassistenten.

6. Gouvernement Raftatt:

Registrator.

7. Festunge=Inspettionen:

Feftungeinspettionesetretare,

Festungeinspektionsbureau-Assistenten.

8. Intendanturen:

Intendantursekretäre, soweit sie nicht aus Zahlmeisteraspi= ranten ergänzt werden,

Intendanturregistratoren,

Intendantursekretariats-Assistenten, soweit sie nicht aus Zahl= meisteraspiranten ergänzt werden,

Intendanturregistratur-Affistenten.

9. Artillerie=Prüfungekommission:

Registrator.

10. Festungsgefängnisse:

Rendanten.

11. Fortisitationen:

Fortifitationssetretare,

Fortifitationsbureau-Affistenten.

12. Garnisonverwaltungen:

Garnisonverwaltungsdirektoren und Ober-Inspektoren, Garnisonverwaltungsinspektoren bezw. selbskändige Kaserneninspektoren,

Raserneninspektoren.

13. Invalidenhäuser:

Inspektor,

Rendanten.

14. Radettenanstalten:

Rendanten,

Registrator und Journalist,

Raffensetretar,

Rendanturgehülfe.

15. Kriegs-Atademie:

Rendant.

16. Lazarethe:

Ober-Lazarethinspektoren, Lazarethverwaltungsinspektoren bezw. alleinstehende Lazarethinspektoren,

Lazarethinspettoren.

17. Medizinisch=dirurgisches Friedrich=Wilhelms-Institut: Rendant.

18. Militärgerichte:

Militärgerichtsaktuarien.

19. Militär=Rnaben=Erziehungs=Institut in Annaburg: Rendant,

Dekonomieinspektor, Utenfilieninspektor, Sekretar.

20. Militär=Roßarztschule: Verwaltungsinspektor.

21. Montirungsbepot:

Montirungsdepotrendanten, Montirungsdepotkontrolöre, Montirungsdepotassistenten.

22. Ober=Militär=Eraminations=Rommission: Registrator.

23. Proviantämter:

Proviantmeister, Magazinrendanten, Proviantamtskontrolöre, Depotmagazinverwalter, Proviantamtsassistenten.

24. Pulverfabriten:

Rendanten, Betriebsinspektoren, Materialienverwalter, Materialienschreiber.

25. Reitinstitut:

Stallmeister.

26. Remontedepots:

Remontedepotadministratoren, Inspektoren, Ober=Roßärzte bezw. Roßärzte, Rechnungsführer.

27. Unteroffiziervorschule zu Weilburg:

Rendant.
28. Vereinigte Artillerie= und Ingenieurschule: Rendant.

29. Zahlungsftelle 14. Armeekorps: Rendant,

Buchhalter, Rassenassistent.

30. Allgemein:

Badmeifter, Druckergebülfen, Suttermeifter, Gärtner, Rufter, Ruftoden, Maschinenausseher und Heizer, Maschinisten, Mühlenmeister, Dberdruder, Padmeister, Röhrmeister, Tafeldeder, Todtengräber, Bafchmeifter, Bertmeifter.

## III. Marineverwaltung. \*)

Eefretariatsassistenten | in der Admiralität und im hydrographis Registraturassistenten schen Amte,

Marine-Intendantursetretäre und

Marine = Intendantur - Sekretariatsassistenten, soweit sie nicht aus Personen des aktiven Dienststandes ergänzt werden,

Berine=Indendanturregistratoren,

Karine=Indendantur=Registraturassistenten,

Setretar und Registrator | bei der Seewarte,

Rendanten Kontrolöre

bei ber Bekleidungsverwaltung,

Bureauasfistenten)

Berft=Rendanten, Berft=Betrieb8=Seketrare, Berft=Sekretariat8=Uffiftenten,

Berft=Betriebs=Sekretäre, foweit sie nicht aus Personen des Berft=Betriebs=Sekrtäre werden.

Berftschreiber und Werfthülfsschreiber,

Berftoberbootsleute, Werftbootsleute, Führer und Maschinisten der Berftfahrzeuge,

Schleusenmeiftergebülfen,

Sprigenmeifter,

<sup>\*)</sup> Die mit einem × bezeichneten Stellen sind solche, bei welchen Unterfiziere ber Marine vor Unteroffizieren bes Landheeres zu berückichtigen find.

```
Marine=Gerichtsaktuare,
 Lazareth- und Raserneninspektoren,
×Shiffe-Lazarethdepotvermalter,
×Materialienverwalter,

∠Schiffeführer und Maschinisten,

                                                    beim Lootsen: u.
*Steuerleute, Lootjen,
                                                        Bejen,
*Leuchthurmwärter, Leuchthurmwärtergehülfen und
     Nebelsignalwärter,
*Maschinisten und Heizer für Wasserheizanlagen und Wasserleitungen,
 Druder
                   in der Admiralität,
 Drudereigehülfe
 Bauschreiber,
 Rüfter.
           Reich8=Post = und Telegraphenverwaltung.
 Postpadmeister, Postschaffner bei den Ober-Postdirektionen und der
      Ober = Postkassen, sowie im Paketbestellungs= und im Polk
      begleitungsbienfte,
 Padetträger, Stadtpostboten, Landbriefträger, Postboten,
 Postschaffner im inneren Dienste bei den Post= bezw.
                                                      mindeftens #
      Telegraphenämtern,
 Briefträger,
 Büreau= und Rechnungsbeamte II. Klasse bei dent mindestens 3m
      Dber=Postdirettionen (Bureauassistenten),
                                                         Bälfte,
 Ober=Telegraphenassistenten, zu zwei Dritteln,
 Telegraphenassistenten, zu zwei Dritteln,
 Dber-Postassistenten,
                       zu einem Drittel.
 Postassistenten,
 Postverwalter,
```

## V. Berwaltung ber Reichseisenbahnen.

Materialienverwalter II. Klasse,
Zugführer und Ober-Packmeister,
Telegraphisten,
Packmeister,
Schaffner,
Bremser,
Edmierer,
Lademeister,
Wägemeister,
Weichensteller und Haltestellen-Ausseher,
Rangirmeister,
Rottenführer,

Stationsvorfteber I. Rlaffe, Stations-Raffenrendanten I. Klasse, Gutererpedienten I. Rlaffe, Stationsvorsteher II. Rlasse, zu zwei Dritteln, Etations-Raffenrendanten II. Rlaffe, Gutererpedienten II. Rlaffe, Stationsauffeher, Stationsaffistenten für den Stationsdienst. " Expeditionedienft, desgl. Eisenbahnsekretäre, Naterialienverwalter I. Rlasse, Betriebsfefretare, Bureauassistenten und Diatare, VI. Reichsbank.

Bei der Hauptbank und den Zweiganstalten: Registratoren, Rezistraturas siftenten, Beldzähler, kalfulatoren, mindestens zur Hälfte.

Mulage E1.

## Bescheinigung.

Dem (Bor= und Zuname, Charge und Truppentheil zc. — bzw. Burge in der Gendarmerie, in dem Landjägerkorps oder in der Ehugmannschaft) kann eine der ben Militaranwartern im

## Reichs- und Staatsdienste

urbehaltenen Stellen übertragen werden. Inhaber bezieht eine Pension von . . M. . . Pf. monatlich. N. N., den . . ten . . . . . . . . . . . . . 18 . . (Behörde, welche über die Ertheilung (Stempel.) . . Jahre. der Bescheinigung entschieden hat.) (Rr. der Bescheinigung.) (Unterschrift des betreffenden Militar-(Ar. der Invalidenlifte.) vorgesetten.)

## Anlage E'.

## Bescheinigung.

Dem (Vor= und Zuname, Charge und Truppentheil zc. — bzw. Charge in der Gendarmerie, in dem gandjagerkorps oder in ber Soupmannschaft) tann eine der den Militaranwartern im

Reichsdienste, sowie im Staatsdienste des (Rame des Bundesstaates)

vorbehaltenen Stellen übertragen werden. Inhaber bezieht eine Penfion von . . . M. . . . Pf. monatlig N. N., ben . . ten . . . . . . . . . . . . 18 . . (Behörde, welche über die Ertheilun (Stempel.)

Alter: . . . . . . . . Jahre. (Nr. der Invalidenliste.)

der Bescheinigung entschieden bat.) (Nr. der Bescheinigung.) (Unterschrift des betreffenden Militä vorgesetten.)

## Anlage E3.

## Bescheinigung.

Dem (Vor= und Zuname, Charge und Truppentheil zc. — bat Charge in der Gendarmerie, in dem Landjägerkorps oder in b Schupmannichaft) tann eine ber den Militaranwartern im

Staatsdienfte des (Name des Bundesstaates)

vorbehaltenen Stellen übertragen werden.

Inhaber bezieht eine Pension von . . . M. . . . . Pf. monatti N. N., ben . . ten . . . . . . . . . . . . . 18 . .

(Stempel.) . Jahre. (Nr. der Bescheinigung.) (Nr. der Invalidenliste.)

(Behörde, welche über die Ertheiln der Bescheinigung entschieden bat. (Unterschrift des betreffenden Milit vorgesetten.)

Aulage F.

(Beborbe.)

#### Lift e

ber

nwärter für die Anstellung im (oberen Garnisonverwaltungsbienst).

#### Anmertungen.

Für jeben Dienstzweig ift eine besondere Liste zu führen.

Die Liften find unter Beachtung bes §. 18 ber Grunbfate in folgende Ab-schnitte einzutheilen:

1. Abschnitt. Unteroffiziere, welche mindestens acht Jahre in bem Heere ober in ber Marine aktiv gebient haben.

II. Abschnitt. Unteroffiziere, welche weniger als acht Jahre in dem Heere ober in der Marine aktiv gedient haben, sowie die Gemeinen. Bei den Stellen des See-, Kuften- und Seehafendienstes würden in Ruck-

Bei ben Stellen des See-, Küsten- und Seehasendienstes würden in Rüdsicht auf das Borzugsrecht der Unterossiziere der Marine entsprechende weitere Abschnitte voranzustellen sein.

Es bleibt ben Behörden unbenommen, noch weitere Eintragungen in den Liften vorzunehmen, wenn bies für nothwendig gehalten wird.

|                  |                                                                  | وبالنصاب كالمساوعة                     |                                  |                                                                     |                              |                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|
| Laufende Rummer. | Datum bes Eingangs ber Melbung bezw. ber bestandenen Borprkjung. | Beim<br>Militär<br>erdiente<br>Charge. | Nor-<br>unb<br>Zuname.           | Jetiges<br>Berhältniß.<br>——<br>Aufenthalts,<br>ort.                | Geburte.<br>tag unb<br>Jahr. | Geburteo<br>Kreis,<br>Provinz<br>Bundessia |
| 1.               | 5. <b>M</b> ärz 1875.                                            | Feldwebel.                             | <b>R</b> arl<br>Wihelm<br>Frobe. | Eisenbahn.<br>Büreaubiätar.<br>———————————————————————————————————— | 4. Juni<br>1811.             | Potstar<br>Potsbar<br>Branbent<br>Preuße   |
| 2.               | 1. April 1881.                                                   | Gergeant.                              | Peter<br>Albert<br>Mai.          | Sergeant im 4. Off- preußischen Grenadier- Regiment Nr. 5. Danzig.  | 1. Juli<br>1844.             | Prauf<br>Danzis<br>Westpren<br>Preuß       |
|                  |                                                                  |                                        |                                  |                                                                     |                              |                                            |
|                  |                                                                  |                                        |                                  |                                                                     |                              |                                            |

| im<br>Militär<br>On   Jahr.                                                                 | S nor | im<br>ivil<br>Jahr. | Datum<br>und<br>Nummer<br>des Civil-<br>ver-<br>forgungs-<br>fcheines. | Rau- tione- fähig bis zum Be- trage bon | Be- fondere Win- fie in Bezug auf die An- ftellung. | für welche<br>Stellen<br>desselben<br>Geschäfts-<br>bereichs*) | Anwärter<br>etatsmäßig<br>angestellt<br>ist.             | Bemer. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|
| C!   12 <sup>9</sup> / <sub>12</sub> .<br>der<br>de  <br>de  <br>de  <br>de  <br>de  <br>de |       |                     | 1. Oftober<br>1874,<br>III. 88/74,                                     | İ                                       |                                                     |                                                                | Eisenbahn-<br>Direktion<br>Bromberg.<br>1. Juni<br>1880. |        |
| H 12 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> .                                                          |       |                     | 1. Oftober<br>1880.<br>I. 50/80.                                       | 1 000                                   |                                                     | Lazareth.<br>Inspektor                                         |                                                          |        |
|                                                                                             |       |                     |                                                                        |                                         |                                                     | Anmertung. *) Stehe §. 6 ber Grunb- fåpe.                      |                                                          |        |
| 1                                                                                           |       |                     |                                                                        |                                         |                                                     |                                                                |                                                          |        |

Mach we if ung einer (von) Bakang (en) in ben für Militaranwarter vorbehaltenen Stellen.

|            |                 | 98r.                                               |                                              | -          |
|------------|-----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
|            | N., ben         | wann?                                              | Sie :                                        |            |
|            | n . ten         | wo?                                                | Die Batang tritt ein:                        | 2          |
|            | •               | bei<br>welcher<br>Behörbe?                         | itt ein:                                     |            |
|            | 18              |                                                    | Rähere<br>Bezeich-                           | အ          |
| April 18   |                 | welche an die Bewerber gestellt werben.            | Bezeichnung<br>ber Un-<br>forberungen,       |            |
| Abgefandt: | •               | ftellung<br>voran-<br>gebenben<br>Probezeit.       | Dauer der An-                                | 5.         |
|            | •               | a) auf Le-<br>benszeit, l<br>b) aufKün-<br>bigung. | Die<br>Anstellung<br>erfolgt:                | 6.         |
|            | •               |                                                    | Betrag ber zu<br>bestellenben<br>Kaution unb | 7.         |
|            | (H              | der<br>Stelle.                                     |                                              | <b>9</b> 0 |
|            | (Unterschrift.) | Berbessen<br>rungen<br>vor-<br>handen.             | Angabe<br>ob Ans-<br>flicht auf              | <b>,</b> , |
|            | •               | fungen.                                            | Bemer.                                       | 10.        |

# Nach weisung

der für Militäranwärter vorbehaltenen Stellen, welche im Laufe des Wierteljahres 18..... besetzt worden find.

|    | Probes<br>weise*)                   | Wirklich besetzte<br>Stellen, und zwar<br>durch |                                                  |                   | mer                    | Datum<br>ber      |               |  |
|----|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------|--|
| L. | besetzte                            | nicht etats.                                    | etate.                                           | bes Civil.        |                        | Batanzen-         | Bemerkungen.  |  |
|    | Stellen.                            | mäßige                                          | mäßige                                           | ver-<br>sorgungs- | ftellungs-<br>beschei- | nach-<br>weisung. |               |  |
|    |                                     | Anfte                                           | llung.                                           | scheines.         | nigung.                | iceljang.         |               |  |
|    |                                     | A. Au                                           | dellungen                                        | von Wil           | itáranwá               | rtern.            |               |  |
| •  | In Stell                            |                                                 | _                                                |                   |                        |                   | lict sinb.    |  |
|    | Grenz.<br>auffeher<br>N. N.         |                                                 | •                                                | IX. 78/75         | •                      | <b>5.</b> 3. 78.  |               |  |
|    | <b>-</b>                            | Polizei-<br>sergeant<br>N. N.                   |                                                  | XI. 68/77         | •                      | 4. 4. 78.         |               |  |
| Ìc | Stellen                             | , welche i                                      | iicht burd                                       | h bie Bal         | anzenlif               | te veröffe        | ntlicht finb. |  |
| •  | diterexpe-<br>ditions-<br>alfistent | •                                               | •                                                | I. 3/77           | •                      | •                 |               |  |
| •  | N. N.                               |                                                 | in-                                              | III. 5/78         |                        |                   |               |  |
|    |                                     | 5<br>5<br>5                                     | tenbantur-<br>Registra-<br>turassistent<br>N. N. |                   |                        |                   |               |  |
|    |                                     | Shul-<br>diener<br>N. N.                        |                                                  | •                 | II. 5/77               | •                 |               |  |
|    |                                     | B. 21                                           | nstellunger                                      | n von Ci          | vilanwár               | tern.             |               |  |
| ٠. | -                                   | ch überha                                       | upt kein                                         | e Militär         | canwärte:              |                   | _             |  |
|    | Straf-<br>auftalts-<br>auffeher     |                                                 | •                                                | •                 | •                      | 11. 1. 78         |               |  |
|    | N. N.                               | Polizeis<br>diener<br>N. N.                     | •                                                |                   |                        | 5. 3. 78          |               |  |
| Ļ  | Beil fie                            | h feine g                                       | eeigneter                                        | Militär           | anwärte                | r gemelb          | et haben.     |  |
|    | Stations-<br>alfistent<br>N. N.     |                                                 | •                                                |                   | •                      | 4. 4. 78          |               |  |
|    | •                                   | ten                                             | ***************                                  | 18                | ••••                   | (Un               | terschrift.)  |  |

' Probemeife Muftellung unb Probebienfleiftung.

## Erläuterungen

zu ben

Grundsäßen, betreffend die Besetzung der Subaltern= und Unterbeamtenstellen bei den Reichs= und Staatsbehörden mit Militäranwärtern.

I. Bu §. 1. Der Civilversorgungsschein giebt dem Inhaber kein Recht auf eine bestimmte Dienststelle.

II. Bu §. 2. Gemeindedienststellen fallen nicht unter die Bestim=

mungen des Entwurfes.

III. 3n §. 3 x.

1) Stellen ober Verrichtungen, welche als Nebenamt verssehen werden, fallen nicht unter die Bestimmungen de Entwurfes; dieselben sind daher den den Militäranwärten vorbehaltenen Stellen nicht zuzuzählen.

2) Bei Berechnung der Zahl der den Militäranwärtern ver zubehaltenden Stellen sind diejenigen Stellen nicht in Betracht zu ziehen, bezüglich welcher den Anstellunz

behörden freie Sand gelaffen ift.

IV. 3n §. 7. Stellen, deren Inhaber — wenn sie auch i Pflichten genommen sein sollten — ihr Einkommen nicht mittelbar aus der Staatskasse beziehen (Privatgebülsen) brauchen in die nach §. 7 anzulegenden Verzeichnisse nich aufgenommen zu werden.

V. Bu S. 8. Das dem S. 8 als Anlage D angehängte Bar zeichnis der Stellen im Reichsdienste prajudizirt den ver den Landesregierungen aufzustellenden Verzeichnissen nicht.

VI. 3n §§. 9 und 10. Die in §. 9 Abf. 1 enthaltene Regi daß die den Militäranwärtern vorbehaltenen Stellen manderen Personen nicht besett werden dürsen, sofern befähig und zur Uebernahme der Stellen bereite Militäranwärter vohanden sind, steht — abgesehen von den Ausnahmen b. §. 10 — der Anwendung der Bestimmungen in §. 22 Abi. und in §. 30 nicht entgegen. Auch bleibt den Landestrezi rungen die Besugnis, Versehungen von Beamten (Verzesteten im weiteren Sinne) von Stelle zu Stelle vorzunehme Eine solche Versehung in eine den Militäranwärtern rebehaltene Stelle darf sedoch nur dann ersolgen, wenn dadu eine den Militäranwärtern nach Maßgabe dieser Grundiä zugängliche Stelle frei wird. Auch von solchen Versehung ist dem zuständigen Kriegsministerium Kenntnis zu geben.

VII. Bu §. 12. Die Anstellungsbehörden werden durch die Lande regierungen bestimmt. Diesen soll unbenommen sein, Ge tralstellen einzurichten, an welche sammtliche Bewerbung ausschließlich zu richten sind, welchen die Anstellungsbehörden die zu besetzenden Stellen mitzutheilen haben und welche den Anstellungsbehörden die bei Einberufung der Stellenanwärter in Betracht zu ziehende Reihenfolge bezeichnen.

VIII. 3n S. 16. Die Vermittelungsbehörden werden von den in den einzelnen Bundesstaaten zuständigen Organen bestimmt.

- IX. 3n §. 18. Als aus dem Kontingent Elsaß=Lothringens hervorgegangen werden alle diejenigen betrachtet, welche einem in Elsaß=Lothringen garnisonirenden Truppentheile angehört haben.
- X. 3n §. 30. Es handelt sich hier nicht um erworbene Rechtsansprüche, sondern um Anwartschaften; so soll insbesondere ein erworbener Anspruch dann als vorhanden angenommen werden, wenn sur gewisse Dienstzweige die Prüfung bestanden oder der Vorbereitungsdienst zum größeren Theile absolvirt ist. Berlin, den 25. März 1882.

Der Reichstanzler. In Vertretung: v. Boetticher.

# II. Universitäten, Akademien, 2c.

ii) Bestätigung der Rektorwahl an der Universität zu Halle.

(Centrbl. pro 1882 Seite 532 Mr. 80.)

Der Herr Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten hat durch Birsügung vom 16. Mai d. I. die Wahl des ordentlichen Professors Dr. Boretius in der juristischen Fakultät der Universität Halles Bittenberg zum Rektor dieser Universität für das Jahr vom 12. Juli 1883 bis dahin 1884 bestätigt.

78) Strafbarkeit der studentischen Duelle (Schlägerduelle).

Im Namen des Reichs!

In der Strafsache wider die Studirenden der Medizin H. K. aus Fr. und G. R. aus E., wegen Zweikampfes,

hat das Reichsgericht, vereinigte Straffenate, in der öffentslichen Sitzung am 6. März 1883, an welcher Theil genommen haben: 2c. nach mündlicher Verhandlung für Recht erkannt:

daß auf die Revision der Staatsanwaltschaft das Urtheil der Strafstammer des Königlich Bayerischen Landgerichtes zu F. vom 10. Juni 1882 nebst den demselben zu Grunde liegenden thatsächlichen Feststellungen bezüglich der beiden Angeklagten aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das bezeichnete Landgericht zurückzuverweisen.

Von Rechts Wegen.

#### Gründe:

Durch das Urtheil der Straffammer wurde der Angeklagte K. von der gegen ihn erhobenen Anklage eines Vergehens des Zweistampfes freigesprochen, der Angeklagte R. dagegen eines Vergehens der gefährlichen Körperverletzung unter mildernden Umständen schuldig befunden und deshalb zu 40 Mark Geldstrafe, eventuell acht Tages Gefängnis verurtheilt.

Beide Angeklagte hatten nach den Feststellungen des Urtheiles am 4. Februar 1882 zu Erlangen nach feststehenden Regeln — den Erlanger Komment — eine sogenannte Konvenienzpaukerei ausgestochten, in deren Verlauf R. von seinem Gegner leicht an der linke

Bange verwundet wurde.

Die Duellanten hatten sich der gewöhnlichen geschliffenen Studentenschläger und der herkommlichen Schupmittel bedient, m

blieben die Röpfe, abgesehen von der Brille, unbedect.

Das Instanzgericht erachtete den Thatbestand des §. 205 de Strafgesethuches nicht für gegeben, "weil ein geschliffener Studentenschläger weder die Bestimmung hat, noch unter den hier seit gestellten Umständen geeignet war zur Beibringung tödtlicher Ver

lezungen," — daher nicht als tödtliche Baffe erscheine.

Es wurde dann weiter ausgeführt, daß die angewendeten Schut vorrichtungen jede tödtliche Verletung der geschütten Körpertbeils — welche allein bei einem solchen Kampfe gefährlich bedroht seies — ausschließen und daß auch auf dem freigebliebenen Kopfe un unter außergewöhnlichen Umständen eine lebensgefährliche Verletun beigebracht werden könne.

Dagegen wurde angenommen, daß sich der Angeklagte R., weicher seinem Gegner eine Verwundung beigebracht hatte, des Vergebens der Körperverletzung mit einer Waffe schuldig gemacht bab während bei seinem Gegner in dieser Beziehung nur ein strafloss

Versuch vorliege.

Die Revision des Staatsanwaltes rügt unrichtige Anwendur des Gesets, weil nicht gegen beide Angeklagte §. 205 des Stra gesethuches angewendet worden sei, da die gebrauchten Studenter schläger tödtliche Wassen im Sinne des angeführten Gesetzes sein

Derselben war stattzugeben.

Richtig ist, daß zum Thatbestande des S. 205 des Strafgeie

buches ein Zweikampf "mit tödtlichen Waffen" gehört; denn wenn auch dieses Thatbestandsmoment nur in §. 201 bei der Herausierderung zum Zweikampfe ausdrücklich angeführt ist, so kann doch
tarüber kein Zweifel bestehen, daß dasselbe für den ganzen vom
zweikampfe handelnden XV. Abschnitt des Strafgesesbuches und
nebesondere für die Strafnorm des §. 205 ebenfalls stillschweigend
vrausgesest wird.

Rechtsirrthümlich aber ist die Annahme, daß eine Wasse schon eshalb nicht als eine tödtliche erscheine, weil sie nicht die Besimmung habe, tödtliche Verleyungen herbeizusühren, oder, weil zunter den festgestellten konkreten Umständen nicht hierzu

teignet gewesen sei.

1. Die Entstehungsgeschichte des vormaligen Preußischen Strafziehuches, dessen Borichriften in der Materie des Zweikampfestieht unverändert in das Reichs-Strafgesehuch übergegangen sind, st entnehmen, daß das Beiwort "tödtlich" den Wassen um dessillen beigesetzt wurde, um zegenüber älteren Bestimmungen des Igemeinen Preußischen Landrechtes, welche von "sich auf den Stock er andere minder gefährliche Wertzeuge herausfordern oder schlagen" prochen hatten, den Zweikampf auf die Wassen im technischen inne, Schuße, Siebe, Stiche oder Stoßwassen, welchen man mehin die Eigenschaft der "Tödtlichkeit" beimaß, zu beschränken. — I handelt sich also nicht um Wassen, welche geradezu zum Tödten stimmt sind, sondern nur um technische Wassen überhaupt, welche solche bei bestimmungsgemäßem Gebrauche geeignet sind, Miche Verletzungen herbeizusühren.

Richt minder ergeben die bei Revision der früheren Entwürfe Preußischen Strafgesethuches gemachten Aeußerungen, daß nacht Intention des Gesetzebers der Begriff "tödtlich" nur nach der lichaffen heit der Waffe an sich, der ihr zukommenden Eigenstit in abstracto tödtlich zu wirken, bemessen, keineswegs aber ich wechselnde konkrete Umstände, wie Art des Kampses und der

kuftung der Duellanten, beeinflußt werden soll.

Demgemäß kann auch den bei den studentischen Duellen herimlichen Schupvorrichtungen ein Einfluß auf die Qualität der Kampfe gebrauchten Waffen nicht eingeräumt werden; denn die ihende Beschaffenheit derartiger Vorrichtungen, welche zudem newegs überall gleich sind, ermöglicht wohl, im einzelnen Falle zustellen, daß die tödtliche Wirksamkeit der Waffen sur die ellanten durch die Schupvorrichtungen aufgehoben worden sei, teswegs kann aber hieraus der Schluß gezogen werden, es sei Eigenschaft der Waffe verändert und mit an sich nicht tödt= ben Baffen gekämpft worden.

2. Dafür, daß die Gesetzgebung den Ausdruck "tödtlich" im traften Sinne gebraucht hat, spricht weiter der Umstand, daß das

Gesetz an der einzigen Stelle, wo es sich des Beiwortes tödtlich im XV. Abschnitte bedient, nämlich in S. 201 des Strafgesetzucket, dieses in Verbindung, nicht mit dem Zweikampfe selbst (§. 205), sondern lediglich mit der Herausforderung zum Zweikampse gethan hat. — Schon die Herausforderung soll die Tödtlichkeit der Basse erkennen lassen. Damit kann aber nur die Tödtlichkeit der Basse gattung als solcher gemeint sein, nicht die konkreten Modalitäten der Kampsesart, da solche nicht regelmäßig schon bei der Heraussforderung, sondern häusig erst später durch die Sekundanten sestigestellt werden.

Nicht minder spricht für die abstrakte Bestimmung des Begriffes der Tödtlichkeit, daß, wenn eine Strafnorm von "tödtlichen Waffen" schlechthin spricht, und den Zweikampf als solchen unter Strafe stellt, ohne Rücksicht auf den Ausgang des Rampfes und auf die Wirkungen der Waffen, sie eben nur die Waffengattung in abstracto, nicht ihre, von den verschiedensten zufälligen Umständen bedingte konkrete ködtliche Wirksamkeit im Auge haben kann.

3. Auch die Konsequenzen, welche sich aus einer konkent Beurtheilung des Wassenbegriffes ergeben und welche dazu süben würden, daß in jenen Källen, in welchen mit Rücksicht auf Sous vorrichtungen und sonstige Umstände "nicht tödtliche Wassen" genommen werden, für die im Zweikampfe zugefügten Berletung die Strafen der Körperverletung verhängt werden müßten, sind abnorm, daß sie nicht als vom Gesetzgeber beabsichtigt angelebe werden können.

Abgesehen davon, daß bei Zweikampfen mit tödtlichen Baffen also unter der Boraussehung, daß auch Zweikampfe mit nicht töd lichen Baffen vorkommen könnten, in den schwereren Fällen, di Strafen der Tödtung und Körperverlepung gemäß §. 207 de Strafgesehbuches nur gegen diejenigen verhängt werden sollen, welch die Duellregeln vorsählich übertreten, also sich der milderen Bistrafung durch die Duellgesehe unwürdig gemacht haben, sollen i den leichtesten und relativ ungefährlichsten Fällen immer die Straft der Körperverlehung angewendet werden, welche bei einem immerkt nicht ausgeschlossenen schweren Erfolge (§. 224 des Strafgesehbucht sogar in Zuchthausstrafe bestehen können.

Es erscheint kaum annehmbar, daß derselbe Zweikampf, welch mit denselben Waffen und nach denselben Kampfestegeln durchz sochten wird, mit allen seinen möglichen Kolgen, bald als ein wir liches Duell, bald als eine gewöhnliche Rauferei behandelt werd soll, je nachdem durch die Schupvorrichtungen die Gefahr ein tödtlichen Ausganges näher oder ferner gerückt ist und daß überdiersteren Kalles die zugefügten, einfachen wie schweren Verlezunge durch die Duellstrafen absorbirt, letteren Kalles als gemeine Körre verlezungen im Sinne der §§. 223 ff. bestraft werden sollen.

Als besonders unzukömmlich tritt aber die Thatsache hervor, daß das Strafgesethuch selbst bei den lebensgefährlichsten Zweislämpsen Sekundanken und Aerzte, sowie unter Umständen auch Kartellträger straflos läßt, während bei leichten studentischen Duellen, jobald die in denselben zugefügten Verletzungen wegen Mangels der Dualität der "tödtlichen Waffen" nach dem XVII. Abschnitte des Strafgesethuches bestraft werden müßten, alle diese Personen als Iheilnehmer an den vorgekommenen Körperverletzungen zu bes

bandeln sein würden.

4. Benn für die Straflosigkeit der Studentenduelle geltend zemacht wird, daß diese während der Herrschaft des Preußischen Strafgesethuches unter besondere, dort vorbehaltene disziplinäre Reglements gefallen seien und deshalb auch jest nicht dem gemeinen Strafrechte unterstellt werden dürften, so geht diese Ansicht von der migen Voraussetzung aus, als habe während der Geltung des Preußischen Strafgesetzbuches neben dem gemeinrechtlichen That= testande des Zweikampfes jemals ein besonderer Thatbestand für Studentenduelle, etwa für Zweikampfe mit nicht tödtlichen Waffen ider dergleichen bestanden. Dies ist aber keineswegs ber Fall. Me Besonderheiten, welche den Studentenduellen in Preußen ein= präumt waren, hingen untrennbar mit dem persönlichen eximirten Inichtsstande der Studenten, niemals mit Unterschieden in den Kerkmalen des Thatbestandes zusammen. Das Studentenduell mit kn hier in Rede stehenden Schupvorrichtungen war immer ein Beikampf mit tödtlichen Waffen, der nur je nach dem Erfolge, pachdem eine erhebliche Verwundung eingetreten war oder nicht, In Bestrafung seitens der ordentlichen Gerichte auf Grund des 168 des Preußischen Strafgesethuches unterfiel oder der Ahndung miens der akademischen Disziplinargerichte überlassen blieb. Mterscheidung kam mit Emanation des Reichs-Strafgesethuches in Beziall, da bei diesem von einem stillschweigenden Vorbehalte, wie n Preußen bei Einführung seines Strafgesethuches für seine aka= kmiiche Gerichtsbarkeit gemacht hatte, nicht die Rede sein konnte. Auch hat Preußen selbst in dem Gesetze vom 29. Mai 1879 über bie Disziplin an den Landesuniversitäten die Eremtion der Studi= unden von der Anwendung der allgemeinen Strafgesetze jeglicher at in Begfall gebracht. Seit Emanation des Reichs-Strafgesetztuches unterstehen daher alle, dem Thatbestande des XV. Abschnittes ks Strafgesethuches entsprechenden Duelle der Studirenden dem emeinen Rechte, sobald fie also nur mit Duellwaffen im technischen Einne, d. h. mit solchen Waffen ausgefochten werden, welche an lich und ohne Rucksicht auf die konkreten Umstände des Kampfes jur Beibringung tödtlicher Verletungen geeignet find.

Auf den vom ersten Richter für erwiesen angenommenen Thatsbiffand sindet daher der §. 205 des Strafgesethuches Anwendung.

Weder von einem Spezialdelikt, für welches den Landesgesetzgebungen überlassen bliebe, die geeignet scheinenden Strafnormen festzusezen, noch von einer im Reichs-Strafgesetzuche stillschweigend sanktionirten gänzlichen Straflosigkeit, kann bei einem Zweikampfe der festgestellten Art die Rede sein, bei welchem durch Anwendung von Schupvorrichtungen vielleicht die Lebensgefahr, nicht aber die Röglichkeit der schwersten körperlichen Verlepungen auszeschlossen wird.

(Unterschriften.)

Nr. D. 1897/82. VI. 560.

79) Aufforderung zur Bewerbung um ein Stipendiun der Jacob Saling'schen Stiftung.

(Centrbl. pro 1882 Seite 535 Rr. 83.)

Aus der unter dem Namen "Jacob Saling'sche Stiftung für Studirende der Königlichen Gewerbe-Akademie jest Fach-Abtheilung III und IV der Königlichen technischen Hochschule in Berlibegründeten Stipendien Stiftung ist vom 1. Oktober d. 3. ab ein

Stipendium in bobe von 600 Mart zu vergeben.

Nachdem durch das Amtsblatt der Königlichen Regierung potsdam vom 9. Dezember 1864 veröffentlichten Statute sind die Stipendien dieser Stiftung von dem früheren Ministerium süchnel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten und nachdem das technisch ünterrichtswesen vom 1. April 1879 ab auf das Ressort des Ministeriums der geistlichen zc. Angelegenheiten übergegangen ist, redem Minister der geistlichen, Unterrichts und Medizinal-Angelegenheiten an bedürftige, fähige und fleißige, dem Preußischen Staats verbande angehörige Studirende der genannten Anstalt auf die Dau von drei Jahren unter denselben Bedingungen zu verleihen, unt welchen die Staats-Stipendien an Studirende dieser Anstalt bewilli werden.

Es können daher nur solche Bewerber zugelassen werden, we chen, wenn sie die Abgangsprüfung auf einer Gewerbeschule abgele haben, das Prädikat "mit Auszeichnung bestanden" zu Theil gworden ist, oder, wenn sie von einer Realschule oder einem Gynnasium mit dem Zeugnisse der Reise versehen sind, zugleich nach zuweisen vermögen, daß sie sich durch vorzügliche Leistungen undervorragende Fähigkeiten ausgezeichnet haben.

Bewerber um das vom 1. Oktober d. 3. ab zu vergeben Stipendium werden aufgefordert, ihre desfallsigen Gesuche an ti jenige Königliche Regierung resp. Landdrostei zu richten, deren Be

waltungsbezirke sie ihrem Domizile nach angehören.

Dem Gesuche find beizufügen:

1) der Geburteschein,

2) ein Gesundheitsattest, in welchem ausgedrückt sein muß, daß der Bewerber die körperliche Tüchtigkeit für die praktische Ausübung des von ihm erwählten Gewerbes und für die Anstrengungen des Unterrichtes in der Anstalt besitze,

3) ein Zeugnis der Reife von einer zu Entlassungsprüfungen berechtigten Gewerbe- oder Realschule oder von einem Gym=

nasium,

4) die über die etwaige praktische Ausbildung des Bewerbers sprechenden Zeugnisse,

5) ein Führungs-Attest,

6) ein Zeugnis der Ortsbehörde resp. des Vormundschaftsgerichtes über die Bedürftigkeit mit spezieller Angabe der Ver-

mögensverhältnisse des Bewerbers,

7) die über die militärischen Verhältnisse des Bewerbers sprechens den Papiere, aus welchen hervorgehen muß, daß die Absleistung seiner Militärpflicht keine Unterbrechung des Uns

terrichtes herbeiführen werde,

8) falls der Bewerber bereits Studirender der Gewerbe-Akademie bezw. der III. und IV. Fach-Abtheilung der hiesigen Königlichen technischen Hochschule ist, ein von dem Rektor der Anstalt auszustellendes Attest über Fleiß, Fortschritte und Fähigkeiten des Bewerbers.

Berlin, den 21. Mai 1883.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

<sup>4</sup>d U. V. 5712.

80) Reglement über die Behandlung der in den König= tichen Museen zu Berlin zurückgelassenen und gefun= denen Gegenstände.

## §. 1.

Die in den Königlichen Museen zurückgebliebenen und von den Beamten aufzefundenen oder als gefunden von Dritten an die Beamten abgegebenen Gegenstände sind sogleich an das General= Verwaltungs=Büreau abzuliefern, dort in das besonders vorgeschriesbene Fundregister einzutragen und demnächst zu asserviren.

Gegenstand, Tag und Ort des Fundes werden neben der Katalog-Berkanfsstelle auf der daselbst aufgehängten Tafel zur Kenntnis des

Publikums gebracht.

## §. 2.

Ift ein Fundstück bei langerer Aufbewahrung dem Berderben ausgesett, so wird dasselbe alsbald bestmöglichst verkauft und der Erlös affervirt.

## §. 3.

Meldet fich der Berlierer oder Eigenthümer der Sache, so hat der erste Büreau=Beamte die Legitimation des sich Meldenden zu prüfen und über die Herausgabe des Fundstückes resp. des Erloies zu befinden. Ueber den Empfang ist in dem Fundregister Quittung zu leisten. Dem Empfänger ist dabei anheimzustellen, einen dem gesetlichen Finderlohn entsprechenden Betrag an die Museums-Garderoben=Rasse zu entrichten.

In zweifelhaften Fällen und bei Gegenständen im Berthe von über 300 Mark entscheidet die General=Verwaltung über die Herausgabe. Muß dieselbe nach den Umständen verweigert werden, je erfolgt die Abgabe des Fundstückes an das Königliche Polizei-Prafidium und bleibt dem Reklamanten die weitere Bahrnehmung seiner

Anspruche überlassen.

## §. 4.

Nach dreimonatlicher Affervation und, bei Gegenständen in Werthe von über 300 Mark, nach Abschluß des in Gemäßheit de §. 23 des Geseges vom 24. März 1879 zu veranlassenden Aufge boteverfahrens wird das Fundstück bestmöglichst öffentlich verkauft.

Der Erlös fließt nach Abzug der Kosten und soweit er nich nach den betreffenden Vorschriften der Ortsarmentaffe gebührt, jun Museums = Garderobenfonds, vorbehaltlich aller Anspruche, welch von dem Berlierer oder Eigenthümer nachträglich auf den Erlick erhoben werden sollten.

Besteht das Fundstück in Geld, so wird mit demselben mit

mit dem Erlose aus einem Verkaufe verfahren.

## §. 5.

Wer eine gefundene Sache ohne Vorbehalt an die Museums beamten abliefert, begiebt sich damit des Anspruches auf Finderloh und auf Ueberlassung des Fundstückes für den Fall, daß der Net

lierer sich nicht meldet.

Behalt sich der Finder bei Ablieferung der Sache den Ansprud auf Finderlohn oder auf Ueberlassung des Fundstückes vor, so is demselben zu bedeuten, daß er binnen 3 Tagen dem Königlicher PolizeisPräsidium von dem Funde selbst Anzeige zu machen habe und daß das Fundstück sogleich nach erfolgter Eintragung in da Fundregister an die gedachte Behörde zur polizeilichen Bermahrun abgegeben werden wird.

Den Museumsbeamten erwächst keinerlei Anspruch aus dem Funde.

Vorstehendes Reglement über die Behandlung der in den König= lichen Mufeen zu Berlin zurückgelassenen und gefundenen Gegen= stände wird hiermit genehmigt.

Berlin, den 21. April 1883.

(L. S.)

Der Minister ber geistlichen zc. Angelegenheiten. von Gogler.

leuchmigung.

C. IV. 719. U. V.

- l) Statuten der am 20. April 1828 in Berlin gestifseten Gesellschaft für Erdkunde nach der Feststellung in der Sitzung vom 2. Dezember 1882.
  - Bestätigt burch bas Königl. Ministerium ber geistlichen Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten am 8. Februar 1883.
    - I. Vom Zweck der Gesellschaft und dessen Förderungsmitteln.

§. 1.

Die Gesellschaft, welcher durch die Allerhöchste Kabinets-Ordre 24. Mai 1839 die Rechte einer Korporation beigelegt sind ken Zweck, die Erdkunde im weitesten Sinne des Wortes zu kern.

§. 2.

Bur Erreichung dieses Zweckes sind zunächst bestimmt monatk Versammlungen der Mitglieder der Gesellschaft; jedoch sollen ndurch andere Förderungsmittel, welche im Laufe der Zeit als islich anerkannt werden könnten, keineswegs ausgeschlossen sein.

In diesem Sinne ist im Jahre 1860 zu Ehren des unvergeße ben Mitbegründers und langjährigen Direktors der Gesellschaft, ul Ritter, die Carl Ritter=Stiftung begründet worden, deren Statut izedruckt ist.

II. Bon ben Mitgliebern.

§. 3.

Die Gesellschaft besteht aus: Ordentlichen, Korrespondirenden und Ehrenmitgliedern. Die Ordentlichen Mitglieder zerfallen in:

Ansässige Ordentliche Mitglieder, welche in Berli oder dessen Umgegend ihren Wohnsitz haben, und Auswär tige Ordentliche Mitglieder, welche außerhalb Berli oder dessen Umgegend wohnen.

#### §. 4.

Bu Korrespondirenden Mitgliedern können solche Personen g wählt werden, welche sich durch Leistungen in der Erdkunde od verwandten Wissenschaften ausgezeichnet haben und nicht in Beil oder dessen Umgegend wohnen.

#### §. 5.

Bu Ehren-Mitgliedern können als besondere Auszeichnung soll Personen gewählt werden, welche sich um die Erdkunde oder eiter verwandte Wissenschaft hervorragende Verdienste erworben ol in hochsinniger Weise den Zweck der Gesellschaft gefördert haben.

#### §. 6.

Die Aufnahme Ordentlicher Mitglieder kanu in jeder orden

lichen Sipung erfolgen.

Bur Aufnahme ist der Vorschlag durch drei Ordentliche Aglieder erforderlich, welche Namen, Stand und Wohnort des Aunehmenden anzugeben haben. Die Namen der Vorgeschlagen sowie der dieselben vorschlagenden Mitglieder werden vom Vorstam in dem Programme zur nächsten Sitzung, und gleichzeitig durch rizehntägigen Aushang in der Bibliothet der Gesellschaft bekannt macht. Erfolgt die zum Schlusse der zweitnächsten Sitzung kWiderspruch gegen die Aufnahme bei dem Vorstande, so gilt dieset erfolgt.

Ueber einen Einspruch gegen die Aufnahme entscheidet der Bitand unter Zuziehung des Beirathes. Erklärt sich ein Drittheil Anwesenden gegen dieselbe, so ist die Entscheidung der Gesellich einzuholen. Dieselbe erfolgt mit einfacher Stimmenmehrheit in

heimer Abstimmung.

#### §. 7.

Die Korrespondirenden und Ehren Mitglieder werden der sellschaft von dem Vorstande vorgeschlagen und von dieser es Diskussion gewählt. Motivirte Anträge der Ordentlichen Mitglied zu solchen Vorschlägen nimmt der Vorstand entgegen, dem die Scheidung darüber zusteht, ob sie der Gesellschaft vorzulegen sind.

#### §. 8.

Mitglieder, welche ihre Wohnung oder ihren Wohnort wechie haben dies dem Büreau der Gesellschaft zu melden.

#### §. 9.

Diejenigen Ansässigen Ordentlichen Mitglieder, welche von Berlin oder dessen Umgegend verziehen, haben dies dem Borstande schriftlich anzuzeigen und dieser Anzeige hinzuzusügen, ob sie aus der Gesellsichaft auszuscheiden oder derselben fernerhin als Auswärtige Ordentsliche Mitglieder anzugehören wünschen, worauf die betreffende Aensterung in den Mitgliederlisten ausgeführt wird. So lange die Anzeige nicht geschieht, bleiben die Betreffenden den Verpflichtungen der Ansässigen Ordentlichen Mitglieder unterworfen.

#### §. 10.

Auswärtige Ordentliche Mitglieder werden bei ihrem Verzuge nach Berlin oder Umgegend in die Listen der Ansässigen Ordentlichen Mitglieder aufgenommen und treten damit in deren Rechte und Verspsichtungen, wozu auch die Nachzahlung des im §. 30 festgesetzten Bibliothekbeitrages gehört.

#### §. 11.

Das Ausscheiden eines Ordentlichen Mitgliedes aus der Gesellschlit muß durch schriftliche Anzeige dem Vorstande bekannt gemacht werden, widrigenfalls dasselbe beitragspflichtig bleibt. Verweigert in Mitglied die Zahlung des Beitrages in zwei auf einander folspiden Terminen, so wird dessen Name in der Mitgliederliste gestichen. Der Vorsisende hat die zu seiner Kenntnis kommenden wesssälle von Mitgliedern zur Kenntnis der Gesellschaft zu bringen.

#### §. 12.

Tedem Korrespondirenden Mitgliede steht es frei, als Ordent-

#### §. 13.

hen Mitgliedes in der Gesellschaft, nachdem demselben Gelegenheit kaußerung gegeben worden, Bedenken, so hat er dieselben dem kirath vorzutragen und, falls derselbe zustimmt und das betreffende kitglied auf geschene Mitheilung davon nicht freiwillig zurücktritt, e Entscheidung der Gesellschaft anzurufen. Die lettere erfolgt nie geheime Abstimmung mit einfacher Stimmenmehrheit. Die himmung darf jedoch nur erfolgen, wenn den Mitgliedern in der kladung zur Situng angezeigt worden ist, daß in der Situng ie derartige Frage zur Erörterung und Abstimmung kommen solle.

#### §. 14.

Die Liste sammtlicher Mitglieder wird am Beginne jedes Jahres den "Berhandlungen der Gesellschaft" veröffentlicht.

#### III. Bon dem Borftande der Gefellicaft.

§. 15.

Der Borftand der Gesellichaft befteht aus:

dem Vorsigenden,

zwei Stellvertretern besselben,

dem Generalsekretär,

zwei Schriftführern und

dem Schapmeifter.

Der Bibliothekar kann durch Kooptation der genannten Mitglieder Sip und Stimme im Vorstande erhalten, und hat alsdann die

Rechte eines Schriftführers.

Der Vorfigende vertritt die Gesellschaft nach außen und erstreckt sich diese Vertretungsbefugnis auch auf Geschäfte und Rechtshand: lungen, für welche nach den Gesetzen eine Spezialvollmacht erfordert wird.

Der Vorsitzende führt den Vorsitz in den Versammlungen. Er ist ermächtigt, einzelne Mitglieder der Gesellschaft zu besonderen Berichten aufzufordern, sowie geeigneten Falles eine wissenschaftliche Kommission einzusezen.

Die Stellung und Thätigkeit des Generalsekretars wird dur eine vom Vorstande unter Zuziehung des Beirathes festzustellen

Geschäftsanweisung geregelt.

Der Schapmeister verwaltet die Rasse und führt die Rechnung Urkunden der Gesellschaft sind von dem Vorsitzenden und dem Generalsekretär oder einem Schriftsührer zu unterzeichnen. Ukkunden, in welchen von der Gesellschaft eine vermögensrechtlich Verpflichtung übernommen wird, bedürfen zugleich der Unterschaldes Schapmeisters.

§. 16.

Der Vorstand mit Ausnahme des Generalsekretärs und de Bibliothekars (§. 15, Abs. 2), wird jährlich in der Novembersipungewählt. In der Einladung zu dieser Sitzung muß die bevorste hende Wahl angezeigt werden. Die Wahl geschieht in geheimer Abstimmung nach absoluter Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Allamation ist zulässig, sofern sich kein Widerspruch erhebt.

Ergiebt die erste Abstimmung keine absolute Mehrheit, so werd die beiden Mitglieder, welchen dabei die meisten Stimmen zugefalle sind, zu einer zweiten Abstimmung gebracht, in welcher die Stim

menmehrheit zwischen ihnen entscheidet.

Bei Stimmengleichheit entscheidet das von der Hand des zeitigen Vorsitzenden zu ziehende Loos.

Ein und dasselbe Mitglied kann nur drei Jahre hintereinande

zum Borfipenden gewählt werden.

Zum Zwede der Wahl der Stellvertreter des Vorfigenden, it

Schriftführer und des Schapmeisters schlägt der neugewählte Vor= fipende je fünf geeignete Ordentliche Mitglieder vor:

Bei dem Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes im Laufe des

Geschäftsjahres ergänzt der Vorstand sich durch Rooptation.

Der gewählte Vorstand tritt mit dem Beginne des neuen Gesichäftsjahres in Thätigkeit.

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft läuft vom 1. Januar bis

31. Dezember.

§. 17.

Die Bahl des Generalsekretärs erfolgt durch Vorstand und Beirath. Die Feststellung seiner Amtsdauer und seines Gehaltes bleibt der Vereinbarung im einzelnen Falle vorbehalten.

#### §. 18.

Der Schapmeister schlägt für einzelne Abwesenheitsfälle seinen Stellvertreter aus den Ordentlichen Mitgliedern der Gesellschaft tem Vorstande zur Genehmigung vor.

#### §. 19.

In der Dezembersitzung wird' ein Beirath von fünfzehn Personen aus den Ordentlichen Mitgliedern der Gesellschaft für das

bigende Geschäftsjahr gewählt.

Die Wahl erfolgt auf Grund einer vom Vorstande ausgegebenen strucken Liste mit 25 Namen, von denen durch die Wählenden 10 zu streichen sind. Besteht Stimmengleichheit für mehr Personen, wählen sind, so entscheidet das von der Hand des zeitigen knipenden zu ziehende Loos.

Der Beirath hat die Aufgabe, dem Borstande in wichtigen, die Beilichaft betreffenden Angelegenheiten berathend zur Seite zu stehen.

Die Berufung des Beirathes erfolgt durch den Vorstand.

#### §. 20.

Chemalige Vorsitzende können von der Gesellschaft, um denselben de Anerkennung zu bezeugen, mit dem Titel eines Ehren=Präsidenten ausgezeichnet werden. Ihre Ernennung dazu erfolgt vom Berstande nach Anhörung des Beirathes. Die ernannten Ehrenstäfidenten haben lebenslänglich Sitz und Stimme im Vorstande.

#### IV. Bon den Bersammlungen.

#### §. 21.

Die Gesellschaft versammelt sich monatlich einmal, in der kegel an dem auf den ersten Monatstag folgenden Sonnabend zu fner ordentlichen Sitzung. In den Monaten August und September allt die Sitzung aus.

Der Borftand kann außerordentliche Sipungen anberaumen.

Die Einladung der Mitglieder zu den Sipungen erfolgt durch die Post unter Angabe der Tagesordnung.

#### §. 22.

Das Lokal, worin die Gesellschaft sich versammelt, ist von 6 Uhr Abends an offen. Die Sitzung wird pünktlich um 7 Uhr eröffnet.

§. 23.

Bu haltende Vorträge sind bei dem Vorsitzenden anzumelden, welcher dieselben, sofern sie dazu geeignet erscheinen, auf die Tagebordnung einer der folgenden Sitzungen sett. Dem Vortragenden sind in der Regel nicht mehr als 30 Minuten gestattet, doch bleibt es dem Vorsitzenden überlassen, eine den Umständen entsprechend Verlängerung eintreten zu lassen. Nach Beendigung eines Vortrage hat jedes Mitglied das Recht, das Wort zu verlangen und diejenigs Bemerkungen zu machen, zu denen ihm der Vortrag Veranlassung giebt. Der Vorsitzende ist berechtigt, zur Sache nicht gehörige od minder erhebliche Bemerkungen abzuschneiden.

#### §. 24.

Den Mitgliedern ist gestattet, Gäste einzuführen, und es wideren Mitwirkung zu den Zwecken der Gesellschaft durch Vorträund durch Vorlegung interessanter Gegenstände dankbar anersam werden. Doch dürfen Personen, welche ihren Wohnsitz in Berkoder dessen Umgebung haben, oder sich als Fremde länger als dahr hier aufgehalten haben, nicht mehr als dreimal im Lause des selben Geschäftsjahres in die Gesellschaft als Gäste eingeführt werde

#### §. 25.

Bu den Versammlungen, in welchen über innere Angelegenheit verhandelt wird, können während dieser Verhandlungen Gaste nit zugelassen werden.

#### §. 26.

Ueber die Verhandlungen wird in jeder Sipung vom Genen setretär oder einem Schriftführer ein Protokoll geführt. Im Sipung zimmer wird ein Fremdenbuch ausgelegt, in welches diejenigen, wel Gäste einführen, die Namen derselben einzuschreiben haben.

### V. Bon den Beröffentlichungen der Gesellschaft.

#### §. 27.

Die Berichte über die Sitzungen werden von dem Borstan veröffentlicht, womit anderweitige Mittheilungen verbunden werd können. Die Veröffentlichung hat vor der nächsten Sitzung zu folgen.

#### §. 28.

Die Gesellschaft veranlaßt die Herausgabe einer Zeitschrift, welche als das Organ der Gesellschaft bezeichnet wird.

Die geschäftliche Ordnung der Verlage= und Redaktione=Ange=

legenheiten bleibt dem Borstande überlassen.

#### §. 29.

Jedes Ordentliche Mitglied erhält ein Exemplar der Statuten md der Veröffentlichungen der Gesellschaft unentgeltlich.

VI. Von den ökonomischen Verhältnissen und dem Eigenthume der Gesellschaft.

#### §. 30.

Jedes Ansässige Ordentliche Mitglied zahlt einen jährlichen Beismy von 30 Mark. Die Zahlung der Beiträge erfolgt in halbschrigen Raten pränumerando gegen Quittung des Schapmeisters aweder bei den Sipungen im Sipungslokale oder in dem Geschäftsslale der Gesellschaft oder durch Postanweisung.

Bon denjenigen Mitgliedern, welche den Beitrag bis zu den tsungen im April und Oktober nicht entrichtet haben, wird dersturch Boten gegen eine Gebühr von je 25 Pf. eingezogen.

Jedes neu aufgenommene Ansässige Ordentliche Mitglied hat Eintrittsgeld von 15 Mark zum Besten der Bibliothek zu ent= hen, welches mit dem ersten halbjährigen Beitrage zu zahlen ist.

#### §. 31.

Jedes Auswärtige Ordentliche Mitglied zahlt einen jährlichen king von 15 Mark. Dieser Beitrag ist im Laufe des Januar in Jahres, bei den im Laufe des Jahres aufgenommenen Mitzkern innerhalb vier Wochen nach erfolgter Aufnahme zu leisten. Ichnahmige Beiträge werden nach Ablauf des zweiten Monates ihrer Fälligkeit auf Kosten der Säumigen durch die Post einzen. Nach Zahlung des Beitrages erfolgt die Uebersendung der mössentlichungen der Gesellschaft.

#### §. 32.

Die Zahlung der laufenden Beiträge kann durch eine Kapitals= Hung von 750 Mark abgelöft werden.

#### §. 33.

Korrespondirende und Ehren-Mitglieder zahlen keine Beitrage.

#### §. 34.

An die Afrikanische Gesellschaft in Deutschland wird, so lange sielbe besteht, eine durch Uebereinkommen festgestellte Quote aus Einzelbeiträgen abgeführt, wofür die Mitglieder der Gesellschaft für Erdkunde die periodischen Beröffentlichungen jeuer Gesellschaft empfangen.

Die am Jahresschlusse sich ergebenden Ersparnisse sollen gu

dem Rapitale geschlagen werden.

Die Gesellschaft wird jedesmal bei ihrer fünfjährigen Stiftungs Feier durch besonderen Beschluß bestimmen, ob und wie weit ihr Mittel es zulassen, das Stamm=Rapital der "Karl Ritter=Stiftung zu erhöhen.

§. 35.

Der Schapmeister legt bis zum 1. April des folgenden John Borstande den Rechnungsabschluß für das vorhergehen Geschästsjahr und bis zum 1. Mai die Rechnung vor. DRechnungsabschluß wird durch den Vorstand demnächst veröffentlich Die Gesellschaft wählt zur Revision der Rechnung zwei Ordentlich Mitglieder, auf deren schriftlichen Bericht der Vorstand dem Schameister die Entlastung ertheilt.

#### §. 36.

Ueber die Bibliothek der Gesellschaft wird ein Ratalog, it das sonstige Eigenthum derselben ein Inventarium geführt.

Ueber die Verwaltung und Benupung der Bibliothek bestig

ein Reglement des Vorstandes.

Die wissenschaftliche Leitung der Bibliothek ist einem Worstande ernannten Bibliothekar anvertraut.

#### §. 37.

Eine Revision des Inventares wird alljährlich 6 Bochen 1 der Dezember - Sipung durch zwei vom Vorstande zu ernenner Ordentliche Mitglieder veranstaltet.

VII. Von dem Stiftungsfeste und den Medaillen d Gesellschaft.

#### §. 38.

Alle fünf Jahre feiert die Gesellschaft ihr auf den 20. A fallendes Stiftungsfest durch eine außerordentliche Sizung, in icher von dem Vorsitzenden ein Abrit der Thätigkeit und des Stens der Gesellschaft öffentlich mitgetheilt wird.

#### §. 39.

Die Gesellschaft hat bei Gelegenheit der Feier ihres fünt jährigen Bestehens eine goldene und eine silberne Medaille gestis Die erstere (Humboldt Medaille) kann bei der jedesmaligen Kodes Stiftungsfestes für die hervorragendste Leistung auf dem Geb der Erdkunde während des vorhergegangenen fünfjährigen Zeitraus die lettere (Karl Ritter Medaille) für wissenschaftliche Leistun

auf diesem Gebiete jährlich vom Vorstande und Beirathe verliehen werden.

#### VIII. Abanderung der Statuten.

#### §. 40.

Anträge auf Statutenänderung, welche vom Vorstande ausgeben oder bei ihm formulirt und von mindestens 5() Ordentlichen Ritgliedern unterzeichnet eingereicht werden, sind in der nächsten ordentlichen Sitzung vom Vorstande zur Kenntnis der Gesellschaft pu bringen. Die Abstimmung über dieselben erfolgt in der darauf solgenden ordentlichen Sitzung und entscheidet die einfache Stimmenmehrheit der anwesenden Ordentlichen Mitglieder. Der Wortlaut ke Antrages muß in der Einladung zu dieser Sitzung mitgetheilt sein.

# Statuten der Karl Ritter=Stiftung. (Centrbl. pro 1861 Seite 8 und Seite 381.)

Protektor: Prinz Friedrich Rarl, Königl. Hoheit.

#### §. 1.

Die von der Gesellschaft für Erdkunde in Berlin zu Ehren pes Mitbegründers und langjährigen Vorsitzenden, des am 26. Seps mber 1859 verstorbenen Professors Karl Kitter, ins Leben gerufene Karl Ritter=Stiftung

den Zweck, die Erdkunde in der von ihm begründeten Aufsung zu fördern. Zu diesem Behufe sollen durch die Stiftung mentlich Reiseunternehmungen, bei welchen es auf Erforschung wefannter oder nicht genügend bekannter Länder ankommt, oder kie herausgabe größerer geographischer Werke unterstützt werden.

#### §. 2.

Die Geldmittel der Stiftung bestehen aus dem von der Gestlichaft für Erdkunde dafür bestimmten und durch Zinsen und Zusvendungen angewachsenen Grundkapitale. Dem letteren fließen zu zie etwaigen Geschenke, die am Schlusse des Jahres nicht verwensten oder nicht für bestimmte Zwecke zu reservirenden Zinsen, endlich ziesenigen Beiträge, welche die Gesellschaft für Erdkunde der Stifzung überweist.

Die Stiftung nimmt auch Beiträge an, welche nicht zur Vermehrung des Stammkapitales, sondern für eine besondere, geographisch-wissenschaftliche Unternehmung bestimmt sind.

§. 3.

Die Stiftung wird von der Gesellschaft für Erdkunde in Berlin kerwaltet. Zu diesem Zwecke wird ein Verwaltungsausschuß ges
1883.

Schapmeister besteht aus dem Vorsitzenden der Gesellschaft, dem Schapmeister derselben und einem anderen Vorstandsmitgliede, sowie aus vier in der Novembersitzung auf drei Jahre zu wählenden Mitgliedern, für welche Wahl dem Vorstande der Gesellschaft das Vorsichlagsrecht zusteht. Die nach Ablauf von drei Jahren ausscheisdenden Mitglieder sind wieder wählbar. Scheidet ein Ausschußmitglied während der Wahlperiode aus, so wird in der nächten Sitzung der Gesellschaft die zum Ablaufe der drei Jahre ein anderes an dessen Stelle gewählt.

#### §. 4.

Der Ausschuß vertritt die Stiftung nach außen in allen Beziehungen, auch in denjenigen Fällen, in denen die Landeszesetze eine Spezialvollmacht erfordern. Die von demselben ausgestellten Urkunden sind verbindlich, wenn sie von dem Vorsitzenden und einem zweiten Ausschußmitgliede vollzogen sind. Die Eigenschaft der Ausschußmitglieder als solcher wird für den Fall des Bedürfnisses durch eine Bescheinigung des Königlichen Unterrichts Ministeriums dars gethan.

§. 5.

Der Ausschuß verwaltet das Stiftungsvermögen und hat in die sichere Anlegung desselben zu sorgen. Soweit es sich nicht un Geschenke mit besonderen Bedingungen der Anlegung handelt, mussen die Fonds der Stiftung in sicheren Hypotheken oder in depositale mäßig sicheren Papieren angelegt werden.

Die Rechnungsführung übernimmt der Schapmeister der Gesellschaft für Erdkunde. Die jährliche Rechnungslegung und Entlastung des Schapmeisters erfolgt nach Maßgabe des S. 35 del Statutes der Gesellschaft gleichzeitig mit der Rechnungslegung in

die lettere.

§. 6.

Die Vorschläge über die Verwendung der verfügbaren Stift tungsmittel erfolgen vom Ausschusse. Sie werden den Mitglieden der Gesellschaft angezeigt und in der nächsten Sipung zur Beschluß

nahme gebracht.

Der Regel nach dürfen nach den obigen Bestimmungen mi die Zinsen des Kapitalvermögens für die Zwecke der Stiftung ver wendet werden. Sollte sich auch hierzu in einem Jahre keine Ge legenheit sinden, oder sollte die Verwendung nicht die ganze jährlich Zinseneinnahme erfordern, so wird, wenn die Gesellschaft darübe nicht anders beschließt, der nicht verwendete Betrag dem Kapital vermögen zugeschlagen.

§. 7.

Die aus der Stiftung unterftütten Reisenden sind zu wiffen

schaftlichen Berichten über die Ergebnisse ihrer Reisen an die Gesiellschaft verpflichtet, welche die Bekanntmachung derselben in den von ihr herausgegebenen Organen sich vorbehält. In denselben erfolgt jährlicher Bericht über die Wirksamkeit und den Vermögenszustand der Stiftung.

§. 8. Eine Aenderung dieser Statuten kann von der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin in einer ordentlichen Sitzung derselben mit einer Mehrheit von zwei Dritttheilen der erschienenen Ordentlichen Mitglieder beschlossen werden. Im Uebrigen finden die Bestim-mungen des §. 40 der Statuten der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin in der Fassung vom 2. Dezember 1882 entsprechende Answendung.

### III. Gymnasial: 2c. Lehranstalten.

82) Bekanntmachung eines Verzeichnisses dersenigen höheren Lehranstalten, welche zur Ausstellung von Zeugnissen über die wissenschaftliche Befähigung für ten einjährig-freiwilligen Militärdienst berechtigt sind.\*)

Es wird hierunter ein Berzeichnis derjenigen höheren Lehrankalten zur öffentlichen Kenntnis gebracht, welche sich zur Zeit in kmäßheit des §. 90 Th. I der Wehrordnung vom 28. September 1875 im Besitze der Berechtigung zur Ausstellung von Zeugnissen ker die wissenschaftliche Besähigung für den einjährig=freiwilligen Rilitärdienst besinden.

Berzeichnis
der höheren Lehranstalten, welche zur Ausstellung von Zeugnissen über die wissenschaftliche Befähigung für den einjährig=freiwilligen Militärdienst berechtigt sind.

Königreich Preußen.

A. Lehranstalten, bei welchen der einjährige, erfolg= teiche Besuch der zweiten Klasse zur Darlegung der wissenschaftlichen Befähigung erforderlich ist.\*\*)

Aus bem Berzeichnisse sind hier nur die höheren Lehranstalten in Preußen anigeführt. Die Namen der Direktoren, Rektoren ze. sind hier zugesetzt.

Die Bekanntmachung und das Berzeichnis vom 24. April 1883 sind veressenticht burch das Centralblatt für das Deutsche Reich pro 1883 Nr. 17 Seite 105 folg.

Anmerkungen ber Rebakt, des Centrbl. f. d. Unt. Berw.
\*\*) Die Symnasien und Progymnasien an Orten, an welchen eine zur Er-

bildet. Dieser besteht aus dem Vorsitzenden der Gesellschaft, dem Schapmeister derselben und einem anderen Vorstandsmitgliede, sowie aus vier in der Novembersitzung auf drei Jahre zu mählenden Mitgliedern, für welche Wahl dem Vorstande der Gesellschaft das Vorsichlagsrecht zusteht. Die nach Absauf von drei Jahren ausscheis denden Mitglieder sind wieder mählbar. Scheidet ein Ausschußmitglied während der Wahlperiode aus, so wird in der nächsten Sitzung der Gesellschaft dis zum Ablaufe der drei Jahre ein anderes an dessen Stelle gewählt.

#### §. 4.

Der Ausschuß vertritt die Stiftung nach außen in allen Beziehungen, auch in denjenigen Fällen, in denen die Landesgesetze eine Spezialvollmacht erfordern. Die von demselben ausgestellten Urkunden sind verbindlich, wenn sie von dem Vorsitzenden und einem zweiten Ausschußmitgliede vollzogen sind. Die Eigenschaft der Ausschußmitglieder als solcher wird für den Fall des Bedürfnisses durch eine Bescheinigung des Königlichen Unterrichts- Ministeriums darzgethan.

§. 5.

Der Ausschuß verwaltet das Stiftungsvermögen und hat für die sichere Anlegung desselben zu sorgen. Soweit es sich nicht um Geschenke mit besonderen Bedingungen der Anlegung handelt, mussen die Fonds der Stiftung in sicheren Hypotheten oder in depositalmäßig sicheren Papieren angelegt werden.

Die Rechnungsführung übernimmt der Schapmeister der Gesellschaft für Erdkunde. Die jährliche Rechnungslegung und Ente lastung des Schapmeisters erfolgt nach Maßgabe des §. 35 del Statutes der Gesellschaft gleichzeitig mit der Rechnungslegung sur

die lettere.

§. 6.

Die Vorschläge über die Verwendung der verfügbaren Stiftungsmittel erfolgen vom Ausschusse. Sie werden den Mitgliedern der Gesellschaft angezeigt und in der nächsten Sipung zur Beschluß-

nahme gebracht.

Der Regel nach dürfen nach den obigen Bestimmungen nur die Zinsen des Kapitalvermögens für die Zwecke der Stiftung verwendet werden. Sollte sich auch hierzu in einem Jahre keine Gerlegenheit sinden, oder sollte die Verwendung nicht die ganze jährlick Zinseneinnahme erfordern, so wird, wenn die Gesellschaft darüber nicht anders beschließt, der nicht verwendete Betrag dem Kapitalvermögen zugeschlagen.

§. 7.

Die aus der Stiftung unterftütten Reisenden sind zu wiffen

schaftlichen Berichten über die Ergebnisse ihrer Reisen an die Gesellschaft verpflichtet, welche die Bekanntmachung derselben in den von ihr herausgegebenen Organen sich vorbehalt. In denselben erfolgt jährlicher Bericht über die Wirksamkeit und den Vermögens= zustand der Stiftung.

**§**. 8. Eine Aenderung dieser Statuten kann von der Gesellschaft für Erdlunde zu Berlin in einer ordentlichen Sipung derselben mit einer Mehrheit von zwei Dritttheilen der erschienenen Ordentlichen Mitglieder befchloffen werden. 3m Uebrigen finden die Bestim= mungen des S. 40 der Statuten der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin in der Fassung vom 2. Dezember 1882 entsprechende An= wendung.

#### Gymnasial: 2c. Lehranstalten. III.

82) Bekanntmachung eines Verzeichnisses derjenigen böheren gehranstalten, welche zur Ausstellung von Zeugnissen über die wissenschaftliche Befähigung für den einjährig-freiwilligen Militardienst berechtigt find.")

Es wird hierunter ein Verzeichnis derjenigen höheren Lehrantilten zur öffentlichen Kenntnis gebracht, welche fich zur Zeit in Emäßheit des S. 90 Th. I der Wehrordnung vom 28. September 1875 im Besitze der Berechtigung zur Ausstellung von Zeugniffen ber die wissenschaftliche Befähigung für den einjährig=freiwilligen Militardienst befinden.

Verzeichnis der höheren Lehranstalten, welche zur Ausstellung von Zeugnissen über die wissenschaftliche Befähigung für ben einjährig=freiwilligen Militärdienst berechtigt sind.

Rouigreich Preußen.

A. Lehranstalten, bei welchen der einjährige, erfolg= reiche Besuch der zweiten Klasse zur Darlegung der wissenschaftlichen Befähigung erforderlich ift. \*\*)

Aus bem Bergeichniffe find bier nur bie boberen Lebranftalten in Breugen

aufgeführt. Die Ramen ber Direktoren, Rektoren ac. find bier jugesett.

<sup>\*)</sup> Die Bekanntmachung und bas Berzeichnis vom 24. April 1883 sind ver-Mentlicht burch bas Centralblatt für bas Deutsche Reich pro 1883 Nr. 17 Seite 105 folg.

Anmertungen ber Rebatt, bes Centrbl. f. b. Unt. Berw. \*\*) Die Gymnasien und Progymnasien an Orten, an welchen eine zur Er-

#### a. Gymnasien.

#### Proving Oftpreußen.

Direttoren:

|             |     |               |            |                           | ~      | /ittituten.         |
|-------------|-----|---------------|------------|---------------------------|--------|---------------------|
| 1.          | Das | Gymnasium     | zu         | Allenftein,               | Dr.    | Friedersdorff.      |
| 2.          | *   | s             | =          | Bartenstein,              | =      | Shulz.              |
| 3.          |     |               | =          | Braunsberg,<br>Gumbinnen, | 2      | Meinery.            |
| 4.          | •   | s             | E          | Gumbinnen,                | 8      | Viertel, Prof.      |
| <b>5</b> .  | =   | \$            |            | Hohenstein,               | ga 1   | udien.              |
|             | =   |               |            | Insterburg (verbun        |        |                     |
|             |     |               |            | al-Gymnafium das.),       |        | . Krab.             |
| 7.          | =   |               |            | nnasium zu Königs:        |        | •                   |
|             |     | ( )           | <b>-</b> 7 | berg i. Oftpr.            | . =    | Möller, Prof.       |
| 8.          | 8   | Kriedriche=Re | ollei      | gium daselbst,            |        | nerdt.              |
| 9.          |     |               |            | ymnasium daselbst,        |        | <u> </u>            |
| 10.         |     |               |            | afium daselbst,           |        | . Große, Prof.      |
| 11.         |     | Gymnafium     |            |                           |        | Rammer, Prof.       |
|             | 3   | <b>s</b>      |            |                           |        | Rusel.              |
|             |     | •             | 3          | Raftenburg.               | •      | Jahn.               |
| 14.         | 8   |               | E          | Raftenburg,<br>Rössel,    | 8      | Shulp, Prof.        |
|             | •   | =             |            | Tilsit,                   |        | Moller.             |
|             |     |               |            |                           |        |                     |
|             |     | Ą             | ro         | vinz Westpreuß            | en.    |                     |
| 16.         | Das | Gymnasium     | zu         | Conip,                    | Dr.    | Thomaszewski, Prof. |
| 17.         | 3   | 3             | 5          | Culm,                     |        | Iltgen.             |
| 18.         | 5   |               |            |                           | a." 3. | unbesett.           |
| 19.         | 8   |               |            | nnafium daselbst,         | Dr. (  | Carnuth.            |
| 20.         | \$  |               |            | , , , ,                   |        | insti, Prof.        |
| 21.         | 5   | s             | \$         |                           |        | Töppen.             |
| <b>22</b> . | 3   | s             | =          | Graudenz,                 |        | Rretschmann.        |
| 23.         | =   | s             | 2          | Marienburg,               |        | handud.             |
| 24.         | =   | =             | =          | 000 I L                   |        | Brode.              |
| 0.5         |     |               |            | 00 E                      |        | ~ .                 |

theilung wissenschaftlicher Befähigungszeugnisse für den einjährig freiwilligen Militärdienst berechtigte Realschuse bezw. böhere Bürgerschule mit obligatorischem Unterrichte im Latein nicht sich befindet, sind befugt, derartige Befähigungszeugnisse auch ihren von der Theilnahme am Unterrichte in der griechischen Sprache dispensirten Schülern zu ertheilen, insosern letztere an dem für jenen Unterricht eingesührten Ersatzunterrichte regelmäßig theilgenommen und nach mindestens einzährigem Besuche der Selunda auf Grund einer besonderen Prüfung ein Zeugnis des Lehrer-Kollegiums über gentigende Aneignung des entsprechenten Lehrpensums erhalten haben.

= Neuftadt i. Westpr., = Seemann, Prof.

Bur Zeit sind dies die in bem Berzeichnisse mit einem \* bezeichneten Gom

nasien und Progymnasien (A. a und B. a).

**25.** 

```
Direttoren:
  26. Das Symnasium zuStrasburg i. Westpr., Dr. Königsbeck.
  27.
                     = Thorn (verbunden
           mit dem Real-Gymnasium das.), - Strehlke.
                   Provinz Brandenburg.
 28. Das Askanische Symnasium zu Berlin, Dr. Ribbeck, Prof.
 29.
         Französische Gymnasium daselbst,
                                                 Schnatter.
                                              2
         Friedrichs-Gymnafium daselbst,
 30.
                                                 Rempf, Prof.
                                                 Buchfenschüp,
 31.
         Friedriche-Werder'iche Gymnas. daselbst, =
                                                         Prof.
 32.
         Friedrich=Wilhelms-Gymnas. daselbft,
                                                 Rern, Prof.
 33.
      = Humboldt8=Gymnafium daselbst,
                                                 Schottmüller.
         Joachimsthal'sche Gymnasium daselbst,
 34.
                                                 Schaper.
 35.
         Symnasium zum grauen Kloster daselbst, =
                                                 theol. et phil.
      3
                                                   Hofmann.
 36.
         Röllnische Gymnasium daselbst,
                                             Rern, Prof.
 37.
         Königstädtische Gymnasium daselbst,
                                             Dr. Bellermann.
 38.
                                                Friedlander.
         Leibniz-Gymnasium daselbst,
 39.
         Luisenstädtische Gymnasium daselbst,
                                              = Rlemens, Prof.
 40.
         Sophien=Gymnasium daselbst,
                                                 Paul, Prof.
41.
         Bilhelme-Gymnasium daselbst,
                                                Rübler, Prof.
42.
         Symnasium zu Brandenburg,
                                                 Rasmus.
43. Die Ritter-Akademie daselbst,
                                             z. 3. unbesett.
44. Das Symnasium zu Charlottenburg,
                                             Dr. Schulp.
                                                 3. A. H. Klein.
45.
                     = Eberswalde,
                                              5
46.
                     = Frankfurt a. d. Oder, G. Kern.
 47.
                     = Freienwalde a. d. Oder, Dr. Genz, Prof.
 扔.
                      - Friedeberg i. d. Neu=
     5
                                            Schneiber.
                               mart,
49.
                        Fürstenwalde,
                                             Dr. Buchwald.
     #
50.
                        Guben (verbunden
         mit dem Real-Gymnafium daselbst),
                                              = Wagler, Prof.
                        Königsberg i. d. Neu-
5].
     7
                                             z. 3. erledigt.
                                 mart,
52.
                        Rottbus
                                 (verbunden
         mit dem Real-Progymnasium das.), Dr. Dittmar.
53.
         Gymnasium zu Küstrin,
                                                 Tschiersch.
                     = Landsberg a. d. Warthe
54.
               5
        (verbunden mit dem Real-Gymnafium
                                  daselbft),
                                                 Babucke.
55.
        Symnasium zu Luckau,
                                                 Cbinger.
56.
                        Neu-Ruppin,
                                                 Ruster.
57.
                        Potsbam,
                                                 Volz.
     2
58.
                        Prenglau (verbunden
     5
         mit dem Real=Gymnasium daselbst),
                                                 Arnoldt.
```

|              |          |                     |       |                        |          | Direttoren:     |
|--------------|----------|---------------------|-------|------------------------|----------|-----------------|
| <b>59.</b>   | Das      | Gymnastum ;         | ĮИ    | Sorau,                 | Dr.      | 2. Soulze.      |
| <b>60</b> .  |          | •                   | _     | Spandau,               |          | Pfautsch.       |
| 61.          | •        | <b>\$</b> 1         | . 9   | Bittstod,              |          | Groffer, Prof.  |
| <b>62.</b>   | 3        | Pädagogium          | = }   | Züllichau,             | •        | Hanow.          |
|              |          |                     |       |                        |          | •               |
|              |          | J                   | rı    | ovinz Pommern.         |          |                 |
| 63.          | Dai      | 8 Symnasium         | ZU    | anklam,                | D e      | inze.           |
| 64           |          |                     |       | Belgard,               |          | Bobrit.         |
| 65           | , ,      | 8                   |       | Coslin,                |          | Sorof.          |
| _            | , ,      | \$                  |       | Colberg (verbunden     |          | •               |
|              |          | mit bem Rea         |       | öpmnasium daselbst),   |          | Streit.         |
| *67.         |          |                     |       | Demmin,                |          | medebier.       |
| 68.          | ,        | , ,                 | •     |                        |          | Dued, Prof.     |
| 69.          |          |                     |       | Greiffenberg,          |          | Riemann,        |
|              |          |                     |       | - II                   |          | Prof.           |
| 70.          | , :      | =                   | £     | Greifswald (verbun-    | ;        | •               |
|              |          | den mit dem         |       | al=Gymnasium das.),    |          | Steinhausen.    |
| <b>*</b> 71. | . =      | Gymnafium           | 211   | Neustettin.            |          | Shirlig.        |
| 72.          | , ,      | Pádagogium          | 5     | Putbus,                | _        | reer.           |
| 73.          | , =      | Gymnasium           | 2     | Pyriß,                 | Dr.      | Zinzow.         |
| 74.          |          |                     |       | Stargard i. Pomm.,     | •=       | Lothholz, Prof. |
| <b>75</b> .  | . =      |                     |       | ns = Gymnasium zu      |          |                 |
|              |          |                     |       | Stettin,               | =        | Muff.           |
| <b>76</b> .  |          | Marienstifts:       | : (৪) | ymnasium daselbst,     | 2        | Beider.         |
| 77.          |          | Stadt-Gymn          | afi   | um daselbst,           | Len      | icke, Prof.     |
| <b>78</b> .  | , ,      |                     |       | Stolp (verbunden       |          |                 |
|              |          | mit dem Rec         | 11=8  | Progymnasium das.),    | Dr.      | Reuscher.       |
| <b>79</b> .  |          | Gymnafium           | zu    | Stralsund,             |          | Winter.         |
| 80.          | , =      | s                   | \$    | Treptow a. d. Rega,    | Lic      | . theol. u. Dr. |
|              |          |                     |       |                        |          | phil. Rolbe.    |
|              |          |                     | Q     | luauina Olafan         |          |                 |
| 01           | <b>~</b> |                     |       | rovinz Posen.          | <b>D</b> | <i>O</i> : 44   |
| 81.          | . Was    | 3 Symnasium         | •     | Bromberg,              |          | Guttmann.       |
| 82.          |          | s                   | 5     |                        | \$       | Methner.        |
| 83.          |          | \$                  | =     | <b>O</b> 11 <b>O</b> 7 |          | Cicner.         |
| 84.          |          | •                   |       |                        |          | ctenberger.     |
| 85.          |          | \$                  | =     | 1 1 - 1                |          | Edardt.         |
| 86.          |          | *                   | *     | <u> </u>               | Ma       | rg.             |
| 87.          |          | <b>s</b>            | 8     |                        |          | Richter.        |
| 88.          |          | e constitute on the | 5     |                        | \$       | Bedhaus.        |
| 89.          | . \$     | Friedrich = Wil     | gel   | lms-Gymnastum zu       | m - /    | L . <b>T</b>    |
| 00           |          | mania.              |       | Posen,                 | No 1     | 1               |
| 90.          |          | Marien-Gym          | naj   | tum dajelbst,          |          | Deiters.        |
| 91.          |          | Symnasium &         | ju    | Nogajen,               | *        | Dolega.         |

```
Direttoren:
  92. Das Gymnafium zu Schneidemühl,
                                          Dr. Runge.
  93.
                                          Schneiber.
                        Schrimm,
  94.
                        Wongrowit,
                                          Ronte.
                   Proving Schlesien.
  95. Das Symnasium zu Beuthen i.D.=Schl., Dr. Brüll.
        Elisabeth=Gymnafium zu Breslau,
                                              Päc.
 96.
         Friedriche=Gymnafium daselbst,
 97.
                                          z. 3. unbesett.
        Johannes-Gymnasium daselbst,
                                          Dr. Müller, Prof.
 98.
                                          Rettor: Dr. Beine,
 99.
         Magdalenen=Gymnasium daselbst,
                                                     Prof.
100.
         Matthias-Gymnafium daselbst,
                                          Dr. Oberdick.
101.
         Gymnafium zu Brieg,
                                          Hoppe.
                                          Dr. Bouterwet.
102.
                        Bunzlau,
                        Glat,
103.
                                              Stein, Prof.
104.
                        Gleiwig,
                                          Rarl Nieberding.
105.
        evangelische Gymnasium zu Glogau, Dr. Hasper.
106. =
        katholische Gymnafium daselbst,
                                           = Schröter.
                                              Gitner.
107.
        Gymnafium zu Görlig,
                                         Dr. Rob. Nieberding.
108.
                        Groß-Strehlitz,
              S
                                          = Lindner.
109.
                        Hirschberg,
                        Jauer,
                                             Volkmann.
110.
111.
                        Rattowip,
                                          . Müller.
                                          = Brod.
112. =
                     - Rönigshütte,
113.
                        Kreuzburg,
                                          = Steinmeyer.
114.
                                          Guhrauer.
                        Eauban,
                        Leobidus,
                                          Rösner.
115.
'116. Die Ritter-Atademie zu Liegnis,
                                          Dr. Stechow.
117. Das Städtische Gymnasium daselbst,
                                              Güthling.
        Symnasium zu Neisse,
118.
                                              Zastra.
119.
                      Neustadt i.D.=Schl., =
                                              Jung.
120.
                        Dels,
                                              Abicht, Prof.
121.
                                          Treu.
                        Ohlau,
122.
                                          Dr. Bengel.
                        Oppeln,
123.
                        Patschkau,
                                              Adam.
                     =
124.
                        Pleß,
                                              Shönbotn.
                                          z. 3. unbesett.
125.
                        Ratibor,
                                          j. 3. unbesest.
126.
                        Sagan,
                     8
                        Schweidnig,
                                          Ariede.
127.
128.
                        Strehlen,
                                          Dr. Peteredorff.
129.
                        Baldenburg,
                                              Sheiding.
130.
                                              Radtte, Prof.
                        Wohlau,
              5
                    Proving Sachsen.
                                          Dr. holzweißig.
131. Das Symnafium zu Burg,
```

|                           |     |                            |                       |                            |       | Direttoren:          |          |
|---------------------------|-----|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-------|----------------------|----------|
| <b>132</b> .              | Das | Gymnafium                  | zu                    | Gisleben,                  | I     | dr. Gerhardt, Prof.  |          |
|                           |     |                            |                       |                            |       | = Alb. Hartung.      |          |
| 134.                      |     | 8                          | =                     | Halberftadt,               |       | s Somidt.            |          |
| 135.                      |     |                            |                       | ile zu Halle a.            |       |                      |          |
|                           |     |                            | <b>-</b> - <b>,</b> · |                            |       | Rettor: Dr. Fries.   |          |
| 136.                      | Das | Städtische E               | gam                   |                            |       | r. Nasemann, Prof.   |          |
| 137.                      |     |                            |                       | eiligenstadt,              |       | Grimme.              | '        |
| 138.                      |     |                            |                       | Rlosters Unse              |       |                      |          |
| 100.                      | -   |                            |                       |                            |       | Irban, Prof., zu:    | =        |
|                           |     |                            |                       | 0 221B2134                 |       | gleich Propst.       |          |
| 139.                      |     | Dom=Grmna                  | fium                  | daselbst.                  |       | Dr. Briegleb.        |          |
| 140.                      | •   | s s                        | 10000                 | 311 Mersehurg              | , ,   | Rettor: Dr. Agmus    | <b>.</b> |
| 141.                      |     |                            |                       | lühlhausen i. Ek           |       |                      | •        |
|                           |     |                            |                       | dem Real=Progr             |       |                      |          |
|                           |     | (ottoanotn i               |                       |                            | _     | Ofterwald, Prof.     |          |
| 142.                      | s   | Dome Commo                 |                       | zu Naumburg                |       | Operation, peop.     |          |
| 1 12.                     |     | 2011-Oyumu                 | 10000                 | d. Saal                    |       | Dr. Anton.           |          |
| 142                       | •   | Chumnalium                 | 211 M                 | ordhausen a. Ho            |       | · Grosch.            |          |
|                           |     | Landes dule                |                       |                            | 4691  | = Voltmann.          |          |
|                           |     |                            | _                     | Duedlinburg,               |       | Dible.               |          |
|                           |     |                            |                       |                            | a     |                      |          |
|                           |     | Klosterschule<br>Gymnasium |                       |                            | 1     | Scheibe, Prof.       |          |
|                           |     | •                          |                       |                            |       | Dr. Legerlop.        |          |
| 149.                      |     | <b>\$</b>                  |                       | Sangerhausen,              |       |                      |          |
| 1 <del>4</del> 5.<br>150. |     | •                          | 8                     | Schleufingen,              |       | = Schmieder.         |          |
| 130.                      | \$  | =                          | 8                     | Seehausen i. d.            | या। = | Gambal Ohnai         |          |
| 151                       |     | •                          |                       | mart,                      |       | s hentel, Prof       | •        |
| 151.                      | •   | <b>s</b>                   |                       | Stendal,                   |       | = Friedel.           |          |
| 152.                      |     | 3                          | 2                     | Torgau,                    | •     | - Haade, Prof.       | •        |
| 153.                      |     | •                          | \$                    | Wernigerobe,               | 3     |                      |          |
| 154.                      |     | \$                         |                       | Bittenberg,                |       | Rhode.               |          |
| 155.                      | •   | •                          | *                     | Zeit,                      | T     | Lic. theol. Taus che | r.       |
|                           |     | Provin                     | 13 E                  | öchleswig=Hi               | olfte | ein.                 |          |
| 156.                      | Das | Gymnasium                  |                       |                            | Def   |                      |          |
| 157.                      |     | e yanani am                | 0                     | Flensburg (ver=            |       | <b>D•</b>            |          |
| 101.                      |     |                            |                       | eal-Gymnafium              |       |                      |          |
|                           |     | vanota apa ve              | 01                    | daselbst),                 |       | Miller               |          |
| *158.                     | =   | Champolium                 | 211 (d                |                            |       | Detleffen, Pro       |          |
| 159.                      | =   |                            |                       | Sabersleben,               | -     | verrellen, Die       | ۲Ť.      |
| 100,                      | -   |                            |                       | dem Real-Pro-              |       |                      |          |
|                           |     | •                          |                       |                            |       | Qallan.              |          |
| 160.                      | •   | (Khmnaffina                |                       | fium daselbst),            | 5     | Sellen.              |          |
| 100.                      | S   | Kunhan -                   | gu d                  | Dusum (ver-<br>m Real=Pro= |       |                      |          |
|                           |     |                            |                       |                            |       | 6.4                  |          |
|                           |     | gyt                        | anaf                  | ium dafelbst),             | `z    | Red.                 |          |

```
Direttoren:
 161. Das Symnafium zu Riel,
                                      Dr. Niemeyer.
*162.
                       Meldorf,
                                      goreng.
*163. =
                       Plön,
                                       Dr. heimreich, Prof.
 164.
                       Rapeburg,
                                          Steinmep.
                       Rendsburg (ver=
 165.
       bunden mit dem Real-Gymhasium
                          daselbst),
                                          Wallichs.
        Gymnafium zu Schleswig (ver=
 166.
           bunden mit dem Real-Pro-
               aymnafium daselbst),
                                          Gidionsen, Hof=
                                                    rath.
167. - Symnasium zu Wandsbeck (ver-
            bunden mit dem Real=Pro-
               gymnafium dafelbst),
                                          Rlapp.
                 Provinz Hannover.
168. Das Gymnasium zu Aurich,
                                         Dr. Dräger.
169.
                        Celle,
                                             Ebeling.
170. =
                        Clausthal,
                                             Lattmann.
171.
                        Emden (verbunden
      mit dem Real-Progymnasium daselbst),
                                             Graßhof.
172.
       Gymnafium zu Göttingen (verbunden
       mit dem Real-Gymnasium daselbst),
                                             hampte, Prof.
173.
       Symnasium zu Hameln (verbunden
        mit dem Real-Progymnafium das.),
                                             Regel.
174.
       Eyzeum I. zu Hannover,
                                             Capelle, Prof.
175.
              II. daselbst,
                                             Wiedasch, Prof.
176.
       Raifer Wilhelms-Gymnas. daselbft,
                                             Wachsmuth,
                                                    Prof.
177.
       Symnasium Andreanum zu Hildes-
          heim (verbunden mit dem Real-
                Gymnafium dafelbst),
                                             Фофе.
178. =
       Gymnafium Josephinum daselbst
          (verbunden mit dem Real=Pro=
                  gymnasium daselbst),
                                        Rirchhoff.
79. Die Klofterschule zu Ilfeld,
                                     Dr. Schimmelpfeng,
                                                   Prof.
80. Das Gymnasium zu Leer (verbunden
       mit dem Real-Gymnafium daselbst), Duapp.
81.
       Gymnafium zu Lingen,
                                        Dr. & üttgert.
82.
                      Lüneburg (verbun-
     den mit dem Real-Gymnasium das.), Haage.
83.
      Symnasium zu Meppen,
                                        Dr. hune.
84.
                      Morden,
                                            Münnich.
             =
```

```
Direttoren:
 185. Das Symnafium Carolinum zu Denabrud, Dr. Boble.
          Raths-Gymnasium daselbst,
                                          Runge.
 186.
          Gymnasium zu Stade (verbunden
 187.
          mit dem Real-Progymnasium das.), Dr. Koppin.
          Gymnafium zu Verden,
                                          Freytag.
*188.
                    Provinz Bestfalen.
 189. Das Gymnasium zu Arnsberg,
                                          Dr. Scherer.
                          Attendorn,
                                              Brugtern.
 190.
                          Bielefeld
 191.
                                    ( per=
       8
          bunden mit dem Real-Gymnaf. das.),
                                              Rissa, Prof.
          Gymnasium zu Bochum,
 192.
                                              Broider.
                         Brilon,
                                              Bufer.
 193.
                         Burgsteinfurt (ver-
 194.
         bunden mit dem Real-Gymnas. das.), Rohdewald.
                                          Dr. Soff.
          Gymnafium zu Coesfeld,
 195.
                                              Döring.
                         Dortmund,
 196.
                         Gutereloh,
                                              Rothfuck.
 197.
                         hamm (verbunden
 198.
           mit dem Real-Progymnafium das.), Schmelzer.
          Gymnasium zu Herford,
*199.
                                           Dr. Bode.
 200.
                                          Detri.
                         Porter,
                         Minden (verbunden
 201.
          mit dem Real-Gymnasium daselbst), Dr. Grautoff.
          Gymnafium zu Münfter,
 202.
                                              Frey.
                         Paderborn,
 203.
                                              Somidt.
                         Recklinghausen,
 204.
                                              Bolicher.
                      •
                                           #
                         Rheine,
 205.
                                              Grosfeld.
                      $
                         Soeft,
*206.
                                              Gobel, Prof.
                      8
                         Warburg,
 207.
                                              Sechelman .
                         Warendorf,
 208.
                                              Gang.
                 Provinz hessen=Rassau.
                                          Dr. Bogt.
 209. Das Gymnafium zu Cassel,
                          Dillenburg,
                                          Spieß.
 210.
                          Frankfurt a. Main, Dr. Mommsen
 211.
                          Fulda,
 212.
                                              Göbel.
                                              Peters.
 213.
                          Hadamar,
                                              Für ftenaus
 214.
                          Hanau,
 215.
                          Berefeld (verbun-
          den mit dem Real-Progymuns. das.),
                                              Duben.
          Gymnafium zu Marburg,
                                              Munfcher.
 216.
                                              Bernede.
 217.
                         Montabaut,
                                               Buchenau
 218.
                         Rinteln,
       F
```

```
Direktoren:
 219. Das Symnafium zu Weilburg,
                                          Bernhardt.
 220. <sup>1</sup>
                        Wiesbaden,
              5
                                          Dr. Pähler.
                     Rheinprovinz.
 221. Das Symnastum zu Aachen,
                                          Dr. Sowenger.
 222.
                         Barmen,
                      =
                                              Denke.
 223. Die Ritter-Afademie zu Bedburg,
                                              Biel.
224. Das Symnasium zu Bonn,
                                              Baldeyer.
225.
                         Cleve,
                                              Liesegang.
226.
                         Coblenz,
                                              Binefeld.
227. =
                 an der Apostelkirche zu Coln, 3. 3. erledigt.
        Riedrich-Wilhelms-Gymnaftum das.
228. =
          (verbunden mit dem Königlichen
             Real-Gymnasium daselbst),
                                          Dr. Jäger.
229.
        Raifer Wilhelms-Gymnasium das.,
                                              Schmiß.
                                           =
        Gymnasium an Marzellen daselbst,
230.
                                          Ditges.
231.
                    zu Duren,
                                          Dr. Uppenkamp.
232.
                         Duffeldorf,
                                             Riesel.
233.
                         Duisburg,
                                             Schneiber.
                      9
234. =
                         Elberfeld,
                                             Bardt.
235. =
                        Emmerich,
                                              Röhler.
                     3
                                           5
236.
                         Essen,
                                             Pilger.
                     5
237. =
                        M.=Gladbach (ver=
       bunden mit dem Real-Progymnafium
                             daselbst),
                                              Schweikert.
238
       Granasium zu Rempen,
                                             Shürmann.
                                          2
ZIY.
                       Rrefeld,
                                             Wollseiffen.
240.
                       Kreuznach,
                                             Bulfert.
241.
                       Moers,
                                             Zahn.
242.
                       Münftereifel,
                                             Ungermann.
                    5
243.
                       Reuß,
                                             Tüding.
                    #
244.
                       Neuwied (verbunden
       mit dem Real=Progymnasium das.), =
                                             Wegehaupt.
245.
       Gymnafium zu Saarbruden,
                                         Lic. theol. und Dr.
                                         phil. Hollenberg.
46.
                       Trier,
                                         Dr. Renvers.
147.
                       Besel (verbunden
       mit dem Real-Progymnasium das.),
                                             Rleine
148. • Gymnafium zu Weplar,
                                          . Perg.
              Sohenzollern'iche gande.
```

249. Das Symnafium zu Hedingen.

Sprée.

### b. Real-Gymnasten.

## Proving Oftpreußen.

|             |            | Program of the compount                 |     |              |
|-------------|------------|-----------------------------------------|-----|--------------|
| -           |            |                                         |     | Direktoren:  |
| 1.          | Das        | Real-Gymnasium zu Insterburg (ver=      | _   |              |
|             |            | bunden mit dem Gymnasium das.),         |     |              |
| 2.          | Die        | Burgidule zu Königsberg i. Oftpr.,      | s   | Bottcher.    |
|             |            | Städtische Real-Gymnasium daselbst,     | _   |              |
| 4.          | •          | Real-Gymnasium zu Tilsit,               | Roc | ħ.           |
| <b>5.</b>   | 5          | = = Behlau,                             | Dr. | Eichhorst.   |
|             |            | Provinz Westpreußen.                    |     |              |
| •           | <b>~</b> . |                                         |     | M            |
|             |            | Johannisschule zu Danzig,               |     |              |
|             |            |                                         |     | Dhlert.      |
| 8.          | Das        | Real-Symnasium zu Elbing,               | •   | Brunnemann.  |
| 9.          | =          | = = Ehorn (verbunden                    |     | ~            |
|             |            | mit dem Gymnasium daselbst),            |     | Strehlfe.    |
|             |            | Provinz Brandenburg                     | j•  |              |
| 10.         | Die        | Andreasschule zu Berlin,                | Dr. | Bolze.       |
|             |            | Dorotheenstädtische Real-Gyninas. das., |     |              |
| <b>12</b> . | 2          | Falk-Real-Gymnasium daselbst,           | 5   | Ваф.         |
| 13.         | =          | Friedrichs-Real-Gymnasium daselbst,     | =   | Runge, Pro   |
| 14.         | \$         | Königliche Real-Gymnasium daselbst,     | *   | Simon.       |
|             | 5          | Ronigstädtische Real-Gymnasium das.,    | =   |              |
| 16.         | •          | Luisenstädtische Real-Gymnasium das.    | •   | Fob, Prof.   |
| 17.         | 8          | Sophien-Real-Gymnasium daselbst,        | £   |              |
| 18.         | \$         | Real-Gymnasium zu Brandenburg,          | E   | Riebe.       |
| 19.         |            | * Frankfurt a.d. Oder                   |     |              |
| 20.         |            | = = Guben (verbunden                    | 7   | ن            |
|             |            | mit dem Gymnasium das.),                | , = | Wagler, Prof |
| 21.         | =          | zu Landsberg a. d. 28.                  |     |              |
|             |            | (verbunden mit dem Gymnasium das.)      |     | Babude.      |
| 22.         | 2          | Real=Gymnafium zu Perleberg,            | Vo. | gel.         |
| 23.         |            | = = Potsbam,                            | Dr. | Baumgardi.   |
| 24.         | =          | = = Prenzlau (ver-                      |     | -            |
|             |            | bunden mit dem Gymnasium daselbst),     | =   | Arnoldt.     |
|             |            | Provinz Pommern.                        |     | 1            |
| 25          | Dal        | Real=Gymnasium zu Colberg (ver-         |     |              |
| <b>-</b>    | <b>₩</b>   | bunden mit dem Gymnasium das.),         | Dr. | Streit.      |
| 26.         | •          | Real-Gymnasium zu Greifswald (ver-      | _   |              |
| ,           | _          | bunden mit dem Gymnasium das.),         |     | Steinbaufen  |
| 27.         | Die        | Friedrich-Wilhelmsschule zu Stettin,    |     |              |
|             |            | Städtische Real=Gymnasium daselbst,     |     |              |
|             |            | Real-Gymnasium zu Stralsund,            |     |              |
|             |            | ours dannalian. On Ottaclania)          |     |              |

|                    | Provinz Posen. |                 |                           |                      |                                     |  |  |  |  |  |
|--------------------|----------------|-----------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
|                    | _              |                 | •                         | •                    | Direktoren:                         |  |  |  |  |  |
|                    |                | B Real=Gymnafti |                           |                      | Gerber.                             |  |  |  |  |  |
| 31.                |                | s s             | = Fraustal                | *                    |                                     |  |  |  |  |  |
|                    | 5              | 5 5             | Dofen,                    | Dr.                  | Geist.                              |  |  |  |  |  |
| 33.                | 3              | s s             | = Rawitsd                 | ), =                 | Liersemann.                         |  |  |  |  |  |
|                    |                | n.              | rovinz Shl                | ofien                |                                     |  |  |  |  |  |
| 34                 | Dad            | Real=Gymnafi    | •                         | ·                    |                                     |  |  |  |  |  |
| 03.                | Zub            | Ment-Shimali    | anı zanı y. S<br>Prost    |                      | Reimann,                            |  |  |  |  |  |
|                    |                |                 | ~:                        | , DI.                | Prof.                               |  |  |  |  |  |
| 35.                | 8              |                 | am Zwinger                | daselbst, =          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • |  |  |  |  |  |
| 36.                | 2              | <b>s s</b>      | zu Görliß,                |                      | Bugborff.                           |  |  |  |  |  |
| 37.                | 2              | <b>3 3</b>      | = Grünber                 |                      |                                     |  |  |  |  |  |
| 38.                | =              | 8 8             | = Landeshi                | it, Dr.              |                                     |  |  |  |  |  |
| 39.                | •              | s •             | · Neisse,                 | <b>⊗</b> a l         | lien.                               |  |  |  |  |  |
| 40.                | \$             | 3 3             | = Reichenb                | аф, Dr.              | Wed, Prof.                          |  |  |  |  |  |
| 41.                | \$             | s s             | = Sprotta                 | u, z. 3              | . erledigt.                         |  |  |  |  |  |
| 42.                | 3              | s s             | • Tarnowi                 | $\mathfrak{b}$ , Dr. | Wossidlo.                           |  |  |  |  |  |
|                    |                |                 | Nuauina Sad               |                      |                                     |  |  |  |  |  |
| 40                 | <b>~</b> •     |                 | Provinz Sad               |                      |                                     |  |  |  |  |  |
| 40.                | Mas            | Real=Gymnafin   | m zu Aschersie            | ben, Dr.             | Hüler.                              |  |  |  |  |  |
|                    | <b>:</b>       |                 | = Erfurt,                 | adt, =               | Koo.                                |  |  |  |  |  |
|                    |                | s s             | s Halvetzia               | idi, s               | Spillete.                           |  |  |  |  |  |
| 17                 | 3              | ; ;             |                           | .Saale, =            |                                     |  |  |  |  |  |
|                    | *              |                 | 1.J                       | en a.Harz, 😕         | Holzapfel.                          |  |  |  |  |  |
|                    | •              |                 |                           |                      |                                     |  |  |  |  |  |
|                    |                | Provi           | ız Schleswig              | = Holstein.          |                                     |  |  |  |  |  |
| 49.                | Das            | Real-Gymnafi    | um zu Altona              | (ver=                |                                     |  |  |  |  |  |
|                    |                | bunden mit de   | r Realschule do           | sselbst), Dr.        | Shlee.                              |  |  |  |  |  |
| <b>5</b> 0.        | =              | Real-Gymnafiu   | m zu Flendsbu             | rg (ver-             | •                                   |  |  |  |  |  |
| •.                 |                | bunden mit d    | em Gymnafiun              | i das.), =           | Müller.                             |  |  |  |  |  |
| 21.                | 2              | Real-Gymnasiu   | m zu Rendsbur             | g (ver=              |                                     |  |  |  |  |  |
|                    |                | bunden mit den  | ı Gymnasium da            | iselbst), =          | Walliche.                           |  |  |  |  |  |
|                    |                | m               | roving Hans               | nobet.               |                                     |  |  |  |  |  |
| 19                 | <b>Ma</b>      |                 | • •                       |                      | Frante, Prof.                       |  |  |  |  |  |
| 3                  | -Jub           | Real=Gymnafin   | ım gu weue,<br>. Akkttina | on (nor-             | Otunte, Pul.                        |  |  |  |  |  |
| ====               | •              | bunden mit den  |                           |                      | Sampte, Prof.                       |  |  |  |  |  |
| <b>54</b> .        | 2              | Real=Gymnafiu   | m 211 Ghallar             |                      | phil., Lic. theol.                  |  |  |  |  |  |
| <u> </u>           | -              | Jimi-Gymmin     | on Ordinel                | _                    | Leimbach.                           |  |  |  |  |  |
| <b>5</b> 6.        |                | s s             | s Hannove                 | er. s                | Shufter.                            |  |  |  |  |  |
| 6.<br>6.           | . 5            | Leibniz-Real-&  |                           |                      | R. 28. Meyer.                       |  |  |  |  |  |
| $\tilde{\imath}$ . |                | Real-Gymnafin   | m zu Harburg,             | Bra                  | une.                                |  |  |  |  |  |
|                    |                | •               |                           |                      |                                     |  |  |  |  |  |

```
Direttoren:
58. Das Real-Gymnasium zu hildesheim (ver-
       bunden mit dem Gymnasium Andreanum
                                daselbst),
                                           Dr. Soche.
     - Real-Gymnasium zu Leer (verbunden
59.
             mit dem Gymnasium daselbst), Duapp.
60.
        Real-Gymnasium zu Euneburg (ver-
        bunden mit dem Gymnasium daselbst), Saage.
        Real-Gymnasium zu Denabruck,
61.
                                           Rischer.
                                           Dr. Naumann.
62.
                            Osterode,
63.
                            Quatenbrud,
                                           Gegner.
                    Provinz Westfalen.
64. Das Real-Gymnafium zu Bielefeld (ver-
        bunden mit dem Gymnasium daselbst),
                                          Dr. Nigich, Prof.
65.
        Real = Gymnasium zu Burgsteinfurt
        (verbunden mit dem Gymnasium das.),
                                          Rhodewald.
        Real-Symnasium zu Dortmund,
                                          Dr. Ernft Meger.
66.
67.
                                              Stahlberg.
                            Hagen,
          =
                                           . Langguth.
68.
                            Iserlohn,
69.
                            Lippstadt,
                                              Schröter.
70.
                            Minden (ver-
        bunden mit dem Gymnasium daselbst),
                                           Dr. Grautoff.
71. Das Real-Gymnafium zu Münster,
                                               Münch.
72.
                            Siegen,
                                               Tägert.
          3
73.
                            Witten,
                                               Berlang.
                 Proving Bessen=Rassau.
74. Das Real-Gymnasium zu Cassel,
                                           Dr. Wittich.
75. Die Musterschule zu Frankfurt a. Main,
                                               Eiselen.
        Böhlerschule daselbst,
                                               Rortegarn
76.
77. Das Real-Gymnafium zu Wiesbaden,
                                           Spangenberg.
                       Rheinprovinz.
78. Das Real-Gymnasium zu Nachen,
                                           Dr. Hilgers, Pre
                            Barmen,
79.
                                               Münd.
80.
        Königliche Real-Gymnasium zu Coln
        (verbunden mit dem Friedrich=Bilhelms=
                                               Jäger.
                    Gymnafium daselbft),
                                               Schorn, Pid
        Städtische Real-Gymnasium daselbst,
81.
                                               Rirdner.
        Real-Gymnasium ju Duffeldorf,
82.
83.
                                               Steinhart.
                            Duisburg,
84.
                            Elberfeld,
                                               Börner.
                                            5
                                               Sha uenbug
85.
                            Rrefeld,
86.
                          Mülheim a. Rhein =
                                               Cramer.
87.
                         - Mülbeima.d.Rubr, .
                                               Biesschmann
```

```
Direktoren:
88. Das Real-Gymnafium zu Ruhrort,
                                         v. Lehmann.
89.
                                        Dr. Dronke.
                          Trier,
                      Ober-Realschulen.
                Provinz Brandenburg.
                                             Direttoren:
1. Die Friedrichs = Werder'sche Ober = Realschule
                                 zu Berlin, Gallenkamp.
      Luisenstädtische Ober=Realschule das.,
                                          Dr.Bandow, Prof.
      Ober-Realschule zu Potsdam,
                                           Langhoff.
                  Provinz Schlesien.
4. Die Ober-Realschule zu Breslau,
                                           Dr. Fiedler.
                                               Röggerath.
5.
                         Brieg,
6. =
                                               Bernide.
                         Gleiwig,
         =
                   Proving Sachien.
7. Die Ober=Realschule zu Halberstadt,
                                           Crampe.
8. - Guerice-Schule zu Magdeburg,
                                           Dr. Paulsied.
                                                       Prof.
             Provinz Schleswig-Holstein.
                                           Dr. Meißel.
9. Die Ober=Realschule zu Kiel,
                    Rheinprovinz.
16. Die Ober-Realschule zu Coblenz,
                                           Dr. Most.
                                            = Bieten.
11. =
                         Cöln,
12 =
                         Elberfeld,
                                               Artopé.
B. Lehranstalten, bei welchen der einjährige, erfolgreiche
Beinch der ersten Klasse zur Darlegung der wissenschaft=
          lichen Befähigung erforderlich ift.
                       Progymnasten.
                 Proving Oftpreußen.
1. Das Progymnafium zu Königsberg i. Oftpr.,
                                              Dembowsti.
                                    Direktor:
2. =
                         Lögen,
                                    Rettor: Dr. Böhmer.
                Proving West preußen.
3. Das Progymnafium zu Pr. Friedland, Rettor: Dr. Brennede.
Ł
                                            Sache.
                       Löbau,
5.
                       Neumart i. Beftpr., =
                                             Scotland.
6.
                                             Dr. Gronau.
                       Sowey,
```

```
Proving Brandenburg.
 7. Das Progymnasium zu Schwedt a. d. D., Rektor Dr. 3schau.
                   Proving Pommern.
 8. Das Progymnafium zu Garz a. d. D., Rettor: Dr. Vis.
                      = Lauenburg i. Pomm., =
                                             Sommerfeld.
 9.
                                              Dr. Beder.
                      = Schlawe,
10.
                     Provinz Posen.
                                    Rettor: Dr. Martin.
11. Das Progymnasium zu Kempen,
                                       = = Sarg, Pref.
                      - Tremessen,
12.
                    Provinz Sachsen.
13. Das Progymnasium zu Neuhaldensleben, Rettor: Dr. Sorgen
                                                       frev
                                               - Rosalstr
                      = Weißenfels,
14.
                  Provinz Hannover.
*15. Das Progymnafium zu Geeftemunde,
                                          Rettor: Solftein
                       - Münden (verbun-
 16.
                                          . Dr. Bahrdi
      den mit dem Real-Progymnasium das.),
                   Proving Bestfalen.
 17. Das Progymnasium zu Dorften, Rektor: Dr. Rrampe
 18.
                                                  Mues.
                           Rietberg,
                     Rheinprovinz.
    Das Progymnafium zu Andernach, Rettor: Dr. Schluter.
 19.
                                        2
 20.
                                           Brüggemann,
                          Boppard,
 21.
                          Brühl,
                                        = Dr. Efcweilet
 22.
                          Eschweiler
            (verbunden mit dem Real-
                                        z Liesen.
. Dr. Dotsch,
                  Progymnasium das.),
 23.
         Progymnafium zu Gustirchen,
                                                Kuhl.
 24.
                          Jülich,
                          Linz,
                                                DobL
 25.
                          Malmedy, (mit der Leitung interi
beauftragt: Oberlehrer Dun bie
 26.
 27.
                                     Rettor: Dr. Sunnei
                          Prüm,
 28.
                          Rheinbach,
                                                Shlüni
               5
 29.
                           Siegburg,
                                             - vorm Ball
 30.
                                                Plasber
                          Sobernheim,
 31.
                          Trarbach,
                                                S comid
 32.
                          St. Wendel,
                                                Buso.
 33.
                          Bipperfürth,
                                            Burgary.
                                        5
```

### b. Realschulen.

### Proving Sachsen.

| Provinz Sachsen.                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Direktoren:                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i)1. Die Realschule zu Schönebeck, Dr. Bölder.                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Provinz Schleswig=Holstein.                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| †2. Die Realschule zu Altona (verbunden mit                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dem Real=Gymnasium das.), Dr. Schlee.                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| †3. Die Realschule zu Neumünster, Dstendorf.                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ·                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Provinz Hessen=Nassau.                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| t4. Die Realschule zu Bockenheim, Wiegand.                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| †4. Die Realschule zu Bockenheim, Wiegand.<br>†5. = = Rassel, Dr. Buderus, Prof.<br>†6. = = Eschwege, = Vogt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| t6. = = Eschwege, = Vogt.                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| †7. = = der israelitischen Religions=                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gesellschaft zu Frankfurt a. M., = Hirsch.                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| †8. = = der israelitischen Gemeinde                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| daselbst, = Bärmald.                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| †9. = Klingerschule daselbst, = Schulte.                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| †10. = Realschule zu Hanau, Beder.                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ill = = Komburg n h Höhe Ginnel Nrof                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| †11. =                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rheinprovinz.                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| il3. Die Realschule zu Barmen-Wupperfeld, Dr. Burmester.                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +14. = = Effen, = Heilermann.                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ilo Gewerbeschule (Realschule) zu Krefeld, - Beppel.                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. = = Remscheid, = Petry.                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c. Feal-Progymnasien.                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proving Ostpreußen.                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Das Real=Progymnasium zu Gumbinnen, Rektor: Jacobi.                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. = Dîterode i. Oftpr., = Dr. Wüft.                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Provinz Westpreußen. 3 Och Pack-Necembeiten zu Dieschen Potter. Sillmann                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Das Real-Progymnasium zu Dirschau, Rektor: Killmann.                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. = = = = Jenkau, Direktor: Dr. Bonstedt.                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. = = = = Riesenburg, Rektor: Müller.                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Provinz Brandenburg.                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Das Real=Progymnafinm zu Kottbus (verbunden mit dem Gym=                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nasium daselbst), Direktor: Dittmar.                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. = = zu Krossen, Rektor: Dr. Berbig.                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. = = = Luckenwalde, = = Vogel.                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. = = = & Eübben, = = Weinect.                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |

<sup>†)</sup> Die mit einem + bezeichneten Lehranstalten haben keinen obligatorischen Unterricht im Catein.

| 10.         | Daß        | Real-Dro      | gymnasium  | 211          | Nauen, Rettor: Dr. Shaper.            |
|-------------|------------|---------------|------------|--------------|---------------------------------------|
|             |            | 3             | •          | •            | 00 14                                 |
|             |            |               | s          |              | Spremberg, Direktor: Schmidt.         |
| 12.         | -          | 5             | -          | 7            |                                       |
| 10.         | *          | 5             | 5          | 7            | wingen, sient Dr. Weng.               |
|             |            |               | Mranii     | 12           | Pommern.                              |
| • •         | <b>~</b> ^ | m 1 ~         | -          |              |                                       |
|             |            |               |            |              | targard i. Pom., Rektor: Rünger.      |
| 15.         | 3          |               |            |              | tolp (verbunden                       |
|             |            |               |            |              | selbst), Direktor: Dr. Reuscher.      |
| 16.         | =          | Real-Prog     | pmnasium   | ZU           | Wolgast, Rettor: Dr. Schmidt.         |
| 17.         | 5          | s c           | -          | =            | Wollin, z. 3. unbesetzt.              |
|             |            |               |            |              |                                       |
|             |            |               | Propi      | ng (         | Schlesien.                            |
| 18.         | Das        | Real=Pro      | gymnasium  | zu           | Freiburg i. Schl.,                    |
|             |            | •             |            | J            | Reftor: Dr. Meper.                    |
| 19          | 3          | 5             | 2          | =            | Löwenberg, - Steinvorth.              |
| 9N          | •          | -<br>e        | s          | _            | Striegau, = Dr.Gemoll                 |
| <b>4</b> 0. | -          | •             |            |              | •                                     |
|             |            |               | Provi      | nz           | Sachsen.                              |
| 21          | Dad        | Meal=Mra      | anmafium   | 211          | Delipic, Rettor: Rapfer.              |
|             |            | occur pro     | 8          | 0 <b>-</b> - | Gilenburg, . Dr. Biemann.             |
|             | -          | -             | *          |              |                                       |
|             |            |               |            |              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 24.         | \$         | *             |            |              | Gardelegen, = = Ffensei.              |
| <b>25.</b>  | 3          | : 00          |            |              | · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |
|             |            |               |            |              | n Symnasium                           |
|             | •          | daselbst),    | **         |              | Direktor: Osterwald, Prok             |
| <b>26</b> . | 2          | Real=Prog     | ymuafium z | zu 🤌         | Naumburg a. d. S., Reftor: Dr.        |
|             |            | _             |            |              | Reumüllet.                            |
|             |            | ov ~          | anin, @d   | h I a        | bwig-Holftein.                        |
| <b>-</b>    | _          |               |            |              |                                       |
| <b>27</b> . | Das        | Real=Pro      | <b>-</b>   | _            | Hadersleben (verbunden mit dem        |
|             |            |               |            |              | daselbst), Direktor: Dr. Jessen.      |
| <b>28</b> . | =          | Real=Proa     |            |              | husum (verbunden mit dem Gym-         |
|             |            | <i>y</i> • 1) |            |              | um daselbst), Direttor: Dr. Ked.      |
| <b>29</b> . | S          | *             |            |              | Ipehoe, Reftor: Dr. Seis, Prei.       |
| <b>30</b> . |            |               |            |              | urg a. d. Elbe, Direktor: Buk         |
| 31.         |            |               |            |              | Marne, Rektor: Schwalback             |
|             |            |               | • • •      | •            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| <b>32.</b>  |            | \$            |            |              | Oldesloe, Dr.M.Schulst.               |
| <b>33</b> . | =          | s<br>@1       |            |              | Schleswig (verbunden mit den          |
| <b>A</b> 4  |            |               |            |              | cettor: Dr. Gidionsen, Hofrath.       |
| 34.         | 2          | Real=Prog     | ymnasium   | zu           | Segeberg, Rettor: Dr. Jelling.        |
|             |            | _             |            |              | haus.                                 |
| <b>35</b> . | •          | s             | 2          | =            | Sonderburg, Doring                    |
|             |            |               |            |              | Proi                                  |
| 36.         |            | £             | 3          | =            | Wandsbeck (verbunden mit tem          |
|             |            |               | Ghmnaf     |              | daselbst), Direktor: Dr. Klapu        |
|             |            |               | ~~~        | , 1          |                                       |

### Proving Hannover.

| 3           | 7. D | aß  | Real                                    | -Oroavmnasium  | 211      | Burtehude, Reftor: Dr. Pansch.   |
|-------------|------|-----|-----------------------------------------|----------------|----------|----------------------------------|
| _           | 8    |     | 6                                       |                |          | Duderstadt, - Aug. Meyer.        |
|             |      |     | =                                       |                |          | Einbeck, = hemme.                |
|             | ). = |     | 5                                       | \$             |          | Emden (verbunden mit dem Gym=    |
|             |      |     |                                         |                |          | gelbst), Direttor: Dr. Graßhof.  |
| 41          | . 5  | S   | Real=                                   |                |          | Sameln (verbunden mit dem Gym-   |
|             | -    |     | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                |          | daselbst), Direttor: Dr. Regel.  |
| 42          |      |     | •                                       | \$             |          | Münden (verbunden mit dem Pro-   |
|             | •    |     |                                         | avmnafi        | -        | daselbst), Rettor: Dr. Bahrdt.   |
| 43.         | , 5  | ş   | Real=                                   |                |          | Nienburg, = Ritter.              |
|             |      | ·   | 3                                       | s              | •        |                                  |
|             |      |     |                                         | \$             |          | Otterndorf, = Bollbrecht.        |
|             |      |     |                                         | *              |          | Stade (verbunden mit dem Gym-    |
|             | _    |     |                                         |                |          | daselbst), Direktor: Dr. Koppin. |
| 47.         | =    |     | 5                                       | s              | 217      | Uelzen, Reftor: • Pauli.         |
| •••         | •    |     | _                                       | -              | 0        |                                  |
|             |      |     |                                         | Provin         | 13       | Westfalen.                       |
| 48.         | Da   | 8   | Real-                                   | • Orogomnafium | 211      | Altena, Reftor: Mummenthey.      |
|             | *    |     | •                                       | = ,            | _        |                                  |
| 50.         | =    |     | •                                       | <b>s</b>       |          |                                  |
|             |      |     |                                         | nafii          |          | daselbst), Direttor: Schmelzer.  |
| 51.         | *    |     | *                                       | <b>s</b>       |          | Eudenscheid, z. 3. erledigt.     |
| <b>52</b> . | 3    |     | 3                                       |                | <b>9</b> | Schalke, Rettor: Dr. Willert.    |
| 53.         | 3    |     | 3                                       |                |          | Schwelm, = Köttgen.              |
|             |      |     |                                         | Mronina.       |          | ssen=Nassau.                     |
| K.          | Φ-/  | . ~ | 0(                                      |                | •        |                                  |
| JŦ.         | Mai  | ) I | real=                                   | Progymnafium   | du       |                                  |
| SE.         |      |     |                                         |                |          | Mosbach, Rettor: Dr. Schäfer.    |
| 55.         |      |     | =                                       | s              | =        | Biedenkopf, = Gruno.             |
| <b>56.</b>  |      |     | *                                       | •              | •        | Diez, s Chun.                    |
| <i>5</i> 7. | 8    |     | *                                       | s              | 5        | Fulda, = Dr. Berg = mann.        |
| <b>58</b> . | \$   |     | 3                                       | <b>s</b>       | #        | Geisenheim, = Uihlein.           |
| <b>59</b> . |      |     | 5                                       | s              |          | Berefeld (verbunden mit dem Gom- |
|             |      |     | -                                       |                |          | daselbst), Direktor: Dr. Duden.  |
| Ю.          | \$   |     | 5                                       |                | 217      | Hofgeismar, Rektor: Krösch.      |
| 31.         |      |     | <b>5</b>                                |                | ð"<br>*  | Limburg a.                       |
| , - •       | _    |     |                                         | -              | •        | d. Lahn, = Haas.                 |
| 32.         | 8    |     | •                                       | \$             | =        | m (                              |
| - <b></b>   |      |     | -                                       | -              | -        | pfing.                           |
| <b>3</b> 3. | 2    |     | \$                                      | *              | 5        | Oberlahnstein, - Birsel.         |
| <b>34</b> . | *    |     | s                                       | •              | •        | Schmalkalden, = Homburg.         |
|             | _    |     | •                                       | -              | -        | Chuminitairen' - Armours.        |

|             | Rheinprovinz.                                                                     |       |                 |            |            |        |        |        |      |               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|------------|------------|--------|--------|--------|------|---------------|
| <b>65.</b>  | Das                                                                               | Real  | -Progymnasium   | zu         | Bonn, F    | letter | : Dr   | . Sō   | lid  | et.           |
| 66.         | 3                                                                                 |       | 3               | -          | Dülken,    | •      | 5      | Ďi     | ffl  | ing.          |
| 67.         | =                                                                                 |       | :               |            | Düren,     | =      | B      | enra   | th.  |               |
| 68.         |                                                                                   | \$    | s               | <b>s</b> · | Eschweile  | er (v  | erbun  | den    | mit  | dem           |
|             |                                                                                   |       | Programasiun    |            |            |        |        |        |      |               |
| 69.         | 5                                                                                 | Real: | - Progrimnasium |            |            |        |        |        | ् वि | eid,<br>Prof. |
| 70.         |                                                                                   | 3     | <b>s</b>        | <b>\$</b>  | M.=Glai    | bad    | (verb  | under  |      | •             |
| •••         |                                                                                   |       | Gymnafium d     |            |            |        |        |        |      |               |
| 71.         | 5                                                                                 | Real= | Progymnafium    | 211        | Lennev. 9  | Reftor | . 5    | Rifd   | her. | •             |
| 72.         | 5                                                                                 | 5     | g               | 5          | Neuwied (  | verbi  | ınden  | mit b  | em ( | emø&          |
|             |                                                                                   |       | nasium d        |            | bft), Dire | •      |        |        |      | ,             |
| 73.         | =                                                                                 | Real= | Progymnasium    |            |            |        |        |        |      |               |
| 74.         | =                                                                                 | 3     | =               |            | 004 11 00  |        |        |        |      |               |
| 75.         | £                                                                                 | =     | 5               |            | Saarlouis  |        |        |        | ,    |               |
| <b>76</b> . |                                                                                   |       | =               | 5          | Solingen,  | , ,    | Bei    | a ft e | nb   | er a.         |
| 77.         |                                                                                   |       | 8               | £          | Viersen,   | =      | Ďr.    | Die    | fm   | ann.          |
| 78.         | =                                                                                 | 3     | *               | 3          | Wesel (ve  |        |        |        |      |               |
|             |                                                                                   |       | naf             | ium        | daselbst), | Dire   | eftor: | Dr.    | R    | e ine.        |
| C.          | C. Lehranstalten, bei welchen das Bestehen der Ent=                               |       |                 |            |            |        |        |        |      |               |
|             | tassungsprüfung zur Darlegung der wissenschaftlichen Befähigung erforderlich ist. |       |                 |            |            |        |        |        |      |               |
|             | a. Oessentliche.                                                                  |       |                 |            |            |        |        |        |      |               |

höhere Bürgerschulen.

Proving Oftpreußen.

- +1. Die höhere Bürgerschule im Löbenicht zu Königsberg i. Oftpr., Reftor: Erdmann. 2. Das Real-Progymnasium zu Pillau, Zander.
  - Proving Beftpreugen.

3. Das Real=Progymnasium zu Culm, Reftor: Dabel.

Marienwerder = v.d. Delenis. 4.

Provinz Brandenburg.

- Das Real-Progymnafium zu Strausberg, Rettor: Dr. Rorice! Provinz Schlesien.
- +6. Die erste evangelische höhere Bürgerschule

zu Breslau, Reftor: Dr. Carftatt

zweite evang. höhere Bürgersch. das., = **†7.** Kaufmann. katholische höhere Bürgersch. das., **†8.** Dr. Sohnen. 9. Das Real-Progymnasium zu Guhrau, Rektor: Dr. Rhode. †10. Die höhere Bürgerschule zu Ratibor, = Rnape.

#### Proving Sachien.

†11. Die höhere Bürgerschule zu Erfurt, Rettor: Reubauer.

12. Das Real=Progymnasium = Langensalza, = Dr. Ulrich.

#### Proving hannover.

†13. Die höhere Bürgerschule zu Hannover, Rektor: Dr. Meyer, Prof.

14. Das Real=Progymnasium zu Hildesheim (verbunden mit dem Gymnasium Josephinum das.), Direktor: Kirchhoff.

15. = Real=Progymnasium zu Papenburg, Rett.: Dr. Erd mann.

#### Proving Bestfalen.

tl6. Die Gewerbeschule (höhere Bürgerschule) zu

Dortmund, Reftor: Dr. Behfe.

il7. = = (höhere Bürgerschule) zu

Hagen, Direktor: Dr. holzmüller.

#### Provinz Hessen=Rassau.

t18. Die Gewerbeschule (höhere Bürgerschule) zu

Cassel, Direttor: Dr. Biede.

19. Das Real-Progymnasium zu Ems, Rektor: Wagner.

t20. Die Selektenschule zu Frankfurt a. M., Inspek.: Dr. Becker, Prof.

#### Rheinprovinz.

121. Die Gewerbeschule (höhere Bürgerschule) zu

Barmen, Direktor: Dr. Zehme.

122. = höhere Bürgerschuse zu Düsseldorf, Rektor: Vie hoff.

#### hohenzollern'sche gande.

23. Das Real=Progymnasium zu Hechingen, Rektor: Dr. Thele.

#### b. Privat-Lehranstalten. ×)

#### Provinz Westpreußen.

il. Die Handels-Atademie zu Danzig, Direktor: Dr. Bölkel.

X) Die unter dieser Kategorie aufgeführten Anstalten, mit Ausnahme des Pädagogiums zu Niesky (I. 6.), dürfen Befähigungs=zeugnisse nur auf Grund einer im Beisein eines Regierungs-Kom=missars abgehaltenen, wohlbestandenen Entlassungsprüfung ausstellen, für welche das Reglement von der Aufsichtsbehörde genehmigt ist.

Proving Brandenburg.

+2. Die Handelsschule des Dr. Lange zu Berlin, Direttor: Dr. gange.

3. Das Viktoria-Institut des Dr. Siebert (früher Dr. Schmidt) zu Falkenberg i. M., Direktor: Dr. Siebert.

Proving Posen.

4. Das Pädagogium des Dr. Beheim-Schwarzbach zu Ostrowo bei Filehne, Direktor: Dr. Bebeim - Schwarzbad.

Proving Schlesien.

+5. Die Handelsichule des Dr. Steinhaus zu Breslau,

Direktor: Dr. Steinhaus.

- 6. Das Padagogium zu Niesty, Direktor: Müller.
- D. Lehranstalten, deren Berechtigung zur Ausstellung wissenschaftlicher Befähigungszeugnisse von der Er füllung besonders festgestellter Bedingungen abhängig ift

Provinz Schleswig-Holstein.

1. Die Raiserliche Marineschule zn Riel. 1)

Provinz Westfalen.

+2. Die Gewerbeschule zu Bochum, 2) Rettor: Liebhold.

Rheinprovinz.

+3. Die Gewerbeschule zu Saarbruden, 2) Direktor: Rruger. Berlin, den 24. April 1883.

> Der Reichstanzler. In Bertretung: Ed.

#### Bekanntmachung\*).

Es wird hierunter ein Verzeichnis dersenigen höheren Lehranstalten veröffentlicht, welchen provisorisch gestattet worden ift Zeugnisse über die wissenschaftliche Befähigung für den einjährige freiwilligen Militardienst auszuftellen.

Diese Anstalten dürfen solche Zeugnisse nur denjenigen ihm

2) Die unter Rr. 3 und 3 aufgeführten Anftalten burfen Befahigungezeus niffe benjenigen ihrer Schiller ausstellen, welche nach Absolvirung ber erfter theoretischen Rlaffe bie Reife für bie Fachtlaffe erworben haben.

\*) Die Befanntmachung und bas Berzeichnis vom 24. April 1883 find ver öffentlicht burch bas Centralblatt für bas Deutsche Reich pro 1883 Rt. 1 Seite 120 folg.

Uns bem Berzeichniffe werben bier nur die Anftalten in Preußen aufgeführt.

Anmerk. ber Rebakt. bes Central. f. b. Unt. Berw.

<sup>1)</sup> Diese Anstalt barf benjenigen jungen Leuten Befähigungezeugniffe antftellen, welche die Rabetten-Eintrittsprufung bestanden haben. Bei letterer bild bas Latein einen obligatorischen Prüfungsgegenstand.

Shüler ertheilen, welche eine auf Grund eines von der Aufsichts= behörde genehmigten Reglements in Gegenwart eines Regierungs= Rommissars abzuhaltende Entlassungsprüfung wohl bestanden haben.

#### Berzeichnis.

L Gessentliche Sehranstalten.

Direttoren .

|             |     |                        |            |                                         | Dittiblen.      |
|-------------|-----|------------------------|------------|-----------------------------------------|-----------------|
| †)1.        | Die | Landwirthschaftsschule | zu         | Bitburg,                                | Dr. Meder.      |
| <b>†2</b> . | =   | =                      | =          | Brieg,                                  | Shulz.          |
| <b>†3.</b>  | =   | *                      |            | Cleve,                                  | Dr.Fürstenberg. |
| 4.          | 8   | =                      | =          | Dahme,                                  | = Fittbogen.    |
| <b>5</b> .  | 2   | =                      | \$         | Eldena,                                 |                 |
| †6.         | 2   | 5                      | \$         | Flensburg,                              | Liedte.         |
| 7.          | 2   | 3                      | =          | Beiligenbeil,                           |                 |
| <b>†8.</b>  | 5   | 2                      | =          | Berford,                                | Burgtorf.       |
| 9.          | 5   | =                      | =          | Bildesheim,                             | Michelsen.      |
| †10.        | =   | *                      | 3          | Liegniß,                                | Dr. Birnbaum.   |
| 11.         | 2   | <b>s</b>               | =          | Eudinghausen                            |                 |
| †12.        | s   | •                      |            | Marienburg                              | •               |
|             |     |                        |            |                                         | Dr. Ruhnte.     |
| 13.         | 5   | *                      | =          | Samter,                                 | Struve.         |
| 14.         | 3   | 2                      | #          | Schivelbein                             |                 |
|             |     |                        |            | in Pomm.,                               |                 |
| 15.         | =   | \$                     | :          | Beilburg,                               | Dr. Magat.      |
|             |     | <b>b So</b> minus      | <i>e</i> . | · C · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                 |

#### b. Privat-Sehraustalten.

ib. Die Privat=Erziehungs=Anstalt von Dr. Künkler und Dr. Burkart zu Biebrich,

il7. - Handelsschule des Dr. Wahl zu Erfurt,

il8. das Erziehungs-Institut von W. Bröp (früher Ruoff-Hassel) zu Frankfurt a. Main,

\*19. die Lehr= und Erziehungs-Anstalt von Friedrich Bangert zu Friedrichsdorf bei Homburg,

†20. das Erziehungs-Institut von Karl Harrach zu St. Goarshausen, 21. die Erziehungs-Anstalt des Dr. Deter zu Lichterfelde bei Berlin,

†22. - Handelsschule des Dr. Lindemann (früher Rölle) zu Osnabruck,

23. das Erziehungs-Inftitut von Rektor Anidenberg sen. zu Telgte.

Berlin, den 24. April 1883.

Der Reichstanzler. In Vertretung: Ed.

<sup>†)</sup> Die mit einem + bezeichneten Lehranstalten haben keinen obligatorischen Unterricht im Latein.

83) Fortdauer der früheren Obliegenheiten der Provinzial= Schulkollegien bezüglich der Revision der Prüfungsverhandlungen durch die Bissenschaftlichen Prüfungskommissionen auch nach Erlaß der Prüfungsordnungen für die höheren Schulen vom 27. Mai 1882.

(Centrbl. pro 1882 Seite 365 Rr. 37.)

Berlin, den 19. April 1883.

Die mittelst Cirkular-Verfügung vom 27. Mai v. J. erlassenen Prüfungsordnungen für die höheren Schulen beschränken sich darauf, das Verfahren zu regeln, welches die höheren Schulen in der Aus-

führung der Entlassungsprüfungen einzuhalten haben.

Demgemäß find in §. 15 der Prufungeordnungen für die Gymnasien und für die Realanstalten bezüglich der Ginsendung der Prufungsverhandlungen an die Königlichen Provinzial = Soulfollegien behufs Mittheilung an die betreffenden Bissenschaftlichen Prufungskommissionen nur diejenigen Bestimmungen aufgenommen, welche Vorschriften für die Schulen enthalten. Zum Ersate der in den früheren Prüfungeordnungen, nämlich in §§. 45-47 des Reglements vom 4. Juli 1834 und im S. 10 der Prufungeordnung vom 6. Die tober 1859, noch enthaltenen anderweiten Vorschriften ift mit Bezugnahme auf S. 19 der Prüfungsordnungen für die Gymnafien und für die Realanstalten vom 27. Mai v. 3. gleichzeitig den Bissenschaftlichen Prüfungskommissionen mitgetheilt worden, daß die ihnen früher bezüglich der Revision der Prüfungsverhandlungen anfgetragenen Funktionen unverändert fortbesteben. Im Anschlusse biem sepe ich zur Beseitigung etwa möglicher Zweifel die Königlichen Drevinzial=Schulkollegien in Kenntnis, daß auch Ihre Obliegenheiten bezüglich der Revision der Prüfungeverhandlungen durch die Bissenschaftlichen Prüfungskommissionen, insbesondere die Ermächtiqung zu eventueller Modifikation der Revisionsbemerkungen unter nachheriger motivirter Mittheilung an das vorgeordnete Ministerium, in unverändeter Geltung bleiben.

> Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An fämmtliche Königl. Provinzial Schulkollegien. U. II. 912.

84) Verfahren bei Ertheilung von Urlaub an die Lehrer nicht=staatlicher höherer Lehranstalten.

Aus dem einen Spezialfall betreffenden Erlasse vom 17. April 1883 U. II. 71.

Berlin, den 17. April 1883.

Zu diesem Behufe muß an die Grundsätze erinnert werden, welche bezüglich des Urlaubes von Beamten — denn es braucht sich bei demselben nicht nothwendig um Verreisen zu handeln —

allgemein einzuhalten find.

Die Lehrer an höheren Schulen stehen unter der nach dem All= gemeinen Landrechte (II. 10 §. 92) für alle Beamten geltenden Bestimmung, daß fie Urlaub nur seitens der ihnen vorgesetzten Behörde ethalten können. Da nun auf Grund der Instruktion vom 25. Dk= tober 1817, bezw. der Kabinets-Ordre vom 31. Dezember 1825 die Königlichen Provinzial = Schulkollegien die vorgesetzte Behörde für alle öffentlichen höheren Schulen sind, so ergibt sich, daß Urlaub an Lehrer oder Direktoren höherer Schulen zu ertheilen ausschließlich den Königlichen Provinzial = Schulkollegien zusteht, und nicht etwa bei nicht-staatlichen Schulen den Patronaten. Hierbei bleibt es nach § 93 Thl. II Tit. 10 des Allgemeinen Landrechtes den Königlichen Provinzial=Schulkollegien überlassen, durch Amtsinftruktionen festzu= iegen, innerhalb welcher Grenzen es ausreichen soll, für den Urlaub die Erlaubnis des unmittelbaren Vorgesetzen (des Direktors) ein= jubolen, ohne daß die Genehmigung der höheren Behörde (des Königlichen Provinzial=Schulkollegiums) erfordert wird. Dem entsprechend Wien die Koniglichen Provinzial = Schulkollegien durch die, großen= theils in den Jahren 1867 und 1868, mit Genehmigung der Cen= tralinstanz erlassenen Dienstinstruktionen für die Direktoren bestimmt, is zu welcher Zeitdauer die Direktoren ermächtigt sind, ohne vorher rajuholende Genehmigung des Königlichen Provinzial = Schulkolle= juns sich selbst, bis zu welcher Zeitdauer die Lehrer ihres Rolle= jums zu beurlauben.

Indem zur Urlaubsertheilung an Lehrer höherer Schulen aus= Bließlich das Königliche Provinzial = Schulkollegium berechtigt ist, mag dasselbe dies Recht unmittelbar selbst oder in den erwähnten Gunzen durch Delegation ausüben, so wird dadurch keineswegs aus-Bichlossen, daß an nicht = staatlichen Anstalten in dem bei Urlaubs= Biuchen der Lehrer oder Direktoren einzuhaltenden Verfahren dem Patronate, bezw. dem dasselbe vertretenden Ruratorium, eine Bethei= igung gefichert werde. Ueber das Maß dieser eventuellen Betheili= ping des Patronates bei der Beurlaubung ist eine allgemeine Be= kimmung durch Gesetz oder Berordnung nicht vorhanden. Die in km Werke von Wiese, Verordnungen zc. II S. 231 enthaltene Anpbe, daß die von der Aufsichtsbehörde genehmigte Beurlaubung dem Patronate (Ruratorium) nur anzuzeigen sei, ist nicht Juhalt einer bestehenden Verordnung, sondern hat nur die Bedeutung einer histonichen Notiz, welche übrigens nach den auf meine Girkular = Verfüzung vom 12. Oktober v. J. — U. II. 2408 — von sämmtlichen Königlichen Provinzial = Schulkollegien erstatteten Berichten sich als

nicht zutreffend erweist. Das bei der Beurlaubung von Lehrern und Direktoren an nicht-staatlichen Unstalten beobachtete Berfahren zeigt allerdings nach der verschiedenen historischen Entwickelung der ein= zelnen Schulen erhebliche Unterschiede, welche zu beseitigen ein Anlaß für jegt nicht vorliegt; überwiegend jedoch wird, mag darüber eine bestimmte Unordnung getroffen sein oder nicht, als selbstverständ = lich betrachtet, daß, bevor ein Urlaubsgesuch an das Königliche Pro= vinzial=Schultollegium gerichtet wird, das Patronat (Ruratorium) zur Sache gehört wird, auch wenn es fich nicht um Bewilligung von Stellvertretungskosten handelt. Insoweit zur Urlaubsertheilung der Direktor ermächtigt ist, pflegt das Patronat (Kuratorium) nicht vorher gehört zu werden. Jedenfalls aber wird durch eine etwaige Berfagung des Einverständnisses seitens des Patronates nicht gehindert, daß das Urlaubsgesuch mit der ablehnenden Erklärung des Patronates dem Königlichen Provinzial = Schulkollegium vorgelegt werde, nicht in dem Sinne einer Beschwerde gegen das Patronat, sondern als Eingabe an die zur Ertheilung oder Bersagung des Urlaubes berechtigte Behörde. Das Königliche Provinzial - Schulfollegium ent. scheidet traft seiner amtlichen Bollmacht, ob dem Gesuche oder den vom Patronate gegen dasselbe geltend gemachten Grunden Folge ju geben ift. Dieses Mag der Betheiligung an der Urlaubsertheilung da, wo es besteht, dem Patronate (Kuratorium) nicht zu schmälern, liegt im Interesse der Schulen selbst nicht minder als der Patronate; übrigens entspricht dasselbe den Beftimmungen, welche in einem analogen Falle, dem der Uebernahme von Nebenamtern, durch die Allerhöchste Kabinets-Ordre vom 25. August 1841 und die Cirkulat-Verfügung vom 31. Oftober 1841 (Wiese II G. 226 f.) getroffen find.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. von Gogler.

An das Königl. Brovinzial-Schulkollegium in N. U. II. 71.

85) Theilnahme an dem Unterrichte eines Gymnasiums in den betreffenden Lehrgegenständen als angemessenster Weg zur Erwerbung des Gymnasial=Reifezeugenisses seitens eines Realgymnasial=Abiturienten.

Berlin, den 30. April 1883. Dem Königlichen Provinzial = Schulkollegium lasse ich in der Anlage 8. l. r. die Eingabe des Realgymnasial-Abiturienten N. vom

15. April d. 3. mit folgenden Bemerkungen zugeben.

Für solche Abiturienten der Realgymnasien, welche das Gymnafial-Reisezeugnis erwerben wollen, ist es jedenfalls als der angemessenständen, in welchen ihre Schulbildung der Ergänzung bedarf, den Unterricht an einem Symnasium genießen. Aus diesem Gessichtspunkte ist daher in wiederholten Källen gestattet worden, Realsymnasial=Abiturienten in die oberste Klasse eines Symnasiums in der Beise aufzunehmen, daß sic nur an denjenigen Unterrichtsgegen=ständen theilnehmen, auf welche (nach §. 18, 2 der Prüfungsordnung vom 27. Mai 1882) ihre Symnasial=Reiseprüfung beschränkt werden wird; vorausgesett ist bei solcher Bewilligung, daß nicht etwa aus den besonderen Verhältnissen der Schule oder des betressenden Abisturienten Bedenken entgegenstehen, und daß der betressende Schüler sich der Disziplinarordnung der Schule vollkommen unterwerfe.

Unter diesen Voraussetzungen, welche in dem vorliegenden Falle zuzutreffen scheinen, steht dem nichts entgegen, daß der 2c. N. auf das Symnasium in N. aufgenommen werde, unter eventueller Besichantung seiner Verpslichtung des Schulbesuches auf die lateinischen, die griechischen und die geschichtlichen Lehrstunden. Wenn dieser Besuch des Symnasiums dis zu der seitens des Lehrerkollegiums answiannten Reise fortgesetzt ist, so erwirbt dadurch der Realschulzkiturient den Anspruch, als Schüler des betreffenden Symnasiums zur Reiseprüfung zugelassen zu werden, ohne deshalb der nach §. 18, 2 ihm eventuell zustehenden Abkürzung der Prüfung verluftig

werden.

hiernach wolle das Königliche Provinzial. Schulkollegium den Direktor N. mit entsprechendem Bescheide versehen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. von Goßler.

An ta Ronigl. Provinzial-Schustollegium zu R. U. II. 1016.

86) Allgemeine Bestimmungen, betreffend die mit höheren Lehranstalten verbundenen Borschulen.

Berlin, den 23. April 1883.

Bur Vorbereitung von Knaben für die Aufnahme in die unletste Klasse von höheren Schulen sind während der letten Jahrzehnte an zahlreichen Schulorten Vorschule neingerichtet worden,
welche, abgesehen von vereinzelten Fällen eines selbständigen Bestehens, mit der betreffenden höheren Schule eng verbunden und der Leitung ihres Direktors (Rektors) unterstellt sind. Mit Rücksicht darauf, daß die Lehrziele der Vorschule durch die für die Aufnahme in die unterste Klasse der höheren Schulen festgesetzen Erfordernisse bestimmt sind und daß die Gliederung der einzelnen Vorschulen in getrennt unterrichtete aufsteigende Klassen von den lokalen Bedürfen, insbesondere den Frequenzverhältnissen, abhängt, ist von einer Feststellung des Lehrplanes durch allgemeine Vorschriften Abstand genommen und die spezielle Einrichtung an den mit höheren Schulen verbundenen Vorschulen den Dirigenten derselben unter einzuholender Genehmigung des Königlichen Provinzial=Schulkvllegiums, an den wenigen selbständig bestehenden Vorschulen in der Regel den Orga-

nen der Königlichen Regierungen überlassen worden.

Die umfassende Nachweisung über die gegenwärtige Ginrichtung jeder einzelnen der jett bestehenden 271 Vorschulen begründet die Ueberzeugung, daß diese Schulen in Folge der von den Direktoren und den Aufsichtsbehörden ihnen zugewendeten Aufmerksamkeit und der sachgemäßen Ausführung des Unterrichtes seitens der damit betrauten Volksschullehrer im Ganzen ihrem Zwecke entsprechen und sich das Vertrauen der Eltern erworben haben, welche von ihnen Gebrauch machen. Im Einverständnisse mit den von den Königlichen Provinzial=Schulkollegien abgegebenen Aeußerungen erachte ich nur über wenige Punkte — nämlich das Lebensalter für die Aufnahme in die Vorschule, das Maximum der zutässigen Frequenz der eine zelnen Klassen, das Maximum der Lektionenzahl und der Ansprücke an häusliche Beschäftigung — Die Feststellung allgemeiner Normen für erforderlich; mit der in diesen Beziehungen zu treffenden Anorde nung verbinde ich die hinweisung auf einige Punkte, welche der besonderen Aufmerksamkeit der Königlichen Provinzial=Schulkollegien

zu empfehlen find.

I. 216 die normale, jedenfalls als die wünschenswertheste Gestaltung ist die Einrichtung derjenigen Vorschulen zu welche ihre Schüler vom Beginne des schulpflichtigen Alters bie zur Reife für die unterste Klasse einer höheren Schule führen und dieselben, abgesehen von einzelnen nachher zu erwähnenden Modifikationen, in drei getrennten aufsteigenden Klassen so unterrichten, daß in jeder Rlasse nur Schüler von wesentlich gleichem Wissenkstande vereinigt sind. In diese Ratogerie gehören unter den gegenwärtig bestehenden Vorschulen 121 Anstalten. Ihre Einrichtung in am wenigsten durch besondere lokale Verhältnisse, am ausschließlichsten durch die Natur der Sache selbst bestimmt. Sie sind zu betrachten als die drei untersten Jahrgänge einer wohl gegliederten und unter besonders begünstigenden Verhältnissen arbeitenden Volksschule. Dies sem Charakter der Vorschule als einer Volksschule ist dadurch Ausdruck zu geben, daß die Klassen derselben abgesondert von denen ter Höheren Schule gezählt und nicht durch die hier und da üblichen Namen Septima, Octava, Nona (vergl. Wiese, Verordnungen 16. I. S. 41) als Klassen der höheren Schule selbst bezeichnet werden. Die begunftigenden Umftande, unter welchen diese dreiklaffigen Berschulen im Vergleiche zu anderen Volksschulen arbeiten, liegen vor-

nehmlich darin, daß die Schüler großentheils solchen Familien angebören, in welchen das häusliche Leben von selbst die Arbeit der Schule unterstütt, ferner daß die Schüler ihrer Mehrzahl nach dazu bestimmt sind, sich eine über das Ziel der Bolksschule hinausgehende allgemeine Bildung zu erwerben, endlich daß durch die Bobe des eingeforderten Schulgeldes, deffen Ertrag bei den aus Staatsmitteln erbaltenen oder unterstütten höheren Schulen die gesammten Rosten der Vorschule decken muß, das Einhalten eines richtigen Maßes der Riequenz der einzelnen Klassen ermöglicht wird. Die Unterrichtsverwaltung hat darauf Bedacht zu nehmen, daß von diesen begünstigen= den Umständen der volle Gebrauch zum Besten der Jugend gemacht werde, nicht etwa um von derselben in den ersten Jahren des Schulbeluches höhere Leistungen in manchen Gegenständen zu erfordern, fondern um sie in den für den Eintritt in eine höhere Schule er= ierderten Kenntnissen und Fertigkeiten zu freudiger Sicherheit zu bringen, und dies unter Gewöhnung der Knaben an ftrenge Aufmerksamkeit in den auf mäßige Zahl beschränkten Cehrstunden, unter Bewahrung ihrer kindlichen Fröhlichkeit und unter Förderung ihrer forperlichen Entwidelung. Diese Gefichtspunkte find maßgebend für die nachfolgenden Beftimmungen und Beisungen.

1. Bezüglich der Lehrgegenstände und der Lehrziele ist mit Rücksicht darauf, daß diese Schulen die Volksschule zu ersetzen und zum Eintritte in die unterste Klasse einer höheren Schule vorsphereiten haben, eine normirende Bestimmung nicht erforderlich; es zwügt, die Verfügung vom 24. September 1863\*) (Wiese I. 41) is Erinnerung zu bringen, durch welche ein Ueberschreiten der Lehrzüglbe ausgeschlossen wird. Nur zn folgenden Bemerkungen haben in Rachweisungen über den gegenwärtigen Betrieb des Unterrichtes

Inlaß gegeben.

Es kann nicht gebilligt werden, daß eine erhebliche Anzahl von Berichnlen die Uebung im Singen, selbstverständlich in der für dieses Alter angemessenen und erfreuenden Beschränkung, nicht in den Beschich ihrer Beschäftigungen aufgenommen hat; ferner sollten jedensialls in der zweiten und ersten Klasse leichte turnerische Uebungen, indbesondere Freiübungen und Turnspiele angestellt werden. Für beide Arten der Beschäftigung, namentlich für das Singen, wird es sich empsehlen, nicht ganze, sondern nur halbe Stunden zu verwens den. — Was endlich das spezielle Unterrichtsversahren betrifft, so wird im deutschen Unterrichte nicht überall beachtet, daß die Vorschule ihre Schüler zum Eintritte in eine höhere Schule vorzubesteiten hat; um dieser Aufgabe willen ist zu empsehlen, daß die nachber von den Schülern anzuwendende grammatische Terminologie bereits in der Vorschule ausschließlich gebraucht werde.

<sup>\*)</sup> Centralbl. pro 1863 Seite 579.

2. In Betreff des Lebensalters, mit welchem Knaben in die Vorschulen aufgenommen werden, wird unverkennbar den Bunsschen mancher Eltern in unzweckmäßiger Beise nachgegeben. Im hindlicke darauf daß verfrühte Ansprüche an die geistige Beschäftigung und die andauernde Ausmerksamkeit der Kinder, ungeachtet der etwanigen augenblicklichen Erfolge, erfahrungsmäßig später erschebliche Nachtheile herbeisühren, ist es, wie auch Eltern oder Privatsinstitute in dieser hinsicht verfahren mögen, Pflicht der öffentlichen Schule, an einem derartigen Unrechte sich nicht zu betheiligen. Demnach sind bezüglich der Aufnahme folgende Bestimmungen alls gemein einzuhalten:

Für die Aufnahme in die Vorschule ist das vollendete sechste

Lebensjahr zu erfordern.

Von dieser Minimalforderung bezüglich des Lebensalters dari bei halbjährlicher Aufnahme höchstens ein Vierteljahr, bei jährlicher Aufnahme höchstens ein halbes Jahr ausnahmsweise nachgelassen werden, beides nur unter der Voraussehung der ausdrücklich bezeuge ten körperlichen Kräftigkeit des aufzunehmenden Knaben.

Für den Eintritt in die höhere Schule ist das vollendete neunte Lebensjahr zu erfordern; etwanige Ausnahmen sind nur in entsprechender Anwendung der für die Vorschulen bezeichneten Beschrän-

kungen zu gestatten.

In keinem Falle wird durch das Absolviren der Vorschule ges rechtfertigt, daß ein Schüler vor dem Erreichen des ordnungsmäßigen Lebensalters in die unterste Klasse einer höheren Schule aufgenommen werde.

3. Für die Gewöhnung der Knaben an wirkliche Aufmerkjamsteit und für das Erreichen des Lehrzieles bei möglichst beschränkten Zahl der Lektionen ist eine mäßige Frequenz der Klassen uner läßliche Bedingung. Auch ist nicht zu verkennen, daß die Eltern durch die Entrichtung eines nicht geringen Schulgeldes einen gewissen Anspruch auf das Einhalten eines solchen Maßes haben. Eine Frequenz von mehr als 60 Schülern, wie solche in einigen Fällen vorkommt, ist ein Uebel, welches Abstellung erheischt. Als Ziel ist zu erstreben, daß die Zahl von 50 Schülern derselben Klasse nicht überschritten werde; aber sofort abzustellen ist das Ueberschreiten der Krequenz von 60 Schülern.

Die hiermit bezeichnete Beschränkung der Frequenz der einzelner Vorschulklassen ergiebt sich aus ihrer unterrichtlichen Aufgabe an sid und ist demnach allgemein einzuhalten; außerdem aber ist das Berbältniß der Vorschule zu der höheren Schule, für welche sie vorbereitet, in Betracht zu ziehen. Es ist in mancher hinsicht als ein Mißstand zu betrachten, wenn Vorschulen zu einer solchen höhder Frequenz erweitert werden, daß durch die durchschnittliche Versehung aus derselben die zulässige Frequenz der untersten Klasse der

höheren Schule bereits erreicht und jede anderweitige Aufnahme in dieselbe auszeschlossen wird; denn es ist nicht villig, gegen die Eltern den Zwang auszuüben, daß sie die Aufnahme ihrer Sohne in die böhere Schule nur durch die vorausgegangene Benutung der Vorsichule erreichen können; und selbst für die unterste Klasse der höheren Schule erscheint es nicht in jeder Beziehung ersprießlich, daß sie nicht nur überwiegend, sondern ausschließlich aus der Vorschule ihre Schüler empfange. Diesen Gesichtspunkt wollen die Königlichen Provinzial = Schulkollegien nach den speziellen Verhältnissen jeder

einzelnen Schule in Erwägung nehmen.

4. Zur Erreichung des vorher (unter Nr. 3) bezeichneten Zweckes in es nicht minder wichtig, daß die Gesammtheit der gleichzeitig zu unterrichtenden Knaben sich auf einem im wesentlichen gleichen Standspunkte der Kenntnisse und Fertigkeiten besinde. Wenn in derselben Klasse sich zwei Abtheilungen von solchem Unterschiede besinden, daß in mehreren Lehrstunden, während die eine Abtheilung unterrichtet wird, die andere mit Arbeiten beschäftigt werden muß, so ist das ein Arbeistand, dessen Beseitigung an so kostspieligen Schulen füglich besniprucht werden darf. Das Arbeiten mit einer durch den Unterricht der anderen Abtheilung gestörten, nur halben Ausmerksamseit ist geseiznet, eine üble Gewöhnung und eher Erschlassung als Erholung derbeizusühren.

Jahre klurse bei nur jährlicher Aufnahme werden dem

dwede am besten entsprechen.

Die an manchen Orten vielleicht nicht abzulehnenden Ansprüche vi halbjährliche Aufnahme von Schülern in die Vorschule un zu verschiedenen Auskunftsmitteln geführt, nämlich 6 oder 5 Effeigende Klassen von halbjährlichem Kursus, 4 Klassen, deren mi obere einjährigen, die beiden unteren Klassen, halbjährigen furius haben, 3 Klassen, deren unterste in zwei lokal nicht ge= nennte Abtheilungen geschieden ift. Das tonsequentefte Verfahren iff für den Fall der halbjährlichen Aufnahme, fofern der Ginrichtung Bechselcoten irgend welche Bedenken entgegenstehen, die Durch= sibrung halbjähriger Kurse; nur bleibt fraglich, ob dieselbe nicht eine aufregende Unruhe in den Gang des Unterrichtes bringt. bin meisten Fällen ist übrigens eine so weit gehende Gliederung iden durch das Maß der Gesammtfrequenz ausgeschlossen. kann unvermeidlich eintretende Folge, daß in derselben Klasse zwei m ein Unterrichts = Semester unterschiedene Abtheilungen vereinigt find, hat eine ungleich geringere Bedeutung für die mittlere und die chere Rlaffe, als für die untere; benn in der letteren konnen nur in einem Neinen Theile der Lehrstunden die Anfänger mit den Vor= richritteneren ohne beiderseitige Benachtheiligung gemeinsam unterrichtet werden, und an eine erfolgreiche Beschäftigung ber Anfanger, während die obere Abtheilung unterrichtet wird, ist füglich nicht zu

benken. Deshalb empfiehlt es sich, sofern die Frequenz es irgend ermöglicht, für die unterste Klasse zwei Wechselcoten einzurichten (eventuell auch, obgleich dies minder zweckmäßig erscheint, zwei aufsteigende, getrennt unterrichtete Coten von halbjährigem Kursus) selbstverständlich in der Weise, daß die Gesammtfrequenz der beiden Coten nicht höher sein darf, als die für die mittlere Klasse zulässige Frequenz (vergl. Nr. 3). Wenn dieses Mittel zur Beseitigung des Uebelstandes durch die geringe Frequenz oder durch andere Umstände ausgeschlossen ist, so ist in Erwägung zu nehmen, ob nicht wenigsstens für einen Theil der Lehrstunden die beiden Abtheilungen gessondert unterrichtet werden können.

5. Als Maximum für die Anzahl der in den drei aufteigenden Klassen einer dreiklassigen Borschule zu ertheilenden Lektionen
ist durch die Cirkularverfügung vom 18. Oktober v. J. die Abstusung
von 18, 20, 22 Lehrstunden in Aussicht gestellt. Nachdem in den
darüber erstatteten Berichten der Königlichen Provinzial-Schulkollegien diese Bestimmung theils ausdrücklich gebilligt, theils als zulässig
anerkannt worden ist, ordne ich hiermit an, daß von dem nächten
Schuljahre an in den drei aufsteigenden Klassen der dreiklassigen
Vorschulen die bezeichneten Anzahlen von Lehrstunden nicht überschritten werden. Der Sing- und Turnunterricht ist in die fraglichen
Maximalzahlen eingerechnet; nur ist es zulässig, wenn in der
mittleren oder der oberen Klasse auf den Turnunterricht 2 Stunden
(etwa 4 halbe Stunden) verwendet werden, die Maximalzahl um
eine Stunde zu erhöhen.

6. Die Aufgaben zur häuslichen Beschäftigung der Schüler haben sich in der untersten Klasse auf Wiederholung des in den Lektionen Gelernten oder Geübten zu beschränken. Die Aufgaben sind so zu bemessen, daß sie in der untersten Klasse nicht mehr all eine halbe Stunde, in der mittleren und oberen nicht mehr als eine

Stunde täglicher häuslicher Arbeit beanfpruchen.

7. Bezüglich der Lehrer ist als Norm einzuhalten, daß jede Vorschulklasse ihren besonderen Lehrer (Klassenlehrer) habe; für die hiernach verfügbar bleibenden Pflichtstunden derselben ist eine anderweitige Verwendung zu ermitteln. Die für drei Vorschulklassen erforderliche Zahl von Lehrstunden läßt sich zwar fast vollständig durch zwei Lehrkräfte bestreiten; eine solche Einrichtung führt aber, wie vereinzelt vorkommende Källe erweisen, zu höchst nachtheiligen Kolgen bezüglich des Stundenplanes der einzelnen Klassen; die Königlichen Provinzial-Schulkollegien haben daber auf ihre Beseitigung angelegentlich Bedacht zu nehmen.

II. Eine erhebliche Anzahl der jest bestehenden Borschulen ist nicht zu der Unterscheidung von drei aufsteigenden, getrennt unterscheten Klassen entwickelt, 69 Vorschulen haben nur zwei Klassen. 68 Vorschulen sind auf eine Klasse beschränkt. Einige der zwei-

tlassigen Vorschulen nehmen ihre Schüler erst mit dem vollendeten 7. Lebensjahre und den diesem Alter entsprechenden Renntnissen auf; der fünfte Theil der einklassigen Vorschulen nimmt Knaben erft in dem Alter und mit den Kenntnissen auf, daß voraussichtlich ein Unterrichtsjahr ausreicht, sie zum Eintritte in die Sexta einer höhe= ren Shule reif zu machen; diese beiden Kategorien von Vorschulen find den beiden oberen, bezw. der oberften Rlaffe dreiklaffiger Vorihulen gleich zu sepen, bei denen für den anfänglichen Unterricht einen anderweiten Erfag, berzustellen den Eltern überlaffen bleibt, und es sinden daher auf dieselben die unter 1 für dreiklassige Vor= ihulen enthaltenen Anordnungen und Bemerkungen sinnentsprechende Anwendung. Bei allen übrigen zweiklassigen und einklassigen Vor= ihulen tritt unvermeidlich die unter I 4 in Betracht gezogene Mischung verschiedenartiger Elemente in den gleichzeitig vereinigt unterrichteten Klassen ein. Das Maß der daraus sich ergebenden Uebelstände ist je nach der Anzahl der Klassen, der Trennung der= ielben wenigstens für einzelne Gegenstände, der Frequenz der Klassen ein erheblich verschiedenes. Die Königlichen Provinzial-Schulkollegien werden daher nach den eigenthümlichen Verhältnissen jeder einzelnen Anstalt die Mittel in Erwägung zu nehmen haben, durch welche tie Uebelstände sich möglichst ermäßigen lassen. Hierbei sind folgende Punkte der Beachtung der Königlichen Provinzial=Schulkollegien zu empfehlen.

1. Eine etwanige Mangelhaftigkeit der Organisation einer Vorschule darf nicht als Rechtsertigung einer erheblichen Erhöhung der klionenzahl betrachtet werden. Der Nachtheil einer zu großen Lekstionenzahl bleibt mindestens der gleiche, wenn diese Lektionen sich nicht ur gleichzeitigen Förderung aller Schüler vollständig verwerthen lassen.

2. Für zweiklassige Vorschulen, welche ihre Schüler mit dem kintritte in das schulpflichtige Alter ohne Vorkenntnisse aufnehmen, deint es die nächst liegende Einrichtung zu sein, daß die eine Klasse auf einjährigen, die andere auf zweisährigen Besuch eingerichtet sei; dim entsprechend sindet sich thatsächlich diese Einrichtung bei 50 zweiklassigen Vorschulen. Im Anbetracht nun, daß für den ersten Beginn des Schulunterrichtes der Unterschied eines Jahres eine unzleich höhere Bedeutung hat, als nachher, muß es auffallen, daß in einer größeren Anzahl von Fällen die untere, nicht, wie man erwarten sollte, die obere Klasse auf zweisährige Dauer des Besuches eingerichtet ist. Es wird zu erwägen sein, ob für diese an sich auffallende Einrichtung ausreichende Gründe vorliegen.

3. Bei aller Entschiedenheit der Bemühung um Beseitigung vorhandener Mängel in der Organisation der Vorschulen ist zugleich vorsichtig in Betracht zu ziehen, ob nicht in einzelnen Fällen eine an sich nur nothdürftige Einrichtung dennoch nach den lokalen Verschildschapen fich nur nothdürftige Einrichtung dennoch nach den lokalen Verschildschapen fechnochten ist

hältnissen noch als eine Wohlthat zu betrachten ist.

Nach den im Obigen enthaltenen Anordnungen und Bemerkungen wollen die Königlichen Provinzial-Schulkollegien fortsahren, der gedeihlichen Entwickelung der Vorschulen Ihre Aufmerksamkeit zuzuswenden. In den nach drei, bezw. vier Jahren zu erstattenden Berswaltungsberichten über die höberen Schulen ist ausdrücklich darauf einzugehen, in wie weit und mit welchem Erfolge diese Direktiven zur Aussührung gebracht worden sind.

An sämmtliche Königl. Provinzial - Schulkollegien.

Abschrift vorstehender Verfügung erbält die Königliche Regies rung zc. zur Kenntnisnahme und gleichmäßigen Nachachtung bezügslich der Ihrer Aufsicht unterstellten und eventuell zu unterstellenden Vorschulen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. von Gogler.

An sämmtliche Königl. Regierungen, die Königl. Konsistorien in der Provinz Hannover und den Ober-Kirchenrath in Nordhorn.

U. II. 3503.

# IV. Seminare, 2c., Bildung der Lehrer und deren persöuliche Verhältnisse.

87) Befähigungszeugnisse aus der Turnlehrer: Bildungsanstalt.

(Centrbl. pro 1881 Seite 624 Mr. 185.)

Berlin, den 11. Juni 1883. In dem Kursus der Königlichen Turnlehrer-Bildungsanstalt zu Berlin während des Winters 1882/83 haben nachgenannte Lehrer das Zeugnis der Befähigung zur Leitung der Turnübungen an öffentslichen Unterrichtsanstalten erlangt:

\*) 1) Arendt, Elementarlehrer zu Krangen, Kreis Preuß. Stargardt,

2) Baste, Gymnasiallehrer zu Wehlau,

b) 3) Dr. Baumann, desgl. zu husum,

\*) 4) Beder. Seminar-hilfslehrer zu Fulda,

a) Der Genannte ift auch befähigt zur Ertheilung von Schwimmunterricht.
b) Der Genannte ist auf befähigt zur selbständigen Leitung von Schwimmunterricht.

5) Behrenroth, Lehrer an der Worschule der höheren Madchenschule zu Munden, Kreis Göttingen,

6) Bohn, Seminar-Hilfslehrer zu Marienburg,

- 7) Bosse, Elementarlehrer am Realprogymnasium zu Pillau,
- 8) Brinkmann, Kandidat des höheren Schulamtes, z. Z. zu Wickede-Asseln bei Dortmund,
- b) 9) Dannebaum, Elementarlehrer zu Rehden, Kreis Graudenz,
- 1) 10) Dannehl, Zeichenlehrer zu Barby,

1) 11) Diener, Elementarlehrer zu Stendal,

12) Drews, desgl. zu Schönsee, Kreis Thorn,

13) Elschen, desgl. zu Gemen, Kreis Borken, 14) Fortte, desgl. zu Bobersberg, Kreis Krossen,

- 15) Germann, Kandidat des höheren Schulamtes, z. 3. zu Gardelegen,
- b) 16) Göbel, Zeichenlehrer zu Witten a. d. Ruhr, b) 17) Hesse, desgl. zu Paren, Kreis Jerichow II,

1) 18) Hilfen haus, Seminar-Hilfslehrer zu Ober-Glogau,

1) 19) Hinsen, Elementarlehrer zu Köln a. Rh.,

20) Dr. Hoffmann, Gymnasiallehrer zu hamm i. Westfal.,

\*) 21) Jung, Kandidat des höheren Schulamtes zu Fulda,

22) Kerstan, Elementarlehrer zu Schmilkendorf, Kreis Wittenberg,

23) Kloß, Zeichenlehrer zu Erfurt,

') 24) Lamprecht, Elementarlehrer zu Falkenburg, Kreis Dramsburg,

') 25) Löhrer, desgl. zu Aachen,

26) Luctow, Hilfslehrer an der Praparandenanstalt zu Rogasen,

b) 27) & übe de, Glementarlehrer zu Berlin,

28) Magnus, Hilfslehrer an der Präparandenanstalt zu herborn,

29) Meinke, Elementarlehrer zu Achim, Kreis Verden,

1) 30) Monecke, desgl. am Realprogymnasium zu Duderstadt,

31) Rengel, desgl. zu Sarben, Kreis Czarnikau,

- 32) Oblendorf, Vorschul= und technischer Lehrer am Kaiser= Wilhelms-Gymnasium zu Hannover,
- 4) 33) Peris, Elementarlehrer zu Neu-Trebbin, Kreis Oberbarnim,
  - 34) Peterson, Zeichenlehrer zu Berlin,
  - 35) Rehren, Symnasiallehrer zu Aurich,
- 1) 36) Reiche, Elementarlehrer zu Brieg,

') 37.) Reil, desgl. zu Homburg v. d. H.,

3) 38) van Riesen, Zeichenlehrer zu göpen i. Oftpr.,

8) 39) Rießen, wissenschaftl. Hilfslehrer am Realgymnasium zu Rawitsch, z. 3. zu Landkirchen auf Fehmarn,

\*) 40) Somit, Randidat des höheren Schulamtes zu Krefeld,

b) 41) Schüler, Elementarlehrer zu Kalbe a. d. S.,

\*) 42) Schynol, desgl. zu Königshütte, Kreis Beuthen,

43) Seiffert, technischer Lehrer am Gymnasium zu Ostrowo,

b) 44) Södnick, Realgymnasial-Lehrer zu Tilfit,

b) 45) Sponsheimer, Elementarlehrer zu Kreuznach,

\*) 46) Stedel, Seminar-Hilfslehrer zu Eisleben,

47) Strey, Elementarlehrer zu Ramin, Kreis Flatow,

48) Thormann, Mittelicul-Lehrer zu Bernburg,

b) 49) Tietjen, Elementarlehrer zu Mittelnkirchen im Stader Marschfreise, und

50) Buft, Zeichenlehrer zu Berlin.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

#### Befanntmachung.

U. III. b. 6294.

In dem in derselben Anstalt während des Winters 1881/82 abgehaltenen sechsmonatlichen Kursus haben das Zeugnis der Befähigung zur Leitung der Turnübungen an öffentlichen Unterrichts anstalten erlangt:

1) 1) Bauer, Elementarlehrer zu Grube von der hendt, Kreis

Saarbrücken,

2) Blachetta, desgl. zu Althammer, Kreis Pleß,

b) 3) Bod, desgl. zu Staffurt,

\*) 4) Böttcher, Kandidat des höheren Schulamtes am Gronasium zu Konip,

5) Brofc, Elementarlehrer zu Karthaus i. Beftpr.,

b) 6) Casper, desgl. zu Rehden, Kreis Graudenz, b) 7) Dage förde, Seminar-Hilfslehrer zu Alfeld, \*) 8) Dennstedt, Zeichenlehrer zu Mühlhausen i. Thrg.,

\*) 9) Gide, Seminar-hilfelehrer zu guneburg,

b) 10) Fint, Elementarlehrer zu Prg. Friedland, Kreis Schlochas 11) Fort, desgl. am Oymnasium zu Attendorn,

12) Frindte, Seminar-Hilfslehrer zu Reichenbach D./L.,

b) 13) Geisler, Elementarlehrer z. 3. zu Berlin,

14) Gramm, Seminar-Hilfelehrer zu Elsterwerda,

b) 15) Beilmann, Elementarlehrer zu hofgeismar,

16) hellmuth, wissenschaftl. Hilfslehrer an der höhers Bürgerschule zu Stargard i. Pomm.,

b) 17) herrmann, Gymnasiallehrer zu Geehausen i. b. Altmad

<sup>\*)</sup> Der Genannte ift auch befähigt zur Ertheilung von Schwimmunterrich b) Der Genannte ift auch befähigt jur selbständigen Leitung von Sominu unterricht.

- 18) Herrmann, Elementarlehrer zu Seifersdorf, Kreis Sorau,
- b) 19) Hillger, Seminar-Hilfslehrer zu Osterburg, 2) 20) Hirschfelder, desgl. zu Königsberg N./M.,
- b) 21) Jäschke, Elementarlehrer zu Geisendorf bei Steinau a./D.,
  - 22) Rafelit, Elementar= und technischer Lehrer an der höhe= ren Bürgerschule zu Marne,
- 2) 23) Klausing, Kandidat des höheren Schulamtes zu Münster i. Weftf.,
  - 24) Kliesch, technischer Lehrer am Gymnafium zu Prß. Stargardt,
  - 25) Knechtel, Elementarlehrer zu Köln a./Rh.,
  - 26) Robilke, Seminarlehrer zu Rawitsch,
- b) 27) Rohle, Glementarlehrer zu Schivelbein,
- ') 28) Kolster, desgl. zu Verden a. d. Aller,
- b) 29) Ruttner, besgl. z. 3. zu Berlin,
- 1) 30) Kutat, Seminar-Hilfslehrer zu Karalene,
  - 31) Lange, Mittelschul-Lehrer zu Potsdam,
- ') 32) Lindenberg, Glementarlehrer zu Chrenfeld bei Rölna./Rh.,
- 1) 33) Möller, Elementar- und technischer Lehrer an der höheren Bürgerschule zu Duderstadt,
- ') 34) Nehls, Seminar-Hilfslehrer zu Butow,
- ') 35) Reng, desgl. zu Delipsch,
- 1) 36) Reumann, Elementarlehrer zu Lesnian, Kreis Marienmerder,
  - 37) DIm, Lehrer an der Vorschule des Gymnasiums zu Wittttod,
- 38) Paul, Zeichenlehrer, z. Z. zu Berlin, 39) Peters, wissenschaftl. Hilfslehrer am Gymnasium zu Kiel,
  - 40) Preußer, Seminar-Hilfslehrer zu homberg,
  - 41) Puschendorf, Elementarlehrer zu Lindau, Reg. Bez. Merseburg,
  - 42) Rabte, desgl. zu Lemnit, Kreis Czarnifau,
- ') 43) Ravnsgaard, desgl. zu Schottburg, Kreis Hadersleben,
- 1) 44) Reinholz, desgl. zu Schneidemühl,
  - 45) Reinsborf, Zeichenlehrer, z. 3. zu Berlin,
  - 46) Reuber, Seminar-Hilfslehrer zu Schlüchtern,
  - 47) Dr. Robolski, wissenschaftl. Hilfslehrer an der Königl. Realschule zu Berlin,
  - 48) Dr. Schmuhl, ordentl. Lehrer an der lateinischen Haupt= schule zu Halle a. d. S.,
  - 49) Schneiber, Elementarlehrer zu Wiesbaum, Kreis Daun,
  - 50) Schröter, Seminar-Hilfslehrer zu Dels,
- 51) Schurig, Zeichenlehrer, z. 3. zu Berlin, ') 52) Stahl, Elementarlehrer zu Bocholt, Reg. Bez. Münster,
  - 53) Thomsen, Zeichenlehrer, z. 3. zu Berlin,

54) Bogel, Seminar-Hilfslehrer zu Hannover,

b) 55) Wendt, Elementar= und Zeichenlehrer an der Realschule zu Brandenburg a. d. H., und

\*) 56) Wonnberger, Seminarlehrer zu Neu-Ruppin.

88) Nähere Bezeichnung des Ausdruckes "neuere Sprachen" bei der Prüfung der Privatlehrerinnen, ins.
besondere auch der Ausländerinnen.

(cfr. Centribl. pro 1878 Seite 231 Nr. 80.)

Berlin, den 17. Februar 1883.

Auf den Bericht vom 5. Februar d. 3. erwidere ich dem Königl. Provinzial = Schulkollegium, daß in der dem Erlasse vom 13. Juli 1874\*) zu Grunde liegenden dießseitigen Verfügung vom 30. September 1870 (Centralbl. 1870 S. 590), welche die Bestimmungen über die Prüfung der Privatlehrerinnen enthält, die neueren Sprachen, die den Gegenstand der Prüfung bilden sollen, zwar nicht näher bezeichnet sind, daß sedoch nach dem ganzen Zusammenhanze in dieser Verfügung unter neueren Sprachen fremde Sprachen, also nicht auch die deutsche, sondern in erster Linie die französische und die englische Sprache zu verstehen sind. In diesem Sinne ist die bezügliche Bestimmung allgemein und nach dem Berichte des Königlichen Provinzial=Schulkollegiums auch von den dortseitigen Prüssungs-Rommissionen aufgefaßt und befolgt worden.

Die Frage, welcher Gesichtspunkt rücksichtlich der Auswahl kn neueren Sprachen bei Ausländerinnen maßgebend sei, wenn solche zur Privatlehrerinnen-Prüfung zugelassen werden, hat in der Berfügung vom 30. September 1870 eine Beantwortung nicht gefunden Allein es kann nicht zweiselhaft sein, daß die betressende Bestimmung auf Ausländerinnen keine andere Anwendung sinden soll, wie au Inländerinnen, für welche die Bestimmung gegeben ist. Hiernach werden Ausländerinnen die Privatlehrerinnen-Prüfung in der Rege nur in zwei Sprachen ablegen können, unter welchen die deutsch

sich nicht befindet.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

An das Königl. Provinzial-Schulkollegium zu R. U. III. a. 11129.

<sup>\*)</sup> Centralbl. pro 1871 Seite 538.

89) Art der Ausführung der Turnspiele für die Jugend.

Berlin, den 29. März 1883.

Ew. Hochwohlgeboren danke ich verbindlich für die Uebersendung Ihres in den Görliger Nachrichten abgedruckten Aufsages "Ueber

das Jugendspiel in N."

Ich habe von den dortigen Bemühungen, dassenige zur Aussührung zu bringen, was in meinem Erlasse vom 27. Oktober v. J. als nothwendig für das Gedeihen der Jugend an Leib und Seele bezeichnet worden ist, gern Kenntnis genommen. Wenn in diesem Erlasse bestimmte Weisungen über die Art der Aussührung nicht gegeben sind, so hat dies seinen Grund in der ungemeinen Verschiesdenheit der örtlichen und versönlichen Verhältnisse, welche dabei in Frage kommen und eine freiere Vewegung auf diesem Gebiete erforzern, als sie eine in's Einzelne gehende Reglementirung gestatten könnte. Ausdrücklich ist auf das einmüthige Jusammenwirken Aller bingewiesen, welche durch Amt und Veruf verpflichtet sind, die Sache zu fördern, oder welche sich lediglich aus Neigung dabei betheiligen. Ich freue mich, daß dieser Weg dort beschritten worden ist, und hege den lebhaften Wunsch, daß er zum gedeihlichen Ziele führen möge.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. von Gogler.

An 2c.

U. III. b. 5579.

## 90) Umfang des Mädchenturnens.

Berlin, den 24. April 1883.

Von dem hohen Interesse, welches Ew. Wohlgeboren an der Mädchenbildung nehmen und bethätigen, habe ich gern Kenntnis zenommen. In dem gleichen Interesse und mit Beziehung auf Ihre Aussührungen in der Zuschrift vom 26. Dezember v. J. nehme ich

Anlag, das Folgende zu erwidern.

Nach Ihrer Auffassung schließen die von Ihnen erwähnten Bewegungsspiele Alles und Jedes ein, was für die Gymnastik der Maden überhaupt wünschenswerth ist. Ich bin der Ansicht, daß die sür die leibliche Uedung, deren auch die weibliche Jugend bedarf, nicht ausreicht. Anmuth und Schönheit der Bewegungen bei den Mädchen zu erzielen, erscheint auch mir wünschens- und erstresbenswerth. Die Annahme, daß dies durch die Uedungen, wie sie das Mädchenturnen pflegt, verhindert werde, dürfte nicht zutreffen. Im Gegentheile wird der Zuwachs an Kraft und die dadurch gewonnene Beherrschung der Gliedmaßen die Anmuth und Schönheit der Bewegungen fördern, wenn die Uedungen sich innerhalb der Grenzen vollziehen, welche durch die Natur des weiblichen Körpers und die

Rücksicht auf das, was sich für das weibliche Geschlecht ziemt und

schickt, gezogen sind.

Budem will es mir scheinen, als ob Sie bei Ihrer Beartheis lung des Mädchenturnens, indem Sie sich auf die Mustelstärfung und die Kraftübungen beim Knabenturnen beziehen, nur denjenigen Theil des ersteren im Auge haben, welcher sich an stehenden Geräthen vollzieht. Es sind aber gerade die Uebungen mit Handgeräthen, die Freis und Ordnungsübungen und der Reigen, auf welche beim Mädchenturnen ein besonderes Gewicht gelegt wird, und die vorzugsweise geeignet sind, eine gute Körperhaltung, sowie Leichtigkeit und Schönheit der Bewegungen zu erzielen.

Die Ihrerseits angeführten Bewegungsspiele haben, wenn sie richtig ausgewählt werden, Bedeutung und Werth für die Kleinen. Aber für die heranwachsende weibliche Jugend reichen sie nicht aus. Hier muß für die, weitere leibliche und sittliche Entwicklung die ernstere Zucht eines wohleingerichteten Mädchenturnens und das fröhliche Turn- und Jugendspiel fördernd und belebend eintreten.

> Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. von Gobler.

An 2c. U. III. b. 8017.

91) Voraussezungen für die Zulässigkeit der Gewäherung von Dienstalterszulagen aus Staatsfonds an Lehrer Herbeiführung der Einkommenverbesserung der Lehrer an mehrklassigen Schulen bei größeren Schulspstemen

(Centrbl. 1873 Seite 470 Mr. 243; 1874 Seite 228 Mr. 46; 1876 Seite 679 Mr. 283; 1879 Seite 484 Mr. 129; 1880 Seite 666 Mr. 149; 1881 Seite 222 Mr. 34; 1882 Seite 667 Mr. 131, Seite 718 Mr. 149.)

Berlin den 24. März 1883. Wie der Königlichen Regierung schon früher durch die Erlasse vom 11. Mai 1876 — U. III. 4768 —, 5. Januar 1877 — U. III. 13567 —, und neuerdings wiederholt durch die Erlasse rom 22. Mai, 27. September\*) und 27. November v. J. — U. III. a. 11904, 15376, 17941 — zu erkennen gegeben worden ist, muß dar von abgesehen werden, im dortigen Verwaltungsbezirke bei Gewährung staatlicher Dienstalterszulagen für Lehrer und Lehrerinnen an öffentlichen Volksschulen andere Grundsähe oder Rücksichten walten zu lassen, als nach den dieskälligen allgemeinen Bestimmungen in allen Landestheilen gleichmäßig zur Richtschnur dieneu sollen. Danach dem Berichte vom 8. Juli v. J. das Schulspstem in der Stadt

<sup>\*)</sup> Centralbl. pro 1882 Seite 718.

o. eine fünfklassige Knaben-, eine fünfklassige Mädchen-Wittelschule, eine siebenklassige Knaben- und eine sechsklassige Mädchen-Bürgerschule umfaßt, also zu den größeren Schulspstemen gehört, auf welche die Bestimmungen unter 4b des Cirkular-Erlasses vom 18. Juni 1873 — Centralbl. 1873 S. 470 — Anwendung sinden, so entwicht es den geltenden Vorschriften, daß nach Ihrem Vorschlage rom 9. Oktober v. J. die Zahlung staatlicher Dienskalterszulagen an Lehrer in H. mit dem Schlusse des vorigen Jahres eingestellt werden ist.

Es ist deshalb unthunlich, dem Gesuche der Lehrer N. und Genossen zu S. vom 3. Februar d. J. um Gemährung von Dienstalterszulagen aus Staatsfonds, welches ich der Königl. Regierung tierbei zugehen lasse, zu entsprechen. Bielmehr ift aus diesem Gesuche kediglich Anlaß zu einer eingehendeu Erörterung der Frage zu entnebmen, inwieweit im Sinne der Erlasse vom 5. Januar 1877, 22. Mai, 27. September und 27. November v. J. und der Bestimmungen unter 4b des Cirkular-Erlasses vom 18. Januar 1873 durch das in H. bestehende Besoldungsregulativ dafür gesorgt ist, my die älteren Lehrer nach Zurücklegung einer längeren Dienstzeit md in den Genug höherer den gefteigerten Bedürfniffen entsprechender wesömmlicher Besoldungen gesetzt werden. Werden den Bitistellern selde Besoldungen zur Zeit noch nicht zu Theil, so muß Seitens der Königl. Regierung in vorgeschriebener Beise dafür gesorgt werden, das dem Bedürfnisse alsbald Genüge geschehe. Es genügt nicht, abuwarten, ob die städtischen Schulbehörden bezw. die Stadtge= minde H. etwa ihrerseits mit Rucksicht auf die örtlichen Verhält= me eine Aenderung des bisherigen Dotationsplanes zu dem Zwecke nangezeigt erachten, um den älteren Lehrern eine weitere Aussicht mi Einkommensverbesserung, als bisher, zu eröffnen und eventuell darauf bezüglichen Vorschlägen entgegenzusehen — worauf die Cirfalar Berfügung der Königl. Regierung vom 12. Dezember v. J. tindeutet —, vielmehr hat die Königl. Regierung von Amtswegen tie erforderlichen Verhandlungen mit den städtischen Schulbehörden keim. mit der Stadtgemeinde H. baldigst einzuleiten und dergestalt um Abichlusse zu führen, daß spätestens binnen Jahresfrift diejenigen Beioldungsverbefferungen eintreten, welche die Königl. Regierung ür erforderlich erachtet.

Inzwischen würde die Königl. Regierung in der Lage sein, den bittstellern in Gemäßheit der Erlasse vom 9. Dezember 1874 — U. III. 14009 —, 29. Dezember 1875 — U. III. 14596 —, 7. Oktober 1876 — U. III. 11885 —, 5. Januar 1877 — U. III. 13567 —, 19. November 1878 — U. III. 13144 —, 24. Oktober 1879 — U. IIIa. 13304 —, 22. Mai und 27. Dezember v. J. — U. IIIa. 11904 und 19968 — außerordentliche Zuwendungen zu machen,

oder, wenn es besondere Berhältniffe im Ginzelfalle rechtfertigen,

durch zeitweilige persönliche Zulagen zu helfen.

Nachdem die Königl. Regierung unter Nichtbeachtung der wiesderholten besonderen ausdrücklichen Weisungen während einer Reiht von Jahren staatliche Dienstalterszulagen an die Lehrer in H. hat zahlen lassen, erfordert es die Billigkeit, den Bittstellern, welche nach ihrer Angabe durch das seitherige nicht korrekte Verfahren der Königl. Regierung in den Glauben versetzt werden sind, daß sie auf die fernere Gewährung solcher Julagen rechnen könnten, dis zur ordnungsmäßigen Regelung ihrer Besoldungsverhältnisse das Uebergangsstadium durch solche Bewilligungen aus Staatsmitteln zu erzleichtern, welche nach den geltenden Vorschriften ohne Gewährung staatlicher Dienstalterszulagen zulässig sind.

Hiernach wolle die Königl. Regierung unverzüglich das Beitere veranlassen und die Bittsteller auf das Gesuch vom 3. Februar d. 3

bescheiden.

In ähnlicher Beise ist, wo ein Bedürfnis dazu vorliegt, hinsichtlich der übrigen in Betracht kommenden Städte zu verfahren.

Dabei kann ich nicht unbemerkt lassen, daß in dem mit dem Berichte vom 8. Juli v. J. vorgelegten Berzeichnisse einer Anzah von Städten im dortigen Bezirke sich mehrere kleinere Städte bestinden, in welchen von dem Vorhandensein von größeren Schrispstemen im Sinne der Cirkular=Verfügung vom 18. Juni 1873 doch nicht wohl die Rede sein kann. Bei Erlaß der gedachten Einkular=Verfügung ist es nicht ohne Absicht vermieden worden, den Bezirksregierungen bei Würdigung der Frage, ob das Schulpstem einer Stadt als ein größeres anzusehen, besondere beengende Schrawfen zu sepen.

Die Königl. Regierung wolle deshalb eine nochmalige Erwägung eintreten lassen, inwieweit es von dem angedeuteten Gesicht punkte aus dem Sinne und der Absicht der Eirkular Berfügung vom 18. Juni 1873 für entsprechend und demnach für zulässig zu erachten ist, den Lehrern und Lehrerinnen in mehreren der in den Verzeichnisse vom 8. Juli v. J. aufgeführten Städte die denselbe entzogenen staatlichen Dienstalterszulagen wiederum zu gewähre und zwar vom 1. Januar d. J. ab. Ich ermächtige die Könick Regierung hierdurch, in dieser Beziehung nach eigener pflichtmäßige

Prüfung der konkreten Verhaltnisse zu verfahren.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. von Goßler.

An die Königl. Regierung zu N. U. III. a. 10954.

92) Zahlungstermine für die Lehrerbesoldungen, insbesondere im Geltungsbereiche der Provinzial= Schulordnung vom 11. Dezember 1845.

(Centrbl. pro 1872 Seite 29 Mr. 16.)

Berlin, den 7. Mai 1883.

Die Schulordnung vom 11. Dezember 1845 enthält, wie ich der Königlichen Regierung auf den Bericht vom 25. Januar d. J. erwidere, keine Bestimmung darüber, ob das Baargehalt der Lehrer in monatlichen oder in vierteljährlichen Raten praenumerando oder postnumerando gezahlt werden soll. Somit ist der allgemeinen Regel zu solgen, nach welcher das Baargehalt der Lehrer in monatlichen Raten praenumerando zu gewähren ist, wobei den Empfängern die Abhebung der Beträge für das Vierteljahr im letten Monate dese ielben unbenommen bleibt.

Es ist daher auch davon abzusehen, die Gemeinde R. zu nöthigen, tas Baareinkommen ihrer Lehrerstellen fortan vierteljährlich praenumerando an die Schulkasse behufs Auszahlung an die Lehrer abzusühren, vielmehr nur darauf zu halten, daß die Lehrer ihre Gehaltszeitze an den monatlichen Fälligkeitsterminen pünktlich empfangen.

Hiernach wolle die Königliche Regierung das Weitere veranlaffen und den Gemeinde Vorstand auf die zurückfolgende Vorstel=

lung vom 11. Dezember v. J. bescheiden.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

An kadnigl. Regierung zu R. C. III. a. 10918.

93) Termin für die Zahlung personlicher zc. Zulagen aus

Staatsfonds an Schullehrer.

Termin für die Entlassung der Lehrer aus einer Etelle und für die Bersetzung in eine andere Stelle mit Rudsicht auf die Gehaltszahlung.

Schleswig, den 17. April 1883. Die aus Staatsfonds bewilligten Beihülfen zur Lehrerbesoldung und persönlichen Zulagen resp. Dienstalterszulagen an Volksschullehrer find in monatlichen Raten praenumerando gegen Quittung

der betreffenden Sehrer selbst zu zahlen.

Da bei der Versetzung eines Lehrers von einer Stelle auf die andere die Besoldungsbeihülfe zc. bis zum Tage des Dienstabganges aus der einen Stelle und vom Tage des Dienstantrittes auf der anderen Stelle an zu zahlen ist, so entstehen dadurch, daß der Lehrer

im Laufe eines Monates den Stellenwechsel vollzieht, häufig Schwies rigkeiten und Weitläufigkeiten hinfictlich der Berechnung der aus-

zuzahlenden Beträge.

Es kann dem dadurch vorgebeugt werden, daß die Lehrer in der Regel nicht inmitten eines Monates, sondern nur zum Schlusse eines Monates aus den von ihnen bekleideten Stellen ausscheiden, und von dieser Regel nur diesenigen Fälle ausgeschlossen bleiben, in welchen aus besonderer Veranlassung, wie etwa auf Antrag des Lehrers, ein früheres Ausscheiden aus dem Dienste von der vorzgesepten Behörde verfügt oder genehmigt wird. Gin solches Verschren entspricht auch dem Interesse des Gemeindehaushaltes. Besondere Verhältnisse im einzelnen Falle können durch Ertheilung eines zwischenzeitlichen Urlaubes, wo das Bedürfnis dies erfordert, berücksichtigt werden (vergl. auch den Minist. Erlaß vom 24. Juni 1880 im Centralblatt für die gesammte Unterrichts-Verwaltung von 1880 S. 665).

Wir veranlassen daher sammtliche Schulaufsichtsbehörden der Provinz, in Zukunft darauf zu halten, daß die Volksschullehrer in der Regel nur am Schlusse eines Monates aus der bisher von ihnen bekleideten Lehrerstelle ausscheiden und mit dem Beginne des Monates eine neue Stelle antreten.

Königl. Regierung, Abtheilung für Kirchen= und Schulwesen.

sämmtliche Königl. Schulvisitatorien und stäbtische Schulbehörben ber Provinz sowie an die Königlichen Perren Landräthe in Habersleben, Apenrade, Tonbern, Sonberburg und Rateburg.

II, 2589.

94) Zu dem der Berechnung der Pension eines Schullehrers zu Grunde zu legenden Diensteinkommen gehört
die Dienstalterszulage aus Staatssonds nicht; die Bestimmung wegen Entrichtung der Gehaltsverbesserungsabgabe von der Dienstalterszulage an die Lehrer-Witwenkasse ist hierbei ohne Einfluß.

Berlin, den 7. April 1883. Es kann, wie ich der Königlichen Regierung auf den Bericht vom 25. Januar d. J. erwidere, keinem Zweisel unterliegen, daß unter dem disherigen Einkommen, von welchem ein ohne sein Verschulden dienstunsähig gewordener Lehrer nach der Borschrift des z. 26 der Schulordnung vom 11. Dezember 1845 ein Drittel als Pension erhalten soll, nur dassenige Diensteinkommen verstanden werden kann, auf dessen Bezug der Lehrer zur Zeit des Eintrittes seiner Pensionirung einen rechtlichen Anspruch gehabt hat. Es ist

deshalb unzulässig, bei Berechnung des als Pension zu gewährenden Drittels des bisherigen Einkommens eines Lehrers auch den Betrag einer gemäß dem Cirkular=Erlasse vom 18. Juni 1873 — Central=blatt 1873 S. 470 — von dem Lehrer etwa bezogenen staatlichen Dienstalterszulage mit in Ansaß zu bringen, weil die nach dem gedachten Cirkular-Erlasse unter gewissen Voraussepungen zu gewährenden Dienstalterszulagen nur widerrussich und ohne rechtliche Verspslichtung des Staates gewährt werden. So wenig dem Staate, wie den nach §. 26 der Schulordnung vom 11. Dezember 1845 zur Ausbringung der Pension eines Lehrers Verpslichteten liegt eine Verpslichtung ob, von dem Betrage der staatlichen Dienstalterszulage eine Pension zu gewähren.

Die Anordnung in dem Cirkular - Erlasse vom 27. Mai v. 3. — G. III. 1658 — \*), wonach die Gehaltsverbesserungsabgabe von 25 pro Cent auch von den staatlichen Dienstalterszulagen zu den Elementarlehrer-Bitwen= und Baisen-Kassen erhoben werden sollen, ebzleich diese Dienstalterszulagen nur widerrustlich gewährt werden, bezweckt lediglich, die Leistungsfähigkeit der gedachten Kassen sicher zu stellen, nachdem der Betrag der Bitwen= 1c. Pension auf 250 M. jährlich erhöht worden ist. Ueberdies ist für den Fall der Zurückziehung einer einmal gewährten Alterszulage eine Ausgleichung für das von derselben entrichtete Gehaltsverbesserungsgeld in dem beregten

Etlasse vorgesehen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

An Regierung zu R. U. III. a. 10824. U. III. b.

95) Ausschluß der Gewährung einer Gnadenkompetenz an hinterbliehene emeritirter Schullehrer aus dem zu Auhegehaltszuschüssen für lettere ausgebrachten Staats= ionds. Eventuelle Bewilligung einer Unterstützung.

Berlin, den 16. Februar 1883.

Auf den Bericht vom 5. Januar d. J. erwidere ich der Königslichen Regierung, daß die Vorschrift unter Nr. 11 der den Königslichen Regierungen ertheilten Instruktion zur Verwaltung des Disspositionssonds Kapitel 121 Titel 29, wonach eine Zahlung des aus diesem Fonds gewährten Ruhegehaltszuschusses an die Hinterbliebenen emeritirter Schullehrer nicht stattsinden soll, keine Abweichung von den Grundsähen enthält, nach welchen gemäß den Erlassen vom

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1882 Seite 725.

15. Oktober und 7. Dezember 1881 — Centralblatt de 1882 S. 426 ff. — den Hinterbliebenen der mit Pension in den Ruhesstand versetzten Schullehrer in analoger Anwendung der Borschrift der Allerhöchsten Ordre vom 27. Mai 1816 — Gesetziammlung S. 261 — außer dem Sterbemonate die Pension noch für einen ferneren Monat als Gnadenkompetenz gewährt werden soll.

Denn der Zuschuß, welcher aus dem Fonds Kapitel 121 Titel 29 zu dem Ruhegehalte (der Pension) eines Schullehrers gewährt wird, ist nicht ein Theil des Ruhegehaltes oder der Pension, sondern lediglich eine dem Emeritirten gewährte Unterstützung, wie die Vorschriften der Instruktion vom 31. Mai 1880 außer Zweisel stellen.

Ich bin deshalb nicht in der Lage, die Königl. Regierung zu ermächtigen, künftig auch von den aus dem gedachten Fonds gewähren Ruhegehaltszuschüssen eine Gnadenmonats-Kompetenz zu gewähren.

Vielmehr kann, wenn in besonderen Fällen es erwünscht erscheinen möchte, den hinterbliebenen eines emeritirten Schullehrers eine Unterstützung zu gewähren, der Königl. Regierung nur überlassen werden, die Bewilligung einer solchen bei mir in Antrag zu bringen. Es wird in solchen Fällen erwogen werden, inwieweit es nach den für die Verwaltung und Verwendung staatlicher Unterstützungsfonds festzuhaltenden allgemeinen Gesichtspunkten und nach den besonderen Verhältnissen der einzelnen Fälle thunlich ist, die Mittel des Fonds Kapitel 121 Titel 29 ausnahmsweise zu einmaligen Unterstützungen auch für hinterbliebene von emeritirten Schullehrern zu verwenden.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

An die Königl. Regierung zu R. U. III. a. 10218.

96) Gnadenkompetenz für die Hinterbliebenen der mit Pension in den Ruhestand versetten Schullehrer.

Berlin, den 6. März 1883. Auf den Bericht vom 5. Januar d. J., betreffend die Gnadenzeit der Hinterbliebenen emeritirter Elementarlehrer, erwidere ich der Königlichen Regierung, daß Ihre Ansicht, die Vorschrift der Erlasses vom 15. Oktober 1881 (Centralblatt f. d. Unt. Verw. 1882) Seite 426) wegen analoger Anwendung der Allerhöchsten Kabinetsordre vom 27. Mai 1816 (Ges. Samml. Seite 201) finde, da der gedachte Erlas an eine Regierung in der Provinz Schlesien ergangen, auf den Regierungsbezirk N. keine Anwendung, der Bergründung entbehrt. Insbesondere ist die Berufung der Königlichen

Regierung auf den §. 842 Titel 11 Theil II Allg. Land-Rechtes unzutreffend, weil diese Vorschrift sich lediglich auf die hinterbliebenen von Geistlichen bezieht, über die Gnadenbezüge der hinterbliebenen von Schullehrern aber in dem Allg. Land = Rechte überhaupt nichts bestimmt ist.

Ebensowenig zutreffend ist die Berusung der Königlichen Resgierung auf den §. 28 Titel 12 Theil II Allg. Land=Rechtes. Denn wenn hier wegen Entsehung der Schullehrer von ihrem Amte auf die Borschriften des 11. Titels verwiesen wird, so bezieht diese Versweisung sich nicht auf die §§. 523 bis 529 Titel 11, Theil II Allg. Land=Rechtes, betreffend die Niederlegung des Amtes und die Emeritirung, sondern lediglich auf die §§. 530 bis 538 a. a. D., besteffend die Entsehung vom Amte wegen Vergehen, wie dies insbesiendere aus den §§. 532 und 534 zu entnehmen ist, in welchen das Bort Entsehung allein in diesem Sinne vorkommt. Die Verweisiung im §. 28 Titel 12 Theil II Allg. Land=Rechtes auf die bezügslichen Vorschriften des 11. Titels ist überdies durch das Disziplinarsgeies vom 21. Juli 1852 obsolet geworden.

Die Bemerkung der Königlichen Regierung, ihr erscheine die Anwendung der Allerhöchsten Kabinetsordre vom 27. April 1816 (Ges. Samml. Seite 134) zweifelhaft, ist hier nicht verständlich zeworden, da der Erlaß vom 15. Oktober 1881 wegen der Gnadenstempetenz in Betreff der Hinterbliebenen der mit Penfion in den Ruhestand versetzten Schullehrer nicht auf die Allerhöchste Kabinetss. Ordre vom 27. April 1816, sondern auf die vom 27. Mai 1816

Bi. Samml. Seite 201) Bezug nimmt.

Die Königliche Regierung hat demnach in allen Fällen nach ist Borschrift des Erlasses vom 15. Oktober 1881 zu versahren, wenach den hinterbliebenen eines pensionirten Schullehrers der Bestraz der Pension desselben für den Gnadenmonat, d. h. für den auf den Sterbemonat folgenden Monat, als Gnadenkompetenz zu ges

währen ift.

Daß der Betrag des Ruhegehaltszuschusses, welcher einem tensionirten Schullehrer gewährt worden ist, an die Hinterbliebenen über den Sterbemonat hinaus nicht zu zahlen ist, wolle die Königsliche Regierung aus den Vorschriften der Instruktion zur Verwalzung des Dispositionssonds — Kapitel 121 Titel 29 des Etats — vom 31. März 1880 entnehmen. Diese Vorschriften ergeben klar, daß der Ruhegehaltszuschuß nicht ein Theil des Ruhegehaltes oder der Pension, sondern lediglich eine dem Emeriten gewährte Untersfühung ist.

Sosern es übrigens in besonderen Fällen erwünscht sein möchte, den hinterbliebenen eines emeritirten Lehrers — abgesehen von der Gnadenkompetenz, die denselben in Bezug auf die Pension zusteht —

eine Unterstützung zu gewähren, bleibt der Königlichen Regierung überlassen, die Bewilligung einer solchen bei mir in Antrag zu bringen. Es wird in solchen Fällen erwogen werden, inwieweit es nach den für die Verwaltung und Verwendung staatlicher Unterstützungsfonds festzuhaltenden Gesichtspunkten und nach den besonderen Verhältnissen der einzelnen Fälle thunlich sein wird, die Mittel des Fonds Rapitel 121 Titel 29 des Staatshaushalts-Stats ausnahms-weise auch zu einmaligen Unterstützungen für hinterbliebene von emeritirten Schullehrern zu verwenden.

Der Minister der heistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

An die Königs. Regierung zu R. U. III. a. 10184. U. III. b.

## V. Volksschulwesen.

97) Freie Wahl der Schule. Nichtanwendung der Bestimmungen über Absentenlisten und Schulversäumnisstrafen auf Privatschulen.

Berlin, den 12. Mai 1883. Auf die Berichte vom 10. und 29. März d. I. eröffne ich tet Königlichen Regierung, daß ich die Beschwerde des Wirthes N. zu N. über die von dem Amtsvorsteher A. zu V. gegen ihn getroffene Festsehung einer Schulversäumnisstrafe als begründet erachte. Ich habe daher bei des Kaisers und Königs Majestät den Erlaß der

dem zc. N. auferlegten Strafe von 18 Mark befürwortet, und ist derselbe durch Allerhöchste Ordre vom 30. April d. J. erfolgt.

Dem Beschwerdeführer stand nach §. 24 der Staatsministerials Instruction vom 31. Dezember 1839 und §. 1 der Schulordnung vom 11. Dezember 1845 frei, seine Kinder die katholische Privatsschule zu W. besuchen zu lassen, ohne hierzu die Genehmigung der Schulaufsichtsbehörde einzuholen, (cfr. auch Erlasse vom 9. Januar 1864 und 28. April 1881 — Centralblatt für 1864 Seite 181 und für 1881 Seite 646).

Die Annahme, auch in Privatschulen seien ordnungsmäßig Absentenlisten zu führen und die Bestimmungen wegen Schulver-

säumnisstrafen in Anwendung zu bringen, trifft nicht zu.

Der Amtsvorsteher A. war zu der von ihm erlassenen Erekutirstrasverfügung gemäß dem Erkenntnisse des Königlichen Ober-Ber-

waltungsgerichtes vom 12. Februar 1881 — Centralblatt S. 562 — nicht befugt.

Die Königliche Regierung hat hiernach das Weitere zu ver-

aniassen.

Der Minister der geiftlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

An die Königl. Regierung zu N. U. III. a. 13649.

98) Beaufsichtigung der höheren Privat=Mädchenschulen in Beziehung auf Gegenstände des Unterrichtes und deren Behandlung.

Berlin, den 8. Mai 1883. In der 36. Sitzung des Hauses der Abgeordneten am 27. Festwar d. I. ist zur Sprache gebracht worden, daß in höheren Mädschrichten Unterrichtsgegenstände betrieben würden, welche in den Lehrplan derartiger Anstalten nicht gehörten, und daß dieselben obensein eine Behandlung erführen, welche dem Zwecke der Mädchenstriebung widerspreche.

Nach weiteren an nich gelangten Mittheilungen treffen die bei den erwähnten Verhandlungen angeführten konkreten Fälle eine

Privatschule.

Ich nehme Veranlassung, die Königliche Regierung 2c. darauf winerksam zu machen, wie wichtig es ist, daß Ihre 2c. Kommissaim bei ihren Revisionen auch dem Unterrichte in Privatanstalten in besondere Aufmerksamkeit zuwenden.

An finmtliche Königl. Regierungen, die Königl. Konfistorien in der Provinz Hannover und den Königl. Ober-Kirchentath zu Nordhorn, sowie an das Königl. Provinzial-Schulfollegium hier.

Abschrift erhält das Königliche Provinzial=Schulkollegium zur Nachricht und Beachtung.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. In Vertretung: Lucanus.

An konigl. Provinzial-Schulkollegium ju R. R.

U. III. a. 12684.

99) Zuständigkeit der Regierung zur Entscheidung über das Aufrücken der Lehrer in höhere Gehaltsstufen. Ersfordernis der Genehmigung der Regierung zur Gewährung außerordentlicher persönlicher Gehaltszulagen oder sonstiger außerordentlicher Bezüge an Lehrer.

1.

Berlin, den 17. Mai 1883.

Der Magistrat geht, wie ich auf die Vorstellung vom 31. Dezember v. J., betreffend die Genehmigung der Königlichen Regierung zur Gewährung von außerordentlichen Gehaltszulagen an städtische Lehrer, hiermit erwidere, von der nicht zutreffenden Voraussetzung aus, daß der Regierung nur ein allgemeines Aufsichtsrecht über die öffentlichen Schulen zustehe.

Wie der S. 18 der Regierungs = Instruktion vom 23. Oktober 1817 ergiebt und von dem Königlichen Oberverwaltungsgerichte u. A. in den Entscheidungen vom 2. März und 5. April 1878 (Centraliblatt 1878 Seite 541 und 293) des Näheren dargelegt ist, gebührt der Regierung vielmehr nicht blos die Beaufsichtigung, sondern überhaupt die Verwaltung des gesammten Elementarschulwesens mit

umfaffendem selbstständigem Berfügungerechte.

Die Königliche Regierung in N. hat beshalb nicht blos darüber zu wachen, daß das von ihr genehmigte und festgestellte Gebaltstegulativ für die dortigen städtischen Lehrer und Restoren in Bezugauf die einzelnen betheiligten Lehrer entsprechend den dieserbelt neuerdings wiederholt in den Erlassen vom 14. Kebruar und 27. Schetember v. J. (Centralblatt 1882 Seite 667, 718) erörterten mit gebenden Grundsähen zur Ausführung gebracht werde, sondern ist auch ebenso berechtigt, wie verpslichtet, es nicht dem Beliebe der städtischen Behörden allein zu überlassen, einzelnen Lehrern aus besonderen Gründen neben demjenigen Gehalte, auf welches sie nach Maßgabe des Gehaltsregulatives Anspruch bezw. Anwartschaft haben, außerordentliche versönliche Gehaltszulagen oder sonstige außerordentsliche Bezüge zu gewähren und dergestalt das Gehalt über den regulativmäßigen Sab zu erhöhen oder auf sonstige Weise von dem Gehaltsregulative abzuweichen.

Alle berartigen Abweichungen von den Festsehungen des Gebalts regulatives bedürfen der Genehmigung der Regierung. Die Gewährung außerordentlicher wirklicher Gehaltszulagen erscheint über haupt grundsählich bedenklich und kann deshalb nur aus besondere bestimmenden Gründen als Ausnahme zugelassen und genehmis

werden.

Handelt es sich darum, unter besonderen Umständen einzelne Lehrern außerhalb des durch die Festsehungen des Gehaltsregulatire begrenzten Bereiches außerordentliche Bezüge zuzuwenden, sei es Anerkennung besonders tüchtiger Leistungen, sei es in Rücksicht auf besondere persönliche Verhältnisse (starke Familie, Bedürftigkeit, längere Amtirung auswärts vor Anstellung in M. u. dergl.), so wird dies in der Regel nicht durch Gewährung einer außerordentslichen persönlichen Gehaltszulage als Theil des wirklichen Gehaltes, iondern, sosern nicht schon die Gewährung einmaliger anßerordentslicher Unterstüßungen oder Remunerationen als geeignetes Austunftsmittel sich darbietet, lediglich durch Bewilligung von solchen terminslich zahlbaren Bezügen zu geschehen haben, zu deren Gewährung die Stadtgemeinde eine Verpflichtung weder gegen den Vetheiligten, noch gegenüber der vorgesepten Schulbehörde übernimmt, dergestalt, daß derartige außerordentliche Bezüge nicht den Charakter des Geshaltes oder einer einen Theil des Gehaltes bildenden Gehaltszulage erbalten.

Bur Bewilligung solcher außerordentlichen Bezüge neben dem Gehalte bedarf es ebenso der Genehmigung der Regierung, wie zur

Bewilligung wirklicher Gehaltszulagen selbft.

Hagistrates zu entsprechen, Ihn von der Verpflichtung zu entbinden, für die Bewilligung von ordentlichen Alterszulagen oder außersordentlichen Gehaltszulagen, bezw. von sonstigen außerordentlichen bezügen an städtische Lehrer und Nettoren die Geneh= migung der Königlichen Regierung nachzusuchen.

Im Uebrigen aber habe ich aus der Vorstellung des Magi=
states vom 31. Dezember v. I. und aus dem über dieselbe von
ka Königlichen Regierung erstatteten Berichte Veranlassung genom=
m, die Lettere mit weiterer Beisung zu versehen. Ich darf er=
miten, daß die Beschwerde des Magistrates auf dem angedeuteten
kze hiernach im Uebrigen ihre befriedigende Erledigung finden wird.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. von Gogler.

An ten Magistrat zu N.

Abschrift erhält die Königliche Regierung zur Kenntnisnahme und entsprechender Beachtung in Erwiderung auf den Bericht vom 14. März d. I. Ich kann hierbei der Königlichen Regierung nur empsehlen, von den als vorgesetzter Schulbehörde Ihr zustehenden Beingnissen in Bezug auf die Behandlung der Besoldungsverhältznisse der Lehrer und der Gewährung von außerordentlichen persönlichen Gehaltszulagen oder sonstigen außerordentlichen laufenden Bezügen an Lehrer gegenüber dem Magistrate einen maßvollen Gestrauch zu machen und den Wünschen, welche der Magistrat etwa

in dieser Hinsicht der Königlichen Regierung im Einzelnen vorzutragen sich veranlaßt finden möchte, möglichst zu entsprechen.

> Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. von Gogler.

An die Königl. Regierung zu R. U. III. a 12625.

2.

Berlin, den 17. Mai 1883.

So wenig, wie die Durchführung des von der Königlichen Regierung genehmigten und festgestellten Gehaltsregulatives für die evangelische Schulgemeinde in N. in Bezug auf die einzelnen betheizligten Lehrer dem völlig freien Ermessen der Schulgemeinde unterliegt, ebensowenig kann es dem Belieben der Schulgemeinde überslassen werden, einem Lehrer neben demjenigen Gehalte, auf welches er nach Maßgabe des Gehaltsregulatives Anspruch, bezw. Anwartsschaft hat, eine persönliche Gehaltszulage zu gewähren und in dieser Weise das Gehalt über den regulativmäßigen Sap zu erhöhen.

Eine derartige Abweichung von den Festsetzungen des Gehalts regulatives würde überhaupt nur bei besonders dringendem Anlasse seitens der Königlichen Regierung, welche auf die Durchführung des Gehaltsregulatives zu halten hat, ausnahmsweise zugelassen und

genehmigt werden tonnen.

In dem vorliegenden Falle hat die Königliche Regierung in A., wie ich dem evangelischen Schulvorstande auf die Vorstellung een 28. Februar d. J. erwidere, dem Beschlusse der Vertretung der evangelischen Schulgemeinde, dem an der dortigen Volksschule augestellten, als erster Lehrer an den mit der Volksschule verbundenen Wittelstassen sungirenden Lehrer N. vom 1. Januar d. J. ab ein: außerordentliche persönliche Gehaltszulage von 300 Mark zu gewähren mit Recht die Genehmigung versagt, weil das Gehalt, welches dies am 18. Februar 1856 geborene, also jest erst 27 Jahre — nich 28 Jahre, wie der evangelische Schulvorstand anführt — alte, ersseit fünf Jahren im Schuldienste stehende Lehrer nach dem Gehaltsregulative zur Zeit mit 1350 Mark zu beziehen hat, als ein mit Rücksicht auf sein Lebens- und Dienstalter und nach den örtlichen Verhältnissen vollkommen ausreichendes zu erachten ist.

Dem Wunsche des evangelischen Schulvorstandes, dem Lebra R. in Rücksicht auf seine Tüchtigkeit und seinen Fleiß eine besonden Anerkennung zu Theil werden zu lassen, hat die Königliche Regie rung dadurch genügend Rechnung getragen, daß sie sich bereit erkländt, einem Beschlusse der Schulgemeinde, dem zc. R. eine einmalig außerordentliche Remuneration von 150 Mark zu gewähren, ibn

Genehmigung zu ertheilen.

Benn es übrigens der evangelische Schulvorstand für wünschense werth erachten sollte, daß denjenigen an den Mittelschulklassen arbeistenden Lehrern, welche die Prüfung als Mittelschulkehrer bestanden haben, ein dem höheren Grade ihrer Befähigung entsprechendes höheres Gehalt gewährt werde, so würde dies grundsählich nicht auf dem Bege der Gewährung persönlicher Gehaltszulagen neben den regulativmäßigen Gehaltssähen, sondern eventuell auf dem Wege entsprechender Abanderung bezw. Ergänzung des Gehaltsregulatives selbst berbeizuführen sein.

In dieser Hinsicht der Königlichen Regierung geeignete Vor= ichläge zu machen, überlasse ich dem evangelischen Schulvorstande.

An den evangelischen Schulvorstand zu N.

Abschrift erhält die Königliche Regierung zur Nachricht auf

den Bericht vom 29. April d. J.

Daß die Königliche Regierung bei Regelung der Besoldungswehältnisse der Lehrer das öffentliche Interesse der Gesammtheit des
Ihr anvertrauten und unterstellten Volksschulwesens wahrzunehmen
sich angelegen sein läßt, kann ich nur billigen. Die Rücksicht auf
kas allgemeine Schulinteresse Ihres Bezirkes und das Streben, für
eine möglichst gleichmäßige Besoldung sämmtlicher Lehrer des Bezirkes zu sorgen, wird indessen nicht soweit gehen dürsen, Schulzweinden, welche überhaupt eine angemessene Verbesserung der
dioldungsverhältnisse der bei ihren Schulen angestellten Lehrer
kedizusühren bereit und dazu im Stande sind, von Aussichtswegen
hindernisse in den Weg zu legen.

Sollte daher die evangelische Schulgemeinde in N. behufs anstemesserbesserung der Besoldungsverhältnisse der an den Mittelschulen arbeitenden Lehrer, welche die Prüfung als Lehrer an Mittelschulen bestanden haben, eine Abanderung oder Ergänzung des bestehenden Gehaltsregulatives wünschen, so würde die Königliche Regierung desfallsigen Vorschlägen und Anträgen gegenüber nicht

tine grundsäplich ablehnende Haltung einzunehmen haben.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. von Goßler.

An die Königl. Regierung zu R. C. III. a. 12894. 100) Ist ein Rittergutsbesitzer, welcher nicht Gutsberr des Ortes ist, wo die Schule sich befindet, verpslichtet, als Hausvater zum Unterhalte des Lehrers beizutragen?

Unzulässigkeit der Ausdehnung einer für die Schulbaulast bestehenden Observanz auf die Regelung der

Berpflichtung zur Unterhaltung des Bebrers.

Vertheilung der Beiträge der Hausväter zum Unters halte des Lehrers nach Verhältnis ihrer Besitzungen und Nahrungen.

A. R. R. II. Titel 12 §§. 29, 31, 34-36.

Endurtheil des Königl. Oberverwaltungsgerichtes vom 10. Oktober 1876.

I. Rreisansschuß bes Kreises Zullichau-Schwiedus. II. Bezirksverwaltungsgericht zu Frankfurt a. D.

Der Guts- und der Gemeindebezirk St. gehören zum Bezirke der Schulgemeinde M. im Regierungsbezirk Frankfurt a. D.

Fur die Vertheilung der Schulbaulaft besteht in der Schul-

gemeinde eine besondere Observanz.

Beiträge zum Unterhalte des Lehrers waren früher von den Hausvätern überhaupt nicht aufzubringen. Erst im Jahre 1868 forderte die Aufsichtsbehörde von der Schulgemeinde einen Gehaltszuschuß von 30 Thalern zum Lehrereinkommen. Im Jahre 1870 beanspruchte darauf der Schulvorstand einen firirten Beitrag von 6 Thalern zu jenem Gehaltszuschusse von den Hausvätern der Gemeinde St., zu dessen Entrichtung sich dieselben auch bereit erklicten. Rur der nunmehrige Kläger, welcher Besitzer des Gutet Et. ist, verweigerte die Zahlung des auf ihn nach dem Verhältnisse direkten Staatssteuern repartirten Antheiles an dem gedachten Britage, wurde jedoch von der Schulaufsichtsbehörde zur Leistung angehalten.

Nachdem im Jahre 1875 eine weitere Erhöhung des Einkommens der Schulftelle auf jährlich 870 Mark angeordnet worden, faßten die Deputirten der Schulgemeinde, zu deren Wahl die Hausväter ust, jedoch aus einem Versehen nicht aufgefordert worden waren, den Beschluß, sowohl den früheren Gehaltszuschuß von 30 Thalein, als auch den zulest erforderlich gewordenen auf sämmtliche Hausväter der Schulgemeinde nach dem Verhältnisse der direkten Staatssteuern

au vertheilen.

Der Besitzer des Gutes St. ist in Folge dessen mit !dem An-

trage flagbar geworden,

die Schulgemeinde anzuweisen die gesammten Schulbedürfnisse nach der für die Schulbaulast herrschenden Observanz zu vertheilen und einzuziehen.

Er behauptete,

1) daß die für die Baulast herrschende Observang für die Bei-

träge der Schule überhaupt maßgebend sei und davon nicht

willfürlich abgewichen werden dürfe;

2) daß, wenn auch eine Bertheilung solcher Beiträge unter die hausväter nach S. 31 Tit. 12 Th. II A. E. R. stattfinde, der Besitzer des Rittergutes im Sinne dieses Gesets zu den Hausvätern nicht gerechnet werden könne;

3) daß der gefaßte Gemeindebeschluß jedenfalls für ihn unver-

bindlich sei, weil er dabei nicht zugezogen worden.

Der Kreisausschuß erfannte nach dem Antrage der beklagten Schulgemeinde dahin, daß der Kläger verpflichtet sei, zu dem Gesbaltszuschusse des Lehrers in M. nach Verhältnis der direkten Staatssteuern (Einkommens, Grunds, Gebäudes und Klassensteuer) beizutragen.

Das Bezirksverwaltungsgericht bestätigte diese Entscheidung, ebenso das Oberverwaltungsgericht durch Berwerfung der gegen das Endurtheil des Berufungsrichters vom Kläger eingelegten Revision.

#### Gründe.

Die Behauptung des Klägers, daß die anerkanntermaßen beste= bende Observanz über die Vertheilung der Baulast ohne Weiteres für alle Beiträge zum Lehrergehalt und zu den sonstigen Bedürf= nissen der Schule zur Anwendung kommen mußte, ist unbegründet, da die Gesetzgebung, A. E. R. II. 12 §§. 31 und 36, die Baulast ron den Beiträgen zur Unterhaltung des Lehrers ausdrücklich trennt und beide nach erheblich verschiedenen Grundsäßen behandelt, da auch die provinziellen und örtlichen Observanzen für die Schulbaulast sich n der Regel als solche besonders ausgebildet haben und auch für den Regierungsbezirk Frankfurt nur als solche bezeugt sind. Behauptung des Klägers, daß eine gleiche Observanz für die Bei= trage zum Lehrergehalte in der Schulgemeinde M. bestehe, ift nicht nur unerwiesen, sondern auch widerlegt durch die amtliche Auskunft de Kreisausschusses, nach welcher Beitrage zu diesem Zwecke erft kit dem Jahre 1868 überhaupt erhoben worden und sogleich bei ibrem Entstehen durch eine neue Vertheilung geregelt worden sind.

Die Beftimmungen des Allgemeinen Landrechtes — Th. II.

Iit. 12 §§. 29 und 31 lauten:

Wo keine Stiftungen für die gemeinen Schulen vorhanden sind, liegt die Unterhaltung der Lehrer den sämmtlichen Hausvätern jedes Ortes, — ohne Unterschied, ob sie Kinder haben

oder nicht, — ob.

Die Beiträge, sie bestehen nun in Geld oder Naturalien, müssen unter die Hausväter nach Verhältnis ihrer Besitzungen und Nahrungen billig vertheilt und von der Gerichtsobrigkeit ausgeschrieben werden.

Der Sinn dieser Vorschriften ift durch zahlreiche Entscheidungen des Obertribungles und der Verwaltungsbehörden dabin festgestellt worden, daß jeder Inhaber eines hausstandes innerhalb der Soulgemeinde, also auch der Besitzer eines Rittergutes, grundsätlich als beitragspflichtig zu erachten ist. Gine Ausnahme ist nur für den Besitzer des Rittergutes an dem Orte der Schule selbst angenommen worden, da einem solchen als "Schulobrigkeit" im §. 36 ebendas. und durch zahlreiche Observanzen besondere Lasten für den Schulbau auferlegt worden sind. Dieser Grund zu einer exemten Stellung trifft aber in keiner Beise für den außerhalb des Schulortes angesessenen Rittergutsbesiper zu; vielmehr ist dieser nach Wortfassung und Sinn den "Hausvätern" zuzuzählen, welche im weitesten Sinne nach den §§. 29 und 31 a. a. D. zur Lehrerunterhaltung beitragen Entscheidungen sowohl der Gerichte (vergl. insbesondere das Erkenntnis des Obertribunales vom 13. April 1866, Striethorst Bd. 62 S. 280) wie der Verwaltungsbehörden haben die gesetliche Bestimmung bisher in diesem Sinne ausgelegt,

Roch, Commentar zu §§. 29, 31, 34—36 A. E. R. II, 12;

v. Rönne, Unterrichtswesen, Bd. I S. 779 ff. und es ist vom Kläger kein überzeugender Grund beigebracht, um eine Aenderung dieser Prapis zu rechtfertigen.

Ebensowenig hat Kläger bezüglich des gegen ihn zur Anwendung gebrachten Repartitionsmaßstabes eine Rechtsverletzung nach-

weisen können.

Erfolgt die im S. 31 Tit. 12 Th. II. des A. E. R. vorgeschrie: bene Bertheilung der Beiträge unter die Hausväter nach Verhältnis ihrer Besitzungen und Nahrungen, nicht durch einen verbindlichen Gemeindebeschluß, fällt dieselbe daher der Aufsichtsbehörde anbeim, ic kann sie nicht wohl nach einem anderen Maßstabe, als nach dem der direkten Staatssteuern geschehen. Bis zum Erlasse von Landesgesetzen über den Modus der Gemeindesteuern überhaupt und der Shulunterhaltungesteuern insbesondere erscheinen die gedachten Staassteuern als der normale Maßstab, auf welchen die Frage wegen Vertheilung der Schullast nach dem Maßstabe des Vermögens und Einkommens der Betheiligten in streitigen Fällen zurückzuführen ift. Demgemäß hat auch die Schulaufsichtsbehörde den Kläger bereits bei der Vertheilung der Quote von 6 Thirn, welche die Hausväter zu St. bis zum Jahre 1875 zur Erhöhung des Lehrereinkommens beitrugen, belastet. Wenn daher nunmehr die gesammten zum Unterhalte des Lehrers erforderlichen hausväterbeiträge nach diesem Dasstabe, welcher dem Gesethe entspricht und von der Schulauffichtsbehorde als der subsidiär maßgebende vorgeschrieben ift, umgelegt worden find, so kann der Kläger die Rechtsgültigkeit dieses Berfahrens weder um deswillen bestreiten, weil jener erste Gehaltszuschuß von 30 Thirn. bisher einige Jahre hindurch zwischen den hausväteru zu DR. einerseits und denen zu St. andererseits nach dem Verhältnisse von 6 zu 1 vertheilt worden ist, noch auch aus dem Grunde, weil die Repräsientanten der Schulsozietät, welche sich über die Vertheilung der Geshalts-Zuschüsse schlüssig gemacht haben, nicht ordnungsmäßig gemählt ind. In letterer Beziehung kommt in Vetracht, daß der Rechtsgrund voß gegen den Kläger zur Anwendung gebrachten und von ihm bestrittenen Repartitionsmaßstabes nicht der ungültige Beschluß der Gesneindevertreter, sondern das Geses (§. 31 a. a. D.) ist, bezüglich ver früheren thatsächlich abweichenden Vertheilung des Zuschusses von 30 Thrn. aber, daß dieselbe nicht auf einem gültigen Gemeindeselchlusse, sondern auf einem lediglich vom Schulvorstande erhobenen Anspruche beruht.

101) Die Schulordnung für die Provinz Preußen vom 11. Dezember 1845 kennt die landwirthschaftliche Schulsozietät nicht; sie legt die Unterhaltung der Schule 1icht einer solchen Sozietät, sondern der zur Schule 3chörigen Gemeinden und Ortschaften (Gutsbezirken) auf.

Betheiligte bei einem Streite über die Feststellung 1e8 Geldwerthes der Naturalien und des Ertrages der Ländereien bei Regulirung des Einkommens der Ele=

mentarlehrer.

Bertretung der Gemeinde im Verwaltungsstreitverahren durch den Ortsvorsteher, der Anwohner auf gutserrlichem Vorwerkslande durch den Besißer des Gutes

- den Grundherrn —.

Vertheilung der Leistungen, insbesondere der Spanndienste auf die Gemeinden und Gutsbezirke (Anwohner
und Grundherr). Zu Spanndiensten sind nicht blos die Frundbesißer, sondern alle Gespann haltenden Anvohner verpflichtet.

(Centrbl. pro 1881 Seite 670 Rr. 209.)

1.

## Im Namen des Königs.

In der Verwaltungsstreitsache des Lehrers J. zu E., Beklagten und Revisionsklägers, sowie der Königlichen Regierung, Abtheilung für Kirchen= und Schulwesen, zu Gumbinnen, Mitbeklagten,

wider

die Gemeinden Klein=W., Mittel=W., Groß-K., Klein=K. und Neu= B., sowie den Gutsbesitzer W. zu St., Kläger und Revisionsbeklagte, bat das Königliche Ober=Verwaltungsgericht, Erster Senat, in seiner Sipung vom 8. Januar 1879 für Recht erkannt,

daß auf die Revision des mitbeklagten Lehrers zu &. die

Entscheidung des Königlichen Bezirks-Verwaltungsgerichtes zu Gumbinnen vom 13. Juli 1878 zu bestätigen, der Werth des Streitgegenstandes auf 945 Mt. 87 Pf. sestzusepen, die baaren Auslagen des Verfahrens dem Kläger und der mitbeklagten Königlichen Regierung, für die Revisionsinstanz dem Revisionskläger zur Last zu legen, im Uebrigen aber die Rosten dieser Instanz außer Ansap zu lassen.

## Von Rechts Wegen.

Die Wirthe

S. und Kl. zu Klein-W., K. und. M. zu Mittel-W., E. und B. zu Groß=K., Sch. und T. zu Klein-K., Ml. und Kw. zu Reu-W. — von denen Kl., M., E., Sch. und Ml. Germeindevorsteher der genannten Gemeinden sind, während aus den Aften nicht erhellt, ob und welche amtliche Stellung E.,

R., B., T. und Aw. in ihren Gemeinden einnehmen, und der Gutsbesitzer W. zu St. vertreten durch den mit Vollmacht von ihnen versehenen Rechtsanwalt P. zu J. klagten unterm 3. April 1877 gegen den derzeitigen Lehrer J. und die Schulstelle zu E., verstreten durch die Königliche Regierung, Abtheilung II, zu Gumbinnen als Aussichtsbehörde, bei dem Kreisausschusse des Kreises Insterdurz mit dem Antrage:

zu erkennen, daß bei Feststellung des Einkommens der Lehrersstelle zu E. der Werth des von der Schulsozietät zu gewährender Strohes (2 Schock 55 Bund) auf 58 Mt. 67 Pf. und der Reitertrag der Ländereien derselben (3,3300 ha.) auf 385 ML. 93 Pf. festzusepen und den Beklagten die Kosten des Lock

fahrens zur Last zu legen.

Der Kreikausschuß erkannte mittelst Entscheidung vom 5. Juni 1877: daß bei Berechnung des Einkommens der Schulstelle &. aus dem Ertrage des Landes der Werth des Strohes mit 20 Mi. sür das Schock in Anrechnung zu bringen und der Schulrezes vom 22. Mai 1876 dementsprechend abzuändern, Kläger abei mit ihren weitergehenden Anträgen abzuweisen.

Als hierauf die Kläger gegen diese Entscheidung Berufung einlegten beschloß das Königliche Bezirks-Verwaltungsgericht zu Gumbinmaunächst auf mündliche Verhandlung am 24. November 1877

den Klägern aufzugeben, binnen einer Präklusivfrist von 3 Ma naten durch Beibringung eines legalen Beschlusses der Schlistetät &. den Nachweis zu führen, daß sie zur Führung de Prozesses Namens der Schulsozietät legitimirt seien.

In Folge dessen wurden auf Anordnung des Landrathes sämmeliche "stimmberechtigte hausvätermitglieder" — wie es üben gleichlautenden Verfügungen vom 23. Januar 1878 heißt —

der verschiedenen zum Schulverbande gehörenden Landgemeinden und der Gutsvorsteher W. für den selbständigen Gutsbezirk St. als stimmberechtigte Mitglieder der Schulsozietät L. vorgeladen und von den Erschienenen wurde in der Verhandlung vom 4. Februar 1878 den bisherigen Klägern, unter Gutheißung der von ihnen abgegebenen Erstärungen, zur Fortsührung des Streitversahrens Vollmacht mit der Ermächtigung ertheilt, aus ihrer Mitte sich einen besonderen Vertreter zu bestellen, als welcher denn auch der Besiger S. zu Klein-B. bevollmächtigt wurde. Der Beschluß wurde den von den im Termine am 24. November 1877 erschienenen Einsassen von Klein-W., Mittel-W., Groß-K., Klein-K. und Neu-W. und dem Gutsbesiger B. zu St. einstimmig gesaßt, während die Einsassen von L. ihrersielts einstimmig erklärten, daß sie von dem Prozesse nichts wissen wollten, weil sie kein Interesse bei demselben hätten.

Rachdem hierauf am 27. April 1878 mit den Parteien anderweit mündlich verhandelt und dem in diesem Termine gefaßten ferneren Beschlusse gemäß über den Ertrag der Schullandereien vom Kreißwater Lacher eine Abschähung vorgenommen worden war, entschied

die Bezirks-Verwaltungsgericht unterm 13. Juli 1878

daß ic.

Es war, wie geschehen, zu erkennen.

Die Schulordnung für die Provinz Preußen vom 11. Dezember 1845 (Geseß-Samml. 1846 S. 1) kennt die landrechtliche, von den zur Schule gewiesenen Hausvätern gebildete Schulsozietät nicht. Sie lest die Unterhaltung der Schule nicht einer solchen Sozietät, sonstein den zur Schule gehörigen Gemeinden und Ortschaften (Gutesteinfen) auf und bestimmt den Antheil dieser politischen Körpers

taiten an der Unterhaltungslast (§§. 39, 40 a. a. D.).\*)

Bei Feststellung des Geldwerthes der Naturalien und des Ertages der Ländereien zum Zwecke der Regulirung des Einkommens des Elementarlehrers sind daher die Betheiligten die einzelnen Gemeinden und Ortschaften einerseits und die Schulstelle resp. der Lehrer andererseits. Die Anwohner auf gutsherrlichem Borwertslande dat nach den §§. 55 ff. der Schulordnung der Besisser des Gutes — der Grundherr — zu vertreten. Zur Vertretung der Gemeinde im Verzwaltungsstreitversahren ist nach §. 43 des Gesehes vom 3. Juli 1875 (Geseh-Samml. S. 375) der Gemeindevorsteher berechtigt. Wenn daher die obengenannten fünf Gemeindevorsteher und der Besisser des Gutes St. die Entscheidung des Kreisausschusses des Kreises Insterdurg in der vorliegenden Sache anriesen, so waren die Gemeindevorsteher Namens ihrer Gemeinden, der Gutsbesisser von St. aus eigenem Rechte hierzu wohl besugt. Daß sie sich der Firma "Schulsozietät" bedienten, eine Bezeichnung, welche, selbst wenn das

<sup>\*)</sup> Centrbl. f. d. Unt. Berw. pro 1881 Seite 670; pro 1880 Seite 691 ff.

durch die zur Schule gehörigen Gemeinden und Ortschaften mit einem Gesammtnamen bezeichnet werden sollten, eine unrichtige war, da die Gemeinde &. dem Antrage nicht beigetreten war, konnte als erheblich nicht angesehen werden und der erste Richter hätte daher als klagende Parthei nicht die Schulsozietät, sondern die Gemeinden Klein-W., Mittel-W., Groß-R., Klein-R. und Neu-W. und den Be-

fiper des Gutes St. nennen follen.

Der Berufungerichter ift bei seinen Magnahmen behufe Berichtigung des Legitimationspunftes anscheinend durch die diesseitige Entscheidung vom 19. September 1876 (Entscheidungen des Dber-Bermaltungsgerichtes Band I Seite 166\*) geleitet worden. Er hat jedoch dabei übersehen, daß diese Entscheidung die landrechtlichen Bestimmungen zu Grunde legt und in derselben überdies ausdrucklich bemerkt wird, daß die ausgesprochenen Grundsätze nur da zur Anwendung tamen, wo nicht Provinzialgesete ein Anderes bestimmten. Dies ist, wie oben gezeigt, in der Provinz Preußen der Fall. Wenn nun aber in der Verhandlung vom 4. Februar 1878 sämmtlich erschienene Einsassen der Gemeinden Klein 28., Mittel 28., Groß.R., Rlein-R. und Reu-B. einstimmig ihre Gemeindes vorsteher und die fünf als Kläger mitaufgetretenen Gemeindemit= glieder nebst bem Besiger des Gutes St. zur Führung des Prozesset ermächtigten und es daher bedeutungsloß ift, selbst wenn nicht in der Gemeinde stimmfähige Personen mitgestimmt haben sollten, so kann die Legitimation der für die fünf genannten Gemeinden und das Gut St. als Rläger Aufgetretenen als geführt angenommen werden. Diese Gemeinden und der Besitzer des Gutes St. waren demud als Rläger zu bezeichnen, wodurch gleichzeitig klar gestellt wird, das die Gemeinde &. an dem Rechtsftreite feinen Antheil nimmt.

2C.

Urkundlich unter dem Siegel des Königlichen Ober-Verwaltungsgerichtes und der verordneten Unterschrift.

(L. S.) Perfius.

2.

Berlin, den 28. April 1883.

Bei Rücksendung der Beschwerde des Ober- und Geheimen Regierungs-Rathes v. N. zu K. vom 5. November v. J. nebst Anlage, betreffend die Aufbringung und Vertheilung der Abgaben und Leistungen zur Unterhaltung der Schule in N., erwidere ich der Königlichen Regierung auf die Berichte vom 12. Dezember v. 3. und 10. Februar d. J. das Folgende:

<sup>\*)</sup> Centrbl. f. b. Unt. Berm. pro 1876 Seite 548.

Es ist der Königlichen Regierung darin beizutreten, daß nach Bildung der Landgemeinden N. und W. das für dieselben als Bestandtheile von Gutsbezirken seitens der Grundherren als Vertreter der Anwohner auf gutsherrlichem Lande abgeschlossene Abkommen seine Gültigkeit verloren hat und deshalb eine neue Regelung erfors

derlich gewesen ift.

Die Festsepungen aber, welche die Königliche Regierung wegen der Ausbringung und Vertheilung der Beiträge und Leistungen zur Unterhaltung der Schule in N. mittels Bestätigung des dritten Matrikel-Nachtrages vom 24. August 1881 getroffen hat, entsprechen den gesehlichen Vorschriften vorweg aus dem Grunde nicht, weil die Königliche Regierung unbeachtet gelassen hat, daß die Schulordnung vom 11. Dezember 1845 Schulsozietäten oder Schulgemeinden nicht kennt, die Unterhaltung der Schule vielmehr den zur Schule gehöstigen Gemeinden und Ortschaften (Gutsbezirken) auferlegt und den Antheil dieser politischen Körperschaften an der Unterhaltungslast bestimmt.

Indem ich die Königliche Regierung dieserhalb zur genauen Beachtung für die Zukunft auf die bezüglichen gesetzlichen Vorschriften und Ministerial - Erlasse und auf die konstante Judikatur des Königlichen Ober = Verwaltungsgerichtes verweise, insbesondere auf tie Erlasse vom 6. Juni und 12. September 1860 (Centralblatt 1860 S. 561 und 629), 19. April 1862 (Centralblatt 1862 S. 284), und 23. Januar 1864 (Centralblatt 1864 S. 120), die Erkenntnisse les Königlichen Ober = Verwaltungsgerichtes vom 8. Januar 1879 thedruckt in dem Dr. Schulz'schen Werke "die Schulordnung vom 11. Dezember 1845"), 26. März 1879 (Centralblatt 1879 S. 481), 21. Februar 1880 (Centralblatt 1881 S. 244) und 21. Februar 1880 (Centralblatt 1880 S. 686 ff.), die Erlasse vom 13. Juli 1880 (Centralblatt 1880 S. 751) und 31. Januar 1881 (Centralbiatt 1881 S. 476), das Erkenntnis des Königlichen Ober-Verwaltungsgerichtes vom 10. September 1881 (Centralblatt 1881 E. 638) und den Erlaß vom 7. November 1881 (Centralblatt 1881 🕏. 670), veranlasse ich die Königliche Regierung zugleich, unter 24. Augnst 1881 Aushebung der durch den Matrikel=Nachtrag vom 8. Juli 1882 zetroffenen Festsetzungen anderweitige den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Festsetzungen wegen Aufbringung und Vertheilung der Beiträge und Leistungen zur Unterhaltung der Schule in R. zu treffen.

Dabei ift im Ginzelnen Folgendes zu beachten:

1. So lange nicht zwischen den zur Schule gehörenden Ges meinden und dem Schulpatrone einerseits und dem Grundherrn der Vorwerke N. und U. andererseits eine von der Königlichen Regies rung bestätigte Vereinbarung über die Beiträge und Leiftungen zur Schulunterhaltung zu Stande gekommen ist, sind die Beiträge seitens der Königlichen Regierung gemäß §§. 55 ff. und 60 in Verbindung mit §§. 39, 40 der Schulordnung vom 11. Dezember

1845 festzusepen.

In den Gutsbezirken ist der auf dieselben entfallende Theil ber Beiträge und Leiftungen nicht auf "Schulgemeindemitglieder", wie es in dem Matrikel = Nachtrage heißt, oder auf "Mitglieder des Schulbezirkes", wie die Königliche Regierung in dem Berichte vom 10. Februar d. J. Sich ausdrückt, zu vertheilen, da solche überhaupt nicht existiren, sondern es hat die Königliche Regierung unter genauer Beachtung der Ausführungen in dem Ertenntniffe des Ronig: lichen Oberverwaltungsgerichtes vom 18. Februar 1880 und des Erlasses vom 31. Januar 1881 nach vorgängiger Ermittelung des Nahrungsstandes der Anwohner zu bestimmen, wie viel ein Jeder derselben beizusteuern hat, und den Ausfall dem Grundherrn aufzuerlegen. Dabei möge die Königliche Regierung die Entscheidung der Königlichen Ober=Rechnungskammer vom 2. März 1876 (Centralblatt 1880 S. 499) berücksichtigen. Eine Heranziehung der Anwohner auf gutsherrlichem gande bis zur äußersten Grenze ter Leistungsfähigkeit, wie solche die Königliche Regierung bei Bestätigung des Matrikel = Nachtrages angeordnet hat, entspricht nicht dem S. 60 der Schulordnung.

3. Der nach Verhältnis der Haushaltungszahl auf die Guter vorwerke entfallende Antheil an den Spanndiensten muß jedenfallt, den §§. 55 ff. und 60 a. a. D. entsprechend, von den Anwohnen, eventuell dem Grundherrn aufgebracht werden. Daß die Spanndienste nur von Grundbesitzern gefordert werden dürfen, ist nicht geseslich vorgeschrieben. Es ist demnach zulässig, alle Gespann haltenden Inwohner, also auch die Pächter, zu den Spanndiensten heranzuziehen.

Hiernach wolle die Königliche Regierung baldigst das Weitert veranlassen und den Beschwerdeführer nach Anleitung dieses Erlasses mit eingehendem Bescheibe versehen, im Uebrigen den Betheiligten, welche ihre Verpflichtung zur Leistung der Schulbeiträge nach den von der Königlichen Regierung anderweit zu treffenden Festsehungen bestreiten, überlassen, dieserhalb gemäß §. 77 Nr. 1 des Zuständige teitsgesehes vom 26. Juli 1876 den Weg des Verwaltungs-Streitsversahrens zu betreten.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. von Gobler.

An die Königliche Regierung zu N. U. III.a. 11581. 102) Bedeutung der Uebernahme der Schulunterhal-

tungetoften auf den Rommunaletat.

Berschiedenheit der Fälle, in welchen bürgerliche Gemeinden beschließen, bestehende Schulsozietäten durch lebernahme der durch eigene Einnahmen nicht gedeckten Schulunterhaltungskosten (des sog. Schulkassendestizits) auf den Kommunaletat zu unterstüten, von den Fällen, in welchen bürgerliche Gemeinden — unter Voraussetung der Auflösung der Schulsozietäten — beschließen, die ieitherigen Sozietätsschulanstalten als Gemeindeanstalten

und deren Unterhaltung als Gemeindelast zu

übernehmen.

(Centrbl. pro 1881 Seite 633 Nr. 191, Seite 637 Nr. 193.)

Berlin, den 3. April 1883.

Ew. Ercellenz lasse ich die Anlagen des gefälligen Berichtes vom 23. Dezember v. J., betressend die Beschwerde des Magistrates in N. über die angeordnete Zahlung eines Kämmerei-Zuschusses zur Unterhaltung der evangelischen Schule daselbst mit dem ganz ergebensten Ersuchen wieder zugehen, gefälligst zuvörderst noch feststellen zu lassen, worauf es beruht, daß die katholische Volksschule in N.

aus Rommunalmitteln erhalten wird.

Es kommt hierbei darauf an, zu unterscheiden, ob der Fall weiliegt, daß in N. noch eine katholische Schulsozietät besteht und tas die Stadtgemeinde mit Genehmigung der Rommunal-Aufsichtsdierde beschlossen hat, der katholischen Schulsozietät durch Ueberwhere der durch die eigenen Einnahmen der katholischen Schule dawihft nicht gedeckten Rosten ihrer Unterhaltung auf den Rommunaletat
wie Unterstützung zu gewähren, oder ob unter Auslösung der katholichen Schulsocietät die Stadtgemeinde N. mittels Gemeindebeschlusses
unter Genehmigung der Schulaufsichts- und der Rommunalbehörde
bie katholische Schule als eine Anstalt der Gemeinde und die Unterbaltung derselben als Gemeindelast übernommen hat.

Die Entscheidung auf die Beschwerde des Magistrates ist wesentsich dadurch bedingt, ob der eine oder der andere der beiden vorszedachten Fälle vorliegt, sowie Ew. Ercellenz des Näheren aus den einen ähnlichen Fall betreffenden Entscheidungen meiner Herren Amtssorgänger vom 15. Februar 1878 und vom 31. Dezember 1879 wegen. der streitigen Verpflichtung der Stadtgemeinde N. zu Beistragsleistungen zur Unterhaltung der vereinigten Pfarrschule daselbst

gefälligst entnehmen wollen.

Indem ich Ew. Ercellenz die gedachten Verfügungen auszugsweise hierbei zufertige und zugleich auf den Erlaß von 8. Februar 1881 (Centralbl. 1881 S. 474) aufmerksam mache, ersuche ich Ew. Ercellenz ganz ergebenst, die vorliegende Angelegenheit von den in diesen Verfügungen hervorgehobenen Gesichtspunkten gefälligst in anderweitige Erwägung zu nehmen und sofern nicht im Bege gūtzlicher Verhandlung die Erledigung der Beschwerde sollte herbeizgeführt werden können, anderweitig zur Sache Sich zu äußern.

Wenn die katholische Schule in N. nicht Anstalt einer Schulssozietät, sondern Gemeindeanstalt der Stadt N. und als solche von der Stadtgemeinde zu unterhalten ist, so würde es das Angemessenste sein, die evangelische Schulsozietät daselbst mit deren Zustimmung aufzulösen und die evangelische Schule unter Uebereignung des vorshandenen, für die Zwecke der evangelischen Schule zu erhaltenden Vermögens und unter Wahrung des Charakters als einer evangezlischen Schule der Stadtgemeinde N. zur Unterhaltung als Gemeindezanstalt zu überweisen.

Im Auftrage des Herrn Ministers der geistlichen zc. Angelegenheiten. de la Croix.

An ben Königl. Oberpräsidenten 2c. U. III. a. 20251.

103) Verfahren bei Uebernahme eines Beitrages für Sozietätsschulen auf den Kommunaletat und bei Umwandlung von Sozietätsschulen in Kommunalschulen.

(Centrbl. pro 1882 Seite 680.)

Berlin, den 1. Juni 1883. Der Königlichen Regierung sende ich die Anlagen des Berichte vom 13. April d. I. mit dem Bemerken hierneben zurück, daß estaur Umwandlung der paritätischen Sozietätsschulen zu N. in eine Kommunalschule meiner Genehmigung nicht bedarf. Im Uebrigen mache ich die Königliche Regierung noch auf Folgendes aufmerksam.

Es ist bei der Uebernahme der Schullasten auf den Kommunals Etat zu unterscheiden, ob die Schulsozietäten bestehen bleiben und nur das sogenannte Schulkassen Desizit auf den Kommunals Etat übergehen soll, oder, ob die Schulsozietät aufgelöst und unter Ueberseignung des Schulvermögens an die bürgerliche Gemeinde die Schule als Anstalt der Gemeinde, und die Kosten der Unterhaltung der Schule als Gemeindelast von der bürgerlichen Gemeinde übernommen werden soll.

Im ersten Falle bedarf es lediglich der Genehmigung des Beischlusses der bürgerlichen Gemeinde durch die Rommunal-Anfrischtsbehörde. Eine Zustimmung der Schulsozietät ist in solden

Fällen überhaupt nicht erforderlich.

Im letten Falle ist außerdem eine Verhandlung mit der Schuls sozietät über ihre Aufhebung und Uebereignung des Schulvermögens und die Genehmigung seitens der Schulaufsichtsbehörde herbeizusichten.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. von Gogler.

An die Adnigsiche Regierung zu R. U. III. a. 13480.

104) Empfehlung der Beseitigung oder Emäßigung des Schulgeldes bei Volksschulen, Vermeidung der Erhöhung desselben.

Berlin, den 26. April 1883. Auf den Bericht vom 7. Februar d. J. — ermächtige ich die Königliche Regierung, den Maschinenwärtern N. zu N. auf die nehft den übrigen Anlagen wieder angeschlossene Beschwerde vom 15. Oktober v. J. wegen Heranziehung zur Zahlung von Schulgeld in meinem Namen mit dem Hinweise darauf ablehnend zu bescheiden, daß, nachdem einmal seitens der Königlichen Regierung der Besichlif des Magistrates zu N. vom 20. April 1880 wegen Erhebung ines Schulgeldes bei der städtischen Volksschule unter dem 14. Mai 1880 genehmigt worden, seine Heranziehung zur Zahlung des Schuls

Erwünscht wäre es gewesen, wenn die Königliche Regierung dem gedachten Beschlusse des Magistrates seiner Zeit die Genehmis

Mes für ungerechtfertigt nicht erachtet werden könne.

gung versagt hätte.

Die Königliche Regierung wird dieserhalb auf die Rede des hern Präsidenten des Staatsministeriums in der Sipung des Hauses der Abgeordneten vom 4. Februar 1881 (Stenographischer Bericht E. 1536 sf.) und auf die Erlasse vom 28. April 1881, 24. Januar, 4. März, 29. April und 2. Mai 1882 (Centralbl. de 1881 S. 645; de 1882 S. 431, 432, 575 und 576) verwiesen. Die in diesen Erlassen ertheilten Weisungen sind in Zukunst jedenfalls zu beachten.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

An die Adnigliche Regierung zu N. V. III. n. 11245. 105) herbeiführung ber Beseitigung bezw. Ermäßigung bes Schulgeldes bei Bolksschulen, Vermeibung ber Er=

höhung desselben.

Richtverpflichtung der Mitglieder einer Schulgemeinde zur Aufbringung der Mehrkosten, welche durch Erweiterung des Zieles der Bolksschule entstehen. Eventualität der Uebernahme solcher Kosten seitens der bürgerlichen Gemeinde.

Berlin, den 8. Mai 1883.

Ew. Ercellenz erwidere ich ganz ergebenft auf den gefälligen Bericht vom 3. April d. J. daß ich, nachdem einmal der Beschluß des Schulvorstandes zu E. wegen Erhöhung des Schulgeldes bei der dortigen Volksschule seitens des Konsistoriums zu N. genehmigt und zur Aussührung gebracht worden ist, davon absehen will, der erneuerten Beschwerde der Eigenwohner N. und N. zu E. vom 12. September v. J. eine weitere Folge zu geben, vielmehr unter Aufrechterhaltung des Erlasses vom 15. Juli v. J. das genannte Konsistorium ermächtige, die Beschwerdeführer in meinem Namen

ablehnend zu bescheiden.

Für die Folge aber hat das Konfistorium, da die in dessen Berichten vertretenen Anschauungen hinsichtlich der Beschaffung der Volksschulunterhaltungskosten durch Erhebung von Schulgeld sich mit den seit mehreren Jahren wiederholt bekundeten Intentionen der Staatsregierung, welche auf die Beseitigung des Volksschulgeldes, soweit solche aber zur Zeit noch nicht zu ermöglichen, darauf gerichtet sind, wenigstens eine Ermäßigung der Schulgeldsäße herbeizusühren, nicht im Einklange besinden, jedenfalls grundsählich diesenigen Gesichtspunkte in der Verwaltungspraxis zu beachten, welche in dieser Beziehung in den Erlassen vom 28. April 1881, 21. und 24. Januar, 4. März, 29. April und 2. Mai 1882 (Centralbl. de 1881 S. 645 — de 1882 S. 431, 432, 575, 576) wiederholt zum bestimmten Ausdrucke gebracht worden sind.

Ew. Ercellenz ersuche ich ganz ergebenft, dem Konfistorium

zu R. die entsprechende Eröffnung gefälligst machen zu wollen.

Bugleich ist das Konsistorium darauf aufmerksam zu machen, daß, da das Volksschulgeset vom 26. Mai 1845 den Schulverbänden (Schulgemeinden) nur die Aufbringung der Mittel zur Unterhaltung der öffentlichen Volksschulen auferlegt, Einrichtung, Aufgabe und Ziel der preußischen Volksschule aber durch die allgemeine Verfügung vom 15. Oktober 1872 (Centralbl. de 1872 S. 585 ff.) seftgesett ist, der Schulvorstand einer Volksschule nicht für berechtigt erachtet werden kann, durch einen von ihm gesaßten Veschluß, das Ziel der Schule über das durch die obige allgemeine Verfügung sestgesette Ziel der Volksschule zu erweitern und der Schulgemeinde bezw. den Mitgliedern derselben eine Verpslichtung aufzuerlegen,

diejenigen Mehrkosten aufzubringen, welche durch Erweiterung bes Bieles der Volksichule entstehen. Soll einem größeren Theile der Kinder der Einwohner eine höhere Bildung gegeben werden, als dies in der Bolksschule geschieht, sollen insbesondere auch die Bedürfnisse des gewerblichen Lebens und des sogenannten Mittelftandes in größerem Umfange berücksichtigt werden, als dies einerseits in der Boltsschule, andererseits in eigentlichen höheren Lehranstalten ber Fall ift, so kann dies nicht auf Kosten der lediglich zur Bolksschulunterhaltung verpflichteten Schulgemeinde bezw. deren Mitglieder geschen, es muß vielmehr in solchem Falle der burgerlichen Gemeinde die Errichtung und Unterhaltung einer derartigen, sogenannten gehobenen Schule, betreffs deren der allgemeine Schulzwang außer Anwendung bleibt, überlassen werden. Bei einer solchen Soule wird alsdann die Erhebung eines den Verhältnissen entsprechenden höheren Schulgeldes nicht nur zulässig, sondern vielmehr gerechtfertigt fein.

Selbstverständlich darf die Genehmigung zur Errichtung einer solchen Schule nur unter der Voraussezung ertheilt werden, daß durch die Verfolgung höherer Unterrichtsziele die neben einer solchen

Soule zu erhaltende Bolfsschule nicht beeinträchtigt wird.

Ew. Ercellenz wollen das Konsistorium hierbei auf den für analoge Verhältnisse ergangenen Erlaß vom 20. Juli 1880 (Censtralbl. de 1880 S. 693) zur entsprechenden Nachachtung gefälligst binweisen.

Im Auftrage des Herrn Ministers der geiftlichen zc. Angelegenheiten. de la Croix.

An ten Königl. Ober-Präsidenten, Wirklichen Geheimen Rath Herrn v. Leipziger, Excellenz zu Hannover.

U. III. a. 12758.

#### 106) Staatsfonds zur Unterstützung unvermögender Gemeinden und Schulverbande bei Elementarschulbauten.

Durch ben Staatshaushaltsetat für das Jahr vom 1. April 1883/84 ist unter Rapitel 121 Titel 28a ein Fonds von jährlich 500 000 Mark zur Unterstänung unvermögender Gemeinden und Schulverbände bei Elementarschulbauten ausgebracht worden.

Ueber die Grundsätze wegen Berwendung dieses Fonds hat der Herr Minifter der geistlichen ic. Angelegenheiten an die betheiligten Behörden unter dem 1 Juni 1883 (U. III a. 14516) eine Cirknlar Berfügung erlassen, aus welcher

bier Folgenbes mitgetheilt wirb.

Der Fonds soll nach den Allerhöchst genehmigten Bestimmungen über dessen Berwendung zur Gewährung von Beihülfen an unver-

mögende Gemeinden und Schulverbände für Neu-, Erweiterungsund Reparaturbauten von Elementarschulen dienen und tritt in dieser Hinsicht an die Stelle des Allerhöchsten Dispositionssonds bei der General-Staats-Rasse, aus welchem fortan Gnadengeschenke

zu dem gedachten 3mede nicht mehr erbeten werden.

Ausgaben, zu welchen Fistus aus irgend einem Rechtstitel verspsichtet ist, durfen aus dem Fonds nicht geleistet werden, und, bevor auf ihn zurückgegangen wird, sind zunächst etwa vorhandene Provinzials, Stiftungss und Lokalfonds, aus welchen Schulbauuntersstützungen gewährt werden können, in Anspruch zu nehmen. Das Bedürfnis zur Unterstützung der Gemeinden und Schulverbände, wird, sofern nicht die durch die Cirkular-Versügungen vom 2. Rovember 1837 und 26. November 1873°) angeordneten Individual-Repartitionen bereits aufgestellt sind, fortan nicht mehr wie bisher in dieser, sondern in analoger Weise wie bei der Gewährung von Zuschüssen, sondern in analoger Weise wie bei der Gewährung von Zuschüssen und Kreisbehörden von der zuständigen Provinzialbehörde unter Mitwirkung der betreffenden Finanzstation geprüft.

Um zu verhüten, daß Unterstützungssachen in größerer Jahl und mit größeren Bedarfssummen, als es die vorhandenen Mittel gesstatten, vorbereitet und von den Provinzialbehörden an die Centralstelle gebracht werden, wird jeder zuständigen Provinzialbehörde diejenige Summe bezeichnet, innerhalb welcher sie sich jährlich mit ihren Unterstützungsanträgen zu halten hat. Diese Summen werden

von mir bemeffen und feftgefest.

von Gogler.

#### Bersonal = Beränderungen, Titel = und Ordens = Berleihungen.

#### A. Behörden und Beamte.

Der Seminar=Direktor Dr. Braxator zu Ober=Glogau ist zum Regierungs- und Schulrath ernannt und der Regierung zu Posen überwiesen,

der Pfarrer und kommissarische Kreis-Schulinspektor Edw. Richter zu Heydekrug zum Kreis-Schulinspektor ernannt worden.

B. Universitäten, technische Hochschulen, 2c. Dem ordentl. Profess. der Medizin an der Universit. zu Königs.

Dem ordentl. Profess. der Wedizin an der Universit. zu Königs.
berg, Medinalrath Dr. E. Neumann ist der Charakter als

<sup>\*)</sup> Centralbl. pro 1874 Seite 405.

"Geheimer Medizinalrath verliehen, der ordentl. Profess. Dr. Dohrn an derselben Universit. zum Medizinalrathe und Mitgliede des

Medizinal=Kollegiums der Proving Oftpreußen ernannt,

an der Universit. zu Berlin ist das ordentl. Mitglied der Akademie der Wissenschaften daselbst, Profess. Dr. E. Kronecker zum ordents. Profess. und der Privatdoz. Dr. M. Rödiger daselbst zum außerordentl. Profess. in der philosoph. Fakult. ernannt,

an der Universit. zu Greifswald der Privatdoz. Dr. Frdr. Bogt daselbst zum außerordentl. Profess. in der philosoph. Fakult. ernannt, der Privatdoz. Dr. Gans Edler herr zu Putlit zu Berlin zum außerordentl. Profess. in der philosoph. Fakult. der Universit.

ju halle ernannt,

an der Universit. zu Göttingen sind der außerordentl. Profess. Dr. Steindorff daselbst und der frühere Profess. Dr. von Kluckhohn am Polytechnikum zu München zu ordentlichen Pro= sessoren in der philosoph. Fakult. ernannt,

an der Universit. zu Bonn ist der Privatdoz. Dr. Witte daselbst zum außerordentl. Profess. in der philosoph. Fakult. ernannt worden.

- Der Regierungs-Baumeister hub. Stier an der technischen hochichule zu hannover ist zum etatsmäßigen Profess. dieser bochicule ernannt worden.
- Dem Senator der Akademie der Künste zu Berlin, Bildhauer Profess. Reinh. Begas ift der Rothe Adler-Orden dritter Klasse mit der Schleife verlieben, - dem Senator derfelben Atademie, Bildhauer Ende sowie den Mitgliedern dieser Afademie hiftorienmaler Geselschap und Musikdirektor Vierling das Prädikat "Professor" beigelegt worden.
- an der akademischen Hochschule für Musik zu Berlin sind zu vollbeschäftigten ordentlichen Lehrern ernannt worden: die bisherige nicht vollbeschäftigte ordentl. Lehrerin Frau Dr. Breiderhoff lowie die außerordentlichen Lehrer Schwiedam und Jacobsen, - ferner ist der Königl. Sänger und Regisseur Salomon zum ordentl. nicht vollbeschäftigten Lehrer an derselben Sochschule ernanyt worden.
- Der Referendar a. D. Levin ift zum Konservator der Kunftsamm= lungen und zum Bibliothekar an der Runft-Akademie zu Duffeldorf ernannt worden.
- Der Direktorial=Assistent bei der Gemälde = Galerie, Direktor Dr. Bode ist zum Direktor der Abtheilung für Skulpturen und Gipsabguffe der driftlichen Epoche bei den Museen zu Berlin ernannt worden.

Dem Direktorial-Assistenten bei der National-Galerie zu Berlin, Dr. Dohme unter Belassung in seiner bisherigen Dienststellung der Titel "Direktor" beigelegt worden.

C. Symnasial. und Real-Lehranftalten.

Dem Rektor der Landesschule zu Pforta, Dr. Bolkmann ist der Rothe Adler=Orden vierter Klasse verliehen,

der Symnasial-Oberlehrer Dr. Eichner zu Gnesen zum Symnasial-Direktor ernannt und demselben die Direktion des Symnas. zu

Inowrazlaw übertragen,

die Wahl des Symnasial-Oberlehrers Scheibe zu Halberstadt zum Rektor der Klosterschule zu Roßleben bestätigt und demselben das Prädikat "Prosessor" beigelegt worden.

Dem Oberlehrer Profess. Hahnrieder am Gymnas. zu Meseriß
ist der Rothe Adler-Orden vierter Klasse verliehen,
das Prädikat "Professor" ist beigelegt worden den Oberlehrern
von Morstein am Wilhelms-Gymnas. zu Königsberg i. Prh.,
Dr. Kreup am städtisch. Gymnas. zu Danzig,
Dr. Kallius am Königstädt. Gymnas. zu Berlin,

Levisseur am Leibniz-Gymnas. zu Berlin, Schäffer am Gymnas. zu Prenzlau, Dr. Breysig am Gymnas. zu Erfurt,

Dr. Sedide - 's zu Quedlinburg,

Dr. Giesen und Dr. Caspar am Gymnas. zu Bonn.

Bu Oberlehrern, bzw. etatsmäßigen Oberlehrern sind befördert worden die ordentlichen Lehrer

Euck am Gymnas. zu Prß. Stargardt,

Dr. Schömann am städtisch. Gymnas. zu Danzig,

Dr. Siebert am Gymnas. zu Frankfurt a./D.,

Wiesner am Gymnas. zu Bromberg,

Titular-Oberlehrer Sante am Gymnas. zu Liegnit,

Dr. Krause am Gymnas. zu Strehlen,

Dr. Eggers - zu Norden,

Dr. Pohlmen = su Gütersloh,

3. P. Somis = zu Montabaur, und

Titular-Oberlehrer Dr. Feller am Symnas. zu Duisburg. Der Titel "Oberlehrer" ist beigelegt worden den ordentlichen Lehrenn Sonntag am Gymnas. zu Frankfurt a./D.,

Dr. Plath und Dr. Bussenius an der Rlofterschule zu Ros. leben.

Als Oberlehrer find berufen bzw. versest worden an das Symnasium zu Deutsch Crone der Oberlehrer Dr. Luke vom Symnas. zu Marienburg,

zu Marienburg der Oberlehrer Profess. Rautenberg vom

Gymnas. zu Deutsch Crone,

zu Gleiwit die ordentlichen Gymnas. Lehrer Reisky zu Sagan und Jungels zu Patschkau,

zu Altona der Oberlehrer Dr. Hart vom Gymnas. zu Barten-

stein, und

- zu Bielefeld der Oberlehrer Hollenberg vom Gymnas. zu Mors.
- Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden am Symnasium

zu Bartenstein der Schula. Kandid. Dr. Lent,

zu Königsberg i. Prf., Altstädt. Gymnas., der Schula. Kandid. Walth. König,

zn Königsberg i. Prß., Kneiphöfsch. Gymnas., der Schula. Randid. Rich. Fischer,

zu Königsberg i. Prf., Wilhelms-Gymnas., der Schula. Kandid. Dr. Lullies,

zu Lyck der Schula. Kandid. Dr. Bernecken,

ju Marienburg der Hilfslehrer Ent,

Ju Berlin, Friedrichs-Werdersch. Gymnas., der ordentl. Lehrer Dr. Sachse vom Lyceum zu Straßburg i. Els.,

Berlin, Friedrich-Wilhelms-Gymnas., die Schula. Kandidaten Dr. Hempel und Bohne,

Berlin, Königsstädt. Gymnas., der ordentl. Lehrer Dr. Möller vom Sophien-Gymnas. daselbst,

Berlin, Luisen-Gymnas., der Schula. Kandid. Dr. Bartels, zu Berlin, Luisenstädt. Gymnas., der ordents. Lehrer Dr. Schulze-Berge vom Gymnas. zu Charlottenburg,

zu Charlottenburg der Schula. Kandid. Müller,

zu Fürstenwalde der Gymnasiallehrer Schöttler aus Doberan und der Gymnasial-Hilfslehrer Trebs aus Naumburg a./S.,

zu Kottbus der Gymnasiallehrer Dr. Mohr aus Bensheim,

ju Potsdam der Schula. Kandid. Rusch,

zu Belgard . . Dr. Stöwer,

zu Inowrazlaw der Gymnasiallehrer Spohn aus Schrimm,

zu Krotoschin der Schula. Kandid. Mendel,

zu Posen, Marien-Gymnas, der Schula. Kandid. Smolta,

zu Schrimm der Gymnasiallehrer Dr. Graupner aus Inowrazlaw,

zu Wongrowit der Schula. Kandid. Rychlicki,

zu Leobschütz der Gymnastallehrer Dr. von Karwowski aus Sagan,

(als ordentliche Lehrer find ferner angestellt worden am Gymnafium) zu Liegnis der Hilfelehrer Dr. Spieg und der Soula. Randid. Dr. Liers, zu halberstadt der ordentl. Lehrer Dr. Rüter vom Domgyninas. zu Magdeburg, ju Balle a. d. S., Stadtgymnas., der Bilfelebrer Buniger, zu Magdeburg, Domgymnaf., ber Bilfelehrer von Bangenbeim, zu Altona der Schula. Kandid. Dr. A. Fischer, zu Meldorf der Schula. Randid. und hilfelehrer Gulich, zu Rendsburg der Schula. Kandid. Dr. Chr. Petersen, zu Wandsbed Dippe,

Delder, sowie der ordentl. zu Aurich Lehrer Ballauf vom Gymnas. Andreanum zu hildesheim,

zu Clausthal der Schula. Randid. Hagemann,

ju hannover, Epceum II, der Schula. Kandid. Dr. Robrmann, ju Bildesheim, Andreanum, der Gymnafiallehrer Jahne aus Aurich und der Schula. Kandid. Focken,

zu Bielefeld der Schula. Randid. Utgenannt,

ju Boch um der Gymnas. hilfelehrer Dr. Palm aus Nordhausen, ju Paderborn der Gymnas. Hilfelehrer Beftrick aus Baren-

dorf und der Schula. Randid. Rotthoff,

zu Recklinghausen der Schula. Kandid. Mummenhoff,

zu Aachen Dr. Eisenhuth, und zu Koblenz Gebbing.

Als Glementarlehrer sind angestellt worden am Gymnasinm zu Breslau, Johannes : Gymnas., der Elementariehrer Boer daselbst,

zu Glückstadt der Elementarlehrer Bog vom Realprogymnai. zu Marne,

zu Brilon der Elementarlehrer heinrichs aus Bedum.

An dem städtischen Progymnasium zu Berlin ist der ordeutl. Lehrer Dr. Krüger vom Luisenstädt. Realgymnas. daselbst als Oberlehrer, und

als ordentliche Lehrer sind angestellt worden am Progymnafium zu Schwedt a. d. D. der Hilfslehrer Dr. Klein und zu Frankenstein i. Schles. der Schula. Kandid, Hauck

Es ist bestätigt worden die Wahl

des Rektors Dr. Ernft Meyer am Realprogymnas. zu Wollin jum Direktor des Realgymnas. ju Dorimund,

des Oberlehrers Dr. Wittich am Realgymnas. zu Rassel zum Direttor diefer Anftalt,

(es ist ferner bestätigt worden die Wahl)
des Realgymnasial=Oberlehrers von Lehmann zu Barmen zum
Direktor des Realgymnas. zu Ruhrort.

Dem Oberlehrer Profess. Dr. Pierson am Dorotheenstädt. Realsgymnas. zu Berlin ist der Königl. Kronen-Orden vierter Klasse verliehen worden.

Das Prädifat "Professor" ist beigelegt worden den Oberlehrern

Dr. Scholle am Falk-Realgymnas. zu Berlin,

Dr. Emsmann am Realgymnas. zu Frankfurt a. d. D., und

Dr. H. E. H. Müller am Realgymnas. zu Lippstadt.

Der Oberlehrer Dr. Schnippel vom Großherzogl. Gymnas. zu Oldenburg ist als Oberlehrer an das Realgymnas. zu Osterode berufen,

34 Oberlehrern, bzw. etatsmäßigen Oberlehrern sind befördert worden

die ordentlichen Lehrer

Dr. P. Lehmann am Falk-Realgymnas. zu Berlin,

Dr. Stäckel am Königl. Realgymnas. zu Berlin,

Dr. Lilie am Realgymnas. zu Magdeburg,

Dr. Gawanka am Realgymnas. zu Osterode, und

Titular=Oberlehrer Dr. Franzen am Realgymnas. zu Krefeld. Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden am Realgymnasium auf der Burg zu Königsberg i. Prß. der Schula. Kandid.

Clubius,

Berlin, Andreas-Realgymnas., der Hilfölehrer Dr. Schleich, Werlin, Königl. Realgymnas., der Schula. Kandid. Dr. Morsch, ju Goslar der Symnasiallehrer Dr. Mansfeld aus Halle a.d. S., ju Hannover, Leibniz-Realgymnas., der Schula. Kandid. Gürle,

ju Dönabrück der Schula. Kandid. Wenzel,

3u Lippstadt der Lehrer Schürmann vom Knickenbergschen Privat=Institute zu Telgte,

ju Siegen der kommiss. Lehrer Dr. Palis,

ju Krefeld der Schula. Kandid. Dr. Pahde, und

34 Mülheim a. Rhein der Schula. Kandid. Dr. Richter.

Im Realgymnasium zu Brandenburg a. d. H. ist der Lehrer Linsdorff als Elementarlehrer angestellt worden.

In der Friedrichs = Werderschen Gewerbeschule zu Berlin sind die ordentlichen Lehrer Dr. Parow und Dr. Lange zu Oberlehrern befördert,

Wattendorf, Enste und Wahl als ordentliche Lehrer ange-

stellt worden.

Der Kandidat von Obstfelder ist als Oberlehrer an das Real= progymnasium zu Krossen a. d. D. berufen, und

dem ordentl. Lehrer Kopp am Realprogymnas. zu Hofgeismar der Titel "Oberlehrer" beigelegt worden.

Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden am Realprogymnafium zu Nienburg der Schula. Kandid. Stümke, und

zu Altena i. Westfal. ber Gymnasiallehrer Mayer aus gabr in Baben.

Am Realprogymnafium zu Schalke i. Westfal. ist der Lehrer Conrad aus Rirdorf als Elementar- und technischer Lehrer angestellt worden.

Es sind an der höheren Bürgerschule zu Hannover I der Schula. Kandid. Reutel, und zu Hannover II = Sachtler als ordentliche Lehrer, sowie an der höheren Bürgerschule zu Erfurt der Lehrer Brandt, und

zu Hagen i. Westfal. der Lehrer Rufin aus Friedrichsdorf als Elementarlehrer augestellt worden.

D. Shullehrer-Seminare, Praparanden-Anstalten.

Die ersten Seminarlehrer Tobias zu Waldau und Schöppa zu Delipsch find zu Seminar-Direktoren ernannt, und ist dem Tobias das Direktorat des Schullehrer-Seminars zu Ragnit,

dem Schöppa das Direktorat des Schullehrer - Seminars zu Delitich übertragen worden.

Der erste Seminarlehrer Wernide zu Franzburg ist in gleiche Eigenschaft an das Schullehrer-Seminar zu Pyrit versett, und am Schullehrer=Seminar zu Franzburg der Rettor Ebers 31 Damgarten als erfter Lehrer angeftellt worden.

In gleicher Eigenschaft sind versett worden die ordenklichen Semis

Baber zu Bunzlau an den neu eingerichteten Seminar=Reben

tursus zu Liegnit, Riesel zu Königsberg N./M. an das Schullehrer = Seminar pa Dels, und

Plügge zu Berden an das Schullehrer-Seminar zu Segeberg

Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden am Schullehrer-Seminar zu Graudenz der Vorfteber und erfte Lehrer Palm von der Praparandenanstalt zu Rehden,

ju Bunglau der Seminar-Hilfslehrer Bende aus Reichenbach, zu Beißenfels der Seminar-Hilfslehrer Nenz aus Delipsch,

ju Odenkirchen ber Lehrer Sölker.

Als ordentliche Lehrerinnen sind angestellt worden an dem Lehrerinnen-Seminar

ju Saarburg die Lehrerin Hermine Schulze, und zu Xanten Anna Pathe.

Als hilfslehrer find angestellt worden

an dem neu eingerichteten Seminar-Nebenkursus zu Liegnit ber Seminar-Hilfslehrer Rrause aus Kreuzburg,

an dem Schullehrer=Seminar

zu Weißenfels der Präparandenlehrer Winckler aus Deligsch, und

ju Büren der Lehrer Stephanblome.

- Der Seminarlehrer Fromm zu Graudenz ist als Vorsteher und erster Lehrer an die Praparanden-Anstalt zu Rehden versest worden.
- E. Taubstummen=, Blinden= und Baisen=Anstalten.
- Im Direktor Dr. Gude an der Provinzial=Taubstummen=Anstalt p Stade ist der Rothe Adler = Orden vierter Rlasse verliehen Porden.
- der Taubstummen-Anstalt zu Wriezen a. d. D. ist der Hilfsichrer Knupfer zum ordentl. Lehrer befördert und der Lehrer Dr. Zürn von der Rektorschule zu Homberg, zulest Lehraspirant zu Briezen, als hilfslehrer angestellt worden.
- On Direktor der Großherzogl. Medlenburgischen Blindenanstalt zu Reukloster, Wulff, ist zum Direktor der Blindenanstalt zu Steglig ernannt worden.
- Dem Leiter der Erziehungsanstalt des Hilfsvereines für städtische Armenpflege zu Königsberg i. Prf., Fähfe, ist der Königl. Kronen-Orden vierter Klasse verliehen worden.
- F. Deffentliche bobere Maddenschulen. Dem Rektor Ragoczy an der städtischen höheren Mädchenschule zu Liegnis, und

bem Rettor Dr. Linn an der städtischen höheren Madchenschule zu

Görlig ist der Titel "Direktor" beigelegt worden.

#### G. Bolts foullehrer.

Es haben erhalten

1. den Königl. Kronen-Orden vierter Klasse: Rietbrock, evangel. Schulrektor zu Lenperich, Kre Teckenburg;

2. den Adler der Inhaber des Königl. Hausordens von hohenzollern: Bayer, bish. kathol. Gehrer zu Aachen,

Beder, evangel. Lehrer zu Dberursel, Dbertaunustreis,

Besener, bish. evang. Lehrer zu Wolzig, Krs Beestow:Stortow, Bloch, Hauptlehrer an der Industrie- (Elementar-) Schule für

israelitische Madchen zu Breslau,

Clemens, evangel. Lehrer zu Großendorf, Rrs Beilsberg,

Große, evangel. erster Lehrer, Kantor und Organist zu Annaburg, Krs Torgau,

Bedmann, tathol. Lehrer zu Sillensberg, Rre Beineberg,

hermann, evangel. Lehrer, Kantor und Rufter zu Abenbuttel Rrs Gifhorn,

Rund, bish. Gemeindeschul=Lehrer zu Berlin,

Schweizer, bish. evangel. Lehrer und Organist zu Schönbaum gandfre Danzig,

Thamm, kathol. Hauptlehrer, Kantor und Organist zu Nieder

Hausdorf, Krs Neurode,

Wittig, bish. evangel. Lehrer und Küster zu Großlehna, Kri Merseburg,

Wreden, evangel. Lehrer und Kantor zu Dallmin, Kre Bek

priegnis, und

Ziemke, bish. evangel. Lehrer zu Ruhfelde, Krs Mogilno;

3. das allgemeine Ehrenzeichen:

Binding, bish. evangel. Lehrer zu Neu-Münsterberg, Krs Prig Holland,

Brahl, evangel. Lehrer zu Seefeld, Kre Fischhausen,

Husmann, evangel. erster Lehrer und Kantor zu Warmig Krs Nienburg,

Mennenga, evangel. Lehrer zu Ihren, Krs Leer,

Schröder, bish. evangel. Lehrer und Kufter zu Alt-Plath, Kr Templin,

Stolpe, evangel. Lehrer zu Neu-Milhow, Krs Grimmen, und Wihel, bish. evangel. Lehrer zu Hausen, Untertaunuskrs.

#### Ausgeschieden aus dem Amte.

Geftorben:

der Provinz. Schulrath Wepel bei dem Provinz. Schulkollegim zu Berlin,

ferner geftorben)

der Konfistorialrath, Regierungs= und Schulrath Dr. theol. Smend, bei dem Konsistorium und der Regierung zu Münster,

der Kreis-Schulinspektor Bäumer zu Mülheim a. d. Ruhr,

der ordentl. Profess. Dr. von Heusinger in der medizinisch. Fatult. der Universit. zu Marburg,

der Gymnas. Direktor Profess. Dr. Drendmann zu Königs.

berg N./M.,

die Gymnafial-Oberlehrer

Dr. Rahts zu Rastenburg,

Giesen zu Dstromo,

Boyens zu Riel, und

Shuder zu Altona.

der Zeichenlehrer Steuer am Gymnas. zu Halle a. d. S.,

der Direktor Dr. Rösler am Realgymuas. zu Sprottau, der Oberlehrer Dr. Lehmann am Realgymnas. zu Frankfurta./D.,

der ordentl. Lehrer Ramin sam Realprogymnas. zu Wriezen a. d. D.,

der Seminar-Direktor Marks zu Breslau, und

der zweite Lehrer Marold an der Präparanden=Anstalt zu Pill= fallen.

#### Inden Ruhestand getreten:

der Gymnafial-Direktor Dr. Nauck zu Königsberg N./M., der Gymnafial-Oberlehrer Raabe zu Kulm, und ist demselben der Rothe Adler-Orden vierter Klasse verliehen worden,

de Progymnafiallehrer Dr. de Wedige=Cremer zu Dorsten, die ordentlichen Lehrer Meißner und Ahrendts am Realgym=nasium zu Frankfurt a./D.,

der Zeichenlehrer Rokohl am Realgymnas. zu Dortmund, und der Rektor des Realprogymnas., Istd. Mayer zu Eudenscheid, und ist demselben der Rothe Adler = Orden vierter Klasse verliehen worden.

uszeschieden wegen Eintrittes in ein anderes Amt im mlande:

ter Rreis-Schulinspettor Tiedtte zu Pillfallen,

der ordentl. Lehrer Lochmann am Gymnas. zu Krotoschin, und der ordentl. Lehrer Dr. Warnecke am Realgymnas. zu Altona.

negeschieden wegen Anstellung außerhalb der preußiben Monarcie:

der Oberlehrer Dr. Heldmann am Gymnas. zu Kassel, und der Oberlehrer Dr. Seiler am Progymnas. zu Trarbach.

Ihr Amt haben niedergelegt, bezw. sind auf ihre Antrag ausgeschieden:

der Oberlehrer Dr. Fuß an der Ritter-Akademie zu Bedburg der ordentl. Lehrer Dr. Kampfner am Gymnaf. zu Inow razlaw, und

der ordentl. Lehrer Fliedner am Realprogymnas. zu Alten

Anderweit ausgeschieden: der ordentl. Lehrer Gentte am Gymnas. zu Meldorf.

|     |     | Inhaltsverzeichnis des Juni-Juli-Heftes.                                                                                                                        |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.  | 68) | Allerhöchster Erlaß, betreffend die Feier bes vierhunbertjährigen Gebächtnistages ber Geburt Dr. Martin Enthers in ben eban-                                    |
|     |     |                                                                                                                                                                 |
|     |     | gelischen Kirchen und Schulen<br>Zusammensetzung der Prüfungstommissionen für die wissenschaft-<br>liche Staatsprüfung der Kandidaten des geistlichen Amtes für |
|     | 70  | das Jahr 1. April 1883/84<br>Zusammensetzung der Wissenschaftlichen Prüfungstommissionen                                                                        |
|     | 70) | Zusammensehung der Wilsenschaftlichen Prusungetommissionen                                                                                                      |
|     | 711 | für das Jahr 1. April 1883/84                                                                                                                                   |
|     | /1) | Bierte Rachtrags Berordnung, betreffend bie Rautionen ber Be-<br>amten aus bem Bereiche bes Ministeriums ber geiftlichen, Un-                                   |
|     |     | terrichts- und Mebizinal-Angelegenheiten. Bom 26. Februar 1863                                                                                                  |
|     | 72) | Buftanbigfeit ber Bermaltungsgerichte jur Enticheibung tiber bie                                                                                                |
|     | •   | Beranziehung von Einwohnern der Gutsbezirke zu ben Lafter                                                                                                       |
|     |     | der letteren im Bege ber Kommunalbesteuerung                                                                                                                    |
|     | 73) | Berpflichtung ber öffentlichen Beamten gur Benachrichtigung ber                                                                                                 |
|     |     | vorgesetten Dienstbehörbe von Fällen gerichtlicher Borlabungen                                                                                                  |
|     |     | ale Sachverständige und ale Zeugen                                                                                                                              |
|     | 74) | Bescheinigung der von den Beamten über Reisetoften und Tage-                                                                                                    |
|     | 751 | gelber für Dienstreisen aufgestellten Liquidationen                                                                                                             |
|     |     | Abholung der Bost-Berthsendungen für die Königlichen Raffen .                                                                                                   |
|     | 70) | Grundsätze für die Besetzung der Subaltern, und Unterbeamten.                                                                                                   |
|     |     | flellen bei ben Reichs- und Staatsbehörden mit Militaranwartern                                                                                                 |
| II. | 77) | Bestätigung ber Reftormahl an ber Universität ju Balle                                                                                                          |
|     | 78) | Strafbarkeit ber stubentischen Duelle (Schlägerbuelle)                                                                                                          |
|     | 795 | Aufforberung jur Bewerbung um ein Stipenbium ber Jacob                                                                                                          |
|     |     | Saling'schen Stiftung                                                                                                                                           |
|     | 80) | Reglement über bie Behanblung ber in ben Roniglichen Mufeen                                                                                                     |
|     | •   | ju Berlin jurudgelaffenen und gefunbenen Gegenftanbe                                                                                                            |
|     | 81) | Statuten.                                                                                                                                                       |
|     | -   | 1. Der Gesellschaft für Erbkunde                                                                                                                                |

Prüfungeordnungen für die boberen Schulen vom 27. MRgi 1883

| 84) Berfahren bei Ertheilung von Urlaub an die Lehrer nicht sta licher höherer Lehranstalten. Aus dem einen Spezialfall betr fenden Erlasse vom 17. April 1883. U. II. 71.  85) Theilnahme an dem Unterrichte eines Symnastums in den tressenen Lehrgegenständen als angemessenster Weg zur Erw dung des Gymnasial-Reisezeugnisses seitens eines Realgymnassabiturienten  86) Allgemeine Bestimmungen, betressend die mit höheren Lehransten verbundenen Borschulen  1V. 87) Besähigungszeugnisse aus der Turnlehrer-Bildungsanstalt  88) Rähere Bezeichnung des Ausdruckes "neuere Sprachen" bei Prüsung der Privatlehrerinnen, insbesondere auch der Auslehrenden | tef. 420<br>be.<br>er.<br>ial. 422<br>tal. 423 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| fenden Erlasse vom 17. April 1883. U. II. 71.  85) Theilnahme an dem Unterrichte eines Symnasiums in den tressenden Lehrgegenständen als angemessenster Weg zur Erw dung des Gymnasial-Reisezeugnisses seitens eines Realgymnasseiturienten  86) Allgemeine Bestimmungen, betressend die mit höheren Lehransten verbundenen Borschulen  1V. 87) Besähigungszeugnisse aus der Turnsehrer-Bildungsanstalt  88) Rähere Bezeichnung des Ausdruckes "neuere Sprachen" bei Prüfung der Privatsehrerinnen, insbesondere auch der Auslieden.                                                                                                                                | 420<br>be-<br>lat-<br>lat-<br>422<br>423       |
| 85) Theilnahme an dem Unterrichte eines Gymnasiums in den tressenden Lehrgegenständen als angemessenster Weg zur Erw dung des Gymnasial-Reisezeugnisses seitens eines Realgymnassabiturienten  86) Allgemeine Bestimmungen, betressend die mit höheren Lehransten verbundenen Borschulen  1V. 87) Besähigungszeugnisse aus der Turnsehrer-Bildungsanstalt  88) Rähere Bezeichnung des Ausdruckes "neuere Sprachen" bei Prüfung der Privatsehrerinnen, insbesondere auch der Ausle                                                                                                                                                                                   | be-<br>lat-<br>. 422<br>lat-<br>. 423          |
| treffenden Lehrgegenständen als angemessenster Weg zur Erw bung des Gymnasial-Reisezeugnisses seitens eines Realgymnass Abiturienten  86) Allgemeine Bestimmungen, betreffend die mit höheren Lehransten verbundenen Borschulen  IV. 87) Befähigungszeugnisse aus der Turnlehrer-Bildungsanstalt  88) Rähere Bezeichnung des Ausdruckes "neuere Sprachen" bei Prüfung der Privatlehrerinnen, insbesondere auch der Ausle                                                                                                                                                                                                                                            | er:<br>lal:<br>. 422<br>lal:<br>. 423          |
| bung des Gymnasial-Reisezeugnisses seitens eines Realgymnasseiturienten  86) Allgemeine Bestimmungen, betressend die mit höheren Lehransten verbundenen Borschulen  IV. 87) Besähigungszeugnisse aus der Turnsehrer-Bildungsanstalt  88) Rähere Bezeichnung des Ausdruckes "neuere Sprachen" bei Prüfung der Privatlehrerinnen, insbesondere auch der Ausle                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lal.<br>. 422<br>lal.<br>. 423<br>. 430        |
| Abiturienten  86) Allgemeine Bestimmungen, betreffend die mit höheren Lehransten verbundenen Borschulen  IV. 87) Befähigungszeugnisse aus der Turnlehrer-Bildungsanstalt  88) Rähere Bezeichnung des Ausdruckes "neuere Sprachen" bei Prüfung der Privatlehrerinnen, insbesondere auch der Ausl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 422<br>dal-<br>. 423<br>. 430                |
| 86) Allgemeine Bestimmungen, betreffend die mit höheren Lehransten verbundenen Borschulen  1V. 87) Besähigungszeugnisse aus der Turnsehrer-Bildungsanstalt  88) Rähere Bezeichnung des Ausdruckes "neuere Sprachen" bei Prüfung der Privatsehrerinnen, insbesondere auch der Auss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 423<br>. 430                                 |
| ten verbundenen Borschulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 423<br>. 430                                 |
| IV. 87) Befähigungszeugnisse aus der Turnlehrer-Bildungsanstalt . 88) Rähere Bezeichnung des Ausdruckes "neuere Sprachen" bei Prüfung der Privatlehrerinnen, insbesondere auch der Ausl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 430                                          |
| 88) Rähere Bezeichnung bes Ausbruckes "neuere Sprachen" bei Prüfung der Privatlehrerinnen, insbesondere auch der Ausl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |
| 88) Rähere Bezeichnung bes Ausbruckes "neuere Sprachen" bei Prüfung der Privatlehrerinnen, insbesondere auch der Ausl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |
| Prüfung der Privatlehrerinnen, insbesondere auch der Ansl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ăn.                                            |
| derinnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 434                                          |
| 89) Art der Aussührung ber Turnspiele für die Jugend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |
| 90) Umfang bes Mädchenturnens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 435                                          |
| 91) Boraussehungen für bie Bulaffigfeit ber Gewährung von Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |
| altere-Bulagen aus Staatsfonds an Lehrer. Berbeiführung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |
| Eintommeneverbefferung ber Lehrer an mehrflaffigen Schu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |
| bei größeren Schulspftemen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 436                                          |
| 92) Zahlungstermine für bie Lehrerbefolbungen, insbesonbere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | im                                             |
| Geltungsbereiche ber Provinzial. Schulordnung vom 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | De-                                            |
| zember 1845                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 439                                          |
| 93) Termin für bie Bahlung perfonlicher 2c. Bulagen aus Staa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | te.                                            |
| fonds an Schullehrer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |
| Termin für die Entlassung ber Lehrer aus einer Stelle 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |
| für die Bersetzung in eine andere Stelle mit Allcficht auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |
| Gehaltszahlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 439                                          |
| 94) Bu dem der Berechnung ber Pension eines Schullehrers ju Gru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | nde                                            |
| ju legenden Diensteinkommen gehört die Dienstalterezulage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |
| Staatsfonds nicht; bie Bestimmung wegen Entrichtung ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | De.                                            |
| haltsverbefferungsabgabe von der Dienstalterszulage an die Lehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |
| Bitwenkasse ift bierbei ohne Einfluß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |
| 95) Ausschluß ber Gewährung einer Gnaben Rompetenz an Bin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |
| bliebene emeritirter Schullehrer aus bem zu Rubegehaltszuschus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | gen                                            |
| für lettere ansgebrachten Staatssonds. Eventuelle Bewillign                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |
| einer Unterflützung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 441                                          |
| 96) Gnabenkompetenz für die Hinterbliebenen ber mit Penston in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |
| Anhestand versetzten Schullehrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 442                                          |
| V 97) Crais Wall has Exture Widtenmanhama has Walimus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |
| V. 97) Freie Bahl der Schule. Nichtanwendung der Bestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |
| über Absentenlisten und Schulversäumnisstrafen auf Privatschu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |
| 98) Beaufsichtigung ber höheren Privat-Mädchenschulen in Beziehr<br>auf Gegenstände des Unterrichtes und deren Behandlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |
| 99) Zuständigkeit der Regierung zur Entscheidung über das Aufrste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |
| ber Lehrer in höhere Gehaltsftufen. Erforbernis der Genehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |
| gung ber Regierung zur Gewährung außerorbentlicher personlic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |
| Gehaltszulagen ober sonstiger außerordentlicher Bezüge an Lehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                                              |
| 100) Ein Rittergutsbesitzer, welcher nicht Gutsherr bes Schulortes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |
| ift verpflichtet, als Hansvater jum Unterhalte bes Lehrers b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |
| jutragen. Unzulässigfeit ber Ausbehnung einer für bie Sch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |
| baulast bestehenden Observanz auf die Unterhaltung des Lehre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | rs.                                            |
| Bertheilung ber Pausväterbeiträge nach Berhältnis ber Befitu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | in•                                            |
| gen und Nahrungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 120                                            |

|          |                                                                     | <b>Ecite</b> |
|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| 101)     | Unterhaltung ber Schule in ber Provinz Preußen durch die zu         |              |
|          | berselben gehörigen Gemeinden und Ortschaften. Betheiligte bei      |              |
|          | einem Streite über ben Geldwerth der Naturalien und des Er-         |              |
|          | trages ber Ländereien bei Regulirung bes Lehrer. Einkommens.        |              |
|          | Bertretung ber Gemeinden und der Anwohner auf guteberr.             |              |
|          | lichem Borwertslande im Bermaltungsstreitverfahren                  | 453          |
| 102)     | Bebeutung ber Uebernahme ber Schulunterhaltungstoften auf ben       |              |
| •        | Rommunaletat. Berichiebenheit ber Falle, in welchen bfirger.        |              |
| •        | liche Gemeinden befoließen, beftebende Schulfogietäten burch Ueber- |              |
|          | nahme ber burch eigene Einnahmen nicht gebedten Schulunter.         |              |
|          | haltungetoften (bee fog. Schulkaffenbefizits) auf ben Rommunal.     |              |
|          | etat ju unterftuten, von ben Fällen, in welchen burgerliche         |              |
|          | Gemeinden — unter Boraussetzung ber Auflösung der Soul.             |              |
| •        | fozietäten - beschließen, die seitherigen Sozietäteschulauftalten   |              |
|          | als Gemeindeanstalten und beren Unterhaltung als Gemeinbelaft       |              |
|          | zu Abernehmen                                                       | 459          |
| 103)     | Berfahren bei Uebernahme eines Beitrages für Gozietätsschulen       | ı            |
|          | auf ben Kommunaletat und bei Umwanblung von Sozietätse              | )            |
|          | schulen in Rommunalschulen                                          | 460          |
| 104)     | Empfehlung ber Beseitigung ober Ermäßigung bes Soulgelbei           | }            |
|          | bei Bolksschulen, Bermeibung ber Erhöhung beefelben                 | 461          |
| 105)     | Berbeiführung ber Beseitigung bezw. Ermäßigung bes Soul-            | )            |
| •        | gelbes bei Boltsschulen, Bermeibung ber Erhöhung besselben          | •            |
|          | Richtverpflichtung ber Mitglieber einer Schulgemeinde gur Auf       | •            |
|          | bringung ber Dehrkoften, welche burch Erweiterung bes Bielet        | )            |
|          | ber Bolleschule entstehen. Eventualität ber Uebernahme folder       | •            |
|          | Roften seitens ber burgerlichen Gemeinde                            | 40]          |
| 106)     | Staatefonde gur Unterftützung unvermögender Gemeinden und           | )            |
|          | Shulverbanbe bei Elementarschulbauten                               | . 463        |
| <b>.</b> | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                               | an i         |
|          |                                                                     |              |

## Centralblatt

für

# die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

Berausgegeben in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts - und Medizinal = Angelegenheiten.

*M* 8.

Berlin, den 31. August.

1883,

### 1. Allgemeine Verhältnisse.

107) Feier des vierhundertjährigen Gedächtnistages der Geburt Luthers.

1.

Bestaltung ber firchlichen und ber Schulfeier an ben Unterrichtsanstalten.

Berlin, den 10. Juli 1883.

Das Königliche Provinzial-Schulkollegium erhält in der Anlage bischrift des Allerhöchsten Erlasses vom 21. Mai d. 3.\*) mit der Iranlassung, in Seinem Amtsbereiche rechtzeitig das Erforderliche wzuordnen, damit die kirchliche Schulkeier des bevorstehenden vier-bundertjährigen Gedächtnistages der Geburt Dr. Martin Lusthers, entsprechend der Absicht Seiner Majestät des Königs in würdevoller Weise ausgeführt werde. hierbei hat das Königs in Provinzial-Schulkollegium folgende Gesichtspunkte als maßgebend zu betrachten.

In Betreff der höheren Schulen (Gymnasien, Realgymnasien, Ober-Realschulen, Progymnasien, Realprogymnasien, Realschulen,

böhere Bürgerschulen).

1a. Durch Rr. 1 (bezw. 3) des Allerhöchsten Erlasses ist vorgeschrieben, daß in den evangelischen Schulen der in diesem
Jahre wiederkehrende Gedächtnistag der Geburt Dr. Martin
kuthers durch ein am 10. November d. J. abzuhaltendes Kircheniest ausgezeichnet werden soll; mit Rücksicht auf den Inhalt des
Allerhöchsten Erlasses können unter evangelischen Schulen nur diejenigen verstanden werden, welche nach ihrem konfessionellen Cha-

<sup>\*)</sup> Abgebruckt im Centralbl. pro 1883 Seite 333.

rakter der evangelisch-unirten oder der lutherischen Konfession ansgehören. Was nun in dieser Beziehung die höheren Schulen bestrifft, so ist nur bei einem Theile der konfessionelle evangelische Charakter durch ausdrückliche, in den Stiftungsurkunden oder den Statuten enthaltenen Bestimmungen sestigesett, bei zahlreichen anderen ist der evangelische Charakter durch die historische Entwickelung oder durch die thatsächliche Einrichtung, z. B. der Schulandachten, außer Zweisel gestellt. Der Allerhöchste Erlaß sindet auf alle evangelischen Schulen Anwendung, mag ihr konfessioneller Charakter durch die Stiftung und die Statuten oder durch die geschichtliche Entwickelung und den thatsächlichen Bestand sestgestellt sein. — Solchen Schulen, welche stiftungs- und statutenmäßig oder historisch und thatsächlich der reformirten Konfession angehören, bleibt es anheimsgestellt, ob sie im Einverständnisse mit den betressenden kirchlichen Organen die fragliche Schulseier begehen wollen.

b. Auf katholische Schulen, wiederum ohne Unterschied, el dieser katholisch konfessionelle Charakter stiftungs- und statutenmäßis oder historisch und thatsächlich bestimmt sei; findet der Allerhöchst

Erlaß selbstverftandlich teine Anwendung.

c. Einzelne Schulen haben auf Grund der Stiftung oder in Solge der geschichtlichen Entwickelung und de thatsächlichen Bestandes einen bezüglich der fraglichen Konfessich paritätischen (simultanen) Charakter. Da aus diesem Charakter sid ergiebt, daß die kirchlichen Feste der beiden Konfessionen seitens de Schule in gleicher Weise anerkannt werden, so hat auf dieselben die Bestimmung in Nr. 1 des Allerhöchsten Erlasses bezüglich der kirchlung der Lutherfeier Anwendung zu sinden.

2a. An denjenigen Schulen, an welchen die Lutherfeier be gangen wird (Nr. 1ac), haben an derselben alle Lehrer und Schüler welche der evangelisch=unirten oder der lutherischen Konfession ar gehören, theilzunehmen. Den Lehrern und Schülern reformirte Konfession bleibt es überlassen, ob sie an der Feier sich betheilige wollen oder nicht. Lehrer und Schüler einer anderen Konfessio

(Religion) haben an der Feier nicht theilzunehmen.

An den Schulen, an welchen die Lutherfeier begangen wird, i der 10. November für die gesammte Schule, auch für die an d

Feier nicht theilnehmenden Schüler, ein lettionsfreier Tag.

b. An denjenigen Schulen, an welchen die Lutherseier nicht begangen wird (Nr. 1b) bleibt am 10. November d. J. der Unte richtsbetrieb im regelmäßigen Gange. Die etwa einer solchen Schuangehörigen Lehrer und Schüler evangelisch-unirter oder lutherisch bezw. (vergl. Nr. 2n) reformirter Konfession sind an diesem Lasvom Unterrichte zu dispensiren und es ist ihnen dadurch die Mölichfeit zu geben zur Theilnahme an einer anderweiten Feier dages, z. B. in Orten, welche Schulen verschiedener Konfession b

sipen, an der Feier in einer anderen Schule, oder wo etwa eine kirchliche Feier für die evangelischen Schüler veranstaltet wird, an dieser. In den Schulräumen einer als konfessionell katholisch an=

erfannten Schule ift eine derartige Feier nicht vorzunehmen.

3. Als nothwendiger und hauptsächlicher Theil der Schulfeier ist ein Vortrag des Direktors oder eines Mitgliedes des Lehrers kollegiums zu betrachten, welcher der Festversammlung die Bedeutung des Tages vergegenwärtigt. Der in Nr. 6 des Allerhöchsten Erslasses sürchliche Dankgebet bezeichnete Gesichtspunkt, daß es sich nicht um den Lobpreis eines Menschen, sondern um den Lobpreis Gottes für die in der Reformation dem deutschen Volke zu Theil gewordene göttliche Gnade handle, sindet sinnentsprechende Anwendung auf diesen Vortrag in der kirchlichen Schulfeier. Ferner ist als selbstverständlich anzusehen, daß Gesang der Schüler oder des Schülerchors die Feier jedenfalls einleitet und abschließt.

Ob außerdem noch eine Bethätigung von Schülern durch Destlamationen oder durch den Bortrag eigener Arbeiten hinzukommen joll, bleibt mit Rücksicht auf die an den einzelnen Anstalten bei ihren sonstigen Schulfeierlichkeiten bestehende Sitte der Erwägung der Direktoren (Rektoren) der einzelnen Schulen unter ausdrücklich dazu einzuholender Genehmigung des Königlichen Provinzial-Schul-

follegiums überlaffen.

4. Eine Lutherfeier der Schule hat mehr als andere Schul= ieste eine hohe Bedeutung für die evangelischen Kreise außerhalb der Soule. In diesem Sinne ist durch Nr. 3 des Allerhöchsten Erlasses die Deffentlichkeit dieser Feier, soweit die Räumlichkeit es zulist, in Aussicht genommen und sogar, unter vorausgesetztem Ginrernehmen mit den kirchlichen Organen, eine Benupung der Rirchen= gebäude gestattet. Die Ausführung dieses Theiles des Allerhöchsten Erlasses ift durch die Verschiedenheit der lokalen Verhältnisse bedingt; in keinem Kalle darf durch das Maß der bewilligten Deffent= lichkeit die unter Rr. 2a bezeichnete Theilnahme aller Schüler der betreffenden Konfession eine Beschränkung erfahren. Die Direktoren (Rettoren) der einzelnen Anstalten haben daher zu erwägen, ob und in welcher Weise am zweckmäßigsten dieser Absicht Seiner Majestät fid entsprechen laffe, und haben ihre bezüglichen Vorschläge zugleich mit ben unter Rr. 3 bezeichneten bem Roniglichen Provinzial-Schulfollegium zur Genehmigung vorzulegen.

Diese Anordnungen sinden auch auf die staatlichen Praparanden-Anstalten, sowie auf die dem Ressort des Königlichen Provinzial= Schultollegiums unterstellten höheren Mädchenschulen Anwendung.

Bei den Seminaren dagegen ermöglichen einerseits der rein sonsessionelle Charafter dieser Anstalten, andererseits die musikalische Ausbildung ihrer Zöglinge und die fast ausnahmslos günstigen Raumverhältnisse derselben eine gleichmäßigere Anordnung und eine

reichere Ausgestaltung der Feier. Die Gesänge, mit welchen dieselbe begonnen und geschlossen wird, sind von der Orgel zu begleiten; neben diesen dürfen auch andere musikalische Aussüglich der Aussträge nicht fehlen; indeß ist bei diesen sowohl bezüglich der Ausmahl der Liederterte, wie der Kompositionen auf den Ernst und die Bedeutung der Feier besondere Rücksicht zu nehmen.

Für die Festrede, welche selbstverständlich auch hier den Mittelspunkt der ganzen Handlung bildet, sowie für die Deklamationen der Böglinge gelten dieselben Vorschriften wie für die Gymnasien, Realschulen u. s. w. Vorträge eigener Arbeiten von Seminaristen, die, soviel hier bekannt ist, auch sonst nicht üblich sind, sinden nicht statt.

Läßt es die Größe der Aula des Seminars zu, so ist die Zeier in derselben öffentlich; selbstverständlich haben aber die Direktoren bei den Einladungen zu derselben den konfessionellen Charafter der Feier zu beachten. Wo dem Seminar z. Z. noch ein Raum sehlt, in welchem sämmtliche Zöglinge in einer der Würde des Tages entsprechenden Weise vereinigt werden können, ist die Verlegung der Keier in die Kirche, wenn es irgend angängig ist, herbeizusühren. In diesem Falle beschränkt sich dieselbe auf Gesänge, Vorträge, auf die Orgel und auf die Festrede.

In den Seminarschulen ist eine besondere Festlichkeit zu veranstalten, für welche im Allgemeinen dieselben Grundsätze maßgebend sind, welche für die Bolkschulen in der abschriftlich beigeschlossenen Verfügung an die Königlichen Regierungen vor-

geschrieben sind.

An fammtliche Königl. Provinzial-Schultollegien, außer Berlin, Posen und Hannover.

An die Königlichen Provinzial-Schulkollegien zu Berlin, Posen und Hannover ist die gleiche Verfügung mit einigen, auf die beson- deren Verhältnisse der betreffenden Provinzen bezüglichen Zusäpen erlassen worden.

Abschrift vorstehender Verfügung sowie des Allerhöchsten Erlasses vom 21. Mai d. J. in dessen Aussührung dieselbe ergangen ist, erhält die Königliche Regierung 2c. mit der Veranlassung, die Vorschriften derselben in den Schulen Ihres Verwaltungstreises zu entsprechender Anwendung zu bringen.

Soweit es sich dabei um höhere Mädchenschulen, Mittelschulen und gehobene Volksschulen in größeren Städten, welche räumlich gut ausgestattet sind, handelt, werden die Grundsätze, welche für die höheren Lehranstalten maßgebend sein sollen, im Wesentlichen eben-

falls zur Geltung kommen.

Bei den übrigen Volksschulen läßt die große Verschiedenheit in ihrer inneren und äußeren Einrichtung die sorgfältige Prüfung der

in Betracht kommenden Verhältnisse bei Erlaß der Spezialbestim= mungen geboten erscheinen und schließt zugleich die Möglichkeit gleich= mäßiger Anordnungen für alle Schulen des Bezirkes, wie solche für die Seminare zulässig sind, aus. Dagegen wird trop dieser Versichiedenheit nicht nur die Befolgung der Vorschriften in dem Aller= höchsten Erlasse vom 21. Mai d. J. überall durchführbar sein, son= dern die Feier wird auch überall denselben durch Nr. 3 und 6 des Erlasses bestimmten Grundcharafter tragen können.

Demgemäß ist der 10. November d. J. für alle evangelischen Kinder in den preußischen Volksschulen ein Festtag, und es sind demgemäß auch in katholischen Schulen die evangelischen Kinder vom Schulbesuche zu befreien; soweit es angeht, sind sie zur Theil=

nahme an der Festfeier benachbarter Schulen anzuhalten.

Bei den paritätischen Schulen wird es wesentlich darauf anslommen, ob die Berhältnisse die Veranstaltung einer Feier in der Schule selbst gestatten bezw. erfordern. Ist die Zahl der evansgelischen Kinder besonders klein, so wird sich auch ihre und ihres Lehrers Theilnahme an der Feier einer Nachbarschule empsehlen. Besindet sich die betressende paritätische Schule am Kirchorte, so ist die Schulseier, sosen dies irgend angeht, in die Kirche zu verlegen. Bo sich dies nicht ermöglichen läßt und die Zahl der evangelischen Schüler die Anordnung der sestlichen Handlung in dem Schulzgebäude selbst gestattet oder erfordert, fällt der Unterricht am 10. November für alle Kinder ohne Unterschied der Konsession aus. Kindet die Feier außerhalb des Schulhauses statt, so geht der Unterzicht sücht die Kinder der anderen Konsessionen bezw. Religionsgesellschaften weiter. Er ist aber so einzurichten, daß die Evangelischen durch ihr Wegbleiben keinen Nachtheil erfahren.

Begen Betheiligung nicht evangelischer Kinder an der Feier sowie wegen Veranstaltung der Feier in spezifisch-reformirten Schulen zelten auch für die Volksschulen die in der anliegenden Verfügung

wegen der höheren Schulen getroffenen Bestimmungen.

Die Feier selbst ist so einzurichten, daß sie auf alle Kinder einen bleibenden Eindruck macht. An Kirchorten ist sie daher mögslichst in die Kirche zu verlegen, und wenn dies geschieht, sind die Kinder klassenweise im festlichen Zuge von ihren Lehrern aus der

Soule in das Gotteshaus zu führen.

In den Fällen, wo auf die Feier in der Kirche verzichtet werden muß, haben die einzelnen Lehrer in ihren Klassen oder wenn außreichende Räumlichkeiten vorhanden sind, die Hauptlehrer, Retstoren oder Schulinspektoren in dem Schulsaale die Kinder über die Bedeutung des Tages zu belehren. Außerdem können Gesänge und Deklamationen der Kinder das Fest beleben. Ob und in welchem Umsange auch hier dem letteren ein öffentlicher Charakter zu geben sei, wird der Kreis-Schulinspektor zu prüfen und zu bestimmen haben.

Den Lehrern ist es zur ernsten Pflicht zu machen, sich in ihren Ansprachen der Angriffe auf andere Religionsgesellschaften zu entsbalten; auch bei der Wahl der Bücher, welche etwa zur Vertheislung gelangen, ist die entsprechende Rücksicht zu nehmen. Die vollste Anerkennung der reichen Segnungen, welche das Reformationswert Luthers über Deutschland gebracht hat, ist mit dieser Rücksichtsenahme durchaus vereinbar. Lettere ist auch den Vorstehern und Vorsteherinnen der dortigen Privatschulen, welchen Kenntnis von dem Allerhöchsten Erlasse zu geben ist, zu empfehlen.

An sämmtliche Königl. Regierungen der Monarchie und die Königl. Konsistorien der Provinz Pannover.

Abschrift vorstehender Verfügung sowie des Allerhöchsten Erlasses erhält der Königliche Ober-Rirchenrath zur Kenntnisnahme. Zugleich stelle ich der Entschließung des Königlichen Ober-Rirchenrathes anheim, ein entsprechendes Schulfest auch für die Schulen Seines Amtsbereiches anzuordnen. Von dem dieserhalb Veranlasten wünsche ich eine Anzeige zu erhalten.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. von Gogler.

An den Königl. Ober-Kirchenrath zu Rordhorn. U. 11. 1412.

2.

Beschaffung und Berwendung von Schriften sür Schüler höherer Unterrichtsanstalten.

Berlin, den 31. Juli 1883.

Die historische Kommission der Provinz Sachsen zu Salle a./S. beabsichtigt nach einer mir gewordenen Mittheilung zu dem bevorstehenden vierhundertjährigen Geburtsjubiläum Luthers eine reich bemessene Anzahl von Eremplaren der vom Konsistorialrathe Prossessor Dr. Köstlin verfaßten kurzen Lutherbiographie an die höheren Schulen der Provinz zu vertheilen. Zugleich theilt mir die Kommission mit, daß sie vermöge des Berlagsvertrages im Stande sei, eine größere Anzahl Eremplare zu ermäßigten Preisen und zwar bei Entnahme von mindestens 100 das Stück für 50 Pf. zur Verfügung zu stellen.

Dem Königlichen Provinzial-Schulkollegium gebe ich von dem Inhalte des Schreibens Kenntnis mit dem Bemerken, daß ich nur lebhaft wünschen kann, es möge das anerkennenswerthe Bemühen der historischen Kommission zu Halle um eine würdige Feier des bevorstehenden Festes nicht vereinzelt bleiben. Da ich besonderen

Berth darauf lege, daß namentlich auch durch Vertheilung geeigeter Schriften eine dauernde Einwirkung des Festes auf unsere lugend vermittelt werde, gebe ich dem Königlichen Provinzial-Schulzelegium zur Erwägung anheim, ob nicht auch in der dortigen brovinz durch Vermittelung eines schon bestehenden oder zu diesem wecke zu begründenden Vereines in ähnlicher Weise wie in der Prosinz Sachsen die Beschaffung und Vertheilung von geeigneten ichriften erwirkt werden kann.

An mmtliche Konigl. Provinzial-Schultollegien exel. Magbeburg.

Dem Königlichen Provinzial-Schulkollegium lasse ich Abschrift orstehender Verfügung zur Kenntnisnahme zugehen. Ich darf vorsussen, daß dasselbe von dem Vorhaben der historischen Komsission bereits unterrichtet sein und Gelegenheit sinden wird, die dem ist des einer zweckmäßigen Vertheilung ihrer werthvollen sabe an die einzelnen Schulen zu unterstützen.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. von Gobler.

An as Königl. Provinzial-Schulkollegium zu Magdeburg.

U. II. 1933. G. I.

3.

Beitere Anordnungen über Gestaltung ber Feier an ben Bollsschulen; Beschafsung und Berwendung von Festgaben für Schulkinder.

Berlin, den 28. Juli 1883. Nachdem des Kaisers und Königs Majestät in dem Allerhöchsten Erlasse vom 21. Mai d. J. anzuordnen geruht haben, daß die keier des vierhundertjährigen Gedächtnistages der Geburt Luthers den evaugelischen Schulen am 10. November d. J. stattsinden elle, darf vorausgeset werden, daß die Sache bei den Schulswischehörden bereits zur Erwägung gekommen und Weiteres zu iner würdigen Ausführung der Allerhöchsten Kundgebung vorsereitet ist.

Im Einzelnen wird sich die Schulfeier nach lokalen und perfon-

lichen Berhältniffen verschieden gestalten.

Es liegt nicht in der Absicht, in dieser Beziehung besondere Anordnungen zu treffen. Unter Festhaltung des religiösen Charakters der Feier wird nur dahin zu streben sein, daß sie anregend und erbaulich auf die jugendlichen Gemüther wirke. Um aber diesen Eindruck nachhaltiger zu machen, als es von der Theilnahme an der bald verklungenen Feier erwartet werden kann, erscheint es ans gemessen, den Kindern, welche in Stadt und Land die öffentliche Volksschule besuchen, eine dauernde Festgabe in die Hand zu geben.

Es ist bereits eine reiche Zahl von Schriften erschienen, welche das Leben und Wirken Luthers sowie das gesegnete Reformations wert zum Gegenstande haben, und es wird diese Bahl voraussichtlich noch erheblich vermehrt werden. Meist ist der Preis so niedrig gestellt, daß es großer Aufwendungen zum Antauf für die einzelne Schule nicht bedarf. Ich erwarte, daß die Borstände der Schulen, bezw. die Schulgemeinden gern die Mittel bereit ftellen werden, um den Kindern ein bleibendes Andenken an die vierhundertjährige Jubiläumsfeier zu übergeben. Auch darf gehofft werden, daß, wo bie erforderlichen Mittel nicht in ausreichendem Maße vorhanden find, einzelne Bohlthater und Bereine freiwillig bereit fein werden, das Fehlende zu erganzen. Es ist Werth darauf zu legen, daß soviel wir möglich kein evangelisches Schulkind, in welcher Schule es sich immer befinde, ohne diese Gabe bleibe, und ich rechne gerade nach dieser Seite hin auf die Opferwilligkeit evangelischer Eltern, welche hierzu vermögend sind, daß sie für diejenigen ihrer Glaubeusgenoffen eintreten, welche des Leibes und Lebens Nahrung und Nothdurk nicht haben.

Ich sehe davon ab, die eine oder andere der bereits erschienenen Schriften als geeignet für den erwähnten Zweck zu bezeichnen. Die geistigen Bedürsnisse, das kirchliche Herkommen, die volksthümliche Eigenart und selbst die verfügbaren Mittel sind in den einzelnen Landestheilen zu verschieden, als daß es angemessen erscheinen könnte, eine Schrift für alle zu empsehlen. Die Auswahl wird daher sint gelassen; nur wird von denjenigen, welche sie zu treffen haben, zu beachten sein, daß die zur Vertheilung kommenden Schriften obne Parteileidenschaft, anschaulich und glaubensinnig geschrieben sein müssen, entsprechend dem Gesichtspunkte, welcher in dem Allerhöchsten Erlasse für die Feier in den Worten zum Ausdruck gebrack worden ist, "daß es sich nicht um den Lobpreis eines Menschen sondern um den Lobpreis Gottes für die in der Reformation dem deutschen Bolke zu Theil gewordene göttliche Gnade handelt."

Ich veranlasse die Königliche Regierung 2c., hiernach die nach geordneten Schulaufsichtsorgane mit Weisung zu versehen und die Ausführung der angeordneten Schulfeier weiter in die Wege 3st leiten.

An sämmtliche Königl. Regierungen, die Königl. Konsistorien in der Provinz Hannover, den Königl. Ober-Kirchen-rath zu Rordhorn und das Königl. Provinzial-Schulfollegium hier.

Abschrift erhält das Königliche Provinzial=Schulkollegium zur Kenntnis nahme und Nachachtung wegen der Seminar-Uebungs= schulen.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. von Goßler.

An sümmtliche Konigl. Provinzial-Schulkollegien. U. III. a. 16517.

108) Zusammensepung der Prüfungskommission II zu Breslau für die wissenschaftliche Staatsprüfung der Kandidaten des geistlichen Amtes bis 1. April 1884.

(Centrbl. pro 1883 Seite 335 Mr. 69.)

Berlin, den 23. Juni 1883.

Im Anschlusse an die Bekanntmachung vom 21. April d. J. wird hierdurch zur öffentlichen Kenntnis gebracht, daß die für die wissenschaftliche Staatsprüfung der Kandidaten des geistlichen Amtes eingerichtete Prüfungskommission II in Breslau, welche die Staatsprüfung ohne Verbindung mit der theologischen Prüfung absnimmt, für die Zeit dis zum 1. April 1884 zusammengesett ist aus:

dem Königlichen Provinzial-Schulrath Tichackert, zugleich

Vorsitzenden der Kommission,

dem Gymnasialdirektor Dr. Oberdick, und

dem Professor Dr. Beinhold.

Die weiter erforderliche Bekanntmachung wird in den öffentlichen Blättern der Provinz Schlesien seitens des Vorsitzenden der Kommission erfolgen.

Der Minister der geiftlichen zc. Angelegenheiten. von Gogler.

Betanntmachung.

G. I. 1675.

109) Höhe des Stempels zu Kauf=, Lieferungs= und Berkverdingungs=Verträgen zwischen Staatsbehörden und Gewerbetreibenden.

Berlin, den 23. Juli 1883. Der Königlichen Regierung 20. lasse ich beifolgend Abschrift der

Der Königlichen Regierung 2c. lasse ich beifolgend Abschrift der von dem Herrn Finanz-Minister an die Provinzial-Steuer-Behörden erlassenen Circular-Verfügung vom 28. Juni d. J. III. 8487, wo-nach zu Verträgen zwischen Staatsbehörden und Gewerbetreibenden

über Lieferungen sowie zu Werkverdingungsverträgen in Zukunft nur ein Stempel von 1,50 Mt. in der darstellbaren hälfte von 1 Mt. zu verwenden ist, zur Kenntnisnahme und gleichmäßigen Beachtung zugehen.

> Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An sämmtliche nachgeordnete Behörben bes biesseitigen Ressorts. G. III. 2201.

Berlin, den 28. Juni 1883. Seit dem Erlasse der Allerhöchsten Rabinetsordre vom 30. April 1847 (G. S. S. 201), wonach die im taufmännischen Bertebre abgeschlossenen Rauf- und Lieferungs-Verträge über bewegliche Gegenstände einem Stempel von bochstens 1,50 Mf. unterliegen, ift von der Finanz-Berwaltung, im Ginverständnisse mit der Justizverwaltung, und in Uebereinftimmung mit wiederholten Entscheidungen des vormaligen Obertribunales, daran festgehalten worden, daß die gedachte Allerhöchste Ordre und die derselben entsprechende Berschrift der Tarife zu den Stempelsteuer-Berordnungen vom 19. Juli 1867 (Ges. S. S. 1191) Nr. 29 d und 7. August 1867 (Ges. S. S. 1277) Rr. 28 d, nur dann Anwendung finde, wenn der Räufer oder Besteller den Vertrag in der Absicht demnächstiger Weiterveräußerung der Waare abgeschlossen hat. Im Widerspruch hiermit hat der vierte Civilsenat des Reichsgerichtes in dem Erkenntniffe vom 25. Oktober 1880 (Justizministerialblatt 1881. S. 119) und in zahlreichen späteren Entscheidungen ausgesprochen, daß als ein im taufmännischen Verkehre abgeschlossenes Rauf= und Lieferungsgeschäft, im Sinne der erwähnten Bestimmungen, jede von einem Raufmanne vorgenommene Veräußerung der nach seinem Geschäfte zur Veräußerung bestimmten Waaren zu verstehen sei, gleichviel ob der Räufer oder Besteller die Waare weiter zu verkaufen beabsichtigt oder nicht. Dieser Auffassung hat der dritte, sowie neuerdings auch der zweite Civilsenat des Reichsgerichtes sich angeschlossen. Da hiernach feine Aussicht mehr vorhanden ist, die bisher von der Finanzverwaltung vertretene Ansicht bei den Gerichten zur Geltung zu bringen, ic mag in Zukunft auch von den Verwaltungsbehörden nach der dem Erkenntnisse des Reichsgerichtes vom 25. Oktober 1880 zu Grunde liegenden Auffassung verfahren werben. Demgemäß sind auch die von Staatsbehörden mit Gewerbetreibenden abgeschlossenen Bertrage dieser Art, auch über die Lieferung von Bureaugegenständen ober Baumaterialien, einem Stempel von höchstens 1,50 Dif. unterworfen, melder wegen der Stempelfreiheit des Fistus nur in der darftell. baren Sälfte von 1 Mt. zu verwenden ist.

Die Finangverwaltung ift ferner, unterftugt burch die Plenarintideibung bes vormaligen Obertribunales vom 27. Januar 1862 Centralbl. f. Abgabenverm. S. 148; Juftigminiftrbl. S. 143), bieer von der Annahme quegegangen, daß die nach allg. Candrecht gu vurtheilenben Bertverbingungevertrage, in welchen der Uebernehmer ugleich gur Bergabe ber Daterialien fich verpflichtet, jum 3med er Stempelberechnung in zwei getrennte Bertrage - einen Bertrag ber Lieferung ber Materialien und einen Arbeitsvertrag - ju geregen feien, und daß daber ju folden Bertragen neben bem allemeinen Bertragsftempel gu bem Arbeitevertrage ber Lieferungsiempel von 1/2 Prozent von bem Werthe ber Materialien gu ver-Dagegen bat bas Reichsgericht wiederholt entschieden, senden fel. of der Bertverdingungevertrag, and wenn ber lebernehmer baud die Materialien bergugeben bat, in Bezug auf Die Stempelerwendung als ein einheitlicher Bertrag anzusehen und bemnach m dem allgemeinen Bertragestempel von 1,50 Mt. zu unterwerfen ei. Die Frage bat fur die Finanzverwaltung ihre wesentliche Bemitung verloren, nachbem im Dbigen ber Auffaffung bee Steichemichtes in Begug auf die Auslegung ber Allerhochften Rabinets-Didre vom 30. April 1847 hat Bolge gegeben werben muffen. Bon m Bermaltungsbehörden mag baber in Butunft auch in Betreff ber mabnten ferneren Grage nach ber Auffassung bes Reichsgerichtes mijahren werben, woburch jugleich eine Gleichmäßigfeit in ber Betmerung amifchen bem Geltungsgebiete bes Allgemeinen ganbrechtes merleits und bemienigen bes theinischen und gemeinen Rechtes anmeseits bergeftellt wird.

Ew. Hochwohlgeboren wollen die untergeordneten Stellen nach Aufgabe des Vorstehenden mit Anweisung versehen, auch zur Verseitung von Prozestosten in den gegen Sie schwebenden Prozessen, welchen es sich um die vorstehend erörterten Fragen handelt, wier Zurucknahme der Ihrerseits etwa eingelegten Rechtsmittel, die Niger sobald als thunlich klaglos stellen, und in densenigen Fällen, we ein Prozes zwar noch nicht eingeleitet, der Stempel sedoch nur wier Vorbehalt entrichtet ist und die Klagefrist noch läuft, die Erstellen ben Giennelle elkelb ananhan

witung bes Stempels alsbalb anordnen.

Der Finang-Minifter. von Scholz.

h herren Brovingial. Steuerbirettoren ac. III. 8487.

110) Kostenfreie Auszahlung der Dienstbezüge an die unmittelbaren Staatsbeamten, an deren amtlichen Wohnsitze eine Königl. Kasse sich nicht befindet.

1.

Berlin, den 13. Dezember 1882, Die Frage, ob denjenigen Beamten, an deren amtlichen Bohn sipe eine Ronigliche Rasse sich nicht befindet, die Dienstbezüg koftenfrei auszuzahlen seien, ist nicht für alle Landestheile, bezw. fü die Beamten aller Ressorts einheitlich geregelt. Babrend namen lich im Geltungsbereiche des allgemeinen gandrechtes gemäß §. 3 Th. I. Tit. 16 desselben der Grundsatz befolgt wird, daß die Be amten ihr Gehalt und ihre sonstigen Kompetenzen von den König lichen Raffen abzuholen haben und demzufolge in den Fällen de oben bezeichneten Art die Zusendung des Gehaltes zc. portopflichti erfolgt, werden den Justizbeamten in der Provinz Hannover un zwar auch in demjenigen Theile derselben, in welchem das allgemein Landrecht gilt, falls sich an ihrem amtlichen Wohnsige eine König liche Rasse nicht befindet, die gedachten Gelder nach diesem Da portofrei übermittelt. Für eine allgemeine Ginführung der Anch nung, daß die Portokoften für derartige Zusendungen von der Staat taffe zu tragen sind, spricht die Erwägung, daß hinfichtlich der & haltszahlungen an Beamte die allgemeinen Grundfaße über d Stellung derselben, sowie Rücksichten auf das dienstliche Interest in erster Reihe entscheidend sind und daß demzufolge der Beamk dem ein bestimmter Ort als Amtssitz zugewiesen ist und der ande selben seinen Dienst zu leisten hat, auch die kostenlose Zahlung M für diesen Dienst ausgesetzten Rompetenzen an dem nämlichen Och zu beanspruchen berechtigt erscheint. Im Ginverständnisse mit d Königlichen Dber = Rechnungstammer bestimme ich deshalb, da wenn Beamten, welche ihr Gehalt und ihre sonstigen Kompetenz aus der dortigen Regierungs-Hauptkasse oder einer Spezialkasse de selben beziehen und nicht am Sipe der zahlenden Kasse ihren am lichen Wohnort haben, diese Diensteinkommensbezüge mittelft b Post zu übersenden sind — worüber nach wie vor die vorgeich Dienstbehörde der Beamten entscheidet — Diese Zusendung auf Roff der Staatstasse portofrei zu erfolgen hat.

Die Königliche Regierung wolle demgemäß das Weitere re anlassen und Ihre Hauptkasse, sowie die derselben nachgeordnete

Rassen mit entsprechender Anweisung verseben.

Der Finanz-Minister.
Sholz.

An sämmtliche Königs. Regierungen.

I. 10277. II. 14017. — III. 16721.

2.

Berlin, den 19. April 1883.

Das Königliche Konsistorium 2c. erhält hierneben Abschrift einer von dem Herrn Finanz-Minister erlassenen Verfügung vom 13. Dezember v. J. I. 10277, II. 14017, III. 16721, betreffend die sostenfreie Auszahlung der Dienstbezüge an Beamte, an deren amtlichen Wohnsitze eine Königliche Kasse sich nicht besindet, zur Kenntnisnahme und gleichmäßigen Beachtung.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Barthausen.

An immtliche Königl. evangelische Konfistorien 20. G. III. 428. U. III. a. 11220.

III) Zulassung von Obligationen der Prioritäts-Ansteiben mehrerer vom Staate übernommener Eisensbahnen zur Bestellung von Amtskautionen.

(Centrbl. pro 1574 Seite 565, pro 1876 Seite 322.)

Berlin, den 6. Juli 1883.

Das Königliche Konsistorium 2c. setze ich davon in Kenntnis, is zusolge einer Mittheilung der Herren Minister für Landwirthstit, Domänen und Forsten sowie der Finanzen vom 30. April 1.3. M. s. L. 1. 6309. F. M. I. 4770. die Obligationen der Höritäts-Anleihen der Berlin-Potsdam-Magdeburger, der Märschemer, der Berlin-Görlitzer und der Homburger") Eisenbahn, wiedem der Staat diese Anleihen mit dem Eigenthumserwerbe der Plachten Bahnen als Selbstschuldner übernommen hat, zur Bestelsmy von Amtstautionen nach Maßgabe des §. 5 des Geseyes vom 5. März 1873 (Ges.-Samml. S. 125) zuzulassen sind.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Barthausen.

An k simmtlichen Königl. Konsistorien, Provinzial-Schultollegien, Universitäts-Auratorien, 2c.

G. III. 1523.

<sup>&</sup>quot;) In den Aussertigungen der Cirkular-Verfügung vom 6. Juli 1883 ist ein Schreibsehler enthalten, indem zu den dort aufgeführen Bahnen nicht die "Hamburger" sondern die "Homburger" gessert. Dieser Schreibsehler ist durch Cirkular-Verfügung des Herrn Kinisters vom 7. August d. J. G. III. 2558 berichtigt worden.

112) Nebertragung der Bewilligung der gesetzlichen Witwen= und Waisengelder an Hinterbliebene von unmittelbaren Staatsbeamten auf die Provinzial= behörden.

(Centralbl. pro 1882 Seite 493 und Seite 520.)

Berlin, den 10. Mai 1883. Die nachgenannten Behörden und Beamten meines Ressorts erhalten im Verfolg der General-Verfügung vom 12. Juni v. J. (G. III. 2121. M. 3771) hierneben Abschrift der in Betreff der Zahlbarmachung der Witwens und Waisengelder an die hinters bliebenen von im aktiven Dienste und als WartegeldsEmpfänger versstrorbenen Beamten Seitens der Herren Disziplinar-Minister unterm 10. April d. J. an die Behörden und Beamten der allgemeinen Verwaltung erlassenen Cirkular-Verfügung nehst Anlage zur Kennts

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. In Vertretung: Eucanus.

An die nachgeordneten Behörden des biesseitigen Ressorts. G. III. 1284.

nisnahme und gleichmäßigen Nachachtung.

Berlin, den 10. April 1883.

Auf Grund der §§. 20 und 16 des Gesetes vom 20. Rai 1882, betreffend die Fürsorge für die Witwen und Waisen der unmittelbaren Staatsbeamten (Ges.=Sammi. S. 298), wird hierduck die selbstständige Bewilligung der in diesem Gesete bestimmten Birwen= und Waisengelder an die Hinterbliebenen der uns nachgeertneten im aktiven Dienste verstorbenen Beamten des Königlicher Ober-Präsidiums, sowie dersenigen Wartegeldempfänger, welche w ihrer letten dienstlichen Stellung bei dieser Behörde fungirt haben dem Herrn Ober-Präsidenten übertragen, soweit desfalls nicht unter Nr. 18 der Aussührungsbestimmungen vom 5. Juni 1882 zu den Gesete anderweitige Anordnung getroffen ist oder die Bewilligum nach den Vorschriften in dem §. 14 des Gesetes erfolgen soll.

Bei der Bestimmung der Witwen- und Waisengelder sin namentlich auch die in der Anlage zusammengestellten Grundissüber die Berechnung der pensionsberechtigten Dienstzeit der Beamta zu beachten. In Betreff des pensionsberechtigten Diensteinkommen der Beamten haben zwar die Etats (Aussührungsbestimmungen von 5. Juni v. J. Nr. 6) als Grundlage zu dienen; in sedem Falle is sedoch vor der Bewilligung geseslicher Rompetenzen an die Witwen und Watsen wiederholt mit Genautgkeit zu prüsen, ob bei in heranziehung der Beamten zur Entrichtung von Witwen- und Watsengeldbeiträgen in zutreffender Weise verfahren ist.

Im Uebrigen wird auf die Bemerkungen verwiesen, welche in die im Einverständnisse mit sämmtlichen Herren Departements- Chefs von der Ober-Rechnungskammer unterm 7. Juli v. J. er- lassenen Vorschriften wegen der formellen Einrichtung der Jahres- rechnungen und Justisikatorien über Einnahmen und Ausgaben in Anlaß des Witwen-Pensionsgesepes wegen Anwendung des §. 9 Rr. 2, sowie der §§. 10 bis 12 des Gesepcs unter Nr. 18 auf-

genommen find, und Folgendes binzugefügt:

1. Diesenigen Beamten, welche aus einem ihnen früher verliehenen zur Pension berechtigenden Amte ausgeschieden sind, unterliegen auch dann den Bestimmungen des Witwen-Pensionsgesetes
nicht, wenn sie anderweit, unter Lebertragung eines seiner Natur
nach zur Pension nicht berechtigenden Amtes oder als kommissarische
Berwalter einer bei definitiver Verleihung zur Pension berechtigenben Stelle, gegen Gewährung eines Einkommens aus der Staatstasse beschäftigt werden, insofern und insoweit ihnen nicht vor dem
Inkrafttreten des Pensionsgesetes vom 27. März 1872 besondere
Zusicherungen in Bezug auf dereinstige Bewilligung von Pension
gemacht sind (§. 36 des Pensionsgesetes).

Bird dagegen während der Dauer solcher anderweitigen Beschäftigung eines Beamten demselben das ihm früher versliehene penfionsberechtigte Amt offen gehalten, scheidet er mithin ungeachtet der Uebertragung der neuen dienstlichen Beschäftigung aus jenem Amte nicht aus, so bleibt der Beamte zur Pension nach Raßgabe des mit demselben verbundenen pensionskähigen Einkomsmens berechtigt, also auch zur Entrichtung der Witwens und Baisengeldbeiträge von diesem Einkommen verpflichtet, wenngleich er das letztere thatsächlich nicht bezieht, sondern in anderer Weise

remunerirt wird.

2. Ein Beamter, dem bei eintretender Dienstunfähigkeit auf Grund des S. 11 des Pensionsgesetzes Anspruch auf Pension nach Raßgabe des pensionsberechtigten Einkommens eines ihm früher rerliehenen Amtes zustehen würde, welches das pensionsberechtigte Einkommen des von ihm bekleideten Amtes übersteigt, hat während der Dauer des Bezuges des letzteren Einkommens Witwen= und Baisengeldbeiträge nur von diesem geringeren Einkommen zu entstichten.

Der Berechnung des seinen etwaigen demnächstigen hinterbliebenen zu gewährenden Witwen= und Waisengeldes ist jedoch diejenige Pension zu Grunde zu legen, zu welcher derselbe berechtigt gewesen ist oder gewesen sein würde, wenn er am Todestage in den Ruhestand versetzt wäre (§. 8 des Gesetzes vom 20. Mai 1882), mithin die in Gemäßheit des §. 11 des Pensionsgesetzes nach Maß= gabe des früheren höheren Diensteinkommens zu berechnende Pension. 3. Bartegeldempfänger haben von einem ihnen in Folge der Biederbeschäftigung in einem zur Pension aus der Staatstasse nicht berechtigenden Amte gewährten Diensteinkommen Bitwenund Waisengeldbeiträge an die Staatskasse nicht zu entrichten, solche Beiträge vielmehr nur von dem Wartegelde zu zahlen (vergl. Aussführungs-Bestimmungen vom 5. Juni 1882 Nr. 4a). Die Bitwen= und Waisengelder ihrer Hinterbliebenen sind jedoch unter Zugrundelegung des von ihnen zulest, bevor sie zur Disposition gestellt wurden, bezogenen pensionsberechtigten Diensteinkommens zu bestimmen (§. 10 des Pensionsgesetzes, §. 8 des Witwen-Pensionsgesetzes).

4. Im Sinne des S. 21 des Witwen-Pensionsgesesses ist unter einer Landesanstalt nur eine zur Versorgung hinterbliebener von Staatsbeamten der jen igen einzelnen Landestheile, für welche die hier bezeichneten gesetzlichen Vorschriften erlassen sind, bestimmte Witwenkasse zu verstehen; namentlich also wird die Anwendung der Vorschriften des S. 21 durch ein Ausscheiden der Beamten aus der hiesigen allgemeinen Witwenverpslegungs-Anstalt nicht herbei-

geführt.

Desgleichen gelangen diese Vorschriften nur daun zur Anwendung, wenn das Ausscheiden eines Beamten aus der Anstalt auf Grund des S. 23 Abs. 1 des Gesetzes erfolgt, das Recht des Beamten auf solches Ausscheiden mithin auf der dort getroffenen Anordnung beruht.

Eine Ermäßigung der versicherten Penfion ist in der hier fraglichen Beziehung mit den nämlichen Rechtsfolgen verbunden, wie

das vollständige Ausscheiben der Beamten aus der Anftalt.

5. Ein Beamter, welcher in Gemäßheit des g. 23 des Witwens Pensionsgesetzes von der Zahlung von Witwens und Waisengeldbeiträgen an die Staatskasse befreit worden ist, darf auch dann, wenn demnächst die Voraussetzung, welche ihn zur Inanspruchnahme der Befreiung berechtigte: die Mitgliedschaft einer Witwenkasse sortfällt, zur Entrichtung solcher Beiträge nicht zugelassen werden.

6. Denjenigen Beamten, welche in Gemäßheit des S. 23 des Witwen-Penfionsgesetzes von Entrichtung der Witwen- und Waisen, geldbeiträge befreit bleiben, sind etwa bereits gezahlte Beiträge zu-

ruckuerftatten.

7. In die zu erstattenden Berichte über eine beantragte Anwendung der Borschriften des S. 14 des Bitwen-Pensionsgesepes
sind eingehende Mittheilungen über die Dienstführung des verstorbenen Bramten, sowie über die Bürdigkeit und Bedürftigkeit seiner Hinterbliebenen aufzunehmen; namentlich ist anzuzeigen, ob und eventuell welcher Anspruch den letteren auf den Bezug einer Pension cher eines Kapitales aus einer Bersorgungsanstalt zusteht.

Der Finanz-Minister.
Scholz.

Der Minister des Innern. In Vertretung: Herrfurth.

An jammtliche Berren Ober-Präfibenten.

In gleichem Sinne ist an die Herren Regierungs-Präsidenten u. s. w. verfügt worden.

Berechnung der pensionsberechtigten Dienstzeit der unmittelbaren Staatsbeamten.

- 1) Den Beamten steht, abgesehen von den in den §§. 14 bis 19 und §§. 33 bis 36 des Pensionsgesepes vom 27. März 1872 (Ges. Samml. S. 268) angeordneten Ausnahmen und von den für die aus Staatsfonds zu pensionirenden Lehrer an den höheren Unsterrichtsanstalten (§. 6 Abs. 2 des Pensionsgesepes und sten Bericht über die Sipung des Hauses der Abgeordneten vom 2. März 1872 S. 1065 und 1066) geltenden besonderen Vorschriften —, ein Rechtsmipruch nur auf Anrechnung der Zeit der Dienstleistung in der Etellung eines unmittelbaren Staatsbeamten zu.
- 2) Diejenigen Personen, welche nur in einem privatrechtlichen Arbeitsverhältnisse zu Staatsbehörden stehen, sind nicht unmittelbare Staatsbeamte (Motive zu dem Pensionsgesetze S. 14).
- 3) Zu den unmittelbaren Staatsbeamten im Sinne des Pensichsgesetes sind der Regel nach (vergl. jedoch unten Nr. 5 Abs. 4)
  nur diejenigen zur Wahrnehmung von Geschäften des unmittelbaren
  Etaatsdienstes berufenen Personen zu rechnen, bei deren Annahme
  zu solchem Dienstverhältnisse nach den geltenden dienstpragmatischen Grundsähen die Ableistung des Diensteides erfolgen soll. (Vergl.
  A. E. R. Th. II Tit. 10 S. 3 und die erlassenen näheren Anord=
  nungen über die Diensteide der Beamten). Aus der Beeidigung
  eines seiner hauptsächlichen dienstlichen Stellung nach im Arbeiter=
  verhältnisse stehenden Funktionairs für die Wahrnehmung einzelner
  ihm obliegender Geschäfte, z. B. als Bahnpolizeibeamter, ist die Eigenschaft desselben als eines unmittelbaren Staatsbeamten im
  Einne des Penstonsgesepes nicht zu folgern.

Ift die Beeidigung eines Beamten irrthumlich unterblieben, so

hindert dies die Anrechnung der Dienstzeit nicht. (§. 13 des Pen=

fionegesetzes).

4) Ausgeschlossen wird die Eigenschaft auch eines beeidigten und zur Wahrnehmung von Geschäften des unmittelbaren Staatsbienstes verwandten Funktionairs als eines unmittelbaren Staatsbeamten im Sinne des Pensionsgesets dadurch, daß derselbe für die Erfüllung seiner Dienstpflichten nicht direkt aus der Staatskasse, sondern von einem anderen Beamten — aus den dem letzteren hierzu in seiner Besoldung oder als Dienstunkosten-Aversum überwiesenen Mitteln — remunerirt wird. (Ueber die im §. 33 Abs. 2 des Pensionsgesetzt zugestandene Ausnahme von dieser Regel vergl. Drucksache des Hauses der Abgeordneten Nr. 189 de 1871/72 S. 12 ff. und Nr. 143 de 1882 S. 10).

5) Die zu untergeordneten Dienstleistungen — in der Ranzlei, als Bote 2c. — angenommenen Funktionaire (vergl. Motive zu dem Penfionsgesete S. 14) sind, soweit dieselben nicht nach der Ratur ihrer Beschäftigung unbedingt unter die Regel der Mr. 2 fallen, und soweit nicht beren Gigenschaft als unmittelbare Staatsbeamte nach den dienstpragmatischen Grundsätzen in den einzelnen Verwaltungen auch unter der nachbezeichneten Boraussepung ausgeschloffer ist, im Sinne des Penfionsgesetzes nur bann zu den unmittelbaren Staatsbeamten zu rechnen, wenn die Annahme derselben nicht blef aushülfsweise und vorübergebend, sondern zur Befriedigung eines dauernden Bedürfnisses und mit der Aussicht auf dauernde Beschäftigung erfolgt ist. (Staatsministerial-Beschluß vom 12. Oktober 1861 — Justiz = Ministerialblatt G. 252 —; vergl. auch die Bestimmungen zur Ausführung der SS. 101 bis 108 bes Militar-Pensionsgeseges VI Nr. 2 — Ministerialblatt für die innere Berwaltung für 1875 S. 150 — und A. G. D. Th. III Titel 5 §§. 65 und 66).

Ausgeschlossen ist die Eigenschaft eines unmittelbaren Staatsbeamten im Sinne des Pensionsgesetes namentlich für dasjenizg nicht zu den Versorgungsberechtigten (S. 14 Nr. 3 des Pensionsgesetes) gehörige Personal der Eisenbahn=Verwaltung, welchem als Billetdrucker, Stempler, Magazinaufseher, Büreaus und Kassendiener, Wagenmeister, Nangirmeister, Portier oder Perrondiener, Roblenmesser, Weichensteller, Brückenwärter, Vahnwärter, Krahnmeister, Ausschwächter, Brückenseisten, Arahnmeister, Aussenwächter, Brückengeldeinnehmer, Lelegraphist, Nachtwächter, Magazinwächter, Brückengeldeinnehmer, Lademeister oder Bodenmeister, Losomotivheizer, Maschinenheizer, Maschinenwärter, Schaffner, Bremser, Schmierer, Steuermann, Matrose, Schiffsheizer oder Trasectausseher die Bezeichnung als hülfs-Funktionair beigelegt ist, soweit nicht unter besonderen Umständen für einzelne Kategorien abweichende Bestimmungen von dem Departements-Chef im Einverständnisse

mit dem Finang-Minister getroffen sind.

Hat eine Beschäftigung der im Absatze 1 gedachten Art in uns unterbrochener Folge zur Anstellung in einem zur Pension aus der Staatstasse berechtigenden Amte geführt, so ist zu vermuthen, daß von vornherein die dauernde Beschäftigung des Funktionairs beabsichtigt gewesen ist.

Bersorgungsberechtigten ist auch die Zeit nur vorübergehender Beschäftigung in Stellungen der im Absate 1 und 2 bezeichneten Art anzurechnen (Staats-Ministerial-Beschluß vom 31. Mai 1842 — Justiz - Ministerialblatt S. 215 —, S. 14 Nr. 3 des Pensions-

gesetzes).

6) Die Dienstzeit bei einer in die dauernde Verwaltung des Staates übernommenen Eisenbahn gelangt, sofern die Annahme des Funktionairs zur Dienstleistung in der Eigenschaft als Beamter nach der dauernden Uebernahme der Verwaltung der Bahn durch den Staat erfolgt ist, von dem Beginne solcher Dienstleistung ab; sofern dagegen lettere bereits vor jenem Ereignisse begonnen hat, erst von demjenigen Zeitpunkte ab zur Anrechnung, an welchem der einzelne kunktionair aus der Stellung eines Gesellschaftsbeamten ausdrücklich in den unmittelbaren Staatsdienst übernommen ist; insoweit nicht von dem Departements-Chef im Einverständnisse mit dem Finanzminister eine Anordnung dahin getrossen ist, daß ohne besonderen Nachweis der Uebernahme des Beamten in den unmittelbaren Staatsdienst, beziehungsweise der Beilegung der Eigenschaft als Staatsbeamter die Dienstzeit von einem bestimmten Zeitpunkte ab zu berechnen ist.

Für die mit der Niederschlefisch-Märkischen Gisenbahn übernomnenen Beamten ist die pensionsfähige Dienstzeit vom 1. Januar 1852

ob zu berechnen.

7) Die Anwendung der Vorschrift des S. 14 Nr. 4 des Pensicusgesetzes wegen ausnahmsweiser Anrechnung einer Zeit praktischer Beschäftigung außerhalb des unmittelbaren Staatsdienstes setzt voraus, daß

a. die Beschäftigung zum Zwecke der "technischen" Ausbildung

erfolgt ift,

b. in den Prüfungsvorschriften angeordnet ist, daß eine ihrer Dauer nach "ausdräcklich" bestimmte Zeit der Zulassung zu der Prüfung vorausgehen müsse,

c. der Beamte nicht vor der Zulassung zu der Prüfung während des nach den Prüfungsvorschriften erforderlichen Zeitraumes im unmittelbaren Staatsdienste praktisch beschäftigt gewesen ist.

8) Begen Berechnung der Dienstzeit der Baubeamten wird auf die Cirkular-Verfügung vom 26. September 1882 (Minist-Bl.

für die innere Berwaltung S. 256) verwiesen.

9) Die Zeit der Funktion im Elsaß=Lothringischen Landesdienste ist als Reichsdienst im Sinne des S. 14 Nr. 2 des Pensionsgeseßes zu erachten und daher bei der Pensionirung anzurechnen.

10) Die aktive Dienstzeit in einem Großherzoglich Hessischen Truppentheile gelangt allgemein in gleicher Weise, wie die Dienstzeit in einem Truppentheile der für ihr gesammtes Gebiet dem Nordsbeutschen Bunde beigetretenen Staaten, vom 1. Juli 1867 als dem Tage des Inkrafttretens der Bundes-Verfassung ab zur Anrechnung

(§. 14 Nr. 2 und §. 15 des Pensionsgesetzes).

11) Nach S. 14 Mr. 2 und S. 15 des Penfionsgesetes sind die Vorschriften in dem S. 50 des Militär=Penfionsgesetes vom 27. Inni 1871 (R. G. Bl. S. 275), dem S. 51 des Reichsbeamtenzgesets vom 31. März 1873 (R. G. Bl. S. 61) und des Gesetes vom 30. März 1880 (R. G. Bl. S. 99) über die Doppelrechnung gewisser Dienstzeiten in der Kaiserlichen Marine, sowie in dem Civildienste des Norddeutschen Bundes oder des Deutschen Reiches auch für die Feststellung der aus der Preußischen Staatskasse zu gewährenden Civilpensionen maßgebend.

Dagegen wird die Anrechnung einer Dienstzeit vor dem Beginne des einundzwanzigsten Lebensjahres auch in dem Falle des §. 54 des Militär-Pensionsgesetzes durch die Vorschrift des §. 16 Abs. 2 des Pensionsgesetzes vom 27. März 1872 in Verbindung mit Artifel I §. 16 der Novelle vom 31. März 1882 zu diesem Gesetze

ausgeschlossen.

12) Wegen Berechnung der Militärdienstzeit in den im Jahre 1866 neu erworbenen Provinzen wird auf die Verfügungen vom 21. Mai 1874, 6. Januar 1875 unter Nr. 4 und 3. Juni 1878 (Minist.-Bl. für die innere Verwaltung 1874 S. 166, 1875 S. 67 und 1878 S. 116) Bezug genommen.

13) Nach den ergangenen Allerhöchsten Anordnungen ist der Dienstzeit der Beamten ein Kriegsjahr (§. 17 des Pensionsgesetzes

vom 27. März 1872 in folgenden Fällen hinzuzurechnen:

solstein beziehungsweise in Jütland in jedem der Jahre 1848, 1849 und 1850, in den Kämpfen des Jahres 1848 in dem Großherzogthume Posen und des Jahres 1849 in der Pfalzsowie in dem Großherzogthume Baden und in Dresden, des gleichen für die Theilnahme an dem Gefechte des Dampfschiffes "Preußischer Adler" am 27. Juni 1849 mit der Dänischen Kriegsbrigg St. Croix.

Der Besitz der unter dem 23. August 1851 gestifteten Denkmunze für wirkliche Kombattanten ist für sich allein nicht ausreichend, den Nachweis der Theilnahme an einem Gesechte zu be-

gründen.

Die Theilnahme der Beamten an Gefechten ist als erfolgt zu erachten, wenn sie zum Verbande der kämpfenden Truppen gehört und sich im Gefolge derselben ihrer Berufspflicht gemäß während des Gesechtes thatsächlich befunden haben. b. für die Theilnahme an dem Feldzuge des Jahres 1864 gegen Danemark.

Für die Betheiligung ist der statutenmäßige Besitz der durch Königliche Ordre vom 10. November 1864 geftifteten Kriegs= dentmunze maßgebend.

c. Für die Betheiligung an dem Feldzuge des Jahres 1866.

Für die Betheiligung ist der statutenmäßige Besit des durch Rönigliche Ordre vom 20. September 1866 geftifteten Erinne=

rungsfreuzes maggebend.

Die Anrechnung dieses Feldzuges als Kriegsjahr soll auch für diesenigen Offiziere, Beamten und Mannschaften ber Truppen außerpreußischer deutscher Staaten erfolgen, welche einer Preugen fein dlichen Armee angehört haben, sofern dieselben an einem Gefechte Theil genommen oder behufe Ausführung von Opera= tionen zu kriegerischen Zwecken die Grenzen ihrer damaligen Seimathelander überschritten haben.

d. Für den Feldzug gegen Frankreich in den Jahren 1870 und 1871

nach der Allerhöchsten Ordre vom 16. Mai 1871:

"Ich bestimme, daß der Feldzug gegen Frankreich von 1870/71 den an solchem Betheiligten bei Berechnung ihrer Dienstzeit nach folgenden Grundsägen als Rriegs=Dienstzeit in Anrech=

nung zu bringen ift:

1) Denjenigen Betheiligten, welche in jedem der beiden vorbezeichneten Jahre an einer Schlacht, einem Gefechte, resp. einer Belagerung Theil genommen, oder welche je zwei Monate aus dienstlicher Beranlassung in Frankreich zugebracht

haben, tommen zwei Kriegsjahre in Anrechnung.

Denjenigen dagegen, welche biefe Bedingungen nur in einem der Jahre 1870 oder 1871 erfüllt, sowie benjenigen, welche ohne an einem Rampfe Theil zu nehmen, nur in beiden Jahren zusammen zwei Monate fortlaufender Zeit aus dienftlicher Veranlassung in Frankreich zugebracht haben, ist nur ein Rriegsjahr in Anrechnung zu bringen.

Die Anrechnung des Jahres 1871 als Kriegsjahr für diejenigen, welche in diesem Sahre nicht an einem Kampfe betheiligt gewesen, findet jedoch überhaupt nur in dem Falle statt, wenn die Betreffenden bis zum 2. März dieses Jahres mindestens zwei Monate aus dienstlicher Beranlaffung in Frankreich anwesend maren."

Als Grenze Frankreichs im Sinne der Ordre ift die Grenze zu verfteben, wie fie vor Ausbruch des Krieges beftand.

14) Bur Anrechnung in Gemäßheit des letten Abfages des §. 19 des Penfionsgesetzes gelangt

für die mit dem früheren Kurfürstenthume heffen in den un-

mittelbaren Preußischen Staatsdienst übernommenen Beamten

die Zeit ihrer Funktion im Hofdienste,

für die mit dem vormaligen Königreiche Hannover in den unmittelbaren Preußischen Staatsdienst übernommenen Beamten die Zeit ihres etwaigen früheren Civils oder Militärsdienstes in anderen Staaten, sowie einer in dem vormaligen Königreiche Hannover früher ausgeübten öffentlichen Funktion als Sachführer, Gemeindebeamter u. s. w., sofern nicht bei ihrer Anstellung im Hannoverschen Staatsdienste ein Anderes bestimmt ist.

113) Die Lehrer der nicht ausschließlich aus Staats: fonds unterhaltenen Gewerbeschulen unterliegen nicht den Bestimmungen des Gesets über die Fürsorge für die Witwen und Waisen der unmittelbaren Staats: beamten.

Berlin, den 17. Juli 1883. Behufs Vermeidung von Zweifeln und Inkorrektheiten, welche bei der Ausführung des Gesetzes vom 20. Mai v. J.\*), betreffent die Fürsorge für die Witwen und Waisen der unmittelbaren Staatsbeamten, wiederholt bervorgetreten sind, mache ich die betheiligten Behörden meines Ressorts darauf aufmerksam, daß die Lehrer an

den nicht ausschließlich aus Staatsfonds unterhaltenen Gewerteschulen den Bestimmungen jenes Gesetzes nicht unterliegen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An die Königl. Provinzial-Schultollegien zu R. R. und die Königl. Regierungen zu N. N.

U. V. 5207 G. III. II. Ang.

<sup>\*)</sup> Centralbl. pro 1882 Seite 493.

# 11. Universitäten, Akademien, 2c.

114) Bestätigung der Wahlen von Rektoren und De-

(Centrbl. pro 1882 Seite 613 Rr. 116.)

Seine Majestät der König haben durch Allerhöchste Ordre vom 15. August d. J. die Wahl des ordentlichen Professors Dr. Adolf Kirchhoff zum Rektor der Universität zu Berlin für das Stustenjahr 1883/84 zu bestätigen geruht.

Bon dem Herrn Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten sind bestätigt worden durch Verfügung

1. vom 13. August d. J. die Wahl des ordentlichen Professors. Dr. Röpell zum Rektor der Universität zu Breslau für das

Studienjahr 1883/84,

2. vom 28. Juli d. J. die Wahl des ordentlichen Professors Konsistorialraths Dr. Schult zum Prorektor der Universität zu Göttingen für die Zeit vom 1. Septbr. 1883 bis dahin 1884,

3. vom 13. August d. J. die Wahl des ordentlichen Professors Dr. Bergmann zum Rektor der Universität zu Marburg für

tas Amtsjahr 1883/84,

4a. vom 31. Juli d. J. die Wahl des ordentlichen Professors Dr. Langen zum Rektor, sowie die Wahlen der ordentlichen Prosissoren Dr. Bender, Geheimen Justizraths Dr. Bechmann, Geheimen Medizinalraths Dr. Pflüger und Dr. Ritter zu Deslinen bzw. der evangelisch=theologischen, der juristischen, der medisinischen und der philosophischen Fakultät, und

b. vom 12. August d. J. die Wahl des ordentlichen Professors. Reusch zum Dekan der katholisch=theologischen Fakultät der

Universität zu Bonn für das Studienjahr 1883/84, und

5. vom 4. August d. J. die Wahl des ordentlichen Professors Dr. Hartmann zum Rektor, sowie die Wahlen der ordentlichen Prosessoren Dr. Bisping und Dr. Sturm zu Dekanen bzw. der theologischen und der philosophischen Fakultät der Akademie zu Münster für das Studienjahr 1883/84.

115) Reglement für die Habilitation von Privatdozensten bei der philosophischen Fakultät der Universität zu Kiel.

§. 1.

Die Berechtigung, als Privatdozent Vorlesungen in der philo=
sophischen Fakultät der Universität Kiel zu halten, wird durch Habi=
litation bei derselben erworben.

§. 2.

Die Zulassung zur Habilitation darf frühestens 6 Jahre nach der ersten Immatrikulation erfolgen. In besonderen Fällen kann auf Antrag der Fakultät der vorgesetzte Minister die Habilitation vor Ablauf dieser Zeit gestatten.

#### §. 3.

Das Gesuch um Zulassung zur Habilitation ist bei dem Dekan der Fakultät unter Einreichung des von der philosophischen Fakultät einer deutschen Universität nach rite erfolgter Promotion ausgesertigten Doktordiploms und der Doktordissertation anzubringen. Der Habilitand hat in demselben die Disziplinen anzugeben, für welche die venia legendi erbeten wird.

#### §. 4.

Außer der Doktordissertation (§. 3) hat der Habilitand eine entweder bereits gedruckte oder nach erfolgter Gutheißung seitens der Fakultät zu druckende wissenschaftliche Arbeit, welche Beherrschung des gegenwärtigen Standes seiner Wissenschaft und Selbstständigsteit der Forschung erweist, der Fakultät vorzulegen. Die Wahl der Sprache ist dem Verfasser freigestellt. Die eingereichte Arbeit muß, sofern sie noch nicht gedruckt ist, bei ihrer Veröffentlichung, die spätestens im zweiten Semester nach der Habilitation zu erfolgen hat, als Habilitationsschrift bei der hiesigen Fakultät gekennzeichnet sein.

# §. 5.

Ist die eingereichte Arbeit von der Fakultät als genügend er achtet worden, so hat der Bewerber vor der Fakultät eine deutsche Vorlesung über ein wissenschaftliches Thema zu halten, welches die selbe aus drei von dem Kandidaten vorgeschlagenen ausgewählt haben wird.

## §. 6.

Dieser Vorlesung folgt ein Kolloquium vor der Fakultät in denjenigen Disziplinen, für welche die Habilitation nachgesucht worden.

## §. 7.

Von den nicht seitens der philosophischen Fakultät in Riel Promotien movirten ist bei der Habilitation die mit der dortigen Promotien verbundene Abgabe an die Universitäts-Bibliothek zu entrichten.

Durch Erlaß vom 24. Mai 1883 ministeriell genehmigt.

Dr. R. Pischel, z. 3. Detan.

U. I. 7119.

116) Bestätigung der Wahlen des Präsidenten und des Bertreters des selben bei der Atademie der Kunste zu Berlin.

(Centrbl. pro 1882 Seite 618 Nr. 119.)

Seine Majestät der König haben Allergnädigst geruht, durch Allerhöchste Ordre vom 22. Juni d. 3. die Bahl des Geschichts= malers Professors Rarl Beder zum Prasidenten der Atademie der Künste zu Berlin für das Jahr vom 1. Oktober 1883 bis Ende September 1884 zu beftätigen.

Von dem Herrn Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten ist durch Verfügung vom 3. Juli d. J. die Wahl des Baurathes Proseffors Ende zum Vertreter des Präsidenten dieser Atademie für dasselbe Amtsjahr bestätigt worden.

117) Verleihung goldener Medaillen an Künstler, welche sich auf der akademischen Runstausstellung im Sahre 1883 besonders ausgezeichnet haben.

(Centribl. pro 1881 Seite 622 Rr. 183.)

Berlin, den 25. Juni 1883.

Seine Majestät der Kaiser und König haben in Berücksich= tigung der Allerhöchst Demselben gemäß dem Berichte des Senates der Königlichen Atademie der Künste unterbreiteten Vorschläge zur Kerleihung der goldenen Medaille für Kunft an solche Künstler, wiche sich auf der diesjährigen 56. akademischen Kunstausstellung kionders ausgezeichnet haben, mittels Allerhöchster Ordre vom 20. Juni d. J. zu bewilligen geruht:

I. die große goldene Medaille:

1. dem Bildhauer, Senator der Atademie, Professor Rudolf Siemering,

2. dem Geschichts= und Bildnismaler Emile Wauters in

Bruffel,

3. dem Kaiserlich Königlich Desterreichischen Oberbaurathe Professor Heinrich Freiherrn von Ferstel in Wien,

II. die kleine goldene Medaille:

1. dem Landschaftsmaler, Professor Karl Eudwig in Berlin,

2. dem Geschichtsmaler Hugo Vogel in Düsseldorf, 3. dem Maler und Radierer Max Klinger in Berlin,

4. dem Maler Konrad Dielit in Berlin.

Beifolgend erhält der Senat der Königlichen Afademie der Runste eine große und vier kleine Medaillen, welche für die Künstler 3 I 1 und II 1 bis 4 bestimmt sind, mit dem Auftrage, dieselben diesen Künstlern zu übermitteln und die sammtlichen vorgedachten Allerhöchsten Auszeichnungen in herkömmlicher Weise zur öffentlichen

Renntnis zu bringen.

Die Medaillen für die vor zu I 2 und 3 genannten Kunstler werden denselben auf gesandtschaftlichem Wege übermittelt werden, sobald der Senat der Königlichen Akademie der Künste die ersorderslichen Zueignungsschreiben mir eingereicht haben wird.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. von Gogler.

An ben Senat der Königl. Alabemie der Künste, Seltion für die bilbenden Künste hier. U. IV. 2011.

118) Preisertheilung bei der v. Rohr'schen Stiftung für deutsche Künstler.

(Centrbl. pro 1882 Seite 709 Rr. 143.)

Nach einer Bekanntmachung des Senates der Königlichen Akademie der Künste, Sektion für die bildenden Künste, zu Berlin vom 19. Juni 1883 (Reichs- und Staats-Anzeiger Nr. 145 von 23. Juni 1883) ist bei der für das laufende Jahr im Fache der Malerei stattgehabten Preisbewerbung der von Rohr'schen Stiftung der Preis, bestehend in einem Stipendium von 4500 Mi. zu einer einjährigen Studienreise, dem Maler Gustav Adolf Schlasbis zu Berlin zuerkannt worden.

119) Konkurrenz=Ausschreiben, Entwürfe zu Erweiter rungsbauten für die Königlichen Museen zu Berlie betreffend.

Berlin, den 12. Juli 1883. Die Sammlungen der Königlich en Museen zu Berlit bedürfen sämmtlich der Erweiterung ihrer Räume. Für einige Abtheilungen ist das Bedürfnis ein so umfangreiches, daß ihm nut durch selbständige Neubauten genügt werden kann; für andere wit sich die Abhülfe ergeben, wenn sene Neubauten bezogen und dadurch Räume frei geworden sind, welche bis sept besetzt waren.

Für die Ausführung dieser Bauten sind die jest schon freid und die nach Verlegung des Pachofes frei werdenden Flachen

Aussicht genommen.

Auf Grund Allerhöchster Ermächtigung wird zur Gewinnund von generellen Entwürfen für eine würdige und zweckmäßige Bedauung dieses Terrains hierdurch eine öffentliche Konkurrenz aus geschrieben, zu welcher alle beutschen Architekten eingeladen werden

Ein ausführliches Bauprogramm über das zu erfüllende Raum= bedürfnis zc. wird nebst den erforderlichen Zeichnungen auf schrift= lichen, an die Generalverwaltung der Königlichen Museen zu rich=

tenden Antrag unfrankirt übersandt.

Diejenigen Architekten, welche nähere mündliche Auskunft über die Bedürfnisse der Königlichen Sammlungen und die jest von denjelben eingenommenen Räumlichkeiten wünschen, wollen sich unter Angabe der Punkte, deren Erörterung sie begehren, schriftlich bis zum 31. August d. J. bei der Generalverwaltung der Königlichen Museen melden. Dieselben werden alsdann zu einer Konferenz einzgeladen werden, in welcher die von ihnen zu stellenden Fragen von den Beamten der Königlichen Museen thunlichst beantwortet werden sollen.

Es werden gefordert:

1) Ein Lagenplan i. M. 1:1000, in welchem die einzelnen Bauwerke nur in Umrissen anzudeuten, außerdem aber ihre Bezieshungen zu den die Baustelle umgebenden Straßen, Plätzen, Wassersläusen, Brücken zc. klar zu legen und die etwa vorzuschlagenden kenderungen an den Umgebungen darzustellen sind.

2) Zwei Uebersichtspläne i. M. 1:500, in welchen die Grundrisse je eines der beiden Hauptgeschosse der projektirten Neusbuten im Anschlusse an die bezüglichen Hauptgeschosse der bestehens

den Bauanlagen darzustellen sind.

3) Die übrigen Grundrisse der Neubauten i. M. 1:500.

4) Die nöthigen Ansichten und Durchschnitte dieser Getinde i. M. 1:250.

In sammtliche Zeichnungen sind die hauptmaße einzuschreiben.

5) Schriftliche Erläuterungen, welche die aus den Zeichumgen nicht unmittelbar ersichtlichen Anordnungen klarlegen und die prählten Dispositionen begründen. Farbige Darstellungen werden zicht verlangt.

Die Konkurrenzbewerbungen sind bis zum 1. Februar 1884, Rittags 12 Uhr, im Bureau der Generalverwaltung der Königsichen Museen, Berlin C., abzugeben. Später eingehende Bewersungen oder solche, welche gegen die übrigen Konkurrenzbedingungen witohen, bleiben unberücksichtigt.

Die Bewerbungen sind mit Namensunterschrift oder mit einem Motto zu versehen. Im letteren Falle ist ihnen ein mit dem gleisen Motto bezeichneter versiegelter Briefumschlag beizugeben, welcher

Ramen, Stand und Wohnort des Verfassers enthält.

Für die beften gofungen werden 4 Preise im Betrage von

täunftaufend Mart ausgesett.

Ge bleibt vorbehalten, weitere Konkurrenz-Entwürfe zum Preise von je Eintausend fünfhundert Mark auf Borschlag der Preistichter anzukaufen.

Die mit dem Preise gekrönten oder angekauften Entwürfe geben gegen Auszahlung obiger Summen in das Eigenthum und die freie Benupung der Königlich preußischen Staatsregierung über.

Bu Preierichtern find folgende Berren beftellt:

A. Museumsbeamte:

1) Geheimer Ober=Regierung8=Rath Dr. Schone, General-

Direktor der Königlichen Museen;

2) Geheimer Regierungs = Rath Dr. Jordan, vortragender Rath im Kultus-Ministerium, tommissarischer Direktor der Königlichen National-Galerie;

3) Professor Dr. Meper, abtheilungs-Direktoren bei den Königlichen Museen,

als ordentliche Mitglieder des Preisgerichtes, sowie als Stellvertreter die Herren:

6) Dr. Lippmann, Abtheilunge Direktor bei den König-

lichen Museen;

7) Direktor Dr. Dohme, Affistent bei der Königlichen Rational=Galerie.

B. Architekten:

1) Ober=Baudirektor Herrmann,
2) Geheimer Ober-Baurath Giersberg, \*)
3) Geheimer Ober-Regierungs-Rath Spieker,
4) Stadtbaurath Blankenstein,
bes
Des

6) Professor Dpen, als ordentliche Mitglieder des Preisgerichtes, und als Stellvertreter die Herren:

Mitglieder ta

Atademie det

Bauwesens,

7) Geheimer Baurath Abler, 8) Geheimer Regierungs-Rath von Debn=

Rotfelser, Konservator der Kunstdenkmäler, 9) Regierungs- und Baurath Endell,

10) Baumeister von der hude, \*\*)

fämmtlich in Berlin wohnhaft.

Der Staatsregierung bleibt das Recht vorbehalten, eine öffentliche Ausstellung sämmtlicher eingegangenen Entwürfe bis zur Daver von vier Wochen zu veranstalten. Kein Bewerber hat ein Recht auf Rudgabe seiner Ginsendungen vor Schluß dieser Ausstellung.

Das Ergebnis der Konkurrenz, sowie der Termin, von den

<sup>\*)</sup> Inzwischen verstorben.

\*\*) Nach einer Bekanntmachung des Herrn Ministers der geinlichen zc. Angelegenheiten vom 31. Juli d. J. ist der als stellrer
tretender Preisrichter genannte Baumeister von der Hude auf sein Unsuchen dieses Auftrages enthoben worden.

ab, und die Stelle, wo die nicht in das Eigenthum der Staatsregierung überzegangenen Entwürfe wieder in Empfang genommen werden können, wird im "Deutschen Reichs- und Preußischen Staats-Anzeiger" und im "Centralblatt der Bauverwaltung" bekannt gemacht.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten.

von Gogler.

120) Reglement über die Behandlung der in der König= lichen National=Galerie zu Berlin zurückgelassenen und gefundenen Gegenstände.

#### §. 1.

Die in der Königlichen National-Galerie zurückgebliebenen und von den Beamten aufgefundenen oder als gefunden von Dritten an die Beamten abgegebenen Gegenstände sind sogleich an das Bureau der National-Galerie abzuliefern, dort in das besonders vorgeschriebene kundregister einzutragen und demnächst zu verwahren.

Gegenstand, Tag und Ort des Fundes werden neben der Katalog-Berkaufsstelle auf der daselbst aufgehängten Tafel zur Kenntnis des

Publikums gebracht.

§. 2.

Ist ein Fundstück bei längerer Aufbewahrung dem Verderben megeset, so wird dasselbe alsbald bestmöglichst verkauft und der blöß verwahrt.

Meldet sich der Verlierer oder Eigenthümer der Sache, so hat der erste Bureaubeamte die Legitimation des sich Meldenden zu brüsen und über die Herausgabe des Fundstückes bezw. des Erlöses ju befinden. Ueber den Empfang ist in dem Fundregister Quittung zu leisten. Dem Empfänger ist dabei anheimzustellen, einen dem zeseslichen Finderlohn entsprechenden Betrag an die Garderoben-

Kaffe der National-Galerie zu entrichten.

In zweifelhaften Fällen und bei Gegenständen im Werthe von über 300 Mt. entscheidet die Direktion über die Herausgabe. Muß dieselbe nach den Umständen verweigert werden, so erfolgt die Absphe des Fundstückes an das Königliche Polizei-Präsidium und kleibt dem Reklamanten die weitere Wahrnehmung seiner Ansprüche überlassen.

S. 4. Nach dreimonatlicher Verwahrung und bei Gegenständen im Berthe von über 300 Mt. nach Abschluß des in Gemäßheit des §. 23 des Gesetzes vom 24. März 1879 zu veranlassenden Aufgesbots-Versahrens wird das Fundstück bestmöglichst öffentlich verkauft. Der Erlöß fließt nach Abzug der Rosten, und soweit er nicht nach den bestehenden Vorschriften der Ortsarmen-Rasse gebührt, zur Garderoben-Rasse der National-Galerie, vorbehaltlich aller Ansprüche, welche von dem Verlierer oder Eigenthümer nachträglich auf den Erlöß erhoben werden sollten.

Besteht das Fundstück in Geld, so wird mit demselben wie mit

dem Erlose aus einem Verkaufe verfahren.

§. 5.

Wer eine gefundene Sache ohne Vorbehalt an die Beamten der National-Galerie abliefert, begiebt sich damit des Anspruches auf Finderlohn und auf Ueberlassung des Fundstückes für den Fall, daß

der Verlierer sich nicht meldet.

Behält sich der Finder bei Ablieferung der Sache den Anspruch auf Finderlohn oder auf Ueberlassung des Fundstückes vor, so ist ders selbe zu bedeuten, daß er binnen 3 Tagen dem Königlichen Polizei-Präsidium von dem Funde selbst Anzeige zu machen habe, und daß Fundregister das Fundstück sogleich nach erfolgter Eintragung in das Fundregister an die gedachte Behörde zur polizeilichen Berwahrung abgegeben werden wird.

Den Galerie-Beamten erwächst keinerlei Anspruch aus den Funde.

Vorstehendes Reglement über die Behandlung der in der Könige lichen National=Galerie zu Berlin zurückgelassenen und gefundenen Gegenstände wird hiermit genehmigt.

Berlin, den 12. Juni 1883.

(L. S.)

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

Genehmigung.

U. IV. 1403. U. V.

121) Bestätigung der Wahlen, bezw. Ernennung der Rektoren und der Abtheilungsvorsteher an den ted
nischen Hochschulen.

(Berlin: Centralbl. pro 1882 Seite 534, pro 1883 Seite 236 § 20. – Hannover und Nachen: Centralbl. pro 1881 Seite 143, Seite 151 §. 2 nnb Seite 161 §. 27, pro 1882 Seite 534.)

Seine Majestät der König haben durch Allerhöchste Ordu vom 22. Mai 1883 die Wahl des etatsmäßigen Professors Di Hauck zum Rektor der Königlichen technischen Hochschule 4 Berlin für die Amtsperiode vom 1. Juli 1883 bis dahin 1884 zu bestätigen geruht. Der Herr Minister der geiftlichen 2c. Angelegenheiten hat

a. durch Verfügung vom 2. Juni 1883 die von den Abtheilungskollegien der technischen Hochschule zu Berlin getroffenen Wahlen

1) des Professors Open zum Vorsteher der Architektur=Abtheilung,

2) des Professors Göring zum Vorsteher der Abtheilung für Bau-Ingenieurwesen,

3) des Professors Hörmann zum Vorsteher der Abtheilung für

Maschinen=Ingenieurwesen,

4) des Professors Dr. R. Weber zum Vorsteher der Abtheilung für Chemie und Hüttenkunde,

5) des Professors Dr. Kossak zum Vorsteher der Abtheilung für allgemeine Wissenschaften, und

- 6) des Marine-Ingenieurs Dill zum Vorsteher der Sektion für Schiffsbau
- auf die Amtsperiode vom 1. Juli 1883/84 bestätigt;
- b. durch Verfügung vom 12. Juni 1883 auf Grund der Vorichläge der Gesammtheit der Abtheilungskollegien den bisherigen Kettor Geheimen Regierungs-Rath und Professor Launhardt zum Rettor der technischen Hochschule zu Hannover für die weitere dreijährige Amtsperiode vom 1. Juli 1883 bis dahin 1886 ernannt;
- c. durch Verfügung vom 12. Juni 1883 die von den Abtheilungskellegien der technischen Hochschule zu Hannover getroffenen Wahlen

1) des Baurathes und Professors Köhler zum Vorsteher der Abtheilung I für Architektur,

des Baurathes und Professors Garbe zum Vorsteher der Ab=

theilung II für Bau=Ingenieurwesen, 3) des Professors Riehn zum Vorsteher der Abtheilung III für Raschinen=Ingenieurwesen,

4) des Professors Dr. Kraut zum Vorsteher der Abtheilung IV

für demisch=technische Wissenschaften, und

5) des Professors Dr. Kiepert zum Vorsteher der Abtheilung V für allgemeine Wissenschaften

Juf die Amtsperiode 1. Juli 1883/84 bestätigt;

- d. durch Verfügung vom 4. Juni 1883 auf Grund der Vorschläge der Gesammtheit der Abtheilungskollegien den Professor Dr. Wüllner zum Rektor der technischen Hochschule zu Aachen für die dreijährige Amtsperiode vom 1. Juli 1883 bis dahin 1886 ernannt;
- e. durch Verfügung vom 6. Juni 1883 die von den Abtheilungskollegien der technischen Hochschule zu Aachen getroffenen Wahlen
  1) des Professors Henrici zum Vorsteher der Abtheilung I für Architektur.

2) des Professors Dr. Helmert zum Vorsteher der Abtheilung Il für Bau-Ingenieurwesen,

3) des Professors Pingger zum Vorsteher der Abtheilung III für

Maschinen-Ingenieurwesen,

4) des Professors Dr. Stahlschmidt zum Vorsteher der Abtheis lung IV für Bergbau, Hüttenkunde und Chemie, und

5) des Prof. Dr. Wilh. Stahl zum Vorsteher der Abtheilung V für allgemeine Wissenschaften

auf die Amtsperiode 1. Juli 1883/84 bestätigt.

# III. Gymnasial: 2c. Lehranstalten.

122) Unzulässigkeit der Ableistung des Probejahres an Sandwirthschaftsschulen für das Lehramt an Schulen alle gemeiner Bildung (Gymnasien 2c.).

Berlin, den 16. Juni 1883. In Erwiderung des Berichtes vom 6. Juni d. 3., betreffent das Gesuch des Lehramtstandidaten Dr. N., daß ihm seine einjährige Lehrthätigkeit an der Landwirthschaftsschule zu N. als Probejahr angerechnet werde, mache ich das Königliche Provinzialschulkollegium darauf aufmerksam, daß der in Bezug genommene §. 4 des Reglements für die Landwirthschaftsschulen vom 10. August 1875 auf die vorliegende Frage keine Anwendung findet. In dem angezogenen Abschnitte des § 4 handelt es sich um die Bedingungen durch deren Erfüllung die Anstellungsfähigteit an gandwirthschafts: schulen erworben wird; zu dieser gehört die Ableistung des Probejahres an einer öffentlichen höheren Lehranstalt (d. h. Gymnasium, Realgymnafium 2c.), welche nur ausnahmsweise durch die Lehrthätigkeit an einer berechtigten Landwirthschaftsschule ersest werden kann. Auf die Bedingungen, von deren Erfüllung die Anftellung !fähigkeit an öffentlichen Schulen allgemeiner Bildung (Gymnafien, Realgymnafien 2c.) abhangig ift, — und um die Erwerbung die ser Anstellungsfähigkeit handelt es sich für den 2c. R. bezieht sich der fragliche Abschnitt des Reglements überhaupt nicht, und es können daher aus demselben in dieser hinsicht keine Folgerungen gezogen werden.

> Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

Un bas Königl. Provinzial-Schultollegium zu R. U. II 1549. 123) Zuständigkeit bei Anstellung zc. der Lehrer an den zu Ober-Realschulen u. s. w. umgestalteten reorganissirten Gewerbeschulen.

Berlin, den 12. Juli 1883.

Nachdem die früheren sogenannten reorganisirten Gewerbeschulen nunmehr zu Ober-Realschulen resp. Realschulen und höheren Bürgersichnlen umgestaltet worden sind, bestimme ich hierdurch, daß die erweiterten Besugnisse, welche durch die General-Versügung vom 2. Januar 1863 — U 24639\*) — in Bezug auf die Anstellung, Bessörderung oder Bestätigung der Lehrer an den Gymnasien 1c. den Provinzial-Schulkollegien verliehen worden sind, von den Letteren auch bei den vorgedachten Anstalten geübt werden. Soweit indes mit denselben sogenannte mittlere Fachschulen verbunden sind, ist zu der Anstellung, Besörderung oder Bestätigung derzenigen Lehrer, welche ganz oder überwiegend an diesen Fachslassen unterrichten, nach wie vor meine Genehmigung einzuholen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. von Goßler.

us Königl. Brovinzial-Schustollegium in R. U. V. 6064.

124) Betrieb des Turnunterrichtes an den höheren Unterrichtsanstalten.

(cfr. Centrbl. pro 1882 Seite 710 Mr. 145.)

Berlin, den 30. Juli 1883.

Durch die in Folge meiner Cirkular-Verfügung vom 18. Rovember v. 3. eingereichten statistischen Rachweisungen über den Turnunterricht an den höheren Schulen ist zwar nicht in allen einzelnen kallen der gegenwärtige Betrieb dieses Unterrichtes in derjenigen Bollständigkeit zur Darstellung gebracht worden, welche durch die Stellung der Fragen beabsichtigt war; aber ungeachtet einzelner Mangel in diefer Beziehung bringen die Nachweisungen zur Gewiß= beit, daß in den Hauptrichtungen, nämlich der zweckmäßigen Er= theilung des Unterrichtes und der erfolgreichen Theilnahme der Souler an demfelben, der Turnunterricht an den boberen Schulen in entschiedenem Fortschritte begriffen ift. Dieser erfreuliche Erfolg ist zunächst den Bemühungen der Turnlehrer und der Aufmerkiamkeit der Direktoren, in weiterem der Fürsorge zu verdanken, welche die Königlichen Provinzial = Schulkollegien der Pflege dieses Unterrichtes zugewendet haben. Indem ich hierfur gern meine Anerkennung ausspreche, darf ich zuverfichtlich erwarten, daß auf Be-

<sup>\*)</sup> Centralbl. pro 1863 Seite 12,

seitigung der noch vorhandenen Mängel die Königlichen Provinzials Schulkollegien fernerhin angelegentlichst Bedacht nehmen werden, und bezeichne im Folgenden die Punkte, welche der Aufmerksamkeit dersselben besonders zu empfehlen sind.

#### 1. Lehrer.

Die gedeihliche Entwickelung des Turnens an den höheren Schulen ist vornehmlich dadurch bedingt, daß dieser Unterricht seine Vertretung in dem Bereiche des Lehrerkollegiums selbst sinde, und daß er überhaupt nur Männern anvertraut werde, welche ihre Borbildung zu seiner zweckmäßigen Ertheilung ordnungsmäßig erwiesen haben. Aus den eingereichten Nachweisungen ergiebt sich, wenn man die höheren Schulen der gesammten Monarchie zusammenfaßt, daß gegenwärtig von den mit dem Turnunterrichte betrauten Männern eiren 3/4 den betreffenden Lehrerkollegien selbst angehören, und daß von der Gesammtheit der mit dem Turnunterrichte beschäftigten Männer, die den Lehrerkollegien angehörigen und die außerhalb derselben stehenden znsammengefaßt, eiren 3/3 ihre Lehrbefähigung ordnungsmäßig nachgewiesen haben. Durch diese Zahlen wird einerseits der Kortschritt in der Entwickelung des Turnunterrichtes konstatirt, andererseits der Abstand bezeichnet, welcher von dem zu erreichenden Ziele noch besteht.

Die Centralanstalt zur Ausbildung von Turnlehrern führt in jedem Winterkursus durchschnittlich 50 Lehrer zu der vollständigen Befähigung für den Turnunterricht an höheren Schulen. Diese Anzahl begründet die Erwartung, daß in nicht zu ferner Zeit der Turnunterricht an den höheren Schulen ausschließlich in den Händen solcher Männer ruhe, welche dazu die erforderliche Ausbildung erworben haben, und reicht, nachdem dieses Ziel erreicht sein wird, jedenfalls dazu aus, den jährlichen Abgang an befähigten Lehrern zu ersehen, auch wenn man in Anschlag bringt, daß Turnlehrer nur für eine kürzere Reihe von Jahren während der vollen Frische ihrer Kraft

als vollständig leiftungsfähig zu betrachten sind.

Bu demjenigen Theile der Turnlehrer an den höheren Schulen, welche den betreffenden Lehrerkollegien selbst angehören, stellen die Lehrer von seminaristischer Vorbereitung ein ungleich größeres, etwa doppelt so großes Kontingent, als die Lehrer von Universitätsbildung; ebensc ist die Benuhung der Centralanstalt durch die letteren erheblich geringer, als durch die ersteren. Es ist dagegen wünschenswerth, daß mehr und mehr der Turnunterricht namentlich der oberen Klassen in die Hände derjenigen Kategorie von Lehrern komme, welche die entscheidende Einwirtung auf die Gesammtbildung der Schüler ausüben. Ein sachliches Hindernis dürste dem Eintreten jüngerer wissenschaftlicher Lehrer in den Kursus der Centralanstalt schwerlich entgegenstehen. Der Aufenthalt in Berlin wird denselben durch Unterstützungen aus Centralsonds erleichtert und wird für die durch den Turnunterricht nicht in Anspruch genommene Zeit se nach der

besonderen Studienrichtung jedes Einzelnen erwünschte Verwerthung bieten. Auch zeigt die Beobachtung über mehrere Jahre, daß in der Theilnahme der akademisch gebildeten Lehrer gleichmäßig gewisse Provinzen ausreichend, andere nicht vertreten sind, es ist also vorsauszusepen, daß nicht ein sachliches Hindernis entgegensteht, sondern

das Interesse noch nicht überall gleichmäßig geweckt ist.

Wege eine größere Anzahl der wissenschaftlichen Lehrer an den hösteren Schulen zugleich die Befähigung für den Turnunterricht erswerben wird. An mehreren Universitäten wird das Turnen mit lebhaftem Eiser und erfreulichem Erfolge betrieben. Studirende, welche sich dem Lehrberuse widmen wollen, erwerben auf Grund der so gewonnenen turnerischen Ausbildung gegen den Schluß ihrer Universitätszeit durch das Ablegen der Turnlehrerprüfung die fragsliche Befähigung. Dieses Versahren, bei welchem die Ausbildung sier den Turnunterricht zwar einigen Zeitauswand erfordert, zugleich aber auch zu einem Mittel der Erholung von geistiger Anstrengung wird, ist in unverkennbarer Aufnahme begriffen.

### 2. Schüler.

#### a. Dispensation vom Turnen.

Durch die Lehrplane vom 31. März 1882 ist entsprechend der Rabinets = Ordre vom 6. Juni 1842 \*) der Turnunterricht an allen böheren Schulen als obligatorischer Lehrgegenstand festgesett, mit ber Bemerkung, daß der Direktor auf Grund eines ärztlichen Zeug= nisses Befreiung davon zu ertheilen hat, jedoch in der Regel nur auf die Dauer eines Halbjahres. Es ist nicht erforderlich, wie dies bereits bei besonderen Anlässen erklart wurde, daß in dem ärztlichen Zeugnisse die medizinische Begründung der Dispensation bezeichnet iei, dagegen ist ausdrücklich anzugeben, ob die Dispensation auf den zeiammten Turnunterricht auszudehnen oder nur auf eine bestimmte Klasse von Uebungen, z. B. die Geräthübungen, zu beschränken ist. Die Regel, daß die Dispensation nur für ein Halbjahr Gültigkeit bat, ist in allen Fällen einzuhalten, in welchen nicht ein bestimmtes Gebrechen oder Leiden das Erfordernis der dauernden Dispensation außer Zweifel stellt. Von der Gewissenhaftigkeit der Aerzte ift strenge Zuruchaltung in der Ertheilung der Dispensationszeugnisse um so entschiedener zu erwarten, als dieselben den etwanigen schäd= lichen Einwirkungen der höheren Schulen auf die gesunde Entwickelung der Schüler ihre besondere Aufmerksamkeit zuwenden und da= ber gewiß nicht ohne unbedingte Nothwendigkeit die Verantwortung übernehmen werden, die Dispensation von einer diese gesunde Ent= widelung fördernden Uebung ihrerseits herbeizuführen.

Die Zahl der vom Turnunterrichte dispensirten Schüler hat für

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1860 Seite 330.

die gesammte Monarchie zusammengefaßt im Sommersemester 1882 genau 10% der gesammten Schülerzahl betragen. Man darf bieraus nicht folgern, daß von der Gesammtheit der Schüler an ben höheren Lehranftalten 10% durch ihren Gesundheitszustand von der Theilnahme am Turnunterrichte abgehalten seien. An den einzelnen Anstalten steigt der Prozentsat ber bispenfirten Schuler von 0% an in allmähliger Zunahme bis zu 42% und zeigt hiermit eine Verschiedenheit, welche nicht aus einem Unterschiede in der gesunden und fraftigen Entwickelung der Schuljugend, ober aus einem Gradunterschiede in der Strenge der Ertheilung ärztlicher Zeugnisse ab-Bielmehr findet ein ungewöhnlich bober Prozentsat der dispenfirten Schüler meistentheils seine Erklärung in lokalen Verhältnissen, insbesondere barin, daß durch die Lage des Turnplages für einen Theil der Schüler ober durch die Zeit des Turnunterrichtes für die von auswärts täglich zum Schulorte kommenden Schüler die Theilnahme am Turnunterrichte einen zu großen Zeitaufwand erforderlich machen murde und hierdurch deren Dispensation begründet wird. Den Königlichen Provinzial=Schulkollegien ift aus den ihnen vorliegenden Nachweisungen über den Turnbetrieb an den einzelnen Schulen ihrer Amtsbereiches erfictlich, bis zu welchen Grade durch solche Umstände zuweilen selbst der obligatorische Cbarafter des Turnunterrichtes in Frage gestellt wird; sie werden daber nach der eigenthumlichen Beschaffenheit jedes einzelnen Falles auf eine wenigstens theilweise Ermäßigung dieses schweren Uebelstandes hinzuwirken haben.

#### b. Winter und Sommer.

Die dringend munichenswerthe Ausbehnung des Turnunterrichtes auf den Winter und auf die Zeiten ungunftiger Bitterung im Sommer ift durch das Vorhandensein von Turnhallen bedingt Die Bereitwilligkeit vieler ftadtischer Behörden, ihre bereits seit längerer Zeit bestehenden höheren Schulen mit Turnhallen auszustatten, verdient in vollem Maße Anerkennung; bei der Errichtung neuer vollberechtigter Anstalten aus staatlichen ober städtischen Mitteln wird die Herstellung einer Turnhalle als nothwendiger Theil der baulichen Ausstattung betrachtet. Ungeachtet dieser umfassenden Bemühungen entbehren noch 40% der höheren Lehranstalten eigener Gine Aushülfe für diesen Mangel wird in zahlreichen Turnballen. Fällen durch Mitbenutung anderweit vorhandener Turnhallen oba durch das Miethen von einigermaßen verwendbaren Salen erreicht. so daß die Zahl berjenigen Schulen, welche den Turnunterrick! während der Winterzeit ganz aussepen, nur 18 % der Gesammtbeit beträgt. Aber in den meisten Fällen, in welchen ein Winterturnen überhaupt stattfindet, ist dasselbe, sogar bei dem Borhandensein eigener Turnhallen, entweder bezüglich der Schüler, in der Art, daß etwa nur die oberen Klassen oder gar nur die Vorturner unterrichtet werden, oder bezüglich der Stundenzahl oder in beiden Beziehungen beschränkter als das Sommerturnen. Die Königlichen Provinzial-Schulkollegien wollen dafür Sorge tragen, daß jedenfalls an allen denjenigen Schulen, denen eine eigene Turnhalle zur Versfügung steht, die allgemein gültige Anordnung zur Ausführung gestracht wird, nach welcher jeder Schüler wöchentlich zwei Turnsstunden erhält.

c. Zahl der Turnftunden.

Für das Sommerturnen wird durch die eingereichten statistischen Nachweisungen fast ausnahmslos tonstatirt, daß jeder Schüler wochent= lich zwei Turnftunden erhält, vereinzelt findet sich eine größere Un= zahl von Turnftunden für alle Schüler oder ein davon unterschie= dener, an die Vorturner ertheilter besonderer Unterricht. Diese gleiche Zahl von zwei Stunden hat indessen eine ungleiche Bedeutung, je nachdem der Unterricht an die einzelnen Klassen, bezw. an Ab= theilungen von 40-50 Schülern ungefähr gleichartiger Klassen, er= theilt wird, oder an große, von einem Behrer nicht zu übersehende und nicht zu beherrschende Massen. In den Fällen der letteren Art ift aus den Nachweisungen nicht überall zu entnehmen, ob durch Abtheilung der großen Masse in entsprechende Gruppen und Unter= erdnung derfelben unter eine besondere Leitung für die Beschäftigung jedes einzelnen Schülers, auch abgesehen von den etwanigen, die Gesammtheit umfassenden Frei= und Ordnungsübungen, ausreichend gesorgt ift. Nach der Ueberzeugung der erfahrensten Kenner und Förderer des Schulturnens verdient die Ertheilung dieses Unter= richtes nach Schulklassen, bezw. nach Vereinigungen, welche in Bahl und Gleichartigkeit der Theilnehmer diesen gleichstehen, als die regelmäßige Einrichtung vor der Vereinigung großer Massen den Vorzug; für das Winterturnen ist diese Einrichtung schon durch den Umfang der Turnhallen geboten.

Auf die Beschaffung und Einrichtung von zweckmäßigen Turnspläßen, thunlichst in Verbindung mit den Turnhallen, lege ich großen Werth — vor Allem im Interesse der gesundheitlichen Entwickelung der Turner, für welche die geregelte körperliche Thätigkeit in der freien Luft nur von größtem Vortheil sein kann. Wenn auch eine zroße Anzahl von Uedungen kunstmäßiger und sicherer in geschlossenen hallen ausgeführt wird, so gestattet doch der offene, weniger beengte Turnplaß eine Reihe von spezisischen Uedungen, welche in Hallen nur ausnahmsweise ausgeführt werden können, und doch die Kraft und Gewandtheit der Turner in hohem Maße fördern, außerdem eine mannigfaltigere und anregendere Ausgestaltung des Turnbetriedes gestatten. Hierzu rechne ich unter Anderem Laufübungen, Stadspringen, Gerwerfen, außerdem eine Reihe von Turnspielen, welche wenig Plaß erfordern und doch die körperliche und geistige Energie der Turnenden in zweckmäßiger Weise in Anspruch nehmen. Der Turns

plat gewährt ferner den Vortheil, daß er sich mehr den Verhältuissen des praktischen Lebens anpassen läßt und daß durch zweckmäßig geleitete Uebungen im Freien dem Turner die Sicherheit und das Vertrauen verschafft werden können, daß seine methodisch geübten Kräfte ihn auch zur Ueberwindung von äußeren Schwierigkeiten wie sie außerhalb des Turnplages oft unvermuthet ihm entgegentreten, befähigen.

Die sorgfältige Berücksichtigung der sanitären Verhältnisse mache ich allen mit der Leitung des Turnwesens betrauten Behörden zur besonderen Pflicht. Zu den unentbehrlichen Einrichtungen einer Turnhalle wie eines Turnplates gehört unter Anderen die Anlegung eines geschlossen oder auf Pläten zum mindesten überdachten Raumes, in welchem die Turner wärmere Oberkleider verwahren können.

Ferner ist auf die Zuführung guter Euft in die Turnhallen und die Niederhaltung des Staubes in denselben besondere Rückscht zu nehmen. Hierzu gehören nicht allein zweckmäßige Ventilationsvorrichtungen, sondern auch die Anlegung eines guten Fußbodens und die Reinhaltung desselben, wie der Geräthe und Wände. Wo Wasser unter Druck zur Verfügung steht, erweist sich das Sprühen in den Pausen als vortheilhaft, durch welches der in dem Luftraume vertheilte Staub niedergeschlagen, der Fußboden aber nicht so stand benest wird, daß hierdurch die Sicherheit des Turnbetriebes gefährdet werden könnte.

Durch die Cirkular-Verfügung vom 27. Oftober 1882 U III b 7145 habe ich in Anregung gebracht, daß die Schule noch über den Turnunterricht hinaus, zum Theil im Anschlusse an denselben, jur Förderung gesunder Körperentwickelung und jugendlicher Frische ihrer Schüler beitragen möge; es gereicht mir zur Befriedigung, daß die Anregung nicht erfolglos geblieben ist und an manchen Stellen ichen vorhandene Einrichtungen oder Absichten unterstütt und befestigt Unerläßliche Voraussepung aber für einen dauernden und um. fassenden Erfolg jener Unregung ist es, daß die Schule jedenfalls diejenige Verpflichtung vollständig erfülle, welche ihr durch den Roniglichen Willen in der Kabinets Drdre vom 6. Juni 1842 vor-Auf die Mangel, welche dieser Verpflichtung gegen= gezeichnet ist. über der gegenwärtige Betrieb des Turnunterrichtes nach den angestellten Ermittelungen noch zeigt, ist im Obigen hingewiesen worden; die Königlichen Provinzial=Schulkollegien werden darin einen Anlaß finden, bei Feststellung der Lehrplane für die einzelnen Anstalten und insbesondere bei Revisionen derselben zur Beseitigung der Mängel und zu gedeihlicher Pflege dieses Unterrichtes in geeigneter Beise beizutragen.

> Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. von Gogler.

An sammtliche Königl. Provinzial-Schulkollegien. U. II. 8488/82.

# IV. Seminare, 2c., Bildung der Lehrer und deren persönliche Verhältnisse.

125) Bedeutung der im Centralblatte für die Unter= richte=Verwaltung veröffentlichten Ministerial=Er= lasse für andere als diejenigen Behörden, an welche

sie gerichtet sind.

Eine organische Verbindung zwischen Rirchen= und Schulamt ist auch da nicht ausgeschlossen, wo zwar nicht immer der Inhaber einer bestimmten Stelle an einer Schule, wohl aber immer ein Lehrer der letteren das kirchliche Amt bekleidet hat.

Berlin, den 26. Juli 1883.

Auf den Bericht vom 13. April cr. erwidere ich der Königlichen Regierung, daß der an den Vorstand des Lehrer-Bereins zu
R. gerichtete Erlaß vom 29. April v. J. — Centralbl. S. 568 —,
betressend die Anrechnung kirchlicher Einkünfte auf das Lehrer-Einkommen bei organischer Verbindung des Kirchen- und Schulamtes,
auch im dortigen Bezirke zur Anwendung zu bringen ist, wie überhaupt derartige, an einzelne Behörden 2c. gerichtete allgemeine Erlasse durch ihre Veröffentlichung im Centralblatte für die Unterrichts-Verwaltung allgemeine Geltung erlangen, soweit die thatsächlichen und rechtlichen Voraussehungen zutressen.

Im Uebrigen bemerke ich, daß eine organische Verbindung zwischen Kirchens und Schulamt im Sinne dieses Erlasses auch da nicht ausgeschlossen ist, wo zwar nicht immer der Inhaber einer bestimmten Stelle an einer Schule, wohl aber immer ein Lehrer der letzeren das kirchliche Amt bekleidet hat. Doch läßt sich dies im Einzelnen nur unter Würdigung der konkreten Verhältnisse bes

stimmen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An die Königsiche Regierung zu X. U. III.a. 13168.

126) Fortdauernde Gültigkeit des §. 13 der Pensions= verordnung vom 28. Mai 1846.

(Anrechnung ber von Lehrern, welche in ein Lehramt an faatlichen Unterrichtsanstalten übergetreten find, im Elementar-Eculamte zugebrachten Dienstzeit bei ber Pensionirung.)

Berlin, den 14. Juni 1883.

Dem Königlichen Provinzial-Schulkollegium erwidere ich auf die Berichte vom 4. Juli und 23. September v. I., daß die Be-

ftimmung in §. 13 der Pensionsverordnung vom 28. Mai 1846 mit der Bestimmung in §. 19, 1 a des Pensionsgesetzes vom 27. März 1872 nicht im Widerspruche steht, also nicht zu denjenigen Bestimmungen zu rechnen ist, welche nach §. 38 dieses Gesetzes außer Kraft getreten sind. — Bergl. u. a. die im Einverständnisse mit dem Herrn Kinanz-Minister erlassene Verfügung vom 10. Oktober 1872 und die Ministerial-Verfügung vom 9. Oktober 1874 Centrbl. 1872 S. 687, bezw. Wiese, Verordnungen Bd. II S. 301. — Hieraus solgt, daß die Pensionsansprüche der Seminarlehrer R. und N. — vergl. auch Restript vom 12. Oktober 1866\*) — R.-Bl. s. d. i. V. S. 210 —, sowie des Gymnastal-Elementarlehrer N. entsprechend der bezüglich des jehigen Seminardirektors N., durch Erlaß vom 25. Juni 1878 getrossen Entscheidung nach §. 13 der gedachten Pensionsverordnung zu bestimmen, mithin die von denselben im Elementarschulamte zugebrachten Dienstzeiten ohne Weiteres als pensionssähig anzusehen sind.

Die mit dem Berichte vom 4. Juli v. J. eingereichten Anlagen

folgen anbei zurud.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. von Gogler.

An das Königl. Provinzial-Schulkollegium zu N. G. III. 1175.

127) Termin für die Turnlehrerinnen-Prüfung im Herbste 1883.

(Centrbl. pro 1883 Seite 293 Mr. 55.)

Berlin, den 13. August 1883.

Für die Turnlehrerinnen-Prüfung, welche im Herbste 1883 zu Berlin abzuhalten ist, habe ich Termin auf Dienstag den 20. No-

vember d. J. und folgende Tage anberaumt.

Meldungen der in einem Lehramte stehenden Bewerberinnen sind bei der vorgesetzen Dienstbehörde spätestens 6 Wochen, Meldungen anderer Bewerberinnen unmittelbar bei mir spätestens 4 Wochen vor dem Prüfungstermine unter Einreichung der in §. 4 des Prüfungs-Reglements vom 21. August 1875 bezeichneten Schriftstücke anzubringen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

Befanntmachung. U. III. b. 6775.

<sup>\*)</sup> Centralbl. pro 1866 Seite 608.

128) Turnbetrieb in Lehrerinnen=Seminaren, in höhe= ten und in Bolts=Mädchenschulen, Kurse zur Ausbil= dung von Turnlehrerinnen.

Berlin, den 31. Juli 1883.

Der Vorstand hat in der Vorstellung vom 30. März d. 3. die Einführung eines methodischen Turnunterrichtes an den Volks-Mädchenschulen — zunächst wenigstens in den Städten — als das dringenoste Bedürfnis erachtet und das körperliche Wohl auch der weiblichen Jugend meiner Fürsorge empsohlen.

Bas das Lettere anlangt, so glaube ich versichern zu dürfen, daß ich diesem Gegenstande meine volle Aufmerksamkeit zuwende, wenn ich auch gegenwärtig ablehnen muß, eine Verordnung dahin eizehen zu lassen, daß das Turnen in die Mädchenschulen als obli=

gatorischer Lehrgegenstand eingeführt werde.

Der Vorstand bat in richtiger Erfenntnis ber Schwierigkeiten, wiche der Ausführung einer derartigen Verordnung in den länd= lichen Schulen entgegenstehen, das Gesuch auf die Volks-Mädchen= bulen in den Städten beschränkt. Aber auch in dieser Ginschrän= ing glaube ich dem Antrage nicht entsprechen zu können. Gine krartige Verordnung besteht zur Zeit auch noch nicht für die bobeim Maddenschulen; nur in den Lehrerinnen-Seminaren wird Turnunterricht ertheilt und sind die Zöglinge zur Theilnahme an dem= ilben verpflichtet. Gleichwohl aber ist in einer großen Zahl jener Shulen, die privaten höheren Mädchenschulenzeingeschlossen, der Umunterricht bereits eingeführt, und ich glaube darauf rechnen zu mien, daß dies bald in allen diesen Schulen auch ohne Berord= my der Fall sein wird. Selbst in städtischen Volks-Mädchenihulen hat die Einführung stattgefunden und obwohl die Theil= Dahme an den betreffenden Uebungen nicht obligatorisch gemacht ist, but das Interesse an der Sache eine fast ausnahmslose Betheiligung berbeigeführt. Ich gebe mich der Hoffnung hin, daß, wie in Berlin, 10 auch in anderen großen Städten eine ähnliche Einrichtung ge= troffen werden wird. Es ist richtig, daß noch vielfach Vorurtheile gezen das Mädchenturnen vorhanden sind. Sie sind mir von verwiedenen Seiten entgegengebracht worden. Wie die Bescheidung in tiefer Beziehung meinerseits erfolgt ist, wolle der Vorstand aus der kiliegenden Abschrift ) entnehmen. Trop dieser Vorurtheile aber hi sich in höchst erfreulicher Weise das Mädchenturnen in kurzer Brit in weite Kreise, und ohne daß die Unterrichtsverwaltung direkt dazu genöthigt hatte, verbreitet. Von Seiten des Staates ist dem anbestreitbar vorhandenen Bedürfnisse nach methodisch ausgebildeten Lurnlehrerinnen durch die Einrichtung eines Kursus zur Ausbildung

<sup>\*)</sup> Bescheib vom 24. April 1883. U. III. b. 8017, abgebruckt im Centralbl. Ente 435 Rr. 90.

solcher Lehrerinnen in der hiesigen Königlichen Turnlehrer-Bildungsanstalt entgegengekommen worden, und es ist sehr anzuerkennen, wie von Jahr zu Jahr die Anmeldungen für diesen Kursus zahlreicher

geworden sind.

Schließlich bemerke ich noch bezüglich des von dem Vorstande gleichfalls ausgesprochenen Wunsches, die Herausgabe eines amtlichen Leitfadens für den Mädchenturnunterricht zu veranlassen, daß eine Kundgebung in dieser Beziehung bereits in der Vorbereitunz begriffen ist.

Der Petition des Vorstandes haben sich der Central-Verein für Körperpflege in Düsseldorf sowie die Zweigvereine zu Hagen i. Wund zu Witten a. d. Ruhr angeschlossen. Ich überlasse dem Vorsstande, diesen Vereinen von meinem vorstehenden Erlasse Kenntnik

zu geben.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. In Vertretung: Eucanus.

An ben Borftand bes Bereins für Körperpflege in Bolf und Schule zu Bonn.

U. III. b. 6478.

129) Befähigungszeugnisse aus der Turnlehrerinnen. Prüfung im Frühjahre 1883.

(Centrbl. pro 1883 Geite 151 Nr. 27.)

Berlin, den 9. Juli 1883. In der am 18./22. Mai d. J. zu Berlin abgehaltenen Tumlehrerinnen-Prüfung haben das Zeugnis der Befähigung zur Er theilung des Turnunterrichtes an Mädchenschulen erlangt:

1) Anna Arnhold zu Berlin,

2) Glisabeth Aschenheim, Lehrerin zu Berlin,

3) Martha Afdenheim zu Berlin,

4) Adele Bertelt, Handarbeitslehrerin zu Berlin,

5) Amalie Bleste zu Berlin,

6) Elisabeth Draeger zu Berlin, 7) Emma Drasdo zu Berlin,

8) Alma Dietrich, Handarbeitslehrerin zu Greifenberg i. Poma

9) Helene Edert zu Berlin, 10) Marie Elsell zu Berlin,

11) Margarethe Fiet, Handarbeitslehrerin zu Berlin,

12) Gertrud Fischer zu Berlin, 13) Agnes Fritsch zu Berlin,

14) Ottilie Greif zu Berlin.

15) Rlara Gunther, Handarbeitelehrerin zu Berlin,

16) Martha hannemann, handarbeitelehrerin zu Berlin,

17) Klara Hartwich, desgl.,

18) Margarethe Heilbrun zu Berlin, 19) Sophie von Hennig, Lehrerin zu Berlin,

20) Katharine Jacobs zu Fürstenwalde,

21) Hedwig Janus, Zeichenlehrerin zu Berlin, 22) Bertha Jung, geb. Franck, wissenschaftliche Lehrerin und handarbeitslehrerin zu Berlin,

23) Amanda Käpte, Lehrerin zu Berlin,

4) Emma Reil, Handarbeitslehrerin zu Berlin,

25) Anna Kowalski, desgl.

26) Klara Krebs, Zeichenlehrerin zu Berlin,

27) Ida Kretschmar zu Berlin,

28) Rosa Krüger, Handarbeitslehrerin zu Berlin,

29) Marie Lautenschläger zu Prittig bei Raumburg,

30) Anna Lindow zu Berlin, 31) Emma Lion zu Coadjuthen,

32) Emma Neuendorff zu Sorau,

- 3) Elisabeth Neumann, Lehrerin zu Berlin,
- 4) Ida Penpel, Handarbeitslehrerin zu Berlin,

35) Martha Pleß zu Berlin,

36) Luise Raschte zu Krotoschin,

37) Klara Rohrlach zu Berlin,

381 Ida Schmitt, Handarbeitslehrerin zu Dortmund,

29) Luise Schöfer, desgl. zu Berlin,

Marie Schröber, desgl. zu Berlin,

Emma Selte, Lehrerin zu Berlin,

P) Alice Stephani zu Heinrichshorst,

U) Anna Wahrendorff, Handarbeitslehrerin zu Berlin, 4) Emma Wahrendorff, Kindergartnerin zu Berlin.

> Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

Befanntmachung.

U. III. b. 6173.

130) Befähigungszeugnisse für Zöglinge der Lehrerinnen=Bildungsanstalten zu Droppig.

(Centrbl. pro 1882 Seite 662 Nr. 127.)

Berlin, den 27. Juli 1883.

Bei den im Monate Juli d. J. abgehaltenen Entlassungsprufungen an dem Gouvernanten-Institute und dem Lehrerinnen-Seminare zu Droppig haben das Zeugnis der Befähigung erlangt I. für bas Lehramt an höheren Maddenichulen:

1) Sophie Banning zu Burgsteinfurt, Reg.=Bez. Münster,

2) Sophie Euler zu Sulzbach, Reg.=Bez. Trier,

3) Marie Bandler zu Königsberg i. Oftpr.,

4) Marie Hermanns zu Schwanenberg, Kreis Erkelenz, Reg.: Bez. Aachen,

5) Marie Loeser zu Langenberg bei Gera,

6) Margarethe Endicke zu Boldekow, Kreis Anclam,

7) Ida Mathis zu Ransdorf, Reg.=Bez. Liegnit, 8) Anna May zu Simmern, Reg.=Bez. Coblenz,

9) Agnes Moeller zu Nepelkow, Kreis Usedom,

10) Auguste Muller zu Burgsteinfurt, Reg.=Bez. Munster,

11) Margarethe Roll zu Ostrowo, Kreis Abelnau, 12) Elisabeth Sorgat zu Ostrowo, Kreis Abelnau.

## II. für das Lehramt an Bolksichulen:

1) Bertha Bernhardt zu Polzin in Pommern,

2) Emma Bindemann zu Pollnow in Pommern,

3) Gabriele Edardt zu Bependorf, Reg. Bez. Magdeburg,

4) Anna Fischer zu Briesen, Reg.=Bez. Marienwerder,

5) Agnes hermann zu hameln,

6) Henriette Krollpfeifer zu Hadersleben, 7) Wilhelmine Lange zu Brühl bei Coln,

8) Belene Eubip zu Afchereleben,

9) Martha Most zu Mustau in Schlesien,

10) Therese Murken zu Ahausen in Hannover,

11) Margarethe Nigmann zu Cuftrin,

12) Anna von Paczenska zu Kreupberg, Reg.=Bez. Breslau,

13) Bertha Priepte zu Ducow in Pommern,

14) Hedwig Schmidt zu Neuguth, Reg.-Bez. Marienwerder,

15) Elisabeth Schmolling zu Berlin,

16) Alice Schulte zu Stolp,

17) Agnes Schulz zu Karleruhe in Baden,

18) Bertha Widder zu Dortmund,

19) Emma Buschad zu Zielenzig, Kreis Sternberg.

Der Seminar-Direktor Kritinger zu Dropsig bei Zeif is bereit, über die Befähigung dieser Kandidatinnen für bestimmt Stellen im öffentlichen und im Privat-Schuldienste nabere Auslund zu geben.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

#### Befamitmadung.

U. III. 1791

131) Anerkennung der an der Privat=Lehrerinnen=Bildungkanstalt "Marien=Institut" zu Gotha ausgestell= ten Lehrerinnen=Zeugnisse in Preußen.

(Centrbl. pro 1877 Seite 489 Dr. 187.)

Berlin, den 26. Juli 1883.

Der von der Vorsteherin E. Huguenin=Virchaur geleiteten Privat-Lehrerinnen=Vildungsanstalt "Marien=Institut" zu Gotha in von dem Herzoglich Sächsischen Staatsministerium daselbst die Berechtigung zur Abhaltung von Entlassungsprüfungen auf Grund der Preußischen Prüfungsordnung für Lehrerinnen und Schulvor=Reherinnen mit der Bestimmung auf Widerruf ertheilt worden, daß ein Herzoglicher Staatskommissar den Vorsitz bei diesen Prüfungen zu sühren hat.

Den auf Grund der vorbezeichneten Prüfungen ausgestellten Zeugnissen habe ich für das Königreich Preußen die gleiche Anniennung zugestanden, welche denselben im Herzogthume Koburg-

Gotha zu Theil wird.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

Klannimachung. C. III. a. 15810.

132) Einrichtung der zweiten Volksschullehrer- Prüfung.

Berlin, den 3. März 1883.

Aus dem am 18. Dezember v. J. (Nr. 11499) eingereichten Berichte über den 4. Brandenburgischen Seminarlehrertag zu Franksut a. D. am 2. und 3. Oktober v. J. habe ich mit Interesse von en Thesen des Seminardirektors Friese zu Neu-Ruppin über die weite Volksschullehrer-Prüfnng Kenntnis genommen und veranlasse as Königliche Provinzial-Schulkollegium, die Frage, wie diese Prüsung am zweckmäßigsten einzurichten sei, in weitere Erwägung zu ehmen.

Unter Bezugnahme auf die Verfügung vom 26. September 874 (Centraldl. f. d. Unt. Verw. 1874 S. 657 — Schneider, kufungsordnungen für Volksschullehrer, S. 36) erinnere ich daran, is die nächste Aufgabe der zweiten Prüfung darin besteht, sest wiellen, ob der Kandidat nach seiner bisherigen Amtssührung und mauf seine weitere Bildung verwendeten Fleiße sich der definiven Anstellung würdig gemacht habe. Festzustellen, ob der besessende Lehrer das bei der Seminar-Entlassungsprüfung nachwiesene Wissen in allen Gegenständen in demselben Maße noch sipe, ist nicht Aufgabe der zweiten Prüfung. Jedensalls können nzelne in dieser Beziehung wahrgenommene Mängel nicht ohne

Beiteres Grund für die Versagung der definitiven Anstellungsfähig.

feit fein.

Dagegen kommt es darauf an, zu ermitteln, ob der Kandidat zunächst in der Unterrichtsertheilung selbst ausreichend geschickt ges worden sei, sich eine genügende Einsicht in die Methoden der einzelnen Unterrichtsgegenstände erworben habe, und ob ihm die für lettere wichtigen Lehr= und Lernmittel bekannt seien, insbesondere, ob er die Schulkunde, die Schulpraris, die Grundsätze der Bolksschulerziehung, von welchen er bei dem Austritte aus dem Seminare fast nur eine theoretische Kenntnis besessen hat, verstehe. Ferner wird auch darauf Gewicht zu legen sein, daß er eine genaue Kenntnis der in dem Bezirke seiner Amtsthätigkeit geltenden Berordnungen über Schuldisziplin, Schulversäumnisse, Dispensation vom Schulbesuche, Ferien, Schulentlassung, Sprachunterricht in utraquistischen Schulen und sonstiger bei Bersehung einer Lehrersstelle wesentlicher Bestimmungen der Schulverwaltung besitze.

Wenn die Prüfungskommission sich außerdem noch zur Aufzate macht, zu ermitteln, ob der Kandidat in irgend einem Gegenstandt selbständig weiter gearbeitet habe, so kann die mehrfach aufzestellte Behauptung, daß die Gegenstände der Prüfung keinen ausreichenten Stoff für dieselbe mehr gewährten, nicht aufrecht erhalten werden.

Einer Aenderung der Prüfungsformulare bedarf es dabei nicht indessen hat es nichts gegen sich, daß, wenn die Prüfung sich nicht auf alle Nebenfächer erstreckt hat, dies in dem Zeugnisse vermenkt werde.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. In Vertretung: Eucanus.

das Königl. Provinzial-Schultollegium hier. U. III. 2930.

Berlin, den 17. Juli 1883 Abschrift erhält das Königl. Provinzial=Schulkollegium :c. im Renntnisnahme.

> Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

An sämmtliche Königl. Provinzial-Schulkollegien und Königl. Regierungen 2c. U. III. a. 15401.

Der Herr Direktor Friese suchte in seinem Referate folgerde Thesen zu begründen:

1) Der Grund der ungünstigen 2. Prüfung ist bei einer Rak von Lehrern nicht in dem Mangel an Fleiß oder Geschick ? suchen. 2) Er ist auch nicht zu suchen in zu hoher Censirung der Lei-

ftungen bei dem erften Gramen.

3) Es ist für den provisorisch angestellten Lehrer bis zur 2. Prüsing sehr schwer, neben den ihm näher liegenden Pflichten auch das Maß seiner positiven Kenntnisse auf dem alten Niveau zu halten eder gar zu erweitern.

4) Die Feststellung des positiven Wissens bildet einen Theil der 1. Prüfung; sie zu wiederholen, ist nicht nur in den meisten källen unnöthig, sondern unter Umständen der Fortbildung im Be-

mie sogar hinderlich.

5) Gegenüber der 1. Prüfung ist die zweite fast ausschließlich eine sachmännische und gestattet nur ausnahmsweise die abermalige

kenftellung rein positiver Renntnisse.

6) Die beste Vorbereitung für die 2. Prüfung ist die treue ihristliche und mündliche Vorbereitung im engeren und weiteren Sinne für die einzelnen Unterrichtsstunden.

7) Die Gestaltung der 2. Prüfung zu einer reinen Fachprüfung

# zwar schwierig, aber nicht unausführbar.

# V. Polksschulwesen.

133) Besuch der Schule seitens einzelner Mitglieder der Schuldeputation.

Berlin, den 15. Juni 1883.

Ew. Wohlgeboren erwidere ich auf die Vorstellung vom 19. Femur d. J., daß es bei der Verfügung der Königlichen Regierung n. nom 12. Dezember v. J., nach welcher den einzelnen Mitstiedern der Schuldeputation die Befugnis zum Besuche der Schule mr insoweit zusteht, als sie hierzu von der Schuldeputation beaufngt worden find, sein Bewenden behalten muß.

> Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. von Goßler.

An Buchtindermeister Herrn N. Wohlgeboren zu R. I. III. a. 12836.

134) Rechtsgültigkeit der über die Schulpflicht in den unter dänischer Schulgesetzgebung stehenden Schulzdistrikten des Kreises Tondern in der Provinz Schles. wig=Holstein erlassenen Anordnungen der Preußischen Schulverwaltung.

Im Namen des Königs.

In der Strafsache gegen den Hufner S. aus B. u. s. w. wegen Schulversäumnis

hat

auf die von den Angeklagten gegen das Urtheil der Straf: kammer II des Königlichen Landgerichtes zu Fleusburg von 10. Januar 1883 eingelegte Revision,

der Straffenat des Königlichen Kammergerichtes zu Berlin in der Sitzung vom 26. April 1883, an welcher Theil genommen haben ::. für Recht erkannt,

daß die Revision gegen das Urtheil der zweiten Straffamma des Königlichen Landgerichtes zu Flensburg vom 10. Januar 1883 auf Kosten der Nevidenten zurückzuweisen.

Von Rechts Wegen.

Entscheidungsgründe.

Es steht thatsächlich fest, daß die Angeklagten, ohne vorher Dies pensation eingeholt zu haben, theils eigene, theils ihrer Obhut unters stehende fremde Kinder im September 1882 den Unterricht ibret

ordentlichen Distriktsschule haben versäumen lassen.

Die Angeklagten haben sich hierzu für berechtigt erklärt und sich auf §. 2 des dänischen Gesetzes vom 2. Mai 1855 gestüpl welcher bestimmt: "Es soll den kommunalen Schulverwaltungen und dem Lande gestattet sein, den Schulbesuch derartig zu ordnen, der Unterricht für die oberste Klasse im Sommer (vom Mai Westember, beide Monate einschließlich) wegfällt, wenn diese Klasse im Winter wöchentlich 4 ganze Tage Unterricht gehabt hat und die Kerien in der Pflugzeit weggefallen sind."

Die Angeklagten haben behauptet und sich auf das Zeugnit einer Anzahl Personen dafür berufen, daß für ihr Kirchspiel Kald nach nach Erlaß des Gesetzes vom 2. Mai 1855 von des Schulkommission ein Beschluß gefaßt sei, nach welchem der Unterricht für die erste Klasse im Sommer und namentlich im September weggefallen wäre; dieser Beschluß sei seitdem nicht aufgeheten und deshalb die Theilnahme an dem Sommerunterrichte ledizlich eine freiwillige gewesen; sie seien deshalb zu Unrecht bestraft.

Die so auf Verlepung des S. 2 des Gesepes vom 2. Mai la

sich stüpende Revision war als unbegründet zurückzuweisen.

Die Angeklagten gehen von der irrthümlichen Ansicht aus, bie angeführte Bestimmung noch in Geltung sei. Doch dem in icht so.

Nachdem durch die beiden Gesetze vom 24. Dezember 1866 (Ges. S. 875 und 876) außer vormals Bayrischen und Groß=
herzoglich hessischen Gebietstheilen auch die Herzogthümer Holstein
und Schleswig mit der preußischen Monarchie vereinigt sind, ist für
dieselben durch Allerhöchste Berordnung vom 29. Januar 1867 be=
stimmt, daß landesherrliche Erlasse, welche Gesetzestraft erhalten
sollen, dieselbe nur durch Aufnahme in die Gesetzsammlung für die Königlich Preußischen Staaten erlangen. Durch diese Berordnung
ist also die Form bestimmt, in welcher bis zu dem mittelst des ge=
dachten Gesetzes vom 24. Dezember 1866 auf den 1. Oktober 1867
hinausgeschobenen Intrasttreten der Verfassung die von dem Könige
kraft seines bis dahin unbeschränkten Gesetzebungsrechtes zu er=
lassenden Verordnungen zu publiziren waren, um in den betressenden

kandestheilen volle Gesetzeskraft zu erlangen.

Als ein Ausfluß des zur Zeit unbeschränkten Gesetzgebungs= rechtes des Königs stellt sich die Allerhöchste Verordnung vom 13. Mai 1867 dar, welche in der Gesetz=Sammlung von 1867 (S. 667)\*) schörig publizirt ist. In dieser ist dem Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal = Angelegenheiten die Ermächtigung erheilt, für die neuerworbenen Landestheile in Angelegenheiten betreffend: "das Prüfungswesen an Schulen jeden Grades, einschließ= lich der Universitäten, die Feststellung der an die Prüfungen ge= mupften Berechtigungen, die Normirung der Lehrerbesoldungen und des Schulgeldes, die Feststellung der Lehrplane für Schulen jeden Grades, einschließlich der Schullehrer-Seminarien, die Regulirung ks Privatschulwesens, die Penfionirung und Emeritirung der Leh= m :c." in demselben Maße Verfügung zu treffen, wie ihm solches m den älteren Landestheilen der Monarchie ressortmäßig zukommt. hiernach ist dem Minister vom Gesetzgeber selbst die Befugnis ge= geben, das Schulwesen in den betreffenden gandestheilen neu zu ordnen, womit begrifflich und nothwendig die Berechtigung verbunden war, entgegenstehende Bestimmungen, wären sie auch gesetliche, aufzuheben, da sonst eine Neuordnung eben nicht möglich gewesen ware. Es liegt auf der Hand, daß eine anderweitige Feststellung und Durchführung von Lehrplanen unausführbar wäre ohne Anord= nungen über die Unterrichtszeit.

Auf Grund dieser Ermächtigung hat sodann im Auftrage des Ministers die Königliche Regierung zu Schleswig durch die Instruktion an die betreffenden Schulinspektoren und Kommissionen vom 29. Juni 1881\*\*) für mehrere vormals dänische Enklaven im Kreise Tondern, darunter auch das Kirchspiel M., die in den übris

<sup>\*)</sup> Centralbl. pro 1867 Seite 329.

gen Volksschulen des Kreises Tondern geltenden Lehr- und Lettions.

plane vom 1. November 1881 ab eingeführt.

Bur Durchführung dieser Lehrpläne hat die Königliche Regierung gleichzeitig mehrere Verfügungen getroffen und dabei bervorgehoben, daß es einer Aenderung des bisherigen, auf den Bestimmungen der dänischen Landesschulordnung vom 29. Juli 1814 Kap. II. und Kap. III. §. 24 und des dänischen Schulgesesses vom 2. Mai 1855 §. 2 beruhenden Schulbetriebes bedürfe. Dabei hat sie für die Ertheilung von Dispensationen vom Schulbesuche, insbesondere vom Besuche der Sommerschule und für den Schulbesuch der in Dienst und Arbeit genommenen schulpslichtigen Kinder einen Erlah vom 5. Januar 1871 und eine Verordnung von gleichem Datum als maßgebend bezeichnet, und damit diesen Gegenstand neu geregelt.

Ist nun hiernach der S. 2 des Gesetses vom 2. Mai 1855 für beseitigt zu erachten, so ist auch ein etwa auf Grund desselben gestatter Beschluß der Schulkommission, wenn er überhaupt die dahin noch in Geltung war, unwirksam geworden und können die Angeklagten aus diesem eine Berechtigung auf Zurückhaltung der Kinder von der Schule nicht mehr herleiten. Es ist für dieselben vielsmehr die allgemeine Bestimmung des dänischen Gesetses über der Bolksschulwesen auf dem Lande vom 29. Juli 1814 wiederum in Kraft getreten, welches im S. 17 diesenigen Eltern, Vormünder oder Dienstherschaften mit Strase bedroht, welche ohne nachweisbaren triftigen Grund ihre Kinder oder Diensthoten von der Schule zurückhalten. Der Vorderrichter hat sich somit eines Rechtsirrthumes nicht schuldig gemacht, wenn er nach dieser Bestimmung die Angeklagten mit der geringsten gesehlichen Strase belegt bat.

Es war deshalb die Revision zurückzuweisen und trafen die Kosten derselben nach §. 505 der Straf-Prozeß-Ordnung die Angeklagten.

135) Uebersicht über die Zahl der bei dem Landheere und der Marine in dem Ersasjahre 1882/83 eingestellten preuschen Mannschaften mit Bezug auf ihre Schulbildung.
(Centrbl. pro 1883 Seite 310 Nr. 63.)

| ٠.       |                     | Eingeftellt                         | Bahl ber eingestellten Mannschaften |                                                      |                |                  |                 | et           |
|----------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------|--------------|
| e Mr.    | Regierungs-         | a. bei bem                          | mit                                 | Shulbill                                             | obne           |                  | 84              |              |
| Laufende | Bezirt,<br>Provinz. | Landheere,<br>b. bei ber<br>Marine. | in ber<br>beutschen<br>Sprache      | nur in ber<br>nicht beut-<br>ichen Mut-<br>terfprace | zusam.<br>men. | Shul-<br>bilbung | Aber-<br>haupt. | ieli<br>Pist |
| 1.       | Rönigsberg . {      | a. 2.<br>b. M.                      | 3789<br>216                         | 178                                                  | 3967<br>216    | 199              | 4166<br>232     |              |
|          | Summe               | a. und b.                           | 4005                                | 178                                                  | 4183           | 215              | 4398            | 1            |

| Laufende Ptr. | Regierungs.<br>Bezirt,    |                                        |                                |                                                     | <del></del>    |                                   |                 |                    |
|---------------|---------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------|
| Kaufend       | ,                         | a. bei bem mit Schulbilbung Lanbheere, |                                |                                                     | ohne           | m f                               | ohne<br>Schul-  |                    |
|               | Provinz.                  |                                        | in ber<br>beutschen<br>Sprache | nur in ber<br>nicht beut-<br>foen Mut-<br>tersprace | zusam-<br>men. | Sğul•<br>bilbung                  | ilber-<br>haupt | bilbung<br>Prozent |
| 2             | Gumbinnen . {             | a. 8.<br>b. 208.                       | 2352<br>100                    | 216<br>1                                            | 2568<br>101    | 175                               | 2743<br>120     |                    |
| - 1           | Summe                     | a. und b.                              | 2452                           | 217                                                 | 2669           | 194                               | 2863            | 6,78               |
| L             | Oftpreußen . {            | a. 2.<br>b. M.                         | 6141<br>316                    | 394                                                 | 6535<br>317    | 374                               | 6909<br>352     |                    |
|               | Summe                     | a. und b.                              | 6457                           | 395                                                 | 6852           | 409                               | 7261            | <b>5,</b> 50       |
| 3.            | Danzig {                  | a. 2.<br>b. 9R.                        | 1671<br>205                    | 112<br>4                                            | 1783<br>209    | 58<br>43                          | 1841<br>252     |                    |
|               | Summe                     | a. und b.                              | 1876                           | 116                                                 | 1992           | 101                               | 2093            | 4,83               |
| i.            | Marienwerber {            | a. L.<br>b. M.                         | 2502<br>35                     | 256<br>1                                            | 2758<br>36     | 317                               | 3075<br>36      | }                  |
| - 1           | Summe                     | a. und b.                              | 2537                           | 257                                                 | 2794           | 317                               | 3111            | 10,19              |
| ı             | Bestprenßen {             | a. E.<br>b. M.                         | 4173<br>240                    | 368<br>5                                            | 4541<br>245    | 375<br>43                         | 4916<br>288     |                    |
|               | Summe                     | a. und b.                              | 4413                           | 373                                                 | 4786           | 418                               | 5204            | 8,03               |
| \$            | Potsbam mit {<br>Berlin { | a. E.<br>b. M.                         | 5167<br>127                    | 6                                                   | 5173<br>127    | 5 1                               | 5178<br>128     |                    |
| }             | Summe                     | a. und d.                              | 5294                           | 6                                                   | 5300           | 6                                 | 5306            | 0,11               |
| 6             | Frankfurt {               | a. ?.<br>b. M.                         | 4114<br>39                     | _                                                   | 4114<br>39     | 17                                | 4131<br>39      |                    |
|               | Summe                     | a. und b.                              | 4153                           | -                                                   | 4153           | 17                                | 4170            | 0,41               |
|               | Brandenburg {             | a. E.<br>b. M.                         | 9281<br>166                    | 6                                                   | 9287<br>166    | 22   1                            | 9309<br>167     | <u> </u>           |
|               | Summe                     | a. und b.                              | 9447                           | 6                                                   | 9453           | 23                                | 9476            | 0,24               |
|               | Stettin {                 | a. 2.<br>b. M.                         | 2452<br>280                    | 1 2                                                 | 2453<br>282    | 1 1                               | 2454<br>283     |                    |
|               | Summe                     | a. und b.                              | 2732                           | 3                                                   | 2735           | 2                                 | 2737            | 0,07               |
| 1             | Röslin {                  | a. §.                                  | 1983                           | 2                                                   | 1985           | 7                                 | 1992            |                    |
|               | Summe                     | b. M. a. unb b.                        | 94<br>2077                     | 2                                                   | 94<br>2079     | 3                                 | 97<br>2089      | 0,48               |
| 9.            | _                         | a. 8.                                  | 629                            |                                                     | 629            | 4                                 | 633             |                    |
|               | Stralfund {               | ъ. Ж.                                  | 133                            | 2                                                   | 135            | 2                                 | 137             |                    |
|               | Summe                     | a. und b.                              | 762                            | 2                                                   | 764            | $\begin{vmatrix} 6 \end{vmatrix}$ | 770             | 0,78               |
| 7.            | Bommern {                 | a. 8.<br>b. M.                         | 5064<br>507                    | 3 4                                                 | 5067<br>511    | 12 6                              | 5079<br>517     |                    |
|               | Summe                     | a. unb b.                              | 5571                           | 7                                                   | 5578           | 18                                | 5596            | 0,32               |

| ٠        |                                  | Gingeftellt                         | Bal                           | hl ber ei             | ngestellten         | Mannsch          | aften               | abo           |
|----------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| e Nr.    | Regierungs-                      | a. bei bem                          |                               | <b>Shulbi</b>         | obne ac-            | - 0h1<br>S4:     |                     |               |
| Laufende | Bezirk,<br>Provinz.              | Lanbheere,<br>b. bei ber<br>Marine. | in ber<br>beutschen<br>Sprace | beutschen Richt Bent- |                     | Soul-<br>bilbung | Aber-<br>haupt      | bilbi<br>Prej |
| · 10.    | Posen · · · {                    | a. 2.<br>b. M.                      | 2231<br>34                    | 1550<br>1             | 3781<br>35          | 514<br>1         | 4295<br>36          |               |
|          | Summe                            | a. unb b.                           | 2265                          | 1551                  | 3816                | 515              | 4331                | 11,           |
| 11.      | Bromberg {                       | a. 2.<br>b. 202.                    | 1701<br>18                    | 349                   | 2050<br>18          | 125              | 2175<br>18          |               |
|          | Summe                            | a. und b.                           | 1719                          | 349                   | 2068                | 125              | 2193                | 3,            |
| V.       | Posen                            | a. 8.<br>b. M.                      | 3932<br>52                    | 1899                  | 5831<br>53          | 639              | 6470<br>54          |               |
|          | Summe                            | a. und b.                           | 3984                          | 1900                  | 5884                | 640              | 6524                | 9.4           |
| 12.      | Breslau {                        | a. 2.<br>b. M.                      | 5101<br>91                    | 41                    | 5142<br>92          | 25<br>1          | 5167<br>93          |               |
|          | Summe                            | a. und b.                           | 5192                          | 42                    | 5234                | 26               | 5:260               | 0,1           |
| 13.      | Liegnit {                        | a. E.<br>b. M.                      | 3512<br>43                    | 10                    | 3522<br>43          | 20               | 3542<br>43          |               |
|          | Summe                            | a. unb b.                           | 3555                          | 10                    | 3565                | 20               | 3585                | 10            |
| 14.      | Oppeln                           | a. 2.<br>b. M.                      | 2749<br>116                   | 2341<br>15            | 5090<br>131         | , <b>203</b>     | 5293<br>132         |               |
|          | Summe                            | a. und b.                           | 2865                          | 2356                  | 5221                | 204              | 5425                | 3,            |
| VI.      | Shlefien {                       | a. 2.<br>b. 102,                    | 11362<br>250                  | 2392<br>16            | 13754<br>266        | 248              | 14002<br>268        |               |
|          | Summe                            | a. unb b.                           | 11612                         | 2408                  | 14920               | 250              | 14270               | Ĺ             |
| 15.      | Magbeburg . {                    | a. 2.<br>b. M.                      | 2986<br>70                    | 4 -                   | 2990<br>70          | 2                | 2992<br>70          |               |
|          | Summe                            | a. und b.                           | 3056                          | 4                     | 3060                | 2                | 3063                | 1 (19         |
| 16.      | Merfeburg                        | a. 2.<br>b. 9R.                     | <b>2975</b><br>86             | 2                     | 2977<br>86          | 12               | <b>2589</b><br>86   |               |
| }        | Summe                            | a. und b.                           | 3061                          | 2                     | 3063                | 12               | 3075                | 1             |
| 17.      | <b>E</b> rfurt {                 | a. 8.<br>b. 20.                     | 1238<br>37                    |                       | 1238<br>37          | 5                | 1 <b>94</b> 3<br>37 |               |
|          | Summe                            | a. unb b.                           | 1275                          |                       | 1275                | 5                | 1280                |               |
| VII.     | Sacien {                         | a. 2.<br>b. M.                      | 71 <b>9</b> 9<br>193          | 6                     | 7 <b>205</b><br>193 | 19               | 7 <b>234</b><br>193 |               |
|          | Summe                            | a. und b.                           | 7392                          | 6                     | 7398                | 19               | 7417                | 9             |
| 18.      | Shleswig . {                     | a L.<br>b. M.                       | 3292<br>307                   | 33                    | 3315<br>308         | 1 _              | 3316<br>308         |               |
| VIII.    | Summe }<br>Shiedwig=<br>Folftein | a. unb b.                           | 3589                          | 34                    | 3623                | 1                | 3624                | 11            |

|            |                     | Gingeftellt                         | 30                             | hl der ein                                         | gestellten        | Mannsch                  | aften             |                    |
|------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
| Vet.       | Regierunge.         | a. bei bem                          |                                | Shulbill                                           | dung              | ohne<br>Soul-<br>bildung |                   | ohne<br>Schul-     |
| Yanfenbe   | Bezirt,<br>Provinz. | Landheere,<br>b. bei ber<br>Marine. | in ber<br>bentschen<br>Sprache | nur fu ber<br>nicht heut-<br>fen Mut-<br>terfprace | zusam-<br>men.    |                          | äber-<br>haupt.   | bilbung<br>Prozent |
| 19.        | IX. Hannover {      | a. 2.<br>b. M.                      | 6479<br>286                    |                                                    | 6479<br>286       | 21                       | 6500<br>286       |                    |
|            | Summe               | a. unb b.                           | 6765                           | -                                                  | 6765              | 21                       | 6786              | 0,31               |
| 30         | Manfter {           | a. E.<br>b. M.                      | 1502<br>17                     |                                                    | 1502<br>17        | 3                        | 1504<br>17        |                    |
| ł          | Summe               | a. und b.                           | 1519                           | 1 -                                                | 1519              | 2                        | 1521              | 0,13               |
| <b>21.</b> | Minden {            | a. L.<br>b. M.                      | 1685<br>10                     | 1 _                                                | 1686<br>10        | 9                        | 1695<br>10        |                    |
| , <u> </u> | Summe               | a. und b.                           | 1695                           | 1                                                  | 1696              | 9                        | 1705              | 0,53               |
| æ          | Arnsberg {          | a. 2.<br>b. W.                      | <b>2964</b><br>45              | 1 -                                                | <b>2965</b><br>45 | 6                        | <b>2971</b><br>45 |                    |
| Ì          | Summe `             | a. und b.                           | 3009                           | 1                                                  | 3010              | 6                        | 3016              | 0,20               |
| I          | Beffelen {          | a. L.<br>b. M.                      | 6151<br>72                     | 2 -                                                | 6153<br>72        | 17                       | 6170<br>72        |                    |
|            | Summe               | a. und b.                           | 6223                           | 2                                                  | 6225              | 17                       | 6242              | 0,27               |
| *          | Raffel {            | a. 2.<br>b. W.                      | 2778<br>24                     | _                                                  | 2778<br>24        | 3                        | 2781<br>24        |                    |
| - 1        | Summe               | a. und b.                           | 780.7                          | - 1                                                | 2802              | 3                        | 2805              | 0,11               |
| M.         | Biesbaben . {       | a. E.<br>b. M.                      | 2182<br>26                     | 1 -                                                | 2183<br>26        | 3 1                      | 2186<br>27        |                    |
|            | Summe               | a. und b.                           | 2208                           | 1                                                  | 2209              | 4                        | 2213              | 0,18               |
| L          | Schen-Raffan {      | s. E.<br>b. M.                      | <b>4960 50</b>                 | 1                                                  | 4961<br>50        | 6                        | 4967<br>51        |                    |
|            | Summe               | s. nab b.                           | 5010                           | 1                                                  | 5011              | 7                        | 5018              | 0,14               |
| ā          | Roblenz {           | a. L.<br>b. M.                      | 2142<br>11                     | _                                                  | 2142<br>11        | 2                        | 2144<br>11        |                    |
| 1          | Summe               | a. und b.                           | 2153                           |                                                    | 2153              | 2                        | 2155              | 0,09               |
| K          | Düsselborf {        | a. 2.<br>b. M.                      | 4572<br>53                     | _                                                  | 4572<br>53        | 10                       | 4582<br>53        |                    |
|            | Summe               | a. unb b.                           | 4625                           | - 1                                                | 4625              | 10                       | 4635              | 0,22               |
| <b>7.</b>  | Asin {              | a. L.<br>d. M.                      | 2179<br>23                     | 1 -                                                | 2180<br>23        | 4                        | 2184<br>23        |                    |
|            | Summe               | a. und b.                           | 2202                           | 1                                                  | 2203              | 4                        | 2207              | 0,18               |
| 8.         | Trier {             | a. 2.<br>b. M.                      | <b>2263</b><br>26              | _                                                  | <b>2263</b><br>26 | 4                        | <b>2267</b><br>26 |                    |
|            | Summe               | a. und b.                           |                                | <u> </u>                                           | 2289              | 4                        | 2293              | 0,17               |

|              |                         | Gingeftellt                                       | Bal                           | l ber ein                                            | Mannsch                        | ope               |                |              |
|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Laufende Rr. | Regierungs-             | a. bei bem<br>Landheere,<br>b. bei ber<br>Marine. |                               | Schulbil                                             | ohne                           |                   | Sác.           |              |
|              | Bezirt,<br>Provinz.     |                                                   | in ber<br>beutschen<br>Sprace | nur in ber<br>uicht beut-<br>schen Mut-<br>tersprace | zusam-<br>men.                 | Schul-<br>bilbung | Aber-<br>haupt | Proje        |
| 29.          | Aachen {                | a. 2.<br>b. 202.                                  | 1762<br>9                     | 9                                                    | 1771<br>9                      | 5                 | 1776<br>9      |              |
| 1            | Summe                   | a. und b.                                         | 1771                          | 9                                                    | 1780                           | 5                 | 1785           | 0,21         |
| XII.         | Rheinproving {          | a. E.<br>b. M.                                    | 12918<br>122                  | 10                                                   | 12928<br>122                   | 25<br>—           | 12953<br>122   |              |
|              | Summe                   | a. und b.                                         | 13040                         | 10                                                   | 13050                          | 25                | 13075          | <b>0</b> , 8 |
| 30.          | Sigmaringen {           | a. E.<br>b. M.                                    | 179<br>3                      | _                                                    | 179<br>3                       | _                 | 179<br>3       |              |
| XIII.        | Summe {<br>Hohenzollern | a. und b.                                         | 182                           | _                                                    | 182                            | -                 | 182            | ₽,64         |
|              | Monarcie {              | a. E.<br>b. M.                                    | 81121<br>2564                 | 5114<br>28                                           | 86 <b>235</b><br>2 <b>5</b> 92 | 1759<br>89        | 87994<br>2681  | 1.3<br>3,1:  |
|              | Summe                   | a. und b.                                         | 83685                         | 5142                                                 | 88827                          | 1848              | 90678          | 19           |

136) Das Schulgeld ist nicht als Rommunalabgabe anzusehen, auch wenn im Uebrigen die Schule als Gemeinder anstalt von der bürgerlichen Gemeinde unterhalten wird; es erhält diesen Charakter auch dadurch nicht, daß es auch für solche Rinder erhoben wird, welche die Kommunalschule nicht besuchen.

Befreiung der servisberechtigten Militarpersonen des aktiven Dienststandes vom Schulgelde, auch dann, wenn dasselbe für die nicht die Volksschule besuchenden

Rinder zu entrichten ift.

Berlin, ben 2. April 1883.

Auf den Bericht vom 29. Januar d. J., betreffend die Beischwerde des Oberst-Lieutenants v. N. zu N. über seine Heranziehunz zur Entrichtung von Schulgeld für seine die dortige städtische Bollkschule nicht besuchende Tochter, erwidern wir der Königlichen Regierung bei Rücksendung der Anlagen das Folgende:

Daß das Schulgeld bei Volksschulen als eine Kommunalabgake nicht anzusehen ist, auch wenn im Uebrigen die Volksschule eine Gemeindeanstalt ist und von der bürgerlichen Gemeinde unterhalten wird, ist noch in neuerer Zeit von uns anerkannt worden. Det Schulgeld erhält aber auch dadurch, daß es nach bestehendem Terri-

torialrecht von den Eltern auch für solche Kinder erhoben wird, welche die im Uebrigen aus Rommunalmitteln zu erhaltende Rom= munalschule nicht besuchen, nicht den Charakter einer Kommunalabaabe.

Insoweit treten wir daher der Auffassung der Königlichen Resgierung bei, als dieselbe dem Schulgelde, welches in N. erhoben wird, den Charakter einer Kommunalabgabe abspricht, und tragen deshalb Bedenken, uns die in dem von der Königlichen Regierung erwähnten Erlasse vom 8. März 1875 — II. 38 — zum Ausdrucke gebrachte gegentheilige Auffassung anzueignen.

Dagegen erachten wir die Beschwerde aus einem anderen Er=

wägungsgrunde gleichwohl für begründet.

Insoweit nämlich nach Kurhessischem Rechte überhaupt eine Verspsichtung der Eltern zur Schulgeldzahlung auch für solche schulpflichtige Kinder besteht, welche die Volksschule nicht besuchen, indem lettere den für die Volksschule vorgeschriebenen Unterricht anderweitig empfangen, kann diese Verpflichtung doch nur auf solche Personen sich erstrecken, welche an dem Orte, wo die Volksschule sich befindet, im gesehlichen Sinne ihren Wohnsitz haben.

Zu diesen gehören nun die servisberechtigten Militärpersonen des aktiven Dienststandes um deshalb nicht, weil deren Aufenthalt an dem ihnen dienstlich angewiesenen Orte für sich allein nicht genügt um den Wohnsit daselbst zu konstituiren (vergl. Ministerial=Erlasse vom 21. November 1851, 12. Juli 1870, 17. November 1879, 3. Juli 1882 im Centralbl. für die Unter. Verw. 1880 Seite 232,

1882 Seite 678).

Die Königliche Regierung beauftragen wir, in diesem Sinne

tie Beschwerde des Oberst-Lieutenants v. N. zu erledigen.

Der Stadtgemeinde N. bleibt übrigens gemäß §. 15 des Gesets vom 24. Mai 1861 (Geset-Samml. Seite 241) unverwehrt, ihren rermeintlichen Anspruch auf Zahlung des Volsschulgeldes gegen den Besichwerdeführer eventuell im ordentlichen Rechtswege geltend zu machen.

Der Minister des Innern. Der Minister der geistlichen 2c. In Vertretung: Herrfurth. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

die Königl. Regierung zu Kassel. I. B. 2699. M. b. J.

U. III. a. 12259. M. b. g. M.

# Personal = Beränderungen, Titel = und Ordens = Berleihungen.

# A. Behörden und Beamte.

Den Provinzial=Schulräthen

Spieter zu hannover und

Dr. Göbel zu Magdeburg ist der Charafter als Geheimer Regierungs-Rath verlieben,

der Regierungs= und Schulrath Müller zu Aurich ift zum Provinzial=Schulrath ernannt und dem Provinzial-Schulkollegium zu Berlin überwiesen,

bie Seminarbirektoren

Bethe zu Beigenfels und

Riet zu Krit sind zu Regierungs= und Schulrathen ernannt, und ist

der Bethe der Regierung zu Stettin,

der Riet dem Ronfistorium zu Aurich überwiesen,

dem Superintendenten und bisher. Kreis = Schulinspektor Schmidt zu Samotschin im Kreise Kolmar i. P. ist der Rothe Adler-Orden dritter Klasse mit der Schleife und

dem Rreisschulinspettor Petersen zu Apenrade der Rothe Abler-

Orden vierter Rlasse verliehen worden.

# B. Universitäten, technische Hochschulen, zc.

An der Universität zu Königsberg i. Prß. ist der Privatdozent Dr. Schreiber zum außerordentl. Profess. in der medizin. Fakult. ernannt, und dem Privatdozenten Dr. Münster in derselben Fakult das Prädikat "Professor" beigelegt,

an der Univers. zu Berlin der Privatdozent Dr. v. Gizveli daselbst zum außerordentl. Profess. in der philosoph. Fakult. ernannt, an der Univers. zu Greifswald dem ordentl. Profess. in der medizin. Fakult., Geheimen Medizinalrath Dr. Budge der Königl.

Kronen Drden zweiter Klasse verliehen, der ordentl. Profess. an der Univers. zu Rostock, Dr. Kaibel zum ordentl. Profess. und der Privatdoz. Dr. Bernheim aus Göttingen zum außerordentl. Profess. in der philosoph. Fakult. ernannt,

an der Univers. zu Breslau der Privatdoz. Dr. Soltmann daselbst zum außerordentl. Profess. in der medizin. Fakult., und der außerordentl. Profess. Dr. Gaspary zum ordentl. Profess.

in der philosoph. Fakult. ernannt,

an der Univers. zu Halle a. d. S. dem ordentl. Profess, in der medizin. Fakult., Geheimen Mediz. Rath Dr. Krahmer der Königl. Kronen Drden zweiter Klasse, und dem ordentl. Prosess in der philosoph. Fakult., Geheimen Regier. Rath Dr. Pott den Stern zum Rothen Adler Drden zweiter Klasse mit Eichenlaut verliehen,

an der Univers. zu Kiel der Privatdoz. Dr. Krümmel aus Göttingen, z. 3. in Hamburg, zum außerordentl. Profess. in der

philosoph. Fatult. ernannt,

an der Univers. zu Göttingen der Privatdoz. Dr. P. Haupt di selbst zum außerordentl. Profess. in der philosoph. Fakult. ernannt, der ordentl. Profess. an der Univers. zu Gießen Dr. Marchand ist zum ordentl. Profess. in der medizin. Fakult. der Univers. zu Marburg ernannt, und an lettere Univers. der ordentl. Profess. Dr. Theob. Fischer in der philosoph. Fakult. der Univers. zu

Riel in gleicher Eigenschaft versett,

dem Geheimen Mediz. Rath, Direktor der geburtshülflich=gynäkolo=
gischen Klinik und Verwaltungsdirektor der vereinigten Kliniken
der Univers. zu Bonn, Profess. Dr. Veit der Charakter als
Geheimer Ober=Mediz. Rath verliehen, und der Privatdoz. Dr.
Bertkau daselbst zum außerordentl. Profess. in der philosoph.
Fakult. derselben Univers. ernannt,

der Privatdoz. Dr. Milchhöfer zu Göttingen zum außerordentl. Profess. in der philosoph. Fakult. der Akademie zu Münster

ernannt worden.

Der Privatdoz. Dr. E. Struck an der Univers. zu Straßburg ist zum Dozenten der National=Dekonomie an die technische Hochschule zu Aachen unter Verleihung des Prädikates "Professor" berufen worden.

Dem ständigen Sekretär der Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Prosess. Dr. Auwers ist der Charakter als Geheimer Regierungs-Rath verliehen worden.

Bei dem geodätischen Institut zu Berlin sind der Assistent Dr. Löw zum Sektions-Chef befördert und die remuneratorisch besichäftigten Assistenten Werner und Richter als etatsmäßige Assistenten angestellt worden.

Dem ordentl. Lehrer an der Kunstschule zu Berlin, Historienmaler Dandler ist das Prädikat "Professor" beigelegt worden.

C. Gymnasial= und Real=Lehranstalten.

dem Dekonomie-Inspektor und Syndikus an den Francke'schen Stiftungen zu Halle a. d. S., Justizrath Dryander ist der Charakter als Geheimer Regierungs-Rath verliehen worden.

der Direktor des Fürstlich Lippe'schen Gymnasiums zu Detmold, Dr. Thiele ist zum Königl. Gymnasial Direktor ernannt und demselben das Direktorat des Gymnasiums zu Ratibor übertragen,

b ist bestätigt worden die Wahl

des Oberlehrers Dr. Klein an der Ritter-Atademie zu Branden= burg zum Direktor des Symnas. zu Eberswalde,

des Symnafial-Direktors Dr. Babucke zu Bückeburg zum Direktor des Gymnas. und des Realgymnas. zu gandsberg a. W., (ferner ist bestätigt worden die Wahl)
des Oberlehrers Dr. Arnoldt am Kneiphöfsch. Gymnas. zu

Königsberg i. Prß. zum Direktor des Gymnas. zu Prenzlau.

Das Prädikat "Professor" ist beigelegt worden den Oberlehrern Dr. Schurmann am Gymnas. zu Arnsberg und Zons am Gymnas. an Marzellen zu Köln.

Bu Oberlehrern, bzw. etatsmäßigen Oberlehrern sind befördert worden die ordentlichen Lehrer

Ruck am Gymnas. zu Insterburg,

Dr. Schulze am Gymnas. zu Kulm,

Dr. Jul. Schmidt und Neumann am Gymnas. zu Lands: berg a. W.,

Dr. Kruse am Gymnas. zu Riel,

Düter am Gymnas. Josefinum zu hildesheim,

Pättgen am Gymnas. zu Kassel,

Titular=Oberlehrer Caumont am Gymnas. zu Frankfurt a M. und

Ant. Fischer am Gymnas. zu Essen.

Das Prädikat "Oberlehrer" ist beigelegt worden den ordentlicken

Gruchot am Gymnas. zu Arnsberg, und

Dr. Frommershausen am Gymnas. zu Frankfurt a/M.

Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden am Gymnasium zu Königsberg i. Prß., Kneiphössch. Gymnas., der Kandid. des höheren Schul= und des Predigtamtes Zippel,

zu Prß. Stargardt der Schula. Kandid. Dr. Schlichteisen, zu Berlin, Joachimsth. Gymnas., der Schula. Kandid. Schiel.

zugleich als Abjunkt,

Berlin, Wilhelms-Gymnas., der ordentl. Lehrer und Adjunkt Lensch vom Joachimsth. Gymnas. daselbst und der Schulz. Kandid. Dr. Busse,

zu Brandenburg a/H., Gymnas., der Schula. Kandid. Stod.

mann,

zu Leobichut ber hilfslehrer Bergmann,

zu Sagan der ordentl. Lehrer Dr. Krahl vom Gymnas.

zu Riel der Schula. Kandid. Jensen,

zu Güterstoh der Hilfslehrer Dr. Theod. Müller II, und zu Elberfeld der Schula. Kandid. Dr. Seitz.

Am Progymnafium zu Eustirchen ist der ordentl. Lehrer Dr. Schmip zum Oberlehrer befördert,

am städtischen Progymnas. zu Berlin der ordentl. Lehrer Dr. Ofterwald vom Leibniz=Gymnas. daselbst in gleicher Eigenschaft angestellt, und

am Progymnas. zu Prf. Friedland ber technische Lehrer Wieden-

höft definitiv angestellt worden.

Der Rektor des Realprogymnas, zu Ofterode i. Oftprß., Dr. Wüst ist als Direktor dieser zu einem Realgymnasium umgestalteten Anstalt bestätigt, und

die Wahl des Direktors des Realgymnas, zu Dortmund, Dr. Börner zum Direktor des Realgymnas. zu Elberfeld bestätigt worden.

- Dem ordentl. Lehrer Kip am Realgymnas. zu Trier ist der Titel "Oberlehrer" verliehen worden.
- Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden am Realgymnasium zu Osterode i. Ostprß. der Schula. Kandid. Karl Fritsch und zu Danzig, Iohannisschule, der Hilfsl. Dr. Medem.
- An der Friedrichs-Werderschen Ober-Realschule zu Berlin sind der Lehrer Dr. Fieberg vom Friedrichs-Realgomnas. daselbst und der Schula. Kandid. Dr. Tanger als ordentliche Lehrer angestellt worden.
- Am Realprogymnasium zu Crossen a. d. D. ist der Schula. Kandid. Schober als ordentlicher Lehrer angestellt, und am Realprogymnas. zu Bonn der provis. technische Lehrer Straub definitiv angestellt worden.

# D. Soullehrer=Seminare.

Dem Seminar- und Waisenhaus-Direktor Wendel zu Stein au a./D. ist der Charakter als Schulrath mit dem Range eines Rathes vierter Klasse verliehen,

der erste Lehrer Modemann am Schullehrer-Seminar zu Münstermaifeld zum Seminar-Direktor ernannt und demselben das

Direktorat dieses Seminars übertragen worden.

Am Schullehrer=Seminar zu Braunsberg ist der Privatdozent Dr. Krause bei dem Lyceum daselbst als erster Lehrer angestellt worden.

In gleicher Eigenschaft sind versetzt worden die ordentlichen Seminarlehrer

Rowack zu Prß. Friedland an das Schull. Semin. zu Marienburg, hindenburg zu Reuzelle an das Schull. Semin. zu Königs. berg N./M.,

(ferner find in gleicher Eigenschaft versetzt worden die ordentlichen Seminarlehrer:)

Michaelis zu Eckernförde an das Schull. Semin. zu Reuzelle, Fehr zu Waldau und Stodlerraf zu Karalene an das Schull.

Semin. zu Ragnit, und

van der Laan zu Bederkesa an das Schull. Semin. zu Verden Unter Beförderung zu ordentlichen Seminarlehrern sind versetzt wer den die Seminar-Hilflsehrer

Hirschfelder zu Königsberg N./M. an das Schull. Semin. zu

Edernförde, und

Dageförde zu Alfeld an das Schull. Sem. zu Bederkesa Zu ordentlichen Lehrern sind befördert worden am Schullehrer Seminar

zu Waldau der Hilfslehrer Walter und zu Karalene = Rukat.

Der Seminar-Hilfölehrer Schröter zu Usingen ist in gleicher Gie genschaft an das Schull. Semin. zu Delipsch versept, als Hilfslehrer sind angestellt worden am Schull. Seminar

zu Karalene der Lehrer Funt von der Provinzial-Taubstummen

anstalt zu Königsberg i. Prf.,

zu Berlin, Gemin. für Stadtschulen, der Lehrer Geister,

zu Butow der Lehrer Nehls,

zu Liebenthal der Lehrer Otte aus Dittersdorf,

zu Reichenbach der Lehrer Frindte,

zu Kreuzburg der Praparandenlehrer Scheibe aus Dels,

zu Beiligenstadt der Klerifer Rleetamm, und

zu Münftermaifeld der tommiff. Lehrer Scharbach dafelbit.

#### E. Taubstummenanstalten.

Dem Mitgliede des Verwaltungsrathes des Vereines für den Unterricht und die Erziehung Taubstummer aus dem Regierungsbezirke Oppeln, Appellationsgerichtsrath a. D., Landesältesten und Ritters gutsbesier von König zu Ratibor ist der Königl. Kronens Orden britter Klasse verliehen worden.

An der Taubstummen-Anstalt zu Marienburg ist der Lehra

Roggenbuck aus Willenberg als Hilfslehrer angestellt,

der Taubst. Hilfslehrer Gursti zu Marienburg in gleicher Eigenichaft an die Taubstummen-Anstalt zu Schlochau versest,

an der Taubstummen-Anstalt zu Ratibor sind die Hilfslehrer Turme

und Gunther zu ordentlichen Lehrern beforbert,

der Lehrer Bruder zu Osterwieck ist als Hilfslehrer bei der Laubstummen Anstalt zu Halberstadt angestellt worden und wird nach Schluß des Sommer-Semesters 1888 an die Taubstummen Anstalt zu Osterburg übergehen.

F. Deffentliche höhere Mädchenschulen. Der Titel "Oberlehrer" ift beigelegt worden den Lehrern Rlosel an der höheren Madchenschule zu Oppeln, und Rinkel an der städtischen höheren Madchenschule "Luisenschule" zu Düsseldorf.

#### G. Deffentliche Boltsichulen.

Es haben erhalten

1. den Königlichen Kronen-Drden vierter Rlasse: höhn, kathol. Hauptlehrer zu Neiße, und Radojewsti, bish. kathol. Lehrer zu Fraustadt;

2. den Adler der Inhaber des Königl. Hausordens von Hohen=

zollern:

Breuer, kathol. Lehrer zu Oberdollendorf im Siegkreise, Diet, evangel. Lehrer und Kuster zu Bottendorf, Kre Querfurt, Dralle, evangel. Lehrer zu Holzhausen II, Kre Minden, Fröhlich, degl. und Kantor zu Boigtsdorf, Kre Hirschberg, Rurth, evangel. Lehrer und Kufter zu Nunsdorf, Krs Teltow, Lowjary, kathol. Lehrer, Rufter, Organist und Kantor zu Stetternich, Kre Jülich,

Mann, evangel. Lehrer und Rufter zu Wismar, Krs Prenzlau, Rather, evangel. Lehrer und Rufter zu Liepen, Krs Anklam,

Rhein, evangel. Lehrer, Organist und Ruster zu Hohen=Nauen, Ars Westhavelland,

' Shack, evangel. erster Lehrer, Kantor, Ruster und Organist zu Dornberg, Landfre Bielefeld,

Shomburg, evangel. Lehrer zu Wittenberg, und

Trimborn, tathol. Lehrer zu Bornheim, Kre Bonn;

3. das Allgemeine Chrenzeichen: herrmann, kathol. Lehrer zu Gogolin, Kre Groß=Strehlit, Sander, evangel. Lehrer zu Kolziger Glashütte, Krs Grün-

berg, und Bipel, evangel. Lehrer zu Hausen im Untertaunuskreise.

# Ausgeschieden aus dem Amte.

#### Gestorben:

der ständige Kreis-Schulinspettor Karasset zu Marienwerder, der ordentl. Profess., Geheime Ober-Mediz. Rath Dr. Baum in der medizin. Fakult. der Univers. zu Göttingen, ter ordentl. Profess. Dr. Arnold in der jurift. Fakult. der Uni=

vers. zu Marburg,

der ordentl. Profess. Dr. Nitschte in der philosoph. Fakult. der Atademie zu Münster,

(ferner find gestorben:)

der außerordentl. Profess. Dr. Gans Edler herr zu Putlig

in der philosoph. Fakult. der Univers. zu halle, der Direktor Profess. Dr. Klemens am Luisenstädt. Gymnas. zu Berlin,

der Direktor Dr. Wagler am Gymnas. und am Realgymnas. zu Guben,

die Oberlehrer

Otto Braumüller am Wilhelms-Gymnas. zu Berlin, Profess. Dr. Opis am Gymnas. zu Naumburg, und Dr. Kolbe am Gymnas. zu Stade,

der Rektor Rünger am Real-Progymnas. zu Stargard i. Pomm.,

der Gewerbeschul-Lehrer Salm zu Machen,

die ordentl. Seminarlehrer

Richter zu Reugelle, und

Musikbirektor Runge zu Deligsch,

der Borfteber Lehmann an der Praparandenanstalt zu Dueb. linburg.

Auf seinen Antrag ist entlassen worden der Hilfslehrer Spohn an der Provinzial-Taubstummenanstall zu Schlochau.

# Drudfehler= Berichtigung.

Im vorhergehenden Hefte des Centralblattes ift a. Seite 453 in der Ueberschrift von Nr. 101 in Zeile 2 ftatt "landwirthschaftliche" zu lesen "landrechtliche". b. Seite 459 Zeile 9 v. u. statt "sowie" zu lesen "wie".

| Inhaltsberzeichnis des August "Heftes.                                                                                                     |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| I. 107) Feier des vierhundertjährigen Gedächtnistages der Geburt Luthers 1) Gestaltung ber kirchlichen und der Schulseier an den           | Geite |
| Unterrichtsanstalten                                                                                                                       | 465   |
| 2) Beschaffung und Berwendung von Schriften für Schüler                                                                                    | 470   |
| höherer Unterrichtsanstalten                                                                                                               | 470   |
| Boltsschulen; Beschaffung und Berwendung von Festgaben                                                                                     |       |
| für Schulkinder                                                                                                                            | 471   |
| 108) Zusammensetzung der Prüfungskommission II zu Breslau für die wissenschaftliche Staatsprüfung der Kandidaten des geistlichen           |       |
| Amtes bis 1. April 1884                                                                                                                    | 473   |
| 109) Höhe bes Stempels zu Rauf., Lieferungs. und Werkverbingungs.                                                                          | 470   |
| Berträgen zwischen Staatsbehörden und Gewerbetreibenden 110) Kostenfreie Auszahlung der Dienstbezüge an die unmittelbaren                  | 473   |
| Staatsbeamten, an beren amtlichen Wohnsitze eine Königliche                                                                                |       |
| Rasse sich nicht besindet.                                                                                                                 |       |
| 1) Berfügung bes Herrn Finanz - Ministers vom 13. De-                                                                                      | 476   |
| 2) Berfügung bes Herrn Ministers ber geiftlichen ic. Angelegen-                                                                            |       |
| heiten vom 19. April 1883                                                                                                                  | 477   |
| vom Staate übernommener Eisenbahnen zur Bestellnng von Amts.                                                                               |       |
| fautionen                                                                                                                                  | 477   |
| 112) Uebertragung ber Bewilligung ber gesetzlichen Witwen- und Waisen-<br>gelder an Hinterbliebene von unmittelbaren Staatsbeamten auf die |       |
| Brovinzialbebörden                                                                                                                         | 478   |
| 113) Die Lehrer ber nicht ausschließlich aus Staatssonds unterhaltenen                                                                     |       |
| Gewerbeschulen unterliegen nicht ben Bestimmungen bes Gesetzes über bie Fürsorge für bie Witwen und Waisen ber unmittelbaren               |       |
| Staatsbeamten                                                                                                                              | 486   |
| II. 114) Bestätigung ber Wahlen von Rektoren und Dekanen an Univer-                                                                        |       |
| fitaten                                                                                                                                    | 487   |
| 115) Reglement für die Habilitation von Privatbozenten bei der philo-                                                                      | 407   |
| sophischen Fakultät der Universität zu Riel                                                                                                | 487   |
| beffelben bei ber Atabemie ber Künfte zu Berlin                                                                                            | 489   |
| 117) Berleihung golbener Mebaillen an Alinstler, welche sich auf ber                                                                       |       |
| akabemischen Kunstausstellung im Jahre 1883 besonders aus-<br>gezeichnet haben                                                             | 489   |
| 118) Preisertheilung bei ber von Rohr'schen Stiftung für deutsche                                                                          |       |
| Aunstlet                                                                                                                                   | 490   |
| 119) Konkurrenz-Ausschreiben, Entwürfe zu Erweiterungsbauten für bie Königlichen Museen zu Berlin                                          | 490   |
| 120) Reglement über bie Behandlung ber in ber Königlichen National-                                                                        |       |
| Galerie zu Berlin zuruckgelassenen und gefundenen Gegenstände<br>121) Bestätigung der Wahlen, bezw. Ernennung der Rektoren und             | 493   |
| ber Abtheilungsvorsteher an den technischen Pochschulen                                                                                    | 494   |
|                                                                                                                                            |       |
| 11. 122) Unzulässigkeit der Ableistung des Probejahres an Laudwirth- schaftsschulen für das Lehramt an Schulen allgemeiner Bildung.        |       |
| (Chunofier 10)                                                                                                                             | 496   |

|                          |                           |                                                                                                                     | Gate        |  |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
|                          | 123)                      | Buftanbigkeit bei Anstellung ac. ber Lehrer an ben ju Ober-Real-                                                    |             |  |
|                          | ·                         | schulen u. s w. umgestalteten reorganisirten Gewerbeschulen .                                                       | 19.         |  |
|                          | 124)                      | Betrieb des Turunterrichtes an den höheren Unterrichtsanstalten                                                     | 10-         |  |
| IV.                      | 125)                      | Bebeutung ber im Centralblatte für bie Unterrichts-Berwaltung                                                       |             |  |
| _ ,                      |                           | veröffentlichten Ministerial-Erlaffe für andere ale biejenigen Be-                                                  |             |  |
|                          |                           | borben, an welche fie gerichtet finb.                                                                               |             |  |
|                          |                           | Eine organische Berbindung zwischen Rirden- und Schulamt                                                            |             |  |
|                          |                           | ist auch ba nicht ausgeschlossen, wo zwar nicht immer ber In-                                                       |             |  |
|                          |                           | haber einer bestimmten Stelle an einer Soule, wohl aber immer                                                       |             |  |
|                          | A . S. CT .               | ein Lehrer ber letzteren bas firchliche Amt bekleibet hat                                                           |             |  |
|                          | 126)                      | Fortbauernbe Gültigleit bes §. 13 ber Penfionsverordnung vom                                                        |             |  |
|                          |                           | 28. Mai 1846. (Anrechnung ber von Lehrern, welche in ein                                                            |             |  |
|                          |                           | Lehramt an staatlichen Unterrichtsanstalten libergetreten sind, im                                                  |             |  |
|                          | 11)71                     | Elementarschulamte zugebrachten Dienstzeit bei der Pensionirung.)                                                   | 50.1<br>501 |  |
|                          |                           | Termin für die Turnlehrerinnenprüfung im Herbste 1883 Turnbetrieb in Lehrerinnen-Seminaren in höheren und in Bolls- | 301         |  |
|                          | 1-0)                      | Mäbchenschulen. Kurse zur Ausbildung von Turnlehrerinnen .                                                          | 54)5        |  |
|                          | 129)                      | Befähigungszeugnisse aus ber Turnlehrerinnen-Brufung im Frub.                                                       |             |  |
|                          |                           | jahre 1883                                                                                                          | 500         |  |
|                          | 130)                      | Befähigungezeugniffe für Böglinge ber Lehrerinnen - Bilbunge-                                                       |             |  |
|                          | •                         | anstalten zu Dropfig                                                                                                | 507         |  |
|                          | 131)                      | Anerkennung ber an der Privat - Lehrerinnen - Bildungsanstalt                                                       |             |  |
|                          |                           | "Marien-Inflitut" zu Gotha ausgestellten Lehrerinnen-Bengniffe                                                      | -44         |  |
|                          | 4.20\                     | in Preußen                                                                                                          | 500<br>Luc  |  |
|                          | 132)                      | Einrichtung ber zweiten Boltsschullehrer-Prüsung                                                                    | <b>509</b>  |  |
| V.                       | 133)                      | Befuch ber Soule feitens einzelner Mitglieber ber Soulbeputation                                                    | 311         |  |
|                          |                           | Rechtsgültigfeit ber über bie Schulpflicht in ben unter banifder                                                    | 1           |  |
|                          |                           | Schulgesetzgebung ftebenben Schnldiftritten bes Rreises Tonbern                                                     |             |  |
|                          |                           | in ber Proving Schleswig . Polstein erkaffenen Anordnungen ber                                                      | • • • •     |  |
|                          | 1721                      | preußischen Schulverwaltung                                                                                         | 513         |  |
|                          | 130)                      | uedersicht über die Zahl der bei dem Landbeere und bei der Warine                                                   | '           |  |
|                          |                           | in bem Erfatjahre 1882/83 eingestellten preußischen Mannschaften mit Bezug auf ihre Schulbilbung                    | 511         |  |
|                          | 136)                      | Das Schulgeld ift nicht als Kommunalabgabe anzusehen, and                                                           | i           |  |
|                          | -00,                      | wenn im Uebrigen die Schule als Gemeindeanstalt von ber bur-                                                        |             |  |
|                          |                           | gerlichen Gemeinbe unterhalten wirb; es erhält biefen Charafter                                                     |             |  |
|                          |                           | auch baburch nicht, bag es auch für folche Rinber erhoben wirb,                                                     |             |  |
|                          |                           | welche die Kommunalschule nicht besuchen.                                                                           | ı           |  |
|                          |                           | Befreiung ber servisberechtigten Militärpersonen bes aktiven                                                        |             |  |
|                          |                           | Dienststandes vom Schulgelbe, auch bann, wenn baffelbe für bie                                                      | 200         |  |
|                          |                           | nicht die Bolksschule besuchenben Kinder zu entrichten ift                                                          | 515         |  |
| Perf                     | Personal-Chronit          |                                                                                                                     |             |  |
| <b>D</b>                 | Druckfehler. Perichtianna |                                                                                                                     |             |  |
| Drudfehler. Berichtigung |                           |                                                                                                                     |             |  |

# Centralblatt

für

# die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

Perausgegeben in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts - und Medizinal - Angelegenheiten.

Me 9. u. 10. Berlin, den 31. Oftober.

1883.

# 1. Allgemeine Verhältnisse.

137) Feier des vierhundertjährigen Gedächtnistages der Geburt Euthers.

1.

Ueberweisung des Deldruckbildes "Dr. Martin Euther im Kreise seiner Mitarbeiter die heilige Schrift ver= deutschend" an die evangelischen Volksschulen.

(Centrbl. pro 1883 Seite 405 Nr. 107.)

Berlin, den 22. September 1883.

In den Cirkular=Verfügungen vom 10. Juli d. J. (U. II. 1412) und vom 28. Juli d. J. (U. III.a. 16517) habe ich über die Feier des vierhundertjährigen Gedächtnistages der Geburt Dr. Martin Lutbers an den evangelischen Unterrichts-Anstalten Bestimmung getroffen und u. A. die Erwartung ausgesprochen, daß es gelingen moge, allen evangelischen Kindern in den öffentlichen Bolksschulen ein bleibendes Andenken an die Jubilaumsfeier in die Hand zu geben. Damit gleichzeitig auch den evangelischen Bolksschulen selbst eine Festgabe zur dauernden Grinnerung an die Keier zu Theil werde, haben Seine Majestät der Kaiser und König die hierzu erforderlichen Koften zur Verfügung zu stellen Allergnädigst geruht. Als iolche Festgabe ist ein lithographirter Abdruck von dem Bilde des Malers Leonhard Gey aus Hannover:

"Dr. Martin Luther im Kreise seiner Mitarbeiter die heilige

Schrift verdeutschend" als besonders geeignet ausersehen worden. Der Abdruck wird in voller Farbenwirkung, mit aufgedrucktem ornamentirten Leisten, in welchen die Namen der Dargestellten angebracht sind, hergestellt, das Blatt auf Leinewand aufgezogen, so daß es leicht in einen Rahmen zu sepen ist, auch wird dasselbe lacirt werden, damit Glasdeckung nicht nothwendig ist. Dem Bilde wird eine Beschreibung desselben beigegeben. Die für den Verwaltungsbezirk der Königlichen Regierung bestimmten Abdrucke werden Derselben durch das Königsliche Hof Kunstinstitut von Otto Troissch hierselbst wohlverpackt und portofrei zugesandt werden.

Für die der Königlichen Regierung unterstellten Anstalten habe ich — Eremplare des Bildes bestimmt, und veranlasse die Königliche Regierung, solche den im Sinne der erwähnten Cirkular = Erlasse in Betracht kommenden evangelischen Volksschulen aller Arten, insbesondere auch den gehobenen Volksschulen, Bürgerschulen, Stadtschulen und öffentlichen höheren Mädchenschulen als Geschenk zu überweisen.

Sollte die angegebene Zahl der Exemplare nicht ausreichen, ic erwarte ich umgehend Bericht über den weiteren Bedarf. Bleiben aber einige Exemplare verfügbar, so können damit evangelische Privatsschulen, welche die Königliche Regierung nach ihrer Einrichtung und der Persönlichkeit ihrer Vorsteher bezw. Vorsteherinnen auswählen wolle, bedacht werden. Ich erwarte umgehend Anzeige über die Zahl der Exemplare, welche nach dieser Vertheilung etwa übrig bleiben.

An sämmtliche Königl. Regierungen 2c.

Abschrift erhält das Königl. Konsistorium zur gleichmäßigen weiteren Veranlassung bezüglich der evangelischen Volksschulen Seines Verwaltungsbezirkes.

Dem Königl. Konsistorium zc. werden — Abdrucke des Bildes

zugehen.

bie Königl. Konfistorien zu Hannover, Stade, Otteenborf, Osnabrud evgl., Aurich, und den Königl. Ober-Kirchentath zu Nordhorn.

Abschrift erhält das — Titel — zur Nachricht mit dem Beimerken, daß auch alle evangelischen Schullehrer- und Lehrerinnens Seminare, die Uebungsschulen derselben und die staatlichen evangelischen Präparandenanstalten zc. einen Abdruck des Bildes erhalten sollen. Zu diesem Zwecke wird das Kunstinstitut von D. Troisich dem Königl. Provinzial=Schulkollegium — Exemplare übersenden. Das — Titel — hat dieselben zu vertheilen. Sofern weitere Exemplare gewünscht werden, erwarte ich umgehend Bericht.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. In Vertretung: Eucanus.

An sämmtliche Königl. Provinzial-Schultollegien. U. III. a. 17687. G. I. 2.

Beschaffung und Verwendung von Schriften für Schüler höherer Unterrichtsanstalten.

(Centralbl. pro 1883 Geite 465.)

Berlin, den 16. Oftober 1883.

In Folge einer auf turzem Wege mir vorgetragenen Anfrage, betreffend die Bewilligung der Mittel zum Antaufe geeigneter Bücher behufs Vertheilung an Schüler der höheren Schulen bei der Luthersfeier, sinde ich mich bestimmt, im Anschlusse an meine Cirkular-Verfügung vom 10. Juli d. J. — U. II. 1412 — dem Königlichen Provinzial-Schulkollegium Folgendes zur Kenntnis zu bringen.

An denjenigen evangelischen höheren Schulen im Sime von Rr. 1 a der angezogenen Cirkular-Verfügung, welche entweder aus Staatsmitteln unterhalten werden, oder aus Stiftungsmitteln unter Königlichem Patronate stehen, ist es zulässig, daß Ueberschüsse der Schulkasse im gegenwärtigen Schuljahre dazu verwendet werden, um geeignete Schriften zur Vertheilung an die Schüler der Anstalt bei Gelegenheit der Lutherseier dafür anzuschaffen. Etwanige Ueberschüsse des Vorjahres können zu diesem Behuse nur in dem Falle verwendet werden, wenn sie nicht bereits im Etat aufgeführt sind. Rit Rücksicht auf die Rähe der Lutherseier ermächtige ich das Königsliche Provinzial-Schulkollegium, unter Einhaltung der vorher bezeichenten Voraussehungen zur Verwendung von 100 bis 150 Mk. nach Raßgabe des Umfanges der einzelnen Anstalten Seinerseits die Bewilligung zu ertheilen.

Bezüglich der Wahl der Bücher mache ich das Königliche Provinzial-Schulkollegium auf den letten Abschnitt der unter dem 10. Juli d. J. an sämmtliche Königliche Regierungen erlassenen, dem Königlichen Provinzial-Schulkollegium abschriftlich zugegangenen Cirkular-Berfügung (Centralblatt f. d. Unt. Verw. 1883 S. 468) noch aus-

dricklich aufmerksam.

An de Königl. Provinzial-Schultollegium zu R.

Abschrift erhält das Königliche Provinzial-Schulkollegium zur Kenntnisnahme und eventuellen gleichmäßigen Nachachtung.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. von Gogler.

An die fibrigen Königl. Provinzial-Schulfollegien. U. IL. 2608. 138) Anstellung der Militär=Personen mit Offizierrang im Civildienste.

Berlin, den 11. September 1883.

Die nachgeordneten Behörden meines Ressorts erhalten anbei zur Kenntnisnahme und Beachtung ein Schreiben des Herrn Kriegsministers vom 24. August d. I., betreffend die Anstellung von Militär=Personen mit Offizierrang im Civildienste.

> Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Barkhausen.

Un die nachgeordneten Behörden bes diesseitigen Refforts.

G. III. 2809.

Berlin, den 24. August 1883. Nachdem die in den Sitzungen des Bundebrathes vom 7. und 21. März 1882 genehmigten Grundsäpe für die Besetzung der Subalternen= und Unterbeamtenstellen bei den Reichs= und Staatsbehörden mit Militäranwärtern\*) in Kraft getreten sind, wird im Hindlid darauf, daß in den in Rede stehenden Grundsäpen bezüglich der Anstellung der Militär=Personen im Offizierrange die Bezeichnung, Aussicht auf Anstellung im Civildienste" zur Anwendung gekommen ist (§. 10, 2 a. a. D.) wie folgt verfahren werden:

1. Mit lebenslänglichem Penfionsanspruch ausgeschiedene Offi-

ziere erhalten:

"Die Aussicht auf Anstellung im Civildienste"

2. Mit der gesetsichen Pension vorläusig auf Zeit ausgeschiedene Offiziere, ferner ohne gesetsliche Pensions-Ansprüche ausgeschiedene Offiziere, denen auf Grund des S. 5 des Militär-Pensions-Gesetseine Pension auf Zeit oder lebenslänglich zugebilligt wird, sowie endlich ganz ohne Pension ausgeschiedene Offiziere des Kriedens- wie des Beurlaubtenstandes erhalten, wenn ihnen Seine Majestät der Kaiser und König ausnahmsweise die Anstellungsberechtigung zu bewilligen geruhen

"die Aussicht auf Anstellung im Civildienste für eine bestimmte von ihnen zu ermittelnde Stelle oder für einen bestimmten

Dienstaweig."

2C.

Bronfart von Schellendorf.

den Königl. Staatsminister und Minister ber geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten Herrn von Gogler, Excellenz.

<sup>\*)</sup> Centralbl. f. b. Unt. Berw. pro 1883 Seite 347 Rr. 76.

139) Bestellung des Papierbedarfes nach dem Einheits= jage von 1000 Bogen pro Ries.

Berlin, ben 25. Juni 1883.

Die Behörden und Beamten meines Ressorts erhalten hierneben Abschrift der Cirkular-Berfügung der Herren Minister des Innern und der Finanzen vom 2. Juni cr., betreffend die Bestellung des Papierbedarfes nach dem Einheitssaze von 1000 Bogen pro Ries, zur Kenntnisnahme und gleichmäßigen Nachachtung.

> Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: Lucanus.

An sammtliche nachgeordnete Beborben und Beamten meines Refforts.

B. 987.

Berlin, den 2. Juni 1883.

In Folge eines Beschlusses des Bundesrathes vom 14. De= 4mber v. J. (§. 468 der Protokolle) sind die Reichsbehörden ver= anlaßt worden, in Zukunft der Bestellung von Papier für ihren Bedarf das Ries zu 1000 Bogen als Einheit zu Grunde zu legen und empfiehlt es fich, daß Seitens ber preußischen Behörden gleich= artig verfahren werde.

Die Königliche Regierung veranlaffen wir, nach diesem Grundiage fünftig zu verfahren und die Ihr untergeordneten Behörden

und Beamten mit entsprechender Anweisung zu versehen.

Die Papierlieferungen werden demgemäß fortan nach dem Ries ju 1000 Bogen bezw. decimalen Theilen desselben (Zehnteln und nach Bedürfnis Hundertsteln) zu verrechnen sein, und zwar sowohl bei Bestellungen, Kontrakten zc. als auch in der Buchführung über die Papiervorräthe und deren Verwendung. Als Anfangstermin der neuen Berechnungsart ift der Beginn des laufenden Etatsjahres anzunehmen. Die bereits geschehenen Buchungen konnen belassen werden, doch ist in diesem Falle die Summe derselben umzurechnen

Der Minister des Innern. Der Kinanz-Minister. In Vertretung: Herrfurth. Im Auftrage: von Bent.

fammtliche Königl. Regierungen.

R. b. J. I. A. 4381.

# 11. Universitäten, Akademien, 2c.

140) Immatritulation von Richtpreußen bei ben ganbesuniversitäten.

Berlin, den 20. Oftober 1883.

Nach Einsicht der mir bezüglich der Immatrikulation von Richtspreußen erstatteten Berichte habe ich beschlossen, von einer Ergänzung oder Detaillirung der allgemeinen Bestimmung in S. 4 der Borsschriften für die Studirenden der Landesuniversitäten zc. vom 1. Distober 1879\*) in der Erwartung Abstand zu nehmen, daß die Imsmatrikulations Kommissionen es sich auch fernerhin zur Aufgabe

machen werden, in jedem einzelnen Falle neben den sonstigen Boraussepungen für die Zulässigkeit der Immatrikulation auch ganz besonders das im §. 4 aufgestellte Erfordernis scharf im Auge zu behalten und unnachsichtig zur Durchführung zu bringen.

> Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. In Vertretung: Lucanus.

An sämmtliche Auratorien und Herren Auratoren ber Königl. Universitäten.

U. I. 2475.

# 141) Statuten ber Gustav Magnus-Stiftung.

Die verwitwete Frau Geheimrath Bertha Magnus, geborene Humblot, hierselbst hat der hiesigen Königlichen Friedrich-Wilhelms- Universität als Fonds einer zur Unterstützung von würdigen und bei dürstigen Studirenden der Mathematik oder der Naturwissenschaften bestimmten Stipendienstiftung ein Kapital von Sechzigtausend Mark in Schuldverschreibungen der Preußischen vierprozentigen konsolidirten Anleihe überwiesen. Nachdem von Seiten der Universität diese Schenkung angenommen und durch Allerhöchsten Erlaß vom 24. Februar 1882 die erforderliche landesherrliche Genehmigung ertheilt worden ist, sind für die gedachte Stiftung die solgenden Statuten entworfen und von dem vorgeordneten Ministerium bestätigt worden.

§. 1.

Die Stiftung führt zum Andenken des am 4. April 1870 verstorbenen, um die Universität hochverdienten Gatten der Stifterin den Namen

Gustav Magnus-Stiftung.

<sup>\*)</sup> Centralbl. pro 1879 Seite 520.

#### §. 2.

Das Vermögen der Stiftung wird von Rektor und Senat der hiefigen Universität nach den für die Verwaltung von Mündelgeldern geltenden Vorschriften verwaltet.

#### §. 3.

Die zu dem Stiftungsvermögen gehörigen Werthpapiere, Dolumente und baaren Bestände werden von der Universitäts-Duästur in gleicher Weise wie die Werthpapiere, Dokumente und baaren Bestände der übrigen Stiftungen unter der üblichen Kontrolle aufbewahrt.

# §. 4.

Aus dem Zinsertrage des Stiftungsvermögens werden alljährlich zwei Stipendien gebildet, ein jedes zur Zeit im Betrage von
1200 Mark, und an zwei bedürftige, durch Talent und Fleiß sich
auszeichnende Studirende der Mathematik oder der Naturwissenschaften vergeben.

#### §. 5.

Die Verleihung dieser Stipendien geschieht durch die philosophische Fakultät nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen:

1) Ein Stipendium kann nur erhalten, wer sich unter Beobachstung der in Nr. 2, 5 und 7 gegebenen Vorschriften in einem schriftlichen Gesuche bei der Fakultät darum beworben hat.

Bur Bewerbung zuzulassen ist jeder an der hiefigen Universität zur Zeit der Bewerbung immatrikulirte Studirende, dessen Hauptsach die Mathematik oder eine der naturwissenschaftlichen Disziplinen ist, ohne Rücksicht darauf, in welchem Studiensemester sich der Betreffende befindet.

2) Dem Bewerber liegt es ob, den Nachweis zu führen, daß er der Unterstützung bedürftig und würdig sei. Er hat zu dem Ende ein den bestehenden Vorschriften entsprechendes Bedürftigkeits Attest beizubringen und seine wissenschaftliche Dualisikation durch Zeugnisse oder durch Vorlegung eigener wissenschaftlicher Arbeiten zu dokumentiren.

Unter den Zeugnissen muß sich jedenfalls eins besinden, das dem Bewerber auf Grund einer eingehenden Prüfung in seinem Hauptsache von einem Fakultäts-Mitgliede ausgestellt worden ist. Bei Einreichung eigener Arbeiten kann von dem Bewerber die an Eidesstatt abzugebende Versicherung, daß er sie ohne unerlaubte Hilfe angefertigt habe, verlangt werden.

3) Jedes Stipendium wird stets nur auf ein von dem 1. Oktober an zu rechnendes Jahr vergeben. Es kann jedoch nach Ablauf des Jahres dem bisherigen Inhaber eines Stipendiums dasselbe noch auf ein zweites und auch auf ein drittes Jahr zugesprochen werden (vgl. Nr. 7).

4) Ein Stipendium unter mehrere Bewerber zu theilen, ist un-

zulässig.

5) Am Schlusse eines jeden Sommer = Semesters fordert der Dekan der philosophischen Fakultät durch Anschlag am schwars zen Brette zur Bewerbung um die für das folgende Studiens

jahr zu vergebenden Stipendien auf.

Die in Folge dieser Aufforderung bis zum 15. November des Jahres eingehenden Bewerbungsgesuche, welche auf dem Universitäts-Sekretariate abzugeben sind, werden mit den zugehörigen Zeugnissen u. s. w. von dem Dekan unter diesenigen Fakultäts-Mitglieder, welche die in Betracht kommenden Disziplinen vertreten, zur Begutachtung vertheilt, wobei in der Regel jedes Gesuch nur einem Mitgliede zugetheilt wird.

Um aber allen Fakultäts = Mitgliedern die Möglichkeit zu geben, von den sie interessirenden Gesuchen Kenntnis zu nehmen, werden sämmtliche Gesuche mit den zugehörigeu Anlagen in einer Fakultäts = Sipung, die derjenigen, in welcher darüber abgestimmt wird, vorausgeht, und dann noch mindestens acht Tage lang auf dem Universitäts = Sekretariate wäh:

rend der Dienststunden, ausgelegt.

6) Die Vergebung der Stipendien erfolgt in einer wo möglich vor den Weihnachtsferien, spätestens dis zum 15. Januar des folgenden Jahres anzuberaumenden Fakultäts = Situng, zu der unter Angabe des Verhandlungsgegenstandes einges laden werden muß. Nach vorangegangener Berathung, in der die mit der Begutachtung der eingegangenen Gesuche Betrauten darüber mündlich oder schriftlich zu referiren haben, und nach Ausscheidung derjenigen Bewerber, die von keinem sachverständigen Fakultäts = Mitgliede zur Berücksichtigung empsohlen werden, wird über jedes zu verleihende Stipendium besonders abgestimmt, und zwar nach dem durch die Fakultäts = Statuten für die Wahl des Dekans vorgeschriebenen Versahren.

7) Wer im Genusse eines Stipendiums dasselbe für ein zweites, bezüglich für ein drittes Jahr zu erhalten wünscht, hat sich drei Monate vor Ablauf des Stipendiums, also spätestens bis zum 30. Juni des betreffenden Jahres, mit einem geshörig motivirten schristlichen Gesuche an die philosophische

Fakultät zu wenden.

Die Entscheidung über dieses im Uebrigen nach den Bestimmungen der Nr. 5 zu behandelnde Gesuch erfolgt dann in einer noch vor Ablauf des Sommer=Semesters anzubes

raumenden Fakultäts = Sipung, und zwar durch mündliche Abstimmung, wobei im Falle von Stimmengleichheit die Stimme des Dekans den Ausschlag giebt. Als Norm des Entscheides der Fakultät gilt dabei, daß die wiederholte Verleihung des Stipendiums nur an solche Studirende erfolgt, welche sich desselben in besonderem Maße würdig erwiesen haben.

Die Fakultät ist befugt, einem Studirenden, dem sie in vorsstehender Weise ein Stipendium zum zweiten oder dritten Male zuerkennt, auf sein Ansuchen zu gestatten, daß er seine Studien an einer anderen Universität fortsete, ihm auch den Genuß des Stipendiums zu belassen, wenn er nach beendigten Universitäts-Studien, ohne in eine selbständige, mit einem Einkommen verbundene Thätigkeit einzutreten, noch einige Zeit seiner weiteren wissenschaftlichen Ausbildung widmet. Doch ist eine solche Vergünstigung nur jungen Männern von ungewöhnlicher Tüchtigkeit zu gewähren.

#### **§**. 6.

lleber jede Verleihung eines Stipendiums hat der Dekan der philosophischen Fakultät an den Senat zu berichten. Der Senat tat zu prüfen, ob die Wahl des Stipendiaten den Statuten der Stiftung und den Universitätsgeseßen entspreche. Findet er Bestensen dagegen, so hat er diese der philosophischen Fakultät, eventuell unter Aufforderung zur Vornahme einer neuen Wahl, mitzutheilen.

# §. 7.

Die Auszahlung der Stipendien erfolgt auf Anweisung des Mettors von der Universitäts=Duästur in vierteljährlichen Katen praenumerando.

# §. 8.

Das Stipendium geht verloren:

a. wenn der Stipendiat sein Hauptsach aufgiebt oder vor Ablauf des Stipendienjahres die Universität verläßt, den in §. 5 Nr. 8 vorgesehenen Fall ausgenommen;

b. nach dem Besinden und auf Beschluß der philosophischen Fakultät, wenn sich derselbe durch eine gegen ihn festgesette — auch disziplinarische — Strafe für den weiteren Genuß des Stipendiums unwürdig gemacht hat.

# §. 9.

Für den Fall, daß in einem Jahre wegen Mangels an geeig= neten Bewerbern ein Stipendium nicht zur Vergebung kommen, ider daß aus irgend einem Grunde einzelne Quartalsraten nicht zur Auszahlung gelangen möchten, werden die disponibel gebliebenen Bestände, desgleichen etwaige Zuwendungen, wenn nicht etwas Anderes bezüglich derselben ausdrücklich bestimmt wird, zum Kapitale

geschlagen und, so weit es möglich ift, zinsbar angelegt.

Sollte das Vermögen der Stiftung alsdann dergestalt anwachten, daß aus den Zinserträgnissen weitere 1200 Mark jährlich verstügbar würden, so soll ein drittes Stipendium in diesem Betrage gebildet und nach denselben Grundsätzen, wie die beiden ursprüngtlichen Stipendien, zur Vergebung kommen.

§. 10.

Abanderungen der vorstehenden Statuten, welche dem Zwede der Stiftung nicht zuwiderlaufen, können von der philosophischen Fakultät unter Zustimmung von Rektor und Senat jederzeit beschlossen werden, bedürfen aber der Genehmigung des vorgeordneten Winisteriums.

Berlin, den 19. April 1883.

Rektor und Senat der Königlichen Friedrich = Wilhelms = Universität.
(L. S.) gez. E. du Bois = Reymond.

Vorstehende Statuten werden hiermit genehmigt. Berlin, den 11. Juli 1883.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. (L. S.) gez. von Goßler.

Genehmigung.

U. I. 2:287.

142) Peter Wilhelm Müller=Stiftung zu Frankfur a. Main für Wohlthätigkeit und Förderung von Kunst Wissenschaft und Gewerbe.

Auf den gemeinschaftlichen Bericht vom 9. d. Mts. will Id der "Peter Wilhelm Müller=Stiftung für Wohlthätigkeit und Kirderung von Kunft, Wissenschaft und Gewerbe" zu Frankfurt a. Main im Regierungsbezirke Wiesbaden, auf Grund des zurückfolgende Statutes vom 10. Mai 1882 die Rechte einer juristischen Perick hiermit verleihen und derselben zugleich zur Annahme des Kapitale mit welchem sie auf testamentarische Anordnung des daselbst au 20. Januar 1881 verstorbenen Rentners Peter Wilhelm Rülle von seinen Erben begründet worden ist, und das einschließlich Walnsen vom Todestage des Stifters ab "Eine Willion fünsthunder

dreißigtausend neunhundert zwei und achtzig Mark 68 Pfennige" beträgt, Meine landesberrliche Genehmigung ertheilen.

Breslan, den 11. September 1882.

#### Wilhelm.

Bugleich für den Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. v. Puttkamer.

Dr. Friedberg.

An tie Minister bes Innern, ber Justiz und ber geiftlichen zc. Angelegenheiten.

# Stiftungs-Statut.

Der am 5. Oktober 1788 zu Mülheim a. Rhein geborene am 20. Januar 1881 zu Frankfurt a. Main verstorbene herr Peter Bilhelm Müller hat durch Testament und Rodizill seinen Erben bie Errichtung einer Stiftung auferlegt, welche für ewige Zeiten ben Kamen:

"Peter Wilhelm Müller=Stiftung für Wohlthätigkeit und Forderung von Runft, Bissenschaft und Gewerbe" führen soll.

Demzufolge ift diese Stiftung nach den bestimmt ausgesproche= un Intentionen des herrn Peter Wilhelm Müller ins Leben geusen und ist für dieselbe gegenwärtiges Statut errichtet worden.

# §. 1.

# 3wed der Stiftung.

Die Peter Wilhelm Müller = Stiftung darf nur gemeinnütige Zwecke verfolgen, und soll hierbei niemals ein Unterschied zwischen den Angehörigen der verschiedenen Religionszenossensschaften gemacht Sie verfolgt einen doppelten 3weck. werden dürfen.

Sie soll

1) unbemittelte Familien unterftügen, insbesondere bezüglich der Kindererziehung, sowie auch älteren Versonen beiderlei Geschlechtes, welche in unverschuldeter Armuth leben, eine Erleichterung ihrer letten Lebenstage gewähren;

2) tunftlerische, wissenschaftliche und gewerbliche Bestrebungen fördern, einerseits durch Unterstützung junger, talentvoller Leute, welche mittellos sind, andererseits durch Chrenbeloh-nung höchster Leiftungen.

Die Erben des Stifters und beren Nachkommen, welchem Stande fie auch angehören, sollen in erster Linie jum Genusse ber Segnungen dieser Stiftung zugelassen werden.

#### §. 2.

Rechtsverhältnis und Sit der Stiftung.

Die Stiftung soll die Rechte einer juristischen Person genießen mit dem Sipe in Frankfurt a. Main.

# §. 3.

#### Stiftungstapital.

Das Rapital der Stiftung besteht in dem von den Testaments= erekutoren des herrn Peter Wilhelm Müller nach Maßgabe der lettwilligen Bestimmungen desselben an die Stiftung abgegebenen Vermögen in dem Betrage von 1 483 784 sage einer Million viermalhundert drei und achtzigtausend siebenhundert vier und achtzig Reichsmark und 61 Pfennigen. Dasselbe ist nach den Borichriften in S. 39 der Vormundschafts Drdnung vom 5. Juli 1875 zu vermalten.

# §. 4. Stiftungerath.

Für die Verwaltung des Stiftungskapitales und für die Grreichung des Stiftungszweckes hat ein Stiftungsrath Sorge zu Derselbe hat die Stiftung in allen ihren Angelegenheiten einschließlich derjenigen, welche nach den Gesetzen eine Spezialvollmacht erfordern, geeigneten Falles mit Gubstitutionsbefugnis rei Behörden und gegenüber Privatpersonen zu vertreten. Urkunden, welche die Stiftung vermögensrechtlich verpflichten sollen, find unter deren Namen von dem Vorsipenden des Stiftungsrathes und dem Stiftungssetretar (vergl. S. 5.) oder deren Stellvertretern zu vollziehen.

Bur Legitimation dieser Stiftungerathsglieder nach Außen diem ein Attest des in §. 7 benannten Königlichen Beamten, welchem & dem Behufe die jedesmaligen Wahlverhandlungen vorzulegen sind.

# §. 5.

# Mitglieder des Stiftungsrathes.

Der Stiftungerath hat aus mindestens drei Mitgliedern au welche wo möglich der Kamilie des Stifters angehören Dieselben können weitere Mitglieder kooptiren. Sie baben einen Stiftungssekretar und einen Stiftungeverwalter zu ernenner welche beide Mitglieder des Stiftungsrathes werden können, selbst. redend aber in den ihre Person betreffenden Fragen keine Stimmberechtigung haben.

Die erstmalige Bildung des Stiftungsrathes erfolgt durch tu im Testamente und Rodizill des Stifters genannten Bevollmächtige

ten, welche selbst einzutreten haben.

Es find dies

E. August Müller in Antwerpen, Oberhofbib!iothekar, Professor,

Dr. W. Brambach in Karlsruhe,

Dr. Eugen Lucius in Frankfurt a. Main.

Scheidet ein Mitglied aus, so wählen die übrigen den Nachjelger. Den Vorsit führt das älteste der dem Stiftungsrathe angehörigen Familienmitglieder und wird demselben durch Wahl ein Stellvertreter beigegeben, falls er nicht am Stiftungssitze wohnen
jollte.

#### §. 6.

#### Berwendung der Stiftungseinkunfte.

Die Zinsen des Stiftungskapitales werden, nach Abzug der Verwaltungsunkosten, zu einem Drittheile auf Wohlthätigkeitszwecke (nach §. 1 Nr. 1), und zu zwei Drittheilen auf Förderung künstelmicher, wiffenschaftlicher und gewerblicher Bestrebungen (nach §. 1 Nr. 2) verwendet. Hierbei sollen folgende Gesichtspunkte maße ubend sein:

# A. Abtheitung für Wohlthätigkeit.

In Bezug auf Wohlthätigkeitszwecke hat die Stiftung verzugswise in solchen Fällen einzutreten, für welche durch Gesetzebung, durch Staats und Gemeindeverwaltung in der Regel nichts gesichen kann. Ebenso sollen Fabrikarbeiter, sowie Arbeiter einer Staats oder Privat-Industrie nur dann unterstützt werden, wenn der von ihren Arbeitgebern billiger Weise zu erwartende Hülfe gestwick ist und nicht ausreicht, oder wenn der Abeitgeber durch lins sied außer Stande ist, Hülfe zu leisten.

Unter Beachtung dieser Grundsape können von dem Drittheile

ta StiftungBerträgnisse zur Berwendung fommen:

a in Mülheim a. Rhein, als Geburtsort des Stifters bis zu 50 Prozent,

b. in Eupen, als Geburtsort seines verstorbenen Associés und

Freundes &. Hammell bis zu 20 Prozent,

c. in Bonn, als lettem Aufenthaltsorte seiner verstorbenen Schwester Katharina Josepha Müller bis zu 20 Prozent, d. in Bodendorf a. d. Ahr, als Landaufenthalt seines verstor-

benen Bruders Dr. Georg Johann Müller bis zu 10 Prozent. Die eventuell überschießenden Beträge bleiben zu entsprechens Ar Verfügung des Stiftungsrathes im Sinne dieses Absapes A.

Die Gemeinden, denen Juwendungen zu Theil werden, sollen erwisichtet sein, jedesmal nach Ablauf eines Kalenderjahres bis zum April Rechenschaft laut Spezialanweisung über die Verwendung ihren überwiesenen Summen an die Stiftung einzusenden.

B. Abtheilung für Runft, Biffenschaft und Gewerbe.

L Für Schüler von Universitäten, polytechnischen, Runst- und Runstgewerbe-Schulen, Konservatorien, ferner für Privatdozenten, welche zu wissenschaftlichen Arbeiten einer Unterstützung bedürfen, wird den betreffenden Ressortministerien der Staaten Preußen, Baden, Hessen und der Reichslande nach Maßgabe der Beschlüsse Stiftungsrathes periodisch auf eine Reihe von Jahren ein Bertrag dis zu zwei Drittheilen der jährlichen Stiftungserträgnisse, jedoch unter Abzug der (nach Lit. B. Nr. II.) für Reservesonds vorbehaltenen Summen, zur Verfügung gestellt. Die Ministerien werden nach Anhörung der zuständigen Anstaltsbehörden über die Vertheilung beschließen. Der Beschluß wird der Stiftung kundzgegeben. Die Auszahlung erfolgt an die betreffenden Ministerien nach Einlauf dieser Kundgebung.

Es bleibt den Anstaltsbehörden überlassen, einer zuerkannten Unterstützung den Charakter von Stipendium oder Pramie zu geben

Studirende der Theologie find vom Genuffe der Stiftung aus-

geschlossen.

Rucksichtlich der nicht unter Staatsverwaltung stehenden boberen Bildungsanstalten hat die Stiftung erst dann mit den betreffenden Anstaltsvorständen direkt zu verkehren, wenn die Ministerien ihre

bezügliche Mitwirkung verfagen.

II. Es ist ein Reservesonds von jährlich bis zu Neuntansend Reichsmark zu bilden, aus welchem alle drei Jahre ein Shrenpreis von Neuntausend Reichsmark und eine goldene Medaille für höchste Leistungen auf einem Gebiete der Kunst und Wissenschaft innerhalt der letzverstoffenen funfzehn Jahre ertheilt werden soll.

Der Rest kann von dem Stiftungerathe im Sinne dieses Ab

sapes B frei vergeben werden.

Bu berücksichtigen sind bei der Bertheilung des Chrenpreisce m

nachstehender Reihenfolge:

1) Bildende Kunft (Malerei und Plastif). 2) Dichtkunst und Musik. 3) Philosophie und historisch philosogische Bissenschaften 4) Mathematik und Naturwissenschaften.

Die Ertheilung des Preises wird seitens der Stiftung in ti hände von drei hervorragenden Vertretern des betreffenden Fach

gelegt, benen Reisespesen und Auslagen zu verguten find.

Theilhaftig der Auszeichnung konnen werden Angehörige beutschen Reiches, Deutsch-Desterreichs und der deutschen Schwa

§. 7.

Obliegenheiten des Stiftungsrathes.

Obliegenheiten des Stiftungsrathes find:

1) Er führt die Verwaltung des Stiftungsvermögens durch in Organe und sept die Geschäftsordnung fest. 2) Jährlich einmal stellt er einen Voranschlag über die Ausgaben und Einnahmen der Stiftung auf, prüft die Rechnung des verflossenen Jahres und entscheidet über Zuweisung von Unterftützungen. Der Stiftungsverwalter ift dem Stiftungsrathe verantwortlich und wird demselben unter Zustimmung der anwesenden Stiftungsräthe vom Vorsitzenden in der Hauptsitzung (fiebe bier unter Absat 4) Decharge ertheilt.

3) Er ertheilt Verfügungen über Ausgaben, Ginnahmen, Rapi= talanlagen, indem er den Vorsitzenden zur Unterschrift ermachtigt. Die Verfügungen muffen von dem Stiftungesekretär gegengezeichnet sein. Ueber Anlage von Rapitalien tann der Vorsigende ohne Ginvernehmen des ganzen Stif= tungerathes enischeiden, wenn er mit bem Stiftungssefretar und Stiftungsverwalter gleicher Ansicht ift. Es steht ihm frei, die Stiftungerathsmitglieder schriftlich zur Bekundung

ihres Einverständnisses aufzufordern.

4) Alljährlich im Monate April halt ber Stiftungerath die Hauptsigung ab, in welcher durch den Vorsitzenden ein Rechen= schaftsbericht über die Wirksamkeit der Stiftung mahrend bes abgelaufenen Jahres vorzulegen ist und die in Nr. 2 vor= geschriebenen Geschäfte zu erledigen sind. Bu dieser Sipung soll der Königliche Polizei-Präsident von Frankfurt a. Main eingeladen werden. Sollte zu irgend einer Zeit die Stelle eines Königl. Polizei-Präsidenten in Frankfurt eingehen, so ift der Herr Oberpräsident der Proving zu ersuchen, an seiner Stelle einen anderen hohen Königl. Beamten zu ernennen.

Ferner tann der Vorsitzende in wichtigen Angelegenheiten außerordentliche Sipungen einberufen; er ist dazu verpflichtet, wenn drei Mitglieder des Stiftungerathes darauf antragen. Der Stiftungerath ist beschlußfähig, wenn mehr als die Balfte seiner Mitglieder anwesend find. Die abwesenden Mitglieder konnen ihr Stimmrecht durch schriftliche Voll= macht übertragen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Borfigenden.

# **§.** 8.

Berhältnis der Stiftungsrathsmitglieder zur Stiftung.

Die Mitglieder des Stiftungsrathes find unbefoldet. Jedoch ihre Unkosten, welche durch Reisen, Korrespondenzen u. a. ent-Mehen, aus den Stiftungserträgnissen zu vergüten. Der Stiftungslektetär und der Stiftungsverwalter sind besoldete Beamte Stiftung. Mit Beiden werden schriftliche fündbare Verträge durch den Stiftungsrathsvorsißenden abgeschlossen. Sollten diese Beiden Mitglieder des Stiftungsrathes sein, so erlischt mit ber Kundigung ibre Mitgliedschaft, jedoch sind sie wieder mählbar.

#### §. 9.

#### Statuten = Aenderung.

Bu Statuten = Aenderung ist Einstimmigkeit des gesammten Stiftungerathes erforderlich. Indessen soll der Inhalt des §. 1 eine Abanderung unter keinen Umständen erleiden. Anträge auf Statuten Aenderung mussen beim Vorsipenden eingereicht und vierzehn Tage vor der betreffenden Sitzung in eingeschriebenen Briefen durch den Stiftungssekretär jedem einzelnen Stiftungsrathsmitgliede eingeschickt werden. Die am Erscheinen verhinderten Mitglieder können bei der Abstimmung schriftliche Vota abgeben.

Abänderungen des Statutes, welche den Sitz und die äußere Bertretung der Stiftung betreffen, bedürfen der landesherrlichen Genehmigung. Sonstige Statut Abänderungen sind von der Zustimmung des Oberpräsidenten der Provinz abhängig, zu welcher Frank-

furt gehört.

Geschehen Frankfurt a. Main, 10. Mai 1882.

gez. E. Aug. Müller. Dr. Eugen Lucius. 28. Brambac. H. Beder. Hans Müller.

143) Preismedaille für Studirende der Technischen Hochschule zu Berlin.

Durch Allerhöchste Ordre vom 8. September 1855 ist genetmigt worden, daß an der Königl. Bauakademie zu Berlin den in der Baukührerprüfung besonders gut bestandenen, wie auch solden immatrikulirten Studirenden, die ihren Studien mit vorzüglichem Fleiße und entsprechendem Erfolge obzelegen haben, eine silberre Preismedaille verliehen werden könne, deren Kosten aus den Fonds der Bauakademie zu bestreiten seien.

Nachdem inzwischen die Bauakademie mit der Gewerbeakadem: zu der Königl. technischen Hochschule vereinigt und diese Gesamm: anstalt in fünf Abtheilungen gegliedert worden ist, hat es sich a's wünschenswerth herausgestellt, daß die Medaille nicht bloß der Studirenden der an der Bauakademie früher vertretenen Abtheilungen sondern auch denen der anderen Abtheilungen als besondere Auszeichnung für erfolgreichen Fleiß verlieben werden dürfe. Auf den des halb von dem Herrn Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten gestellten Antrag haben Seine Majestät der Kaiser und König durch Allerhöchste Ordre vom 27. September 1883 zu genehmigen gerut!

daß die durch die Ordre vom 8. September 1855 eingeführt silberne Preismedaille statt der Umschrift "Für Fleiß auf &: Bauakademie" künftig mit der Umschrift "Für erfolgreicher Fleiß auf der Technischen Hochschule zu Berlin" verseher

werde, und daß dieselbe den Studirenden aller Abtheilungen der Technischen Hochschule zu Berlin nach besonders gut bestandener Bauführerprüfung oder nach sonstigen Erweisen vorzüglichen Fleißes und erfolgreichen Studiums verliehen werden könne.

144) Zum Preisausschreiben, betreffend die Bebauung der Museums=Insel zu Berlin.

(Centrbl. pro 1883 Seite 490 Dr. 119.)

Berlin, den 22. September 1883.

In dem von dem Herrn Minister der geistlichen, Unterrichtsund Medizinal Angelegenheiten unterm 12. Juli d. I. erlassenen Konsurrenzausschreiben behuss Erlangung von Plänen für die Bebauung der sogenannten Museums-Insel in Berlin zur Erweiterung der vorhandenen Museumsräume, war denjenigen, welche nähere mündliche Auskunft über die Bedürfnisse der Königlichen Sammlungen und die jest von denselben eingenommenen Räumlichseiten wünschen, anheimgestellt worden, sich unter Angabe der Punkte, deren Erörterung sie begehren, schriftlich bis zum 31. Auzust d. I. bei der Generalverwaltung der Königlichen Museen zu melden. Gleichzeitig war in Aussicht gestellt, daß die betressenden Architetten demnächst zu einer Konferenz würden eingeladen werden, in welcher die von ihnen zu stellenden Fragen von den Beamten der Königlichen Museen thunlichst beantwortet werden sollten.

Nachdem von einer größeren Anzahl von Architekten Anmel= tungen eingegangen waren, hatte die Generalverwaltung der König= lichen Museen die in Aussicht gestellte Konferenz auf Sonnabend, den 22. September, Abends 6 Uhr, im Sigungssaale des Ministeriums der geiftlichen zc. Angelegenheiten anberaumt und diejenigen Architetten, welche sich gemeldet hatten, eingeladen, auch die Mitglieder An der unter dem Borfipe des General= der Jury benachrichtigt. Direktors der Königlichen Museen abgehaltenen Versammlung nahmen von Seiten der Königlichen Museen und bes Königlichen Ministeriums der geiftlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten die herren Geheimer Ober-Regierungsrath Spieker, Geheimer Regierungsrath Dr. Jordan, Direktor Dr. Conze, Direktor Dr. Bode, Direktor Dr. Lippmann, sowie von den übrigen Mitgliedern der Jury die herren Geheimer Ober-Baurath Adler, Stadt-Baurath Blankenstein, Geheimer Baurath Endell, Professor Jacobsthal und Geheimer Regierungsrath von Dehn-Rotfelser Theil.

Es kamen folgende Fragen zur Sprache:

1) Wie erklärt sich der scheinbare Widerspruch zwischen der unter A 1 des Programmes geforderten Sonderung der ganzen Ans 1883.

lage in einzelne zugängliche Gebäude, und dem unter A 6 des Programmes verlangten unmittelbaren Zusammenhange derselben mit den vorhandenen Bauten und der, Seite 11 Abs. 3 des Programmes angedeuteten Möglichkeit, bei Vereinigung des Zusammengehörigen

neue Raume an die alteren anzuschließen?

Die Frage wurde dahin beantwortet, daß die Trennung der einzelnen Gebäude bezw. Gebäudekomplere von einander, wie ichen im Programme angedeutet, im Interesse der Feuersicherheit des Ganzen sowie deswegen nothwendig erscheine, damit das Publikum abgehalten werde, alle Abtheilungen der Museen zu durchwandern, wodurch eine eingehende Benutung der Sammlungen verloren gehe. Dasgegen sei es im Interesse der Berwaltung erforderlich, zwischen den einzelnen Gebäuden in irgend einem Stockwerke Verbindungen zu schaffen.

2) Soll das unter BI bis VIII angegebene Bedürfnis zunächst nur durch die neuen Gebäude gedeckt werden, oder ist es nothwendig, auch auf die Mitbetheiligung der alten Raume Mucksicht zu nehmen, beziehungsweise wie sollen etwa leer werdende alte

Raume benutt werden?

Von Seiten der Verwaltung wurde dazu bemerkt, daß die in dieser Beziehung nothwendig erscheinenden Erläuterungen im Pregramme auf Seite 11 gegeben seien; hiernach erscheine es nicht unzulässig, für die Unterbringung zusammengehöriger Sammlungen Räume der alten und neuen Gebäude, welche unmittelbaren Justammenhang haben, in Aussicht zu nehmen, wenn die übrigen Bestimmungen des Programmes dabei erfüllt werden. Dagegen sei daran festzuhalten, daß die Sammlung der Driginalskulpturen und die Sammlung der Abgüsse vollständig getrennte Sammlungen aus machten und auch entsprechend aufzustellen seien.

3) Wie löst sich der scheinbare Widerspruch zwischen der Forderung zweier großer Höfe (B II 10 und 11 d. Pr.), sowie der hierdurch bedingten Annahme eines großen Gebäudes, und der allegemeinen Bestimmung, wonach mehrere selbständige Gebäude in

Aussicht genommen sind?

Das Programm wurde dahin erläutert, daß dabei nicht als nothwendig angenommen sei, beide Höfe in einem Gebäude anzubringen, dieselben könnten vielmehr auch zwischen zwei Gebäuden liegen; sofern nur der nothwendige Abschluß der Räume eines Sammlungskompleres nicht verloren gehe.

4) Genügt es, zu den drei alten Gebäudekompleren nur noch einen vierten (füdlich der Stadtbahn) und einen fünften (nördlich

der Stadtbahn) anzunehmen?

Die Frage wird insofern bejaht, als eine solche Anordnunz nicht programmwidrig sei; über ihre Zweckmäßigkeit werde jedoch selbstverständlich die Jury zu entscheiden haben. 5) Wie groß sind die jezigen Räume für das Rupferstichkabinet, die Bibliothek, das Antiquarium und das Münzkabinet?

Der Vorsitzende theilt mit, daß der soeben in vierter Auflage erschienene "Führer durch die Königlichen Museen" (Berlin, Weid=mannsche Buchhandlung, 50 Pf.) alle wünschenswerthen Angaben enthalte und durch Grundrißstizzen erläutere.

6) Soll eine streng historische Reihenfolge der Räume als

cherfter Grundsatz festgehalten werden?

Es wird erklärt, daß für die Sammlung der Gipsabgüsse eine solche Reihenfolge gefordert sei, damit das Publikum die Sammlung in der historischen Absolge betrachten könne, ohne einzelne Räume überspringen zu müssen; für die Originalskulpturen dagegen sei eine

solche hiftorische Reihenfolge nicht herzustellen.

Auf die Bemerkung eines der anwesenden Herren, daß, wie links die beiden großen Höfe (S. 6 II Nr. 10, 11) aus der historichen Reihenfolge heraustreten, so ein gleiches für den sogenannten Parthenon-Saal unvermeidlich sein werde, wurde erwidert, daß das Programm den Versuch der Eingliederung des Parthenon-Saales in der richtigen Stelle fordere; ob dieselbe wie überhaupt die Einsbaltung der historischen Reihenfolge, sich als unaussührbar herausstelle, werde seinerzeit die Jury zu entscheiden haben.

7) Die Frage, ob die Verwaltungsräume, falls sie in einem besonderen Gebäude untergebracht werden, mit den Museumsräumen

in Verbindung zu bringen find, wird bejaht.

8) Soll die Museumsinsel dem öffentlichen Verkehre auch außer

in Besuchsstunden zugänglich sein?

Die Frage wird dahin beantwortet, daß die Entscheidung hier= über eben von der Art der Bebauung der Museumsinsel abhängen werde, und somit nicht vor der Konkurrenz getroffen werden könne.

9) Dürfen die Kabinette für Gemälde mit reinem Nordlichte

in mehreren Stockwerken übereinander angeordnet werden?

Es wird geantwortet, daß eine solche Anordnung durch das Programm nicht ausgeschlossen sei, die Entscheidung über die Zweck-

mäßigkeit derselben jedoch der Jury vorbehalten bleiben musse.

10) Ist die Ueberbauung der Stadtbahn von Haus aus zulässig, beziehungsweise wird dieselbe in ihrer setzigen Konstruktion vertleiben, und welche Lichthöhen mussen etwaige Ueberbauungen im mindesten Maße haben?

An diese Frage knupften sich weitere mundliche Anfragen aus

der Mitte der Versammlung, dahingehend

a. ob der Stadtbahn-Biadukt bezüglich seiner architektonischen

Ausbildung Abanderungen unterworfen werden darf;

b. ob die Höhe der Durchfahrten unter dem Viadukte durch Bahl einer anderen, weniger Höhe erfordernden Trägerkonstruktion verzrößert werden darf;
37\*

c. ob die Ueberbauung nach Art des Orthschen Projektes unannehmbar ist?

Im Verlaufe der sich über diese Fragen erhebenden Distussion

wurde Folgendes festgeftellt:

Wie unter A 4 des Programmes vermerkt, kann gegenwärtig noch nicht entschieden werden, ob im Interesse des Schupes der Museumsbauten gegen Feuersgefahr oder Belästigung durch Rauch, Ruß u. s. w. eine Ueberdachung der Stadtbahn gefordert werden muß. Sine Ueberbauung auf einer kurzen Strecke erscheint rem Standpunkte der Museums-Verwaltung jedenfalls zulässig. Für die bei der Ueberbauung innezuhaltenden Lichthöhen dürsten die geltens den Normalprosile für Gisenbahn-Oberbau als maßgebend zu bestrachten sein; indeß sei hierüber eine Verhandlung mit der Eisenbahnverwaltung noch nicht gepflogen.

Bu a und b wurde bemerkt, daß eine Beränderung der Augen: architektur des Biaduktes jedoch ohne Veränderung der Trägerkon-

ftruftion zuläffig fei.

Bezüglich der Unterfrage zu o bemerkt der Vorsitzende, daß nicht klar sei, was nach den inzwischen wesentlich veränderten Verschältnissen unter einer Ueberbauung nach Art des Orthschen Projektes verstauden werde; ob eine solche Ueberbauung sich im Einsklange mit dem Programme befinde und an sich als zweckmäßig anzuerkennen sei, darüber könne nur seinerzeit die Jury entscheiden.

11) Soll die National-Galerie mit den Neubauten, insbesondere mit den unter BV des Programmes aufgeführten Räumen in

unmittelbare Verbindung gebracht werden?

Es wird geautwortet, daß das Programm eine solche Forderung nicht stellt.

12) Ift die vorhandene Säulenhalle um die National-Galerie

unbedingt zu helaffen?

In Beantwortung dieser Frage wird ausgeführt, daß die Ershaltung der Säulenhalle bei Aufstellung des Programmes voraussgeset sei; ob der Ausfall der Konkurrenz erhebliche Gründe dafür ergeben werde, diese Voraussepung in Frage zu stellen, bleibe abzuwarten.

13) Darf das nordwestliche Ende des neuen Museums behnfe Anschlusses neuer Raume für die Gipsabgusse in schonender Beise

umgebaut werden?

Die Frage wird bejaht, unter der Voraussepung möglichster

Schonung des Vorhandenen.

14) Steht die Freilegung des linken Kupfergraben-Ufers, ins besondere die Beseitigung der kleineren Bauten unmittelbar am Wasser zu beiden Seiten der Stadtbahn in Aussicht?

In Beantwortung dieser Frage wird darauf hingewiesen, die betreffenden Bauten nicht dem Herrn Minister der geistlichen ::

Angelegenheiten unterstellt sind. Sollte das Ergebnis der Konkur= renz ihre Beseitigung wünschenswerth machen, so müßten weitere Berhandlungen vorbehalten bleiben.

15) Sollte sich bei dem augenscheinlichen Raummangel für die Neubauten nicht die Ueberwölbung des Kupfergrabens empfehlen?

Die ertheilte Auskunft geht dahin, daß eine solche Ueberwölbung behufs Ueberbauung des Rupfergrabens mit Rücksicht auf die Intersessen der Schifffahrt ganzlich ausgeschlossen ist.

16) Wird die jetige Wohnung des General-Steuer-Direktors fünftig den Bedürfnissen der Sammlung dienstbar gemacht werden?

Die Frage wird verneint.

Eine weitere Frage, ob dieses Gebäude etwa zu Dienstwohnungen für Museumsbeamte verwendet werden könne, wird dahin
beantwortet, daß dies unwahrscheinlich sei, daß die Erhaltung des
Gebäudes vielmehr vor allem gewünscht werde, damit es seiner
jesigen Bestimmung verbleibe. Wegen einer Façadenskizze des Gebäudes, welche von einer Seite gewünscht war, wird auf die Publisation in "Schinkels Werken" verwiesen.

17) Welches sind die genaueren Maße der Cella und der Giebelgruppen des Parthenon, sowie der Breite des Zeustempels von Olympia und seiner Giebelgruppen, beziehungsweise, warum ist jur den Parthenonfries nur ein Flächenraum von 1100 gefordert,

während die Cella des Tempels etwa 1260 qm hat?

Bahrend bezüglich dieser Fragen im Allgemeinen auf die vors bandenen architektonischen Publikationen zu verweisen war, wurden iolgende Angaben mitgetheilt: Die Langseite der Parthenoncella hat rund 60 m, die Schmalseite derselben rund 22 m Abmessung. Bon den Friesen der Langseiten sind je 12—13 m zu Grunde gegangen, während diejenigen der Schmalseiten vollständig vorhanden sind; et ist deshalb im Programme für den betreffenden Saal eine Länge von rund 50 m und eine Breite von 22 m angenommen worden.

18) Ist die unter B II 4 des Programmes angegebene Höhe des Parthenonfrieses über dem Fußboden (2,5 m) wohl richtig, da in diesem Falle für die Thüren darunter nicht die nöthige Höhe

übrig bliebe?

Die ertheilte Auskunft geht dahin, daß das obige Maß gewählt ist, um den Fries einer genaueren Betrachtung zugänglich zu machen. Die Thüren werden daher dieser Höhe angepaßt werden müssen.

Auf die weitere Anfrage, ob es gestattet sei, den Fußboden des Saales nur längs der Wände zwischen den Thüren mittels eines 2,5 m unter dem Friese liegenden Podiums zu erhöhen, um dadurch bessere Verhältnisse für die Thüren zu schaffen, wird dahin beant= wortet, daß eine solche Anordnung dem Programme nicht wider= sprechen würde. Die Entscheidung über die Zweckmäßigkeit müsse der Jury verbleiben.

19) Ist bei B I 5 des Programmes zu lesen: "2 Sale zu sammen" oder "jeder einzeln 250 qm"?

Es wird mitgetheilt, daß für jeden Saal 250 am vorzusehen sind.

20) Ist das für die Restaurationsräume unter VII des Programmes angegebene Maß für beide Räume, oder für jeden einzelnen Raum zu verstehen?

Auch hier wird mitgetheilt, daß das Maß für jeden der beiben

Räume gelte.

21) Wozu sollen die verschiedenen unter BV des Programmes

geforderten Depoträume dienen?

Der Ausdruck "Depot" wurde dahin erläutert, daß darunter "Magazine" zu verstehen sind, ähnlich, wie sie unter B II und III des Programmes gefordert werden.

22) Belches sind die naheren Bestimmungen für die zu ver-

wendenden Scheerwande?

Da besondere Erfahrungen über Gestaltung von Scheerwänden nicht vorliegen, konnten darauf bezügliche Wünsche der Verwaltung nicht mitgetheilt werden.

23) Belches ist die Terrain-Ordinate für die Durchfahrt durch den Säulenumgang bei E des Situationsplanes Bl. 1 der Zeich-

nungen, desgleichen für die Puntte D, C und J?

Ganz genaue Angaben hierüber konnten nicht gemacht werden. Doch wurde bemerkt, daß die Durchfahrt bei E nur um einige Stufen tiefer liege als der Säulenumgang, dessen Boden Drdinate sich im Plane eingetragen sinde. Die gegenwärtige Höhe der Punkte D, C und J sei nicht von besonderem Belange, da hier kunktige Aenderungen nach Bedürfnis des Entwurfes nicht ausgeschlossen seinen. Im Uebrigen sei wohl aus den verschiedenen im Plane eins getragenen Terrain Drdinaten zu ersehen, daß erhebliche Höhen unterschiede auf dem hier in Betracht kommenden Terrainabschnitte überhaupt nicht vorkommen.

24) Welches sind die Maße der Hauptstücke der Sammlungen? Es wird auf diese Frage erwidert, daß es der Verwaltung nicht möglich sei, alle bezüglichen Maße anzugeben, weshalb dieselbe die Architekten bitte, sich mit besonderen Fragen schriftlich an die Musseumsverwaltung zu wenden, oder die gewünschten Maße an Ort und Stelle im Museum zu nehmen. Zu diesem Zwecke werden alle Stücke, über welche Auskunft gewünscht wird, den an der Konkurrenz sich betheiligenden Architekten zugänglich gemacht werden.

Die Höhe der Kolosse von Monte Cavallo mit Basis wird

schließlich zu 5,80 m angegeben.

25) Es wird nähere Auskunft gewünscht über die Benupungsart der unter BV 1 des Programmes verlangten zwei größeren Rabinette, sowie darüber, in welcher Verbindung der unter BV 3 des Programmes verlangte Vorsaal mit den obigen Kabinetten stehen soll.

Die Frage wird dahin beantwortet, daß die Kabinette zur Unterbringung größerer Bilder gewünscht werden. Der Vorsaal soll als Vorraum für die bezeichneten Kabinette dienen.

26) Die auf den den Konkurrenten übermittelten Plänen ge= zeichneten Maßstäbe entsprechen nicht genau dem angegebenen Ver= baltnisse zur Birklichkeit. Soll nach den auf den Zeichnungen be=

findlichen, oder nach richtigen Maßstäben gezeichnet werden?

In Beantwortung dieser Frage wird darauf aufmerksam gemacht, daß bei einer lithographischen Vervielkältigung von Zeichnungen eine Veränderung der Abdrücke gegen die Originale unvermeidlich ist. Eine solche Veränderung hat im vorliegenden Falle stattgefunden und an derselben natürlich auch der auf der Zeichnung befindliche Maßtab Theil genommen. Es müsse den Herren Konkurrenten überlassen bleiben, entweder nach den auf den übersandten Zeichenungen befindlichen Maßstäben zu zeichnen, oder ganz neue Zeichenungen im richtigen Maßstabe herzustellen.

27) Wie faßt die Generalverwaltung der Museen das event.

fünftige Raumbedürfnis für die antiken Skulpturen auf?

Seitens des Vorsitzenden wird ausgeführt, daß das Programm nur eine Vermehrung annehme, wie sie in absehbarer Zeit mit einiger Bahrscheinlichkeit erwartet werden dürfe. Eine so bedeutende Vermehrung der Sammlung, wie in dem letten Jahrzehnte, werde kaum zum zweiten Male eintreten. Auf die weitere Frage, ob, wenn doch eine solche außergewöhnliche Vermehrung weiterhin stattfinden sollte, dann mit einer ganzen Abtheilung in andere Käume, beziehungs-weise auf einen anderen Plat übergesiedelt werden würde, erklärt der Vorsitzende, daß die Entscheidung dieser Frage der Zukunft vorsbehalten bleiben musse.

Nach Erledigung der vorstehend behandelten, schriftlich angemeldeten Fragen wurden aus der Mitte der Versammlung noch

folgende zur Erörterung geftellt:

28) Ist eine von der jetigen abweichende Ueberbrückung des Kupfergrabens behufs Herstellung neuer Zugänge zur Museums= Insel, bezw. ist die Abanderung der jett bestehenden Brücken zulässig?

Die Frage wird bejaht.

29) Darf statt der geforderten zwei großen Höfe, welche im Gegensaße zu ihrer Länge und Breite ein nicht günstiges Höhens verhältnis erhalten dürften, ein solcher Hof mit der Grundsläche der beiden verlangten Höfe angeordnet werden? Wird in einer der artigen Anordnung ein Berstoß gegen das Programm gesehen?

Der Vorsitzende bemerkt zu diesen Fragen, daß es der Verwaltung gleichgiltig sein würde, ob statt der zwei Höse ein Hof, etwa mit einer Mitteltheilung zur Aussührung gelangt; doch müsse, da im Programme zwei Höse vorgesehen sind, die Entscheidung auch in diesem Falle der Jury überlassen bleiben. Eine Abande= rung des Programmes im Sinne der Anfrage, wie von einer Seite

beantragt murde, könne nicht herbeigeführt werden.

30) Ist es mit Rücksicht auf die Forderung des Programmes, wonach die einzelnen Gebäude bei Feuersgefahr in allen Theilen von der Museums-Insel aus mit Feuersprizen zu erreichen und zu bestreichen sein sollen, nothwendig, längs des rechten Ufers des Kupfergrabens eine Straße zu belassen?

Die Frage wird dahin beantwortet, daß ein Heranbauen an das Ufer nicht ausgeschlossen ist, wenn nur die obigen Forderungen

des Programmes erfüllt werden.

Schone. Spieker. Dr. Jordan. Schwatlo. G. Ebe.

Anmerkung. Im Namen der bei der Konferenz als Frages steller erschienenen Architekten haben die Herren Schwatlo und Ebe vorstehendes Protokoll mit unterzeichnet.

145) Reglement über die Behandlung der in dem Runstgewerbe=Museum zu Berlin zurückgelassenen und gefundenen Gegenstände.\*)

#### §. 1.

Die in dem Kunstgewerbe-Museum zurückgebliebenen und von den Beamten aufgesundenen oder als gefunden von Dritten an die Beamten abgegebenen Gegenstände sind zunächst an den Ausseher am Zähltreuz abzugeben und von diesem die werthvolleren Stück sogleich, die minderwerthigen dagegen, wenn sie nicht bis zum Schlusse der Sammlung in berechtigter Weise zurückgefordert sind, erst nach Schluß der Sammlung an den Haus-Inspektor abzuliefern, von demselben in das besonders vorgeschriebene Fundregister einzutragen und demnächst zu afserviren. Gegenstand, Tag und Ort des Kundes werden weben der Garderobe auf der daselbst aufgehängten Tafel zur Kenntnis des Publikums gebracht.

§. 2.

Ist ein Fundstück bei längerer Aufbewahrung dem Verderben ausgesetzt, so wird dasselbe alsbald bestmöglichst verkauft und der Erlös affervirt.

§. 3.

Meldet sich der Verlierer oder Eigenthümer der Sache nach Ablieferung des gefundenen Gegenstandes bei dem Haus-Inspektor, so

<sup>\*)</sup> Der Herr Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten bat den Erla poieses Reglements durch Persügung vom 25. Mai 1883 genehmigt.

hat Letterer die Legitimation des sich Meldenden zu prüsen und über die Herausgabe des Fundstückes resp. des Erlöses zu befinden. Ueber den Empfang ist in dem Fundregister Quittung zu leisten. Dem Empfänger ist dabei anheimzustellen, einen dem gesetzlichen Finderlohne entsprechenden Betrag an die Museums=Garderoben=Kasse zu entrichten.

In zweiselhaften Fällen und bei Gegenständen im Werthe von über 300 Mark entscheidet der I. Direktor über die Herausgabe. Muß dieselbe nach den Umständen verweigert werden, so erfolgt die Abgabe des Fundstückes an das Königliche Polizei = Präsidium und bleibt dem Reklamanten die weitere Wahrnehmung seiner Ansprüche

überlassen.

#### §. 4.

Nach dreimonatlicher Asservation und, bei Gegenständen im Berthe von über 300 Mark, nach Abschluß des in Gemäßheit des §. 23 des Geseßes vom 24. März 1879 zu veranlassenden Aufgebotsversahrens, wird das Fundstück bestmöglichst öffentlich verkauft.

Der Erlös fließt nach Abzug der Kosten und soweit er nicht nach den bestehenden Vorschriften der Ortsarmenkasse gebührt, zum Auseums-Garderobenfonds, vorbehaltlich aller Ansprüche, welche von dem Verlierer oder Eigenthümer nachträglich auf den Erlös erhoben werden sollten.

Besteht das Fundstück in Geld, so wird mit demselben wie mit

dem Erlose aus einem Verkaufe verfahren.

# §. 5.

Wer eine gefundene Sache ohne Vorbehalt an die Museumsbeamten abliefert, begiebt sich damit des Anspruches auf Finderlohn und auf Ueberlassung des Fundstückes für den Fall, daß der Verlierer

sich nicht meldet.

Behält sich der Finder bei Ablieferung der Sache den Anspruch auf Finderlohn oder auf Ueberlassung des Fundstückes vor, so ist dem ielben zu bedeuten, daß er binnen 3 Tagen dem Königlichen Polizeis Präsidium von dem Funde selbst Anzeige zu machen habe, und daß tas Fundstück sogleich nach erfolgter Eintragung in das Fundregister an die gedachte Behörde zur polizeilichen Verwahrung abgegeben werden wird.

Den Museumsbeamten erwächst keinerlei Anspruch aus dem

kunde.

# III. Gymnasial: 2c. Lehranstalten.

146) Beschäftigung der Probekandidaten an höheren Unterrichts=Anstalten.

(cfr. Centrbl. pro 1878 Seite 78.)

Berlin, den 27. September 1883.

Auszug.

In dem abschriftlich eingereichten Berichte des Direktors R. vom 4. September d. J. geben mir noch zwei Punkte Anlaß zu einer

Bemerkung.

In der Entgegnung gegen die von dem Königlichen Provinzials Schulkollegium unter dem 31. August d. I. verfügte Zuweisung eines philologischen Probekandidaten an das Symnasium zu N. scheint der p. N. zu verkennen, daß das Probejahr zur didaktischen und padas gogischen Ausbildung der Kandidaten bestimmt ist, nicht zum Ersaße zeitweiliger Bedürfnisse des Unterrichtes an einer Anstalt; diese lettere Verwendung eines Probekandidaten mag ausnahmsweise in einem Nothstande Entschuldigung sinden, aber darf nicht zum maßgebenden

Gesichtspunkte für das Probejahr gemacht werden.

Der p. N. spricht die Ansicht aus, daß nur bei den Probekandidaten der Bereich ihrer Beschäftigung durch die erworbene Lehrbefähigung begrenzt sei, daß hingegen bei der Beschäftigung von Lehrfraften nach abgelegtem Probejahre einer Ueberschreitung der nach gewiesenen Lehrbefähigung kein gesettliches hindernis entgegenstehe. Allerdings ift besonders dringender Anlaß gewesen, bezüglich der Probekandidaten eine Beschäftigung außerhalb der Grenzen der durch ibr Prüfungszeugnis konftatirten Lehrbefähigung entschieden zu untersagen. Auch ift nicht zu verkennen, daß Lehrer im Berlaufe ihrer Berufs. thätigkeit durch weitere wissenschaftliche Studien die Stufe der ihnen durch das Prüfungszeugnis zuerkannten Lehrbefähigung erhöhen oder deren Umfang erweitern können, und es braucht nicht ausgeschlossen zu werden, das Direktoren für eine ausnahmsweise Berwerthung einer solchen thatsächlichen, nicht durch das Zeugnis zuerkannten Behrbefähigung unter ausdrucklicher Motivirung die Genehmigung bes Aber der p. N. Röniglichen Provinzial-Schulkollegiums nachsuchen. verkennt die Absicht und die Bedeutung der Lehramtsprüfung, indem er die Nichtachtung der durch das Prüfungszeugnis gezogenen Grenzen wie etwas beliebig zulässiges betrachtet.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

Un das Königl. Provinzial-Schulkollegium zu R. U. II. 2413. 147) Bedingungen, unter welchen Lehrer, die für das Lehramt an Gewerbeschulen geprüft worden sind, in Oberlehrerstellen an solchen Anstalten befördert werden dürfen, welche in Ober=Realschulen z. umgestaltet worden sind.

1.

Berlin, den 19. Oktober 1882.

Auf die Eingabe vom 7. August d. J. erwidere ich Ew. Wohl= geboren, wie durch die diesseits befolgten Grundsage es nach Dog= lickleit verhütet worden ift, daß diejenigen Lehrer der zu Ober-Real= ibulen umgestalteten Gewerbeschulen, welche nach den früher für Ran= didaten des Lehramtes an Gewerbeschulen giltigen Bestimmungen sich vergebildet und die Staatsprüfung mit gutem Erfolge bestanden batten, burch die erfolgte Organisationsveranderung personliche Nach-Demgemäß sind solche Gewerbeschullehrer, wenn fie tbeile erleiden. bereits in längerer Dienstzeit durch den Unterricht in den oberen Rlassen sich bewährt hatten und thatsächlich zu den ersten Lehrern der Anstalt zählten, auch in etatsmäßige Oberlehrerstellen befördert worden, thne daß eine Erganzung ihres, mit den Anforderungen des Prüinngereglements vom 12. Dezember 1866 nicht im Ginklange stehen= ten Prüfungszeugnisses verlangt murde. Wo dagegen die Anstellung iolder Lehrer noch jüngeren Datums war und so theils die längere prattische Bewährung fehlte, theils das nachträgliche Bestehen einer erganzenden Prüfung fehr wohl ausführbar mar, ist von dem betreffenden Lehrer gefordert worden, daß er, um in eine Oberlehrer= stelle befördert werden zu können, wenigstens noch in einem zweiten Lehrgegenstande die Cehrbefähigung für die Prima erwerbe.

Demgemäß kann ich auch Ew. Wohlgeboren, da Ihr Prüfungszeugnis Ihnen die unbedingte Befähigung nur zum Unterrichte in der Mathematik (mit Einschluß der für Ober-Realschulen nicht in Betracht kommenden Mechanik) verleiht, Ihre Anstellung erst seit wenigen Jahren datirt und Sie nur in Vertretung des Dr. N. in den obersten Klassen unterrichtet haben, nur anrathen, sich noch die Lualisikation für ein zweites, der Mathematik nahestehendes Lehrsach, itwa die Physik, durch das Bestehen einer Nachprüfung vor einer wissenschaftlichen Prüfungs-Kommission zu erwerben. Es wird in Ihrem eigenen Interesse liegen, zu dieser Nachprüfung sich mit mögslichter Beschleunigung zu melden. Sollten Sie hierzu bereit sein, ir würde ich Ihnen auf Ihr Gesuch die zu diesem Zwecke erforderzliche Dispensation von den Bestimmungen des S. 3, a und b des

Reglements vom 12. Dezember 1866 ertheilen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An den Gewerbeschullehrer Herrn N. Wohlgeboren zu N. U. V. 6418. I.

2.

Berlin, den 14. November 1882.

Dem Königlichen Provinzial=Schulkollegium lasse ich hierneben angeschlossen Abschrift einer an den Gewerbeschullehrer N. gerichteten Verfügung vom 19. Oktober d. J. (U. V. 6418) mit dem Austrage zugehen, junge Lehrer, welche, nachdem sie nach dem Reglement für die Prüfung der Kandidaten des Lehramtes au Gewerbeschulen vom 10. August 1871 ihr Eramen bestanden haben, an den aus früheren Gewerbeschulen umgestalteten Ober-Realschulen resp. Realschulen angestellt sind, bezw. angestellt werden wollen, in dem Sinne dieser Verfügung darauf aufmerksam zu machen, daß sie, um sür Oberlehrerstellen qualifizirt erachtet zu werden, wohlthun, ihr sür Mathematik mit Einschluß der Mechanik, oder für Physik mit Einschluß der Chemie und Mineralogie erworbenes Zeugnis noch dadurch zu ergänzen, daß sie für ein zweites Lehrsach die Befähigung zum Unterrichte in den oberen Klassen durch eine Nachprüfung vor einer wissenschaftlichen Prüfungs-Kommission erwerben.

Der Minister der geiftlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

U. V. 6418. II.

148) Ordnung der Entlassungsprüfung an den, mit Realanstalten verbundenen maschinentechnischen Fachschulen.

Berlin, den 17. Oktober 1883.

Nachdem die maschinentechnischen Fachschulen, welche in Verbindung mit Realanstalten und anknüpfend an den absolvirten 6. Jahres fursus derselben, in den letten drei Jahren ins Leben getreten find. sich der Mehrzahl nach soweit entwickelt haben, daß sie mit ihren Schülern als Abschluß eines zweijährigen Fachunterrichtes eine Entlatsungsprüfung abhalten konnten, ist es nothwendig geworden, für diefe Prüfung einheitliche Normen aufzustellen. Die zu diesem Behufe. wie dem Königlichen Provinzial = Schulkollegium bekannt, von mit im Früjahre d. 3. berufene, sachverständige Konferenz hat mir den Entwurf eines Prüfungs=Reglements vorgelegt, deffen mefentliche Bestimmungen mit Einmuthigfeit vorgeschlagen waren, und dem ich nunmehr nach nochmaliger diesseitiger Revision meine Genehmigung er In den Anforderungen, welche das Reglement an tie theilt habe. zu Prüfenden erhebt, ift mit Sorgfalt darauf gesehen, für die ein zelnen Wissenschaften und Fertigkeiten nur solche Zielpunkte aufst stellen, welche von den Schülern der gachschule auf Grundlage iben Vorbildung in einem zweisährigen Rurfus erreicht werden konner

Dem Abiturienten, welcher die Prüfung besteht, wird also in dem Reisezeugnisse nur dasjenige Wissen und Können bezeugt, welches er sich durch den Fachunterricht wirklich angeeignet hat, dagegen wird ihm keinerlei technische Befähigung zugesprochen, welche erst durch längere lebung und Erfahrung in der Praxis, auf Grund der erworbenen

Soultenntniffe, gewonnen werden fann.

Bei dem Zusammenhange, welcher zwischen den maschinentech= nischen Fachschulen und den Realanstalten, an welche sie angelehnt sind, bezüglich der Lehrer und der Schüler befteht, ift es mir rathfam er= ichienen, dem Provinzial=Schulrathe, unter dessen Referat die Gesammt= anstalt steht und der die Prüfungen der Realanstalt leitet, auch den Borfit in der Prüfungs = Rommission für die Fachschule zu über= Soweit er bei der großen Zahl der in die Osterzeit fallen= den Prüfungen an der Erfüllung dieses Auftrages verhindert werden sollte, übernimmt an seiner Stelle der technische Rommissarius den Borfip. Im Uebrigen sind dem technischen Kommissarius diejenigen Befugnisse eingeräumt, welche die sachverständige Leitung einer Prufung, deren Gegenstände der Mehrzahl nach nicht blos allgemein wissenschaftlicher, sondern technischer Natur sind, verbürgen. technische Kommissarius hat unter den eingereichten schriftlichen Auf= gaben die Auswahl zu treffen und ist befügt, in dem für die Prü= fungkarbeiten ertheilten Prädikate Aenderungen eintreten zu lassen. Auch ift ihm das Recht ertheilt, gegen den Beschluß der Prüfungsfommission über Zuerkennung oder Berweigerung des Reifezeugnisses Einsprache zu erheben.

Indem ich die Zuversicht hege, daß das von mir genehmigte Reglement dazu beitragen wird, die weitere Entwickelung der maschinenstechnischen Fachschulen zu befestigen und dieselben in ihren, nach dem Aussalle der bisherigen Entlassungsprüfungen übrigens anerkennensswerthen Leistungen zu fördern, lasse ich dem Königlichen Provinzialschulkollegium das gedachte Reglement in — Exemplaren zugehen, von denen das eine für das Königliche Provinzialschulkollegium zurückzubehalten ist, die anderen an die Direktoren der betreffenden Austalten zu R. N. mit der Anweisung zu entsenden sind, bei den Entlassungsprüfungen fortan in Semäßheit des Reglements zu vers

fahren.

Der Minister der geiftlichen zc. Angelegenheiten. In Vertretung: Eucanus.

An tie betheiligten Königl. Provinzial-Schulkollegien. U. V. 6041. Ordnung der Entlassungsprüfung an den mit Realanstalten verbundenen maschinentechnischen Fachschulen.

## §. 1.

An jeder mit einer höheren Bürgers, Reals oder Ober-Realsschule verbundenen maschinentechnischen Fachschule wird alljährlich eine Entlassungsprüfung abzehalten. Das Recht, diese Prüfung abzulegen, haben diejenigen Schüler, welche wenigstens ein Jahr lang die obere Fachklasse besucht haben. Der Meldung, welche bis zum 1. Januar dem Direktor der Schule schriftlich eingereicht werden muß, ist von jedem Examinanden ein kurzer Lebenslauf beizufügen.

## §. 2.

Hat der Direktor in der mit den Lehrern der Fachschule über Weldungen abzuhaltenden Konferenz festgestellt, daß der Examinand noch nicht die erforderliche Reise erlangt hat, so hat er ihn unter Borhaltung der Nachtheile eines voreiligen Abschusses der Schulbildung ernstlich zu verwarnen, seinen Vorsatz auszuführen, auch womöglich den Eltern oder Vormündern in demselben Sinne Vorstellungen zu machen. Besteht der Examinand dennoch auf ininem Vorsatz, so ist er zur Prüfung zuzulassen.

#### §. 3.

Die Prüfung wird durch die dazu bestellte Prüfungs-Kommission abgehalten. Diese besteht:

a. aus demjenigen Mitgliede des Königlichen Provinzial-Schulkollegiums, welches das Dezernat der Schule führt,

b. aus einem technischen Kommissarius,

c. aus einem von dem Kuratorium aus seiner Mitte zu wahlenden und dem Provinzial = Schulkollegium rechtzeitig auzuzeigenden Mitgliede,

d. aus dem Direktor der Anstalt,

e. aus den Lehrern, welche in der oberen Fachklasse den Unter-

Den Vorsit führt der Provinzial-Schulrath; in seiner Verhinderung der technische Kommissarius; eventuell, falls auch dieser abgehalten sein sollte, der Direktor.

Der technische Kommissarius wird von dem Minister bestimmt. Bu diesem Behufe hat das Provinzial-Schulkollegium dem Minister rechtzeitig Anzeige von der bevorstehenden Prüfung zu machen.

## §. 4.

Die Prüfung zerfällt in eine schriftliche und mündliche. Kir die schriftliche Prüfung hat der Direktor rechtzeitig die nöthigen Anordnungen zu treffen. Die mündliche Prüfung und die auf sie bezüglichen Verhandlungen leitet der Vorsipende.

#### §. 5.

Die bei den Prüfungen zu stellenden Anforderungen sind fo= gende:

1) In der Mathematik:

a. Arithmetik: Genaues Verständnis der arithmetischen Grunds operationen mit allgemeinen Größen und Algebra bis zu den Gleichungen 2. Grades mit mehreren Unbekannten, insbesons dere Uebung im Ansate und in der Umformung solcher Gleischungen. Arithmetische und geometrische Progressionen und die binomische Reihe mit ihren wichtigsten Anwendungen. Praktische Fertigkeit und Sicherheit in Zisser und Buchstabenschnungen.

b. Planimetrie: Sichere Kenntnis der Sape und Aufgaben der Planimetrie, einschließlich der Regelschnitte und der für

die Technik besonders wichtigen Rurven.

c. Stereometrie: Renntnis der Stereometrie bezogen auf Flächen und Körper, namentlich in Anwendung auf die in der Technik vorzugsweise vertretenen Formen.

d. Trigonometrie: Gewandtheit in der Entwickelung der wichtigsten Formeln der Goniometrie und der Trigonometrie.

2) In der darftellenden Geometrie:

Renntnis der Beziehungen von Geraden und Ebenen zu einander und zu den Projektionsebenen. Gewandtheit im Projiziren von ebenen und räumlichen Gebilden, und im Konstruiren von Durch= dringungen und Abwickelungen, sowie in der Darstellung von Körpern in recht= und schiefwinkliger Parallelprojektion. Allge= meine Kenntnis der Schattenkonstruktion und der Centralper= spektive.

3) In der Mechanit:

Elementar=Statik und Dynamik fester Körper mit besonderer Berücksichtigung der Festigkeitslehre und der graphischen Statik. Grundzüge der Statik und Dynamik flüssiger Körper.

4) In der Physit:

Allgemeine auf Anschauung gegründete Kenntnisse in den Hauptgebieten dieser Wissenschaft. Mathematische Begründung der wichtigsten Naturgesetze.

5) In der Chemie und demischen Technologie:

Bekanntschaft mit den Metalloiden und Metallen sowie deren wichtigsten Verbindungen. Kenntnis der hauptsächlichsten metal-lurgischen Prozesse, sowie derjenigen chemisch-technischen Gewerbe, welche für den Industrie-Bezirk besonders wichtig sind. Gas-fabrikation und Heizung.

6) In der Maschinenlehre: Kenntnis der einfachen Maschinentheile und der wichtigsten Bewegungsmechanismen. Maschinen zum Heben von flüssigen und festen Körpern. Bekanntschaft mit den verschiedenen Dampftesselund Dampfmaschinen=Ronstruktionen, sowie mit den hydraulischen Motoren und Rleinfraftmaschinen.

7) In der mechanischen Technologie:

Bekanntschaft mit den Vorgängen bei der Formerei und Gießerei, dem Schmieden, Walzen und Drabtziehen. der Bearbeitung der im Maschinenbau verwendeten Metalle und des Holzes, sowie allgemeine Bekanntschaft mit den dabei benußten Werkzeugen.

8) In der Bautonstruttionslehre:

Kenntnis der einfachen Verbindungen in Stein, Holz und Gifen; der hauptsächlichsten Arten der Gewölbe, Dacher und Treppen, ferner der wichtigften Details der Gisenkonstruktionen.

9) Im Maschinenzeichnen:

Fertigkeit im Zeichnen von Maschinen und Maschinen-Anlagen nach den verschiedenen in der Praxis gebräuchlichen Darstellungs: Fähigkeit, Maschinentheile und einfache Maschinen aufzunehmen und nach gegebenen Dagen zusammenzusepen. Bewandtheit im Stiggiren vorgeführter Objekte.

10) Im Freihandzeichnen: Fertigkeit im Zeichnen nach Ornamenten, im Aufnehmen und Stiggiren nach Erzeugnissen der Kunstindustrie.

11) In der Buchführung:

Renntnis von der Einrichtung, Führung und dem Abichluffe der zur industriellen Buchführung erforderlichen Geschäftsbucher. Das Wichtigste aus der Wechsellehre.

## **§**. 6.

Die schriftlichen Prüfungsarbeiten bestehen:

1) in der Bearbeitung von 4 mathematischen Aufgaben, welche aus den verschiedenen Gebieten der Elementar=Mathematif zu nehmen find.

Beit der Bearbeitung 6 Stunden.

2) in der Bearbeitung von 1 resp. 2 Aufgaben aus der Mechanis. Zeit der Bearbeitung 6 Stunden.

3) in der gösung von 1 resp. 2 Aufgaben aus der beschreibenden Geometrie.

Zeit der Bearbeitung 6 Stunden.

4) in der Bearbeitung eines Themas aus der mechanischen Ted. nologie.

Zeit der Bearbeitung 6 Stunden.

5) in der Bearbeitung einer Aufgabe aus der Maschinenlehre, med: dem Examinanden Gelegenheit zu geben ift, seine Fertigkeit im Stizziren zu befunden.

Zeit der Bearbeitung 8 Stunden.

#### §. 7.

Für jede schriftliche Arbeit sind von dem Fachlehrer die Aufsaben oder Themata in dreisacher Anzahl und zwar für die mathes matischen Aufgaben in drei Gruppen in Vorschlag zu bringen. Die Vorschläge sämmtlicher Lehrer reicht der Direktor dem technischen Kommissarius ein, welcher daraus diesenigen Aufgaben bezeichnet, die gestellt werden sollen.

Die ausgewählten Arbeiten werden unter besonderem Verschlusse jeder einzelnen, dem Direktor zurückgesandt und sind von diesem uns mittelbar vor dem Beginne der Prüfung in Gegenwart der Examis

nanden zu öffnen und zu verkunden.

Dem technischen Kommissarius bleibt vorbehalten, statt der einsgereichten Aufgaben andere zu stellen.

#### §. 8.

Die Examinanden arbeiten unter steter Aufsicht von Lehrern, welche der Prüfungs-Rommission angehören. Etwaige Unterbrechungen sind im Protokolle zu bemerken.

#### §. 9.

Vor Beginn der schriftlichen Prüfung hat der Direktor die Eraminanden vor der Benupung unerlaubter Hilfsmittel zu warnen und sie auf die Folgen aufmerksam zu machen, welche dieselbe nach sicht. (cfr. §. 10.)

Geftattet find: Logarithmentafeln.

## §. 10.

Eraminanden, welche sich bei Anfertigung der schriftlichen Prüfung nachweislich unerlaubter Hilfsmittel bedient haben, sind durch die

Kommission von der Prüfung zurückzuweisen.

In Fällen, wo nur ein Verdacht gegen den Eraminanden vorliegt, sind von demselben neue Aufgaben separat zu bearbeiten, die von dem Direktor aus den vorgeschlagenen Aufgaben zu nehmen sind. Sbenso ist mit Eraminanden zu verfahren, welche durch Kranksbeit verhindert waren, ihre schriftlichen Arbeiten gleichzeitig mit den Uebrigen auszuführen.

## §. 11.

Ueber die Beaufsichtigung nehmen die Lehrer ein kurzes Protokoll uf, worin auch die Zeit bemerkt wird, in welcher jeder Examinand ieine Arbeit abgeliefert hat.

## §. 12.

Die eingelieferten Arbeiten werden von den betreffenden Fach= lehrern durchgesehen, korrigirt und censirt; das zuerkannte Prädikat ist kurz zu begründen.

1883.

Sie kursiren demnächst bei allen am Orte befindlichen Mitgliedern der Prüfungs-Rommission und sind rechtzeitig vor dem Termine der mündlichen Prüfung von dem Direktor dem technischen Kommissarius und von diesem dem Provinzial-Schulrathe zuzuseuden, sefern derselbe bei der mündlichen Prüfung den Vorsit übernimmt.

Der technische Kommissarius ist befugt, in den den Prüfungsarbeiten ertheilten Prädikaten Aenderungen zu verlangen und eintreten zu lassen. Hiervon ist in dem Protokolle Kenntnis zu geben.

§. 13.

Die Prädikate sowohl für die schriftliche als mündliche Prüfung sind:

Rr. 1 febr gut,

Nr. 2 gut,

Mr. 3 genügend,

Mr. 4 nicht genügend.

Zwischen-Prädikate sind unzulässig.

§. 14.

Die Zeit für die mündliche Prüfung ist von dem Provinzials Schulrathe nach Vereinbarung mit dem technischen Kommissaniss festzusepen.

Der Direktor hat die Censuren und Zeichnungen der Abiturienten aus der Zeit ihres Besuches der Fachschule zur Einsichtnahme für

die Prüfungs-Rommission bereit zu halten.

Die Prüfungs-Rommission ist bei dem Zusammentritte zur mündlichen Prüfung befugt, solche Examinanden, welche sich durch musterhafte Kührung, durch Fleiß und hervorragende Leistungen in der Anstalt ausgezeichnet haben, sofern die schriftlichen Arbeiten in den 5 Wisziplinen sämmtlich genügend, in einigen Disziplinen aber gut ausgefallen sind, von der mündlichen Prüfung zu entbinden.

Eraninanden dagegen, deren schriftliche Arbeiten der Mchrzabl der Disziplinen nach nicht genügend auszefallen sind, sind von der

Prüfung durch die Rommission zurückzuweisen.

In allen diesen Källen ist jedoch einstimmiger Beschluß erforderlich.

§. 15.

Die mündliche Prüfung erstreckt sich auf: Mathematik, Mechanik, Physik, Maschinenlehre, mechanische Technologie, Chemie und chemische Technologie und Baukonstruktionslehre.

Die Buchführung ist nicht Gegenstand der mündlichen Prüfung wird jedoch im Zeugnisse, sofern sie Lehrgegenstand der Anstalt ik censirt.

Das Maß der erlangten Fertigkeit im Freihand- und Linearzeichnen wird nach den auszulegenden Zeichnungen festgestellt. Ueber den Gang und die Resultate der mundlichen Prufung

wird ein Protokoll aufgenommen.

Die in der mündlichen Prüfung zu ertheilenden Prädikate werden unter Berücksichtigung des Vorschlages des Examinators von der Kommission nach Stimmenmehrheit festgestellt.

Bei Stimmengleichheit entscheidet der Borfigende.

#### §. 16.

Sofort nach Schluß der mündlichen Prüfung wird auf Grund der schriftlichen Arbeiten, der ausgelegten Zeichnungen, der Prädikate der mündlichen Prüfung sowie unter Berücksichtigung der Klassensleistungen die Gesammtcensur in den in §. 5 aufgeführten Gegenständen nach Stimmenmehrheit festgestellt. Jedes Mitglied der Kommission hat dabei eine Stimme. Bei Stimmengleichheit entsicheidet die Stimme des Vorsipenden.

#### §. 17.

Auf Grund der festzestellten Gesammtcensuren ist das Zeugnis der Reife zu ertheilen, wenn die Prädikate in den Prüfungsgegen=

nanden fammtlich mindeftens genügend find.

Ist die Prüfung in einzelnen Disziplinen, jedoch mit Ausschluß der Mathematik, Mechanik, Maschinenlehre und Maschinen=Zeichnen, unzenügend ausgefallen, so darf das Zeugnis der Reife nur dann ertheilt werden, wenn wegen besserer Leistungen in anderen Fächern eine Kompensation zulässig erscheint.

Das Zeugnis der Reife mit dem Prädikate "Mit Auszeichsnung bestanden" wird nur dann zuerkannt, wenn der Examinand in der Mathematik, in der Maschinenlehre und im Maschinenzeichnen das Gesammtprädikat sehr gut, in allen übrigen Fächern der Mehrzahl nach gut, in keinem nicht genügend erhalten, und sich durch gute Führung und regelmäßigen Fleiß ausgezeichnet hat.

Gegen den Beschluß der Prüfungs-Kommission über Zuerkennung oder Verweigerung des Reifezeugnisses steht sowohl dem Provinzials Shulrathe als auch dem technischen Kommissar, und falls beide an der mündlichen Prüfung Theil zu nehmen verhindert waren, dem Direktor das Recht der Einsprache zu. In diesem Falle sind die Prüfungsverhandlungen dem Königlichen Provinzials Schulkollegium zur Uebersendung an den Minister einzureichen.

## §. 18.

Das Urtheil der Kommission wird durch den Vorsissenden nach Beendigung der Prüfung protokollarisch festgestellt und, außer in dem Falle von §. 17 Absaß 4, den Geprüften unmittelbar nachher mitgetheilt. Das Protokoll wird von sämmtlichen Kommissions- Mitgliedern unterzeichnet, und somit die Prüfungs-Verhandlung geschlossen.

§. 19.

Auf Grund der Prüfungs-Berhandlungen wird von dem Direktor, unter Mitwirkung der betreffenden Lehrer, das Prufunge=Beugnis ausgestellt. Im Falle des S. 17 Absat 4 erfolgt die Ausstellung nach Eingang der Entscheidung über die eingereichten Prüfungs-Verhandlungen.

Das Zeugnis ist von sämmtlichen Mitgliedern der Kommission

zu unterzeichnen.

Berlin, den 17. Oftober 1883.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: Eucanus.

149) Unzulässigkeit der Besprechung der Prüfunge. ergebnisse an Baugewerkschulen in öffentlichen Blättern durch Mitglieder der Prüfungetommissionen.

Berlin, den 17. Juli 1883.

Im hinblick darauf, daß ein Mitglied einer Königlichen Prufungs. Rommission, ohne Zweifel in bester Absicht, in einem Fachblatte Mittheilungen über die Ergebnisse der Abgangsprüfung an eine Baugewerkschule gemacht und zugleich ausgeführt bat, welche Dange seiner Ansicht nach noch zu beseitigen sein wurden, finde ich mich veranlaßt, die Königliche Regierung zc. zu beauftragen, die Mitglieder der Prüfungskommission an der Baugewertschule Ihres Bezirket durch den den Vorfit führenden Kommissar darauf hinweisen zu lassen, daß ein solches Verfahren als zulässig nicht angesehen werden Sammtliche Mitglieder der Rommission nehmen im Auftrage der Staatsregierung an der Prüfung Theil und haben Gelegenheit, im Anschlusse an die Prüfung in einem mir vorzulegenden Protokolle oder in einer an mich einzureichenden Borftellung ihre etwaigen Bedenken gegen die Organisation oder deren Unterrichtsplan und die befolgte Methode der betreffenden Anstalt zur Sprache zu bringen. Diefer Weg wird auch bei anderen Prüfungstommissionen unter Umständen eingeschlagen, und ich bin überzeugt, daß der hinweis auf denselben genügen wird, um der Migverstandniffe bei dem Publifum leicht herbeiführenden und das gute Berhaltnis unter den Mitgliedern der Kommission gefährdenden Besprechung der Prufungsergebnisse an den einzelnen Baugewerkschulen durch Mitglieder der Kommission in öffentlichen Blättern allgemeinen ober fachlichen Inhaltes vorzubeugen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten.

3m Auftrage: Greiff.

An bie Königlichen Regierungen ju R. N. u. s. w. U. V. 744.

# 1V. Seminare, 2c., Bildung der Lehrer und deren persönliche Verhältnisse.

150) Anforderungen an die Seminar=Aspiranten bei der Aufnahme=Prüfung bezüglich ihrer Kenntnisse im Gesange und in der Musik.

Berlin, den 29. August 1883. Das Königliche Provinzial-Schulkollegium erhält beifolgend die von dem Königlichen Provinzial-Schulkollegium zu Schleswig an die Seminar-Direktoren und Vorsteher der Präparanden-Anstalten der Provinz Schleswig-Holstein erlassene Cirkular-Verfügung vom

der Provinz Schleswig=Holftein erlassene Cirkular=Verfügung vom 24. Juli d. J., den Gesang- und Musikunterricht betreffend, nebst Anlage zur Kenntnisnahme.

> Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Barkhausen.

An die Königl. Provinzial-Schulkollegien mit Ausnahme desjenigen zu Schleswig.

U. III. 2029.

Schleswig, den 24. Juli 1883. nar=Ainiranten in Gesana und

Die Vorbereitung der Seminar Afpiranten in Gesang und Geigespiel ließ bis vor wenigen Jahren in hiefiger Provinz viel zu wünschen übrig. Viele Aspiranten hatten ihre Stimmen durch sehler-haften Gebrauch völlig verdorben und ließen sich beim Singen der einfachsten Tone und Melodieen die ärgsten Verstöße gegen Instonation, Takt, Accentuirung und Aussprache zu schulden kommen. Die Geige selber zu stimmen und die gebräuchlichsten Dur- und Moll-Tonleitern in der ersten Lage rein und sicher auf der Geige auszusühren, waren nur die wenigsten im Stande. Eine Bekanntschaft mit einer irgend genügenden Anzahl von Kirchenmelodieen und vollsthümlichen Weisen, wie auch mit den entsprechenden Kirchenslieder- und Volksliederterten sehlte den allermeisten. Selbst die sichere Kenntnis der Noten, der Takt- und der Tonarten wurde bei manchen vermißt.

In allen diesen Beziehungen ist in den letzten zehn Jahren durch die Arbeit der Seminare und Königlichen Präparanden=Anstalten und durch die Bemühungen mancher Lehrer und Präparanden=

bildner eine Besserung eingetreten.

Bährend wir früher bei den Seminar-Aufnahmeprüfungen oft bei sonst tüchtigen Präparanden von den Leistungen in der Musik sast ganz absehen oder uns doch mit geringfügigen Leistungen begnügen und deshalb auch auf den Seminaren die Unterrichtsziele mit Genehmigung des Herrn Unterrichtsministers niedriger als in den anderen preußischen Propinzen bemessen mußten, hat z. B. eine der zulet in unserer Propinz abgehaltenen Aufnahmeprüfungen das erfreuliche Resultat geliefert, daß von 30 aufgenommenen Seminaristen 29 eine wenn auch nicht hervorragende, so doch genügende

Vorbereitung in Geige und Gesang bekundeten.

Dennoch gaben sich auch bei den letten Aufnahmeprüfungen namentlich in Betreff ber Volkslieder noch manche nicht unerheb-Bahrend die 20 Chorale und Rirchenliche Mängel zu erkennen. lieder, welche wir bei Gelegenheit der Herausgabe des mit dem Königlichen Provinzial - Konfistorium vereinbarten und von Herrn Unterrichtsminister genehmigten Schulgesangbuches nach Unborung der Seminare als in erster Einie zu erlernende bezeichnet haben, von den meisten Präparanden nach Text und Melodic in befriedigender Weise eingeübt und eingeprägt waren, ließ bei den Volksliedern die Auswahl der Texte und der Melodieen, sowie die Sicherheit in der Einprägung der Texte noch viel zu wünschen übrig. Namentlich die nicht in Praparanden-Anstalten vorgebildeten Afriranten waren zumeist mit vielen unserer volksthumlichen vaterländischen Lieder (wie: Was blasen die Trompeten, 3ch bin ein Preuße) völlig unbekannt, oder hatten von anderen derartigen liedern eben nur den Text des ersten Berses inne. Da nun die Mangel großentheils in der Unbekanntschaft mit dem, was bei den Seminar - Aufnahmeprüfungen gefordert wird, ihren Grund haben, so finden wir uns veranlaßt, diese Korderungen in Betreff der zu erlernenden volksthumlichen Lieder naber zu prazifiren.

Da die Präparandenbildung in engster Beziehung zu den Leistungen der Bottsschule steht, die Festlegung der in einer guten Bürger= oder Mittelschule bereits gelernten Stosse die beste Grundslage für die Borbereitung auf das Seminar bildet, so haben wir zunächst mit der hiesigen Königlichen Regierung auf Grund der Allzgemeinen Bestimmungen vom 15. Oktober 1872 die für die Bolstsschule erforderlichen Anordnungen in Betress der in derselben zu ersternenden volksthümlichen Lieder vereinbart und sestgestellt und lassen

Ihnen dieselben in der Anlage zugeben.

Diesen Bestimmungen entsprechend wird in Zukunft von den Aspiranten bei der Seminar Mufnahmeprüfung die Kenntnis der 20 für die Volksschule obligatorischen, sub Nr. 1 3. 18—22 und 52—63 verzeichneten volksthümlichen Lieder verlanzt werden. Es wird erwartet, daß die angehenden Seminaristen der Text dieser Lieder, gleich wie den der vorgeschriebenen 20 Kircherlieder, gut herzusagen, daß sie die Weisen dieser Lieder, gleich der Weisen der 20 Kirchenlieder, ohne erhebliche Fehler auswendig singen und auch auf der Geige bei entsprechendem Tempo mit Reixbeit vorzutragen im Stande sind. Sind die Aspiranten im Singen und im Geigespiel etwas weiter gefördert, so ist es wünschenswerth

daß sie von den vorgenannten 85 Liedern etwa noch weitere 20, in Summa also etwa 40 volksthümliche Lieder sich nach Text und Me= lodie angeeignet haben; es versteht sich aber von selbst, daß die sichere Einprägung jener 20 Lieder mehr werth ist, als die unsichere von 40 oder mehr.

Die Kenntnis der obligatorischen 20 Volkslieder wird in Zu= funft auch von den Schulamts=Bewerbern und Bewer= berinnen bei der ersten und zweiten Lehrerprüfung im Singen und Geigespiel neben den sonstigen in §. 29 Rr. IV. und V. der Lehrordnung für die Schullehrer = Geminare näher bezeichneten

Anforderungen, verlangt werden.

Da keine der vorhandenen Schullieder=Sammlungen den für unsere Zwede erforderlichen Stoff enthielt, so haben wir, um den Aspiranten und auch der Volksschule einen festen Text und genau bestimmte Melodieen darzubieten, unter Mitwirkung mehrerer Gemi= nar = Mufiklehrer unserer Proving einen Abdruck der obengenannten 85 Volkslieder und ihrer Weisen veranstalten lassen. Gelbstver= ständlich reicht dieses zunächst für den Gebrauch der Seminaraspiranten bestimmte "Liederheft" nur in solchen Volksschulen aus, in denen über den einstimmigen Gesang nicht hinausgegangen werden fann; während in solchen Schulen, in denen der zwei- oder der mehrstimmige Gefang gepflegt werden kann, für diesen 3med anderweitige hilfsmittel zu benugen sein werden.

Rönigliches Provinzial-Schulkollegium für Schleswig-Holftein.

Die Herren Seminar-Direktoren und Borfteber ber Röniglichen Praparandenanstalten ber Provinz Soleswig-Bolftein.

J. Nr. 1844.

Bestimmungen für bie Bolksichule in Betreff ber in derfelben zu erlernenden volksthumlichen Lieder.

## I. Für die Unterstufe.

Unter Beachtung dessen, daß für diese Stufe der Tonumfang sich zwischen dem eingestrichenen und dem zweigestrichenen d zu halten hat, als Tonarten aber G, F und D dur zu wählen sind, sind den Kindern nach den nöthigen Borübungen folgende drei Lieder nach Text und Melodie einzuprägen: 1) D du fröhliche (Mel. O sanctissima, D dur),

Weißt du, wie viel Sterne stehen (Volksweise, F dur),

3) Binter, ade! (Bolksweise, Gdur).

Ift es möglich, auf dieser Stufe noch einige weitere volks= thumliche Lieder mit den Rindern einzuüben, so sind sie in erster Linie aus den folgenden 14 Liedern zu mählen:

4) Abend wird es wieder (Melodie von Heinr. Rind: Blaue Nebel steigen, Gdur),

5) Ach, unste lieben hühnerchen (Mel. von Hoffmann von

Fallersleben, Fdur),

6) Allein Gott in der Höh' sei Ehr' (alte Rirchenweise, Gdur),

7) Alle Jahre wieder (Mel. wie 4),

8) Alles neu (Bollsweise, Gdur),

9) Alle Bögel sind schon da (Bolksweise: Morgen muß ich weg von hier, D dur),

10) Droben ftebet die Rapelle (Mel. von hoffmann von Fallers.

leben, Gdur),

11) Gestern Abend ging ich aus (Bolksweise, Gdur),

12) 3ch hatt' einen Rameraden (Melodie von Silcher, Gdur).

13) Im stillen heitern Glanze (Mel. von Friedr. Reichardt Fdur),

14) Rudud, Rudud ruft's aus dem Bald (Bolksweise, Gdur),

15) Mude bin ich, geh' zur Ruh' (Volksweise, Fdur),

16) Sah ein Knab' ein Röslein stehn (Mel. von Friedr. Reichardt, Daur),

17) Bögel singen, Blumen blühen (Mel. von Fesca: An der

Saale hellem Strande, Fdur).

Gestatten die besonderen Verhältnisse einzelner Schulen nicht, den Gesangunterricht schon auf der Unterstuse zu beginnen, so bilden die 3 zuerst genannten Lieder das obligatorische Anfangspensum für die Mittelstuse.

## II. Für die Mittelstufe.

Der Tonumfang erstreckt sich hier vom eingestrichenen c bis zum zweigestrichenen e, und als Tonarten kommen jest auch C dur und etwa noch B dur in Betracht. Neben Wiederholung der Lieder der Unterstufe sind folgende 5 Lieder nach Text und Melodie fest einzuprägen:

18) Beil dir im Siegerkranz (Mel. der englischen Nationalhymne, Fdur),

19) Mit dem Pfeil, dem Bogen (Mel. v. Anselm Weber, Ddur),

20) Morgenroth, Morgenroth (Voltsweise, Gdur),

21) Ueb' immer Treu' und Redlichkeit (Mel. von Mozart, Fdur),

22) Was blasen die Trompeten (Volksweise: Frisch auf, ihr Tiroler, Gdur).

Ist es thunlich, auf dieser Stufe einige weitere volksthümliche Lieder mit den Kindern einzuüben, so sind sie in erster Linie aus den sub Nr. 4—17 verzeichneten oder aus folgenden 29 Liedern zu mählen:

23) Aus tiefer Noth (alte Kirchenweise, Gdur),

24) Der Frühling hat sich eingestellt (Mel. v. Fried. Reichardt: Es steht ein Baum im Obenwald, Ddur),

25) Der Mai ist gekommen (Volksweise, D dur),

26) Der Mond ift aufgegangen (Mel. von Abraham Schulz, Fdur),

27) Ein getreues herze wissen (Mel. von Gerstach, Cdur),

28) Ein Kirchlein steht im Blauen (Mel. von Dreist, Bdur),

29) Erhebt euch von der Erde (Volksweise: Auf, auf, zum fröhlichen Jagen, G dur),

30) Frei und unerschütterlich (Mel. des Gaudeamus, Gdur),

31) Goldne Abendsonne (Mel. von Rägeli, G dur),

32) Ich bete an die Macht der Liebe (Mel. von Bortniansky, Cdur),

33) 3ch bin vom Berg der Hirtenknab' (Mel. von Groos, Gdur),

- 34) Ich geh' durch einen graßgrünen Wald (Volksweise, Gdur), 35) Ich habe mein Rob persoren (Rolfsweise: Es mar'n einme
- 35) Ich habe mein Roß verloren (Volksweise: Es war'n einmal drei Reiter gefang'n, Bdur),

36) Ihr Wögelein, so zart und fein (Volksweise, Gdur),

37) In die Ferne möcht' ich ziehen (Mel. wie 17, Gdur),

38) Komm, lieber Mai, und mache (Mel. von Mozart, Ddur),

39) Nach dem Sturme fahren wir (Volksweise, Gdur),

40) Rachtigall, Nachtigall (Volksweise, Ddur),

41) Nun ade, du mein lieb Heimathland (Volksweise, D dur),

12) O Straßburg, o Straßburg (Volksweise, Gdur),

43) D Tannenbaum, o Tannenbaum (Volksweise, Fdur),

44) Sah ein Knab' ein Röslein stehn (Mel. von Beinrich Werner, Ddur),

45) Schier dreißig Jahre (Mel. wie 35),

46) Seht, wie die Sonne dort finket (Bolksweise, D dur),

47) Bachet auf! ruft euch die Stimme (alte Kirchenweise: Wachet auf! ruft uns die Stimme, Cdur),

18) Was kann schöner sein, was kann mehr erfreun (Volksweise: Was kann schöner sein, was kann edler sein, G dur),

49) Bem Gott will rechte Gunft erweisen (Mel. von Theodor Fröhlich, Cdur),

50) Bie könnt ich ruhig schlafen (Mel. von Silcher,) D dur),

51) Wie lieblich schallt (Mel. v. Silcher, Gdur).

## III. Für die Oberstufe.

Der Tonumfang reicht hier vom kleinen b bis zum zweigesstrichenen f. Neben Wiederholung der gelernten Lieder, insbesondere der obligatorischen Lieder der Unters und Mittelstufe, sind folgende 12 Lieder nach Text und Melodie fest einzuprägen:

52) Deutschland, Deutschland, über alles (Mel. von haydn: Gott

erhalte Franz, den Kaiser, F dur),

53) Dort unten in der Mühle (Mel. von Glück: In einem kühlen Grunde, F dur),

54) Es brauft ein Ruf wie Donnerhall (Mel. von Wilhelm, Bdur),

55) Es geht bei gedämpfter Trommel Klang (Mel. von Silcher, Ddur), 56) Ich bin ein Preuße (Mel. von Neithardt, Bdur,)

57) Ich habe mich ergeben (Thuringische Bolksweise, Fdur),

58) 3ch weiß nicht, was joll es bedeuten (Mel. von Silder, Cdur).

59) Lobt froh den Herrn, ihr jugendlichen Chore (Mel. von Rageli, C dur),

60) Prinz Eugen, der edle Ritter (Bolfsweise, G dur),

61) Stimmt an mit hellem, hohem Klang (Mel. v. Alb. Metb. fessel, Gdur),

62) Was ist des Deutschen Vaterland (Mel. von Cotta, Cdur),

63) Zu Straßburg auf der Schanz' (Mel. von Silcher, Fdur, Gestatten Zeit und Verhältnisse, außer den für diese Stuse ersforderlichen und zulässigen Gesangesübungen einige weitere volksthümliche Lieder den Kindern nach Text und Melodie einzuprägen, so sind sie in erster Linie aus den sub Nr. 23 — 51 verzeichneten und aus folgenden 22 Liedern zu wählen:

64) Der alte Barbarossa (Mel. von Gerebach, Bdur),

65) Der beste Freund ist in dem himmel (Volksweise, F dur),

66) Deutsches Herz, verzage nicht (Mel. von Berner, Ddur),

67) Die Fahne flattert hoch am Dach (Mel. wie 61),

68) Die Sonne sank, der Abend naht (Bolksweise: 3ch hab' ein fleines Hüttchen nur, F dur),

69) Drunten im Unterland (Schwäbische Volksweise, Bdur),

70) Ein' feste Burg ist unser Gott, (rhytmische Beise von Luther, D dur),

71) Es ist bestimmt in Gottes Rath (Mel. von Mendelssohn: | Bartholdy, Es dur),

72) Freiheit, die ich meine (Mel. von Groos, Bdar),

73) Glocke, du klingst fröhlich (Mel. von Fesca, Ddur),

74) Gott hab' ich alles beimgestellt (Mel. wie 68),

75) Großer Gott, wir loben dich (Mel. von Peter Ritter, Gdur., 76) Harre, meine Seele (Mel. von Malan, Es dur),

77) Hinaus in die Ferne (Mel. von Alb. Methfessel, Bdur),

78) In dem wilden Rriegestanze (Mel. wie 60),

79) Jung Siegfried war ein stolzer Knab' (Volksweise: Es stand eine Linde im tiefen Thal, Bdur),

80) Preisend mit viel schönen Reden (Volksweise: In des Walde

tiefsten Gründen, Cdur),

81) Schleswig - Holftein, meerumschlungen (Mel. von Bellmann, Gdur),

82) Bas frag' ich viel nach Geld und Gut (Mel. von Reefe, Fdur). 83) Wenn mein Stündlein vorhanden ist (alte Kirchenweise, Gdur)

84) Wohlauf noch getrunken (Volksweise: Hoch drob'n auf dem Berge, Cdur),

85) Wo ist ein Heer, das fester stand (Mel. von Spontini: So ist ein Volk, G dur).

151) Instruktion über ben Gang und den Umfang der zweiten Prüfung der Bolksschullehrer\*).

## I. Schriftliche Prufung.

1. Die Themata für die schriftlichen Prüfungs-Arbeiten, die nach Maßgabe des S. 22 der Prüfungsordnung vom 15. Oktober 1872 zu wählen sind, müssen spätestens 14 Tage vor dem für die mündliche Prüfung angesetzten Termine an uns eingereicht werden.

Für jedes Unterrichtsgebiet sind 3 Themata vorzuschlagen.

2. Die schriftlichen Arbeiten werden am ersten Tage der für

die Prüfung angesetzten Zeit in Klaufur angefertigt.

An demselben Tage noch erhält jeder Examinand eine Aufgabe über einen Gegenstand des Volksschul-Unterrichtes für die abzuslegende Lehrprobe.

## II. Prattische Prüfung.

3. An dem auf die Anfertigung der schriftlichen Arbeiten folzwinden Tage werden zunächst die Lehrproben in der Seminars kbungsschule abgelegt.

4. Jedem Eraminanden ist für die Ausführung der ihm gesstellten praktischen Aufgabe eine Zeit von 20 Minuten einzuräumen.

5. Die gleichzeitige Abhaltung von Eehrproben in den versichiedenen Klassen der Uebungsschule ist gestattet; der Vorsitzende bestimmt, welche Mitglieder der Kommission den einzelnen Proben beiwohnen sollen.

6. Bei jeder Lehrprobe muffen wenigstens drei Mitglieder

der Rommission anwesend sein.

7. Nach Absolvirung der Lehrproben werden in der versammel= ten Rommission zunächst die Prädikate über den Ausfall der praktischen Uebung festgestellt; die Stimmenmehrheit derer, die der Probe beigewohnt haben, entscheidet.

8. Eraminanden, die in der Lehrprobe das Prädikat nicht genügend erhalten, werden von der mündlichen Prüfung ausgesichlossen, und von dem Vorsitzenden nach Wiederaushändigung der eingereichten Meldepapiere und Proben entlassen.

## III. Mündliche Prüfung.

9. Die mündliche Prüfung beginnt mit Pädagogik. Unter biejem Begriffe werden die dem Examinanden vorzulegenden Fragen

Diese Instruktion ist mit Genehmigung bes Herrn Ministers ber geistsichen ze. Angelegenheiten von dem Königl. Provinzial Schukollegium zu Kosblenz im Jahre 1879 erlassen worden. — Dieselbe hat seitdem in der Ausssührung in so weit eine Modisikation erfahren, als die Prasung in der Westhobik wicht auf ein Fach beschränkt bleibt, sondern nach Bedürsnis auf zwei die drei Unterrichtsgruppen ausgebehnt wird.

über die Geschichte des Unterrichtes, die Unterrichtslehre und die Schulpraris zusammengefaßt.

Die Prüfung wird von dem Mitgliede des Seminar = Lehrers tollegiums, welches mit dem Unterrichte in der Padagogik an der

Unftalt betraut ift, vorgenommen.

Bei der Prüfung in der Geschichte des Unterrichtes wird zu ermitteln gesucht, ob Eraminand mit der historischen Entwicklung des Unterrichtswesens im allgemeinen und dem preußischen im besonderen soweit vertraut ist, um die Entwicklung der einzelnen Unterrichtszweige und deren Methoden begründen und mit den maßgebenden Unterrichts-Grundsäßen in lebendigen Zusammenhang sesen zu können. Hierbei wird sich von selbst ergeben, ob derselbe mit den Hauptvertretern der einschlägigen Grundsäße resp. mit den Männern und Schristen, welche auf die Ausgestaltung unseres Unsterrichtswesens von nachhaltigem Einflusse gewesen sind, sich in dem erforderlichen Maße in Bekanntschaft erhalten hat.

10. Um dem Specialstudium in dieser Richtung möglichst Vorschub zu leisten und das Zusammenraffen von Kenntnissen ledigelich für den Zweck des Examens thunlichst zu beseitigen, soll den Examinanden frei stehen, bei Beginn der mündlichen Prüfung des jenige Gebiet bezw. diesenigen Schriften, auf welche sie speziell ihr Studium gerichtet haben, anzugeben, damit die bezüglichen Fragen

darnach eingerichtet werden tonnen.

11. Die Fragen aus der Unterrichtslehre sollen vorzugsweise die psychologischen und logischen Grundlagen des Unterrichtes zum Gegenstande nehmen, und die Fortbildung der

Eraminanden in diesen Materien konftatiren.

12. Ist so durch die vorgenannten Prüfungsgegenstände ansreichende Gelegenheit vorhanden, die theoretische Beiterbildung
der jungen Lehrer sicher zu erkennen, so werden die aus der Schulpraris zu stellenden Fragen das Ziel festzuhalten haben, zu erniren,
in welchem Maße der Examinand in der Anwendung der für Exziehung und Unterricht maßgebenden Grundsäpe auf die praktischen Aufgaben der Schule Sicherheit und Gewandtheit erlangt und
Erfahrungen in Lösung derselben gesammelt hat.

13. Um daher die padagogische Befähigung des Lehrers für die definitive Verwaltung des Schulamtes sicher festzustellen, mussen demselben aus jedem der drei vorbezeichneten Gebiete Fragen vorgelegt werden, und ist es in der Natur der Sache gelegen, daß diese möglichst in innern Zusammenhang gebracht werden und dem Eraminanden Gelegenheit geben, sich im Zusammenhange auszusprechen.

Auch für diesen Theil der Prüfung ift auf jeden mindesten

eine Zeit von 20 Minuten zuzugeben.

14. In Bezug auf die Methodik der einzelnen Unterrichtsfächer ist in folgender Beise zu verfahren:

Der Borsitzende bestimmt die Lehrfächer, deren Methodik Gegenstand der Prüfung bilden sollen. Nach der Zahl dieser Fächer werden die Examinanden in Gruppen eingetheilt und zwar geschieht diese Eintheilung auf Vorschlag des Lehrerkollegiums, bezw. der Kommission, unter Rücksicht:

a. auf Inhalt und Ausfall der eingereichten, über ein selbst=

gemähltes Thema angefertigten Arbeit;

b. auf die in dem Seminar-Entlassungszeugnisse ausgesprochenen

Censuren;

c. auf die von dem Kommissar der Königlichen Regierung bei einzelnen Examinanden gelegentlich der Schulrevisionen oder aus den Revisionsberichten der Schulinspektoren etwa bemerk-

ten Mängel in einzelnen gebrfächern.

15. In Folge dieser Eintheilung in Gruppen, — die, damit der Gang der Prüfung nicht unterbrochen werde, in der vor Beginn der mündlichen Prüfung unter Vorsitz des Kommissars des Provinzial-Schulkollegiums abzuhaltenden allgemeinen Konferenz der Kommissions-Mitglieder vorgenommen wird, — wird jeder einzelne Examinand hinsichtlich der Methodik nur in der Gruppe, bezw. in dem Lehrsache geprüft, welchem er zugewiesen ist.

16. Bei dieser Prüfung kann, wenn es der Kommission erforsderlich erscheint, auch auf die Erforschung der positiven Kenntnisse

eingegangen werben.

17. Eraminanden, welche bei ihrer Anmeldung oder beim Eintritte in die Prüfung in einzelnen Lehrfächern die Ertheilung iner höheren Gensur beantragen, werden in einer besonderen Gruppe und mit Eingehen auf das positive Wissen in den betreffenden Gesticken geprüft.

Auch diese Gruppe wird in der Vorkonferenz festgestellt, in welcher außerdem die Graminatoren und der Gang der Prüfung

testimmt wird.

18. Die Resultate der Prüsung werden in einer von dem Bossisenden zu führenden Censurtabelle nach Maßgabe des anlieszeuden Formulares niedergelegt.

Außerdem wird über die Vorkonferenz, den Gang und Ver-

lauf der Prüfung ein Protokoll aufgenommen.

Für die Zeugnisse ist in Zukunft das beigeschlossene Formular maßgebend.

152) Borbereitenber Erlaß wegen Regelung der örtlichen und der Kreis. Schulaufsicht über die höheren Mädchenschulen und wegen der Ressortverhältnisse derjenigen dieser Schulen, welche mit Lehrerinnen-Bildungsanstalten verbunden sind.

Berlin, den 13. Juni 1883.

Die aus Veranlassung der diesseitigen Cirkular-Versügung vom 13. Mai 1879 (U. III. a. 8232) erstatteten Berichte haben mich von Neuem davon überzeugt, daß die Entwickelung des höheren Mädchenschulwesens noch in vollem Flusse begriffen ist, und daß es darum bedenklich sein würde, schon jest durch uniformirende Normativbesstimmungen in dieselbe einzugreisen. Insbesondere macht es die Vielgestaltigkeit der in Betracht kommenden Schulen sowie die Verschiedenheit der Bedürfnisse, welchen sie genügen sollen, und der Lebensverhältnisse an den Orten, an welchen sie senügen sollen, nicht möglich, eine Unterscheidung zwischen höheren und mittleren Schulen zu treffen, auf welche eine Sonderung in der höheren Aussichtsinstanz gegründet werden könnte.

Dagegen hat sich allerdings das Bedürfnis herausgestellt, die örtliche und die Kreisschulaufsicht nach Lage der besonderen Berbältnisse der einzelnen Mädchenschulen ihrem Charakter gemäß besondere zu ordnen. In dieser Beziehung sind schon jest verschiedene Bezie

eingeschlagen worden.

Was zunächst die Orts-Schulaufsicht anlangt, so ist diese bei voll ausgestalteten höheren Mädchenschulen mehrfach, unter gleichzeitiger Bildung von Kuratorien, den Dirigenten der Anstalten selbst

übertragen worden.

In der Kreiß-Schulaufsichtsinstanz sind derartige Schulen nicht ohne Weiteres dem Wirkungskreise des mit der Beaufsichtigung des Volksschulwesens beauftragten Kreiß-Schulinspektors zugewiesen, wielmehr ist in jedem einzelnen Falle eine Prüfung eingetreten, wielstes zu geschehen habe, oder ob ein besonderer Kreiß-Schulinspektor für diese Kategorie von Schulen zu bestellen sei, oder ob die Königsliche Regierung zc. dieselbe an sich nehmen wolle. In den Bezirken in welchen eine derartige Ordnung der Angelegenheit noch nicht statte gefunden hat, wird eine solche nicht länger aufzuschieben sein.

Die Königliche Regierung zc. wolle demnach die Regelung ber Aufsicht über die Mädchenschulen Ihres Verwaltungsbezirkes unter sorgfältiger Beachtung der besonderen Verhältnisse derselben und der in Betracht kommenden Persönlichkeiten einer erneuten Prüfunt unterziehen, das Erforderliche anordnen, und über den weitere Verlauf der Sache vor dem 1. Kebruar k. J. Bericht erstatten.

Außerdem erwarte ich eine Aeußerung, ob es sich nicht empfehle. diejenigen höheren Mädchenschulen, welche mit Lehrerinnen-Bildungs-

anstalten verbunden sind, und denen die Berechtigung zur Abnahme von Entlassungsprüfungen beigelegt ist, dem Ressort des König-lichen Provinzial=Schulkollegiums zu überweisen. Der Bericht hier= über ist vor dem 1. November d. J. zu erstatten und dem Herrn Ober-Präsidenten der Provinz zuzustellen.

An sammtliche Königl. Regierungen, die Königl. Konsistorien in der Provinz Hannover, den Königl. Ober-Kirchenrath zu Nordhorn und das Königl Provinzial-Schulkollegium hier.

Abschrift erhält das Königliche Provinzial = Schulkollegium zur Rachricht und mit der Beranlassung, Sich über die am Schlusse angeregte Frage bezüglich der Ressort = Verhältnisse gleichfalls zu äußern und Seinen Bericht ebenfalls an den Herrn Ober-Präsidenten abzugeben.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. von Gogler.

An immtliche Königl. Provinzial-Schulkollegien. U. III. a. 10448.

153) Befähigungszeugnisse aus dem Kursus zur Ausbildung von Turnlehrerinnen.

(Centrbl. pro 1882 Seite 664 Nr. 129.)

Berlin, den 20. Oftober 1883.

An dem in der Königl. Turnlehrer-Bildungsanstalt zu Berlin in der Zeit vom 2. April bis 30. Juni 1883 abgehaltenen Kursus zur Ausbildung von Turnlehrerinnen haben Theil genommen und am Schlusse desselben das Zeugnis der Befähigung zur Ertheilung von Turnunterricht an Mädchenschulen erlangt:

1) Marie Bach, Handarbeitslehrerin zu Erfurt,

2) Marie v. Badinski, Zeichenlehrerin zu Marienburg i./Bestpr.,

3) Johanna Becker, Lehrerin zu Duisburg,

4) Emma Boldt zu Elbing,

5) Sophie von Bulow, Lehrerin zu Berlin,

6) Bitwe Therese Caspar geb. Nieper, Handarbeitslehrerin zu Süpplingen, Herzogthum Braunschweig,

7) Anna du Croix zu Königsberg i./Oftpr.,

8) Paula Daelen, Handarbeitslehrerin zu Berlin,

9) Margarethe Daelen, Lehrerin zu Berlin,

10) Elise Dammer, desgl. daselbst,

11) Klara Dang, Handarbeitslehrerin zu Iserlohn,

12) Charlotte Diet, Zeichen- und Handarbeitslehrerin zu Cöslin,

13) Rlara Emsmann, handarbeitelehrerin zu Stettin,

14) Anna Endruhn zu Königsberg i./Oftpr.,

- 15) Raroline Fangmeier, Lehrerin zu Bremerhafen,
- 16) Gertrud Figulus, Handarbeitslehrerin zu Frankenstein i. Schl.,
- 17) Helene Freisleben, Handarbeitelehrerin zu Charlottenburg,

18) Antonie Fürstenberg desgl. zu Berlin,

- 19) Ida Gerlach, Lehrerin zu Berlin,
- 20) Emma Giesler, desgl. daselbst,
- 21) Glisabeth Banschte zu Berlin, 22) Glisabeth Bagen zu Düffeldorf,

23) Marie Bain zu Berlin,

- 24) Marie Berrmann, Handarbeitslehrerin zu Lowenberg i. Schl.,
- 25) Klara Hesse, Lehrerin zu Mülheim a. d. Ruhr,
- 26) Anna Jahr, Handarbeitslehrerin zu Magdeburg,

27) Lina Rawta, Lehrerin zu Marienwerder,

28) Rlara Rieschte zu Berlin,

29) Glisabeth Klehmet, Lehrerin zu Berlin,

30) Charlotte Körth, desgl. zu Gr. Friedrichsberg, Kreis Flatem,

31) Marie Kriele zu Criewen bei Schwedt a./D.,

32) Helene Larz zu Konigsberg i./Oftpr.,

33) Witwe Laurette Lehnhardt geb. Lehmann, Handarbeitelehrerin zu Duffeldorf,

34) Editha Livonius, desgl. zu Berlin,

35) Margarethe &owe, Lehrerin zu Swinemunde,

36) Anna Marquardt zu Gotha,

- 37) Pauline Merker gen. Schmidt, Handarbeitslehrerin zu Ruhrort a./Rhein,
- 38) Johanna Mepel, Handarbeitslehrerin an der Seminarschule zu Köthen, Herzogthum Anhalt,

39) Anna Meyer, Handarbeitslehrerin zu Danzig,

40) Ratharine Migolsti, Lehrerin zu Berlin,

41) Agnes Mohs zu Dessau,

42) Antonie Moris, Handarbeitslehrerin zu Duffeldorf,

43) Margarethe Müller zu Berlin,

44) Antonie Rahmmacher, Sandarbeitelehrerin zu Berlin,

45) Marie Reumann, desgl. zu Duffeldorf,

46) Luise Papmahl, desgl. zu Berlin,

- 47) Elisabeth Piftorius, besgl. daselbft,
- 48) Emma Raddaß, Lehrerin daselbst, 49) Elisabeth Rahy, desgl. zu Stettin,

50) Alette Rauch, desgl. zu Berlin,

51) Emilie Reischel, Handarbeitelehrerin daselbst,

52) Lucie Richter, Lehrerin zu Greifswald,

53) helene Roticher, desgl. zu Berlin,

54) Auguste Roos, Handarbeitslehrerin zu Raffel,

55) Ernestine Rudeloff, Handarbeitslehrerin zu Denabrud,

56) Elfriede Schemmel, desgl. zu Rosenberg D./Schl.,

57) Belene Schmülling zu Aachen,

58) Elisabeth Schroeder, Handarbeitslehrerin zu Friedeberg N./M.,

59) Minna Schumann, desgl. zu Jegnitz, Herzogthum Anhalt= Dessau,

60) Anna Supplitt zu Königsberg i./Ostpr.,

61) Olga Teet, Handarbeitelehrerin zu Dambiten b./Elbing,

62) Glisabeth Thormeyer, Zeichen- und Handarbeitelehrerin zu Berlin,

63) Johanna Thunsdorff, Lehrerin zu Pilme, Kreis Angerburg,

64) Marie Bestphal, Handarbeitelehrerin zu Stralsund,

65) Elisabeth Woywode, desgl. daselbst,

66) Marie Bezulka, Zeichenlehrerin zu Berlin,

67) Johanna Bitelmann, Handarbeitelehrerin zu Bullchowh./Stettin,

68) Julie Burn, besgl. zu Berlin.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

Befanntmachung.

U. III. b. 7211.

154, Befähigungszeugnisse aus der Prüfung für Borsteber an Taubstummenanstalten.

(Centralbl pro 1882 Seite 666 Nr. 130.)

Berlin, den 26. September 1883.

In der zu Berlin am 29. und 30. August d. 3. abgehaltenen Prüfung für Vorsteher an Taubstummenanstalten haben die Nachbenannten:

1) Wiechmann, Lehrer an der Provinzial-Taubstummenanstalt zu Königsberg i./Pr.,

2) Heinick, Dirigent der Provinzial=Taubstummenanstalt zu Rössel in Oftpreußen,

das Zeugnis der Befähigung zur Leitung einer Taubstummenanstalt erlangt.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. In Vertretung: Lucanus.

Befanntmachung.

U. III. a. 18319.

155) Statistische Nachrichten über die in den Jahren für im Amte stehende

(Centralblatt pro 1881

|      | 1.                                           | <br>[            |                       |                       | ,                       | .).                   |                       |                |            |                   | 3.         | Ī                      |
|------|----------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|------------|-------------------|------------|------------------------|
|      | ••                                           |                  | Zal                   | hl ui<br>I            | Turnunterricht<br>haben |                       |                       |                |            |                   |            |                        |
|      |                                              |                  |                       |                       |                         |                       |                       |                |            | bere<br>erha      |            |                        |
| 98r. | Provinz.<br>(Ort.)                           | unter 25 3abren. | bon 25 bie 30 3ahren. | bon 30 bie 35 3ahren. | bon 35 bie 40 3ahren.   | von 40 bis 45 Jahren. | von 45 bis 50 Jahren. | über 50 Jahre. | überhaupt. | in einem Seminat. | anderweit. | bieber nicht erhalten. |
|      | <u></u>                                      |                  | i. Turnfarfe          |                       |                         |                       |                       |                |            |                   |            |                        |
| 1.   | Posen                                        | 1 1              | 3                     | 7                     | 4                       | 1                     | 2                     | 1              | 22         | 16                | 3          | 3 1                    |
| 2.   | (Rawitsch.)<br>Bestsalen                     | 1                | 10                    | 5                     | 4                       | 3                     | 2                     |                | 25         | 11                | 7          | ÷                      |
| 3.   | (Soeft.)<br>Rheinprovinz<br>(Kornelomunster) | 5                | 6                     | 7                     | 2                       | 2                     | -                     |                | 22         | 10                | 1          | 11                     |
|      | Summen                                       | 7                | 19                    | 19                    | 10                      | 9                     | 4                     | 1              | 69         | 37                | 11         | 21                     |
|      |                                              |                  |                       | '                     |                         |                       |                       |                |            |                   | 69         |                        |
|      |                                              | •                |                       |                       |                         |                       |                       |                |            | 2. 3              | Eurn       | <b>t</b> uri           |
| 1.   | Brandenburg                                  | 1 1              | 9                     | 4                     | 3                       | 4                     | 1 1                   | -              | 22         | 17                | <b>I</b> — | ; <b>3</b>             |
| 2.   | (Kopenia.)<br>Pommern                        | 3                | 6                     | 7                     | 3                       | 1                     | _                     | _              | 23         | 14                | 1          |                        |
| 3.   | (Burin.) Sachsen                             | 2                | 6                     | 6                     | 1                       | 3                     | _ '                   | _              | 18         | 11                | 7          | _                      |
| 4.   | (Halberfladt.) Schleswig-Holstein (Eondern.) | _                | 4                     | 6                     | 2                       | -2                    | 2                     | _              | 16         | 7                 | 1          | 8                      |
| 5.   | Pannover (Wunftorf.)                         | 2                | 6                     | 7                     | 4                       | 3                     |                       | _              | 22         | 15                | 3          | 1 5                    |
|      | Summen                                       | 8                | 31                    | 30                    | 13                      | 16                    | 3                     |                | 101        | 4                 | 911        | 1 30                   |
|      |                                              |                  |                       |                       |                         |                       |                       |                |            |                   | 101        | <u> </u>               |
| •    | <i>'</i>                                     | •                | •                     | •                     | •                       | •                     | •                     |                | •          | ,                 | *          |                        |

1882 und 1883 abgehaltenen vierwöchentlichen Turnkurse Bolksschullehrer.

Seite 626 Rr. 186.)

|                              | 4.                                | <del></del>            |              |                            | 5.                          | <del></del> -          |           | 6.                            |                                 |  |  |  |
|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------------|--|--|--|
| Tu                           | rnunterri<br>haben                | фt                     | Zahl 1       | der Unte                   | rrichtsst<br>janzen S       | unben n<br>Eurfus.     | ährend    | Außerde<br>die Th             | m haben<br>eilnehmer            |  |  |  |
| tereits ertheist<br>und zwar |                                   |                        |              | äthen.                     | bungen.                     |                        |           | unterrichte<br>hospitirt      | ab.                             |  |  |  |
| nur in Freiubungen.          | einen vollen Turn.<br>unterricht. | bisher nicht ertheilt. | Freidbungen. | libungen mit Banbgeräthen. | Geräth, und Gerüft-Abungen. | Instruction (Theorie). | zusammen. | bei dem Eurn<br>von Schillern | gehrlibungen selbst<br>gehalten |  |  |  |
| # 3ahre 1882.                |                                   |                        |              |                            |                             |                        |           |                               |                                 |  |  |  |
| 15                           | 6                                 | 1                      | 28           | $\mathbf{s}$               | 36                          | 16                     | 88        | 12                            | 8                               |  |  |  |
| 5                            | 16                                | 4                      | 28           | 16                         | 32                          | 23                     | 99        | 7                             | 5                               |  |  |  |
| .3                           | 7                                 | 12                     | 17           | 6                          | 63                          | 23                     | 109       | 2                             | 4                               |  |  |  |
| 23                           | 29                                | 17                     |              | •                          | •                           | ,                      | •         |                               |                                 |  |  |  |
|                              | 69                                |                        |              |                            |                             |                        |           | i                             |                                 |  |  |  |
| im Ja                        | hre 180                           | 83.                    |              |                            |                             |                        |           |                               |                                 |  |  |  |
| 5                            | 8                                 | 9                      | 40           | 20                         | 40                          | 26                     | 126       | 2                             | je 3                            |  |  |  |
| 17                           | 2                                 | 4                      | 30           | 10                         | 30                          | 20                     | 90        | 6                             | <del>24</del>                   |  |  |  |
| ā                            | 6                                 | 3                      | 36           | 16                         | 26                          | 12                     | 90        | -                             | 18                              |  |  |  |
| 1                            | 7                                 | 8                      | 24           | 14                         | 40                          | 23                     | 101       | 4                             | 2                               |  |  |  |
| <b>រ</b>                     | 12                                | 5                      | 21           | 16                         | 24                          | 20                     | 84        | 2                             | 11                              |  |  |  |
| 37                           | 35                                | 29                     |              |                            |                             |                        |           | 1.                            |                                 |  |  |  |
| ` _                          | 101                               |                        |              |                            |                             |                        |           | 1                             |                                 |  |  |  |

|     | Provinz. (Ort)                                | Lurnspiese vorgenommen gogs gang gang gang gang gang gang gang ga | rährenb  | Rurfu<br>das<br>gung<br>m | Schlasberg<br>Befägszeug<br>üt ber<br>äbikat | luffe<br>en erh<br>ihi-<br>gnis<br>n<br>e: | Befähigungszeugnis. | Am Red aus<br>Untergriff<br>und<br>Am Aufange<br>des Kurfus. |          |                          |
|-----|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| Mr. | ·                                             | 년<br>mal                                                          | 교<br>mal | febr g                    | gut.                                         | genügenb.                                  | tein E              | Minimum.                                                     | Kapimum. | Durchschitt<br>für Alle. |
|     |                                               |                                                                   |          |                           |                                              |                                            |                     | 1.                                                           | Tur      | ntursc                   |
| 1.  | Bosen                                         | 3                                                                 | 3        | 3                         | 10                                           | 9                                          | -                   | 0                                                            | 9        | 3,-                      |
| 2.  | (Rawitsch )<br>Westfalen                      | 6                                                                 | 2        | 2                         | 11                                           | 12                                         | _                   | 0                                                            | 11       | 4,4                      |
| 3.  | (Soeft.)<br>Rheinprovinz<br>(Korncipmunster.) | 61)                                                               | 6        | 5                         | 9                                            | 8                                          | _                   | 0                                                            | 10       | 3                        |
|     | Summen                                        |                                                                   |          | 10                        | 30                                           | 29                                         | _                   |                                                              |          |                          |
|     |                                               |                                                                   |          | Ó                         | 9                                            |                                            |                     |                                                              |          |                          |
|     |                                               | -                                                                 |          |                           |                                              |                                            |                     | 2.                                                           | Tur      | ntarie                   |
| 1.  | Brandenburg                                   | 1 1                                                               | 3        | 2                         | 14                                           | 6                                          | -                   | 0                                                            | 10       | 4,3                      |
| 2.  | (Köpenia)<br>Pommern                          | 6                                                                 | 5        | 5                         | 9                                            | 9                                          | _                   | 0                                                            | 10       | 4,5                      |
| კ.  | (Bnrif.)<br>Sachsen<br>(Baiberstadt.)         | 16                                                                | 6        | 5                         | 11                                           | 1                                          | 12)                 | 0                                                            | 5        | 2,3                      |
| 4.  | Schleswig-Polstein                            | 16                                                                | 7        | 3                         | 4                                            | 9                                          | -                   | 0                                                            | 8        | 4,1                      |
| 5.  | (Zondein.)<br>Hannover<br>(Wunstorf)          | 4                                                                 | 5        | <del>-</del>              | 10                                           | 12                                         | _                   | 0                                                            | 8        | 3,2                      |
|     | Summen                                        |                                                                   | -        | 15                        | 48                                           | 37                                         | 1                   |                                                              |          |                          |
|     |                                               |                                                                   |          |                           | 1(                                           | ĎÍ                                         | ]                   |                                                              |          |                          |

<sup>1)</sup> Und 6 Reigen.
2) Der betreffenbe Lehrer hat wegen Erfrankung mahrend des Aurius at ber Schlufprufung nicht theil nehmen und ihm ein Befähigungszeugnis mar ertheilt werden konnen.

| u |  |
|---|--|
| ~ |  |

| Leiftun | geerm | itteluı | igen. |
|---------|-------|---------|-------|
|---------|-------|---------|-------|

| Stredhang mit<br>Arm Beugen<br>Streden. |                        | 7         | b.<br>Am Barren ans Etrecklitz:<br>Arm-Beugen und Strecken. |                            |                        |          |                           |                          |            | c. Schlußsprung aus Stand über die Schnur ohne Sprung, brett, von 5 zu 5 Centimeter gerechnet. |                       |            |                            |  |  |
|-----------------------------------------|------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|----------|---------------------------|--------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------------|--|--|
|                                         | Am Ende                |           | n Ar<br>s <b>L</b> u                                        | ifange<br>rfus.            | Am Enbe<br>bes Kurfus. |          |                           | Am Unfange<br>bes Kurjus |            |                                                                                                | Im Enbe<br>des Aursus |            |                            |  |  |
| Winimum.                                | Durchschnitt           |           | Maximum.                                                    | Durchschnitt<br>filr Alle. | Winimum.               | Maximum. | Durchschmitt<br>für Alle. | Minimum.                 | Raximum.   | Durchschnitt<br>fift Alle.                                                                     | Minimum.              | Razimum.   | Durchschuitt<br>filt Alle. |  |  |
|                                         | im 3ahre 1842.         |           |                                                             |                            |                        |          |                           |                          |            |                                                                                                |                       |            | -                          |  |  |
| 1   12                                  | 6,1                    | 0         | 9                                                           | 3,7                        | 1                      | 12       | 6,2                       | 40                       | 110        | 81,3                                                                                           | 70                    | 110        | 83                         |  |  |
| 1 14                                    | 6,8                    | 0         | 9                                                           | 2,9                        | 2                      | 12       | 6                         | 70                       | 95         | 74                                                                                             | 75                    | 100        | 84                         |  |  |
| 2 14                                    | 7                      | 0         | 11                                                          | 3                          | 3                      | 20       | 9                         | 65                       | 90         | 80                                                                                             | 7ล                    | 110        | 86                         |  |  |
|                                         |                        |           |                                                             |                            |                        |          |                           |                          |            |                                                                                                | , ,                   |            |                            |  |  |
| 2 19                                    | re 181<br>175          | รง<br>เกิ | 10                                                          | 1 3 3                      | : <b>1</b>             | 113      | 169                       | 1 65                     | <b>9</b> 0 | ı <b>7</b> 5                                                                                   | 70                    | 90         | i 85                       |  |  |
| 1 43                                    | ,,,                    |           | ۵                                                           | 2.                         |                        |          | 6.                        | 6:                       | 00         | 70.                                                                                            | 75                    |            |                            |  |  |
| 1 12                                    | <b>1,</b> <sup>7</sup> | U         | 0                                                           | 3,1                        | 1                      | 14       | υ, ι                      | 60                       | 90         | 79,9                                                                                           | 75                    | 105        | 85                         |  |  |
| 1   10                                  | 5                      | 0         | 4                                                           | 1,5                        | 1                      | 12       | 6,5                       | 70                       | 90         | 80                                                                                             | 75                    | 110        | 90                         |  |  |
| 1   11                                  | 6,3                    | 0         | 10                                                          | 4                          | 0                      | 12       | 5,9                       | 65                       | 110        | 86                                                                                             | 75                    | 115<br>110 | 92                         |  |  |
| 1 12                                    | 7,5 7,7 5 6,3 6,3      | 0         | 6                                                           | 1,4                        | 4                      | 13       | 6,6                       | 60                       | 90         | 72,7                                                                                           | 85                    | 110        | <b>8</b> 6,9               |  |  |
|                                         |                        | J         |                                                             | ŀ                          |                        |          |                           | ı                        |            |                                                                                                | ı                     | !          | ł                          |  |  |

156) Betreibung der Turuspiele und Turnfahrten an Unterrichtsanstalten.

(Centralbl. pro 1882 Seite 710 Rr. 145.)

Berlin, den 19. Juli 1883.

Der Turnvereinigung Berliner Lehrer erwidere ich auf die Eingabe vom 23. Juni d. J., daß ich bei allem Interesse sür die weitere Entwickelung der Turnspiele und Turnsahrten, gegenwärtig noch Bedenken trage, Verordnungen ergehen zu lassen, wie sie dort gewünscht werden.\*) Bei einer Sache, welche so sehr, wie es bei der durch meine Verfügung vom 27. Oktober 1882 versuchten Wiederbezlebung des Turnspieles und der leiblichen Erfrischung und Kräftigung auch außerhalb der vorgeschriebenen Turnstunden der Fall ist, auf eine freiwillige Mitarbeit nicht allein der berussmäßigen Jugendbildner, sondern aller Eltern und Freunde der Jugend rechnet, muß die Unterrichtsverwaltung bei dem Bestreben, zu reglementiren, bessondere Vorsicht walten lassen.

Um einen sicheren Anhalt für weitere Entschließungen zu geswinnen, beabsichtige ich, nach dem Aufhören der guten Jahretzeit eine Enquête zu veranlassen, um zu ermitteln, ob und in welcher Weise die Verfügung vom 27. Oktober 1882 zur Ausführung zestangt, welche Vortheile und Mängel hierbei hervorgetreten, und welche Vorschläge zur besseren Erreichung des gesteckten Zieles zu machen

sind.

Die Turneinrichtungen, selbst bei unseren höheren Lehranstalten, lassen außerdem noch so Vielsaches zu wünschen übrig, daß es ganz besonderer Anstrengungen seitens des Staates, wie seitens der betheisligten Gemeinden und Rorporationen bedarf, um in dieser hinsicht den normalen Durchschnitt zu erreichen. Unter Anderem bereitet schaften bei Beschaffung von Turnpläßen (womöglich in der Nähe von Turnballen), auf welche ich im Interesse der gesundheitlichen Entwickelung der Turnenden wie der Spielenden großen Werth lege, erhebliche Schwierigkeiten. In dieser Hinsicht sind bestimmte Anweisungen erlassen, deren Aussührung die stete Ausmerksamseit der Unterrichter behörden erfordert.

Im übrigen vertraue ich, daß die Turnvereinigung Berliner Lehrer nach wie vor die erfolgreiche Ausführung des mehrgedachten Erlasses sich angelegen sein lassen und an ihrem Theile dahin streben

2) seber Lebranstalt ein geeigneter Plat zur Pflege ber Turnspiele Aberwicks werbe, und

<sup>\*)</sup> Die Turnvereinigung hatte beantragt, Unweisungen zu ertheilen, baß 1) jebe Lehranstalt wöchentlich einen Nachmittag dem Turnspiele widme,

<sup>3)</sup> an jeder Lehranstalt die jüngeren wissenschaftlichen Lehrer und Lehreriums aufgefordert werden, neben den Turnlehrern und Turnlehrerinnen sich 21 der Leitung der Turnspiele und Beranstaltung von Turnsahrten 31 der theiligen.

wird, daß auch auf diesem Gebiete ber leiblichen Ausbildung unferer Jugend Die Landeshauptstadt mit fo gutem Beifpiele vorangeben wird, wie es ihr auf bem Gebiete bes eigentlichen Turnbetriebes bisher gelungen ift.

> Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. von Gofler.

be Turnvereinigung Berliner Lehren ] P bes herrn De. Angerftein bier. U. Hl.b. 6457 U. H

157) Abhaltung eines Rurfus zur Ausbildung von Dandarbeitelebrerinnen bei dem Lebrerinuen- Seminare ju Muguftenburg.

In der Beit vom 2. Juli bis 25. Auguft d. 3. hat bei dem Bhterinnen-Seminare gu Auguftenburg ein Rurfus gur Ausbildung m handarbeitelehrerinnen ftattgefunden und haben bei der am Schluffe biefes Rurfus in Gemäßheit der von der Roniglichen Regierung zu Schleswig unterm 31. Januar 1881 — Centralbl. pro 1881 S. 549 — erlaffenen Prüfungsordnung abgehaltenen Prüfung das Zeugnis ber Befähigung erlangt:

I, fur Die Ertheilung des Unterrichtes in meibliden handarbeiten für höhere und mittlere Mädchen-

und Boltsich ulen:

1) Glife Friderici gu Pinneberg;

II. für die Ertheilung des Unterrichtes in weiblichen Dandarbeiten für Boltsjoulen:

l) Emma Fabian zu Ruden,

2) Augufte Fuhlendorf zu Goulp,

3) henriette hanfen zu Epfabbel, 4) Friederite benningfen zu Schonberg,

5) Belene von Dinden gu gunden,

6) Bertha Soneetloth ju hemmingstedt, und

7) Bilbelmine Budermann ju Blensburg.

## V. Volksschulwesen.

158) Einrichtung des Religionsunterrichtes für dieder Konfession des Lehrers nicht angehörenden christlichen Schulkinder; sowie Aufbringung der Rosten, insbesondere Beitragspflicht der Dominien und der Gesmeinden im Geltungsbereiche des katholischen Schulzreglements vom 18. Mai 1801.

Berlin, den 5. April 1883.

Ew. Wohlgeboren Beschwerde vom 23. November v. 3. über die wegen Einrichtung des evangelischen Religionsunterrichtes an der katholischen Schule in N. und wegen Heranziehung des Fürstlich Pleß'schen Dominiums N. und bezw. der Gemeinde N. zu den durch die gedachte Einrichtung entstehenden Kosten vermag ich, wie ich Ihnen hiermit ergebenst erwidere, als begründet nicht anzuerkennen.

Unter den zur katholischen Schule in N. gewiesenen Kindern befindet sich eine erhebliche Zahl evangelischer Kinder. Die Zahl der letzteren betrug zur Zeit einer am 29. April v. J. stattgehabten

Revision 26.

Da der Religionsunterricht ein integrirender Theil des Volkschulunterrichtes ist, so ist nicht erst, wie Ew. Wohlgeboren anzunehmen scheinen, durch den Erlaß vom 11. September 1873\*) der Grundsat eingeführt, sondern bereits seit mehreren Jahrzehnten von der Unterrichts-Verwaltung der Grundsatz festgehalten worden, daß, wenn zu einer Volksschule Kinder beider christlichen Konfessionen gewiesen sind, in der Regel der entsprechende konfessionelle Religionsunterricht nicht bloß für die der einen, sondern auch für die der anderen Konfession angehörenden Kinder Aufgabe der betressenden Volksschule, obligatorischer Lehrgegenstand derselben ist.

Wenn daher die Königliche Regierung in N. angeordnet hat, daß an der katholischen Schule in N. für die zu dieser Schule geswiesenen evangelischen Kinder besonderer Religionsunterricht einzurichten sei und zwar in der Art, daß die Ertheilung dieses Unterrichtes dem an der benachbarten Schule in N. angestellten evangelischen Lehrer N. gegen Gewährung einer entsprechenden, von der Regierung festgesetzen Remuneration zu übertragen sei, so entspricht diese Ansordnung dem vorgedachten allgemeinen Grundsase und den wegen

Unwendung desselben erlassenen ministeriellen Beisungen.

Die Einwendungen, welche Ew. Wohlgeboren gegen die gesetztiche Zulässigkeit der Einführung des evangelischen Religionsunterzichtes an der im Sinne des Schulreglements vom 18. Mai 1801 tatholischen Schule in N. unter Berufung auf vermeintlich entgegenstehende Vorschriften dieses Reglements erheben, kann ich für sticht

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1873 Seite 683,

haltig nicht erachten. Dieselben sinden ihre Widerlegung in den auch für die vorliegende Frage zutressenden Aussührungen, durch welche das Königliche Oberverwaltungsgericht seine Entscheidung vom 2. Dezember 1876 in Betress der gesetzlichen Zulässigkeit der Einführung des Unterrichtes in weiblichen Handarbeiten auch im Bereiche der Geltung des Schulreglements vom 18. Mai 1801 unter Bezugnahme auf eine frühere Entscheidung vom 29. September 1876 begründet hat. (Entscheidungen Bd. 1 S. 205, S. 173; Central-Blatt f. d.

Unter. Berw. 1877 S. 116; 1876 S. 618).

Em. Bohlgeboren versuchen die Geseymäßigkeit der von der Königlichen Regierung in N. getroffenen Anordnung insbesondere unter Berufung darauf in Frage zustellen, daß der Inhalt der Schlußsäße unter Nr. 7 des Reglements vom 18. Mai 1801 der gedachten Anordnung entgegenstehe. Dies ist indeg nicht der Fall. Die Natur der Sache begründet die Annahme, daß die gedachten Sate überhaupt nur reglementaren Charakter haben — eine Annahme, welche, wie das Königliche Oberverwaltungsgericht in dem Erkenntnisse rom 5. April 1878 (Entscheidungen Bd. 3 S. 143; Centr. Bl. f. t. Unter. Verw. 1878 C. 293) zutreffend bemerkt, dadurch nicht ausgeschlossen wird, daß eine Verordnung ihres übrigen Inhaltes wegen als Geset publizirt ift. Abgesehen hiervon enthalten aber auch die gedachten Gape eine ausdruckliche Berbotsbestimmung, an einer Shule, auf welche die Borschriften des Reglements wegen der Konfession, welcher der an derselben anzustellende Lehrer angehören musse, den Religionsunterricht auch für die der Konfession des Lehrers nicht angehörenden Schulkinder als obligatorischen Lehrgegenstand einzuführen, keineswegs.

Ist hiernach die von der Königlichen Regierung in R. wegen Einführung des evangelischen Religionsunterrichtes an der katholischen Schule in R. getroffene Anordnung unter den obwaltenden Verhält=nissen sachtich gerechtsertigt und gesetzlich begründet, so ist auch die heranziehung des fürstlichen Dominiums R. und der Gemeinde R. zur antheiligen Aufbringung der Kosten der Remuneration für den mit der Ertheilung des evangelischen Religionsunterrichtes beauftragten Lehrer als den Vorschriften des Reglements vom 18. Mai 1801 ents

precend zu erachten.

Ew. Wohlgeboren Berufung darauf, daß diese Heranziehung mit der Entscheidung des Königlichen Oberverwaltungsgerichtes vom 24. November 1877 (Entscheidungen Bd. 3 S. 117) im Widerspruche sehe, kann ich um deshalb nicht für zutreffend erachten, weil die zedachte Entscheidung nur den Fall der Einrichtung einer paritätischen oder Simultanschule betrifft. Eine solche Schule ist die Schule in R. nicht, vielmehr nach wie vor eine im Sinne des Reglements vom 18. Nai 1801 katholische geblieben.

Ich befinde mich hiernach nicht in der Lage, die wegen Festsepung und Repartition der Remuneration für den evangelischen

Religionsunterricht an der katholischen Schule in N. erlassene Berstügung aufzuheben und die Rückahlung der auf Grund dieser Kestsetzung und Repartition eingezogenen Beiträge anzuordnen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. von Goßler.

An ben Fürstlich Bleß'schen General-Bevollmächtigten Herrn R. Wohlgeboren zu R. U. III, a. 10519.

159) Verpflichtung zur Unterhaltung evangelischer Schulen auf dem Lande im Herzogthume Schlesien und in der Grafschaft Glas.

Berlin, den 4. August 1883. Em. Dodwohlgeboren bemerten am Schluffe des gefälligen Berichtes vom 16. Juni d. J., betreffend die Berpflichtung zur Unterhaltung evangelischer Schulen auf dem gande im Berzogthume Schlefien und in der Grafschaft Glat, daß, wenn auch in den von Ihnen ermähnten verwaltungsgerichtlichen Entscheidungen, durch welche Gutsberrschaften für nicht verpflichtet erachtet worden sind, zum Unterhalte der Lehrer an evangelischen Candichulen nach den Borschriften des fatholischen Schulreglemente vom 18. Mai 1801, bezw. in Gemagheit Des Allerhöchsten gandtagsabschiedes vom 22. Februar 1829 eine Quele, nämlich den vierten Theil beizutragen, dem Gebrauche folgend, von den "Schulgemeinden" gesprochen werde, Schulsozietaten im Sinne des Allgemeinen gandrechtes doch nicht vorhanden feien, die qu. Soulgemeinden vielmehr im Sinne des Schulreglements durch die politischen Gemeinden gebildet wurden, und außern weiter die Ansicht. daß die landrechtliche Vorschrift, wonach der Gutsherr für die prastationsunfähigen Gutseinsassen aufzukommen verpflichtet sei, nicht wohl zur Anwendung gebracht werden könnte, da in diesem Kalle eine Kollision der Vorschriften des Landrechtes einerseits und des qu. Reglements andererseits eintreten muffe.

Diese Bemerkungen und die aus denselben von Em. Hochwohlgeboren gezogene Schlußfolgerung beruhen anscheinend auf einem

der Berichtigung bedürfenden Migverstandniffe.

Nach den Vorschriften der beiden katholischen Schulreglemente vom 3. November 1765 und vom 18. Mai 1801 liegt die Verpflichtung zur Unterhaltung der katholischen Landschulen im Herzogthume Schlesien und in der Grafschaft Glas den Gutsherrschaften (Dominien) und den bürgerlichen Gemeinden ob.

Diese Vorschriften gelten unter ganz bestimmten, in dem Reglement von 1801 vorgesehenen Voraussehungen auch für evange-

lische gandschulen.

Sind aber die gedachten besonderen Voraussepungen bei evangelischen Landschulen nicht vorhanden, so sinden die provinzialrechtlichen Vorschriften der katholischen Schulreglements von 1765 und
1801 auf die Unterhaltung evangelischer Landschulen überhaupt keine Anwendung, sondern lediglich die Vorschriften des Titels 12 Theil
II. Allgemeinen Landrechtes. Hierüber kann nach den Erkenntnissen
des Königlichen Ober-Verwaltungsgerichtes vom 27. Dezember 1876
(Central-Platt 1880 Seite 474) und des vormaligen Königlichen
Obertribunales vom 4. Januar 1878 (Entsch. Bd. 84 S. 1) kein

Zweifel obwalten.

Sind daher in den von Ew. Hochwohlgeboren erwähnten Fällen durch verwaltungsgerichtliche Entscheidungen Gutsherrschaften für nicht verpflichtet erachtet worden, zum Unterhalte der Lehrer an evangelischen Landschulen nach Waßgabe des katholischen Schulreglements von 1801 in Berbindung mit dem Allerhöchsten Landtagsabschiede vom 22. Festruar 1829 eine Quote von 1/4 beizutragen, weil dem gedachten Landtagsabschiede verbindliche Kraft abgesprochen worden, so kann nicht die Rede davon sein, nunmehr die Vorschriften des katholischen Schulreglements von 1801 bei evangelischen Landschulen noch ferner gegenüber den politischen Gemeinden in Anwendung zu bringen, während diese Vorschriften den Gutsherrschaften gegenüber außer Anwendung bleiben.

Es find vielmehr in allen solchen Fällen leviglich die Vorschriften

des Allgemeinen Landrechtes in Anwendung zu bringen.

Rach diesen aber liegt die Unterhaltung der Sehrer und bezw. der Schulen nicht, wie nach den Vorschriften der beiden katholischen Schul-Reglements, den politischen Gemeinden und den Gutsherrsichaften, sondern besonderen Hausvätersozietäten unter Betheiligung des Gutsherrn des Schulortes gemäß den besonderen Vorschriften der §§. 33 und 36 Titel 12 Theil II. Allgemeinen Landrechtes ob.

Es hat deshalb in allen Fällen, in welchen Gutsherren wegen Richtanwendbarkeit der Vorschriften des katholischen Schul Reglesments von 1801 und bezw. des Allerhöchsten Landtagsabschiedes vom 22. Februar 1829 von der Verpslichtung zur Beitragsleistung zum Unterhalte von Lehrern an evangelischen Landschulen nach den Rormen dieses Reglements bezw. des Landtagsabschiedes durch verswaltungsgerichtliche Entscheidungen befreit worden sind, eine anderweitige Regelung der Beitragspflicht auf Grund der landrechtlichen Borschriften zu erfolgen, wobei, die Betheiligung des Gutsherrn des Schulortes betreffend, nicht blos die Vorschrift des S. 36 Titel 12 Theil II. Allgemeinen Landrechtes, sondern auch die des S. 33 a. a. D. zur Anwendung zu bringen ist, entsprechend dem Cirkularerlasse vom 9. Dezember 1879 (Centralblatt 1880 S. 492 ff.) und dem durch den Cirkularerlass vom 3. Juli d. J. U. III. a. 15295. mitzetheilten Erkenntnisse des Königlichen Oberverwaltungsgerichtes vom

21. Mai d. J. in der Verwaltungsstreitsache des Rittmeisters a. D.

v. 28. zu F. wider die Schulgemeinde zu 3.\*)

Hiernach wollen Ew. Hochwohlgeboren die dortige Königliche Regierung gefälligst verständigen.

An ben Kbuigl. Regierungs Präsidenten 20. zu R.

Abschrift des vorstehenden Bescheides erhalten Ew. 2c. zur ge-fälligen Kenntnisnahme und gleichmäßigen Beachtung.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. In Vertretung: Eucanus.

An die Herren Regierungs-Präsidenten der beiden anderen Regierungsbezirke in der Provinz Schlesien.

U. III. a. 15421.

160) Verpflichtung der Gutsherrschaften zur Leistung von Schulunterhaltungsbeiträgen auf Grund des §. 33 Titel 12 Theil II. Allg. Landrechtes.

Berlin, den 3. Juli 1883. Die Königliche Regierung erhält hierneben Abschrift des in der Verwaltungsstreitsache des Rittmeisters a. D. von W. zu F. wider die Schulgemeinde zu Z. ergangenen Erkenntnisses des Königlichen Oberverwaltungsgerichtes vom 21. Mai d. J.,

betreffend die Verpflichtung der Gutsberrschaften zur Leistung von Schulunterhaltungsbeiträgen auf Grund des §. 33 Lit.

12 Th. II. A. L. R., zur Nachachtung mit der Veranlassung, das Erkenntnis den Landräthen und Kreis-Schulinspektoren bekannt zumachen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. von Gogler.

An die Königl. Regierungen der Provinzen Schlesien, Posen, Pommern (excl. Stralsund), Brandenburg und Sachsen. U. III. a. 15295.

Im Namen des Rönigs.

In der Verwaltungsstreitsache des Schulvorstandes zu Z., Beklagten und Revisionsklägers, wider den Königlichen Rittmeister a. D. von W. zu F., Kläger und Revisionsbeklagten,

<sup>\*)</sup> Centralbl. pro 1883 Seite 588.

hat das Königliche Oberverwaltungsgericht, Erster Senat, in seiner

Sipung vom 21. Mai 1883 für Recht erkannt,

daß auf die Revision des Beklagten die Entscheidung des Königlichen Bezirksverwaltungsgerichtes zu Potsdam vom 14. Oktober 1882 aufzuheben und die Entscheidung des Kreisausschusses des Kreises Prenzlau vom 19. April 1882 dahin abzuändern, daß die Klage abzuweisen, der Werth des Streitgegenstandes für alle Instanzen auf 2000 M festzusesen und dem Kläger die Kosten aller Instanzen zur Last zu legen.

Von Rechts Wegen.

#### Grünbe.

Gegen das vorgedachte, den Thatbestand ergebende Berufungsurtheil hat der Beklagte die Revision eingelegt, dieselbe auf unrichtige Anwendung des §. 33 Titel 12 Theil II. des Allgemeinen Landrechtes gestützt und beantragt:

unter Aushebung der Vorentscheidungen die Klage abzuweisen. Der Kläger hat ausgeführt, daß jene Gesetsbestimmung übershaupt nicht mehr in Kraft stehe, event. daß die derselben vom Bestufungsrichter gegebene Auslegung die richtige sei, daß der schuldige Beitrag zunächst von den Kontribuenten zwangsweise beigetrieben werden müsse und daß erst für den dann sich ergebenden Aussall die Gutsherrschaft herangezogen werden dürse. Er stellt den Antrag:

die Revision zu verwerfen.

In dem Termine zur mündlichen Verhandlung ist seitens des von dem Unterrichtsminister in Gemäßheit des §. 44 Abs. 2 des Verwaltungsgerichtsgesehes bestellten Kommissars zur Wahrnehmung des öffentlichen Interesses ausgeführt, daß der §. 33 Titel 12 Theil II. des Allgemeinen Landrechtes noch in Geltung stehe, daß er eine öffentlich rechtliche Verpflichtung der Gutsherrschaft konstituire, welche auf der territorialen obrigkeitlichen Gewalt basire, und daß er daher zutreffend noch jest auf die Einwohner des Guts-bezirkes angewandt werden müsse.

Es war, wie geschehen, zu erkennen.

Dem Schulvorstande liegt es ob, das zum Unterhalte des Lehrers Erforderliche, welches endgültig von der Schulaufsichtsbehörde
zu bestimmen ist, nach dem gesetzlichen Vertheilungsmaßstabe auf
die zur Schule gewiesenen Hausväter umzulegen. Hierbei kommen
nur diesenigen in Betracht, welche aus eigenem Vermögen oder
eigenem Erwerbe ihren Unterhalt gewinnen (Endurtheil des Oberverwaltungsgerichtes vom 23. Februar 1878, Entscheidungen Band
III. S. 137\*). Personen, bei denen weder das Eine noch das

<sup>\*)</sup> Centralbl. pro 1878 Seite 244.

Andere zutrifft, sind nicht beitragspflichtig. Der hiernach für den einzelnen Kontribuenten berechnete Beitrag ist der schuldige Beitrag im Sinne des §. 33 a. a. D. Ist nach der Ansicht des Schulvorstandes der Kontribuent zur Zeit, d. h. für die Beranlagungsperiode — eine weitere Voraussicht ist weder erforderlich, noch webl möglich — nicht im Stande, diesen schuldigen Beitrag ganz ober zum Theile zu entrichten, so kann der Schulvorstand doch — die Geltung und den Fall des S. 33 vorausgesett - seinerseits die subsidiär verpflichtete Gutsberrschaft nicht ohne Weiteres in Anspruch nehmen. Ihm ist in dieser Richtung eine Jurisdiktion nicht beigelegt. Er kann sich nur, damit der Zweck des Gesetzes - un= gefaumte Befriedigung des Lehrers und Berhutung einer Ueberburdung der Gutsunterthanen — erreicht werde, an die staatliche Aufsichtsbehörde — die Regierung — wenden. Diese muß in Uebung des staatlichen Sobeitsrechtes über die Schule und in Gemagbeit der ihr durch den §. 18 der Regierungs-Instruktion vom 23. Ditober 1817 ertheilten Vollmacht für wohl befugt erachtet werden, nach vorheriger causae cognitio zu bestimmen, wieviel von seinem schuldigen Beitrag jeder der Kontribuenten aufzubringen vermag, woraus sich dann ergiebt, für wieviel der Gutsberr in Erfüllung seiner Verpflichtung nach §. 33 Titel 12 Theil II. des Allgemeinen Landrechtes dem Schulvorstande aufzukommen hat. Die von dem Unterrichtsminister in dem Restripte vom 9. Dezember 1879 in dieser Beziehung getroffenen Anordnungen (Centralblatt 1880 &. 492-500) entsprechen biernach dem beftebenden Rechte. Die geft: sepung der Regierung ist die Grundlage für die von dem Soulvorstande zu bewirkende Veranlagung des Gutsherren, ebenso wie die Festsepung der Höhe des Lehrergehaltes und die Cirkumskription des Schulbezirkes für den Schulvorstand maggebende Grundlagen der allgemeinen Veranlagung bilden. Bu vertreten bat der Schulvorstand solche Afte der Aufsichtsbehörde nicht. Es bandelt sich hierbei nicht um Anweisungen, welche die Auffichtsbeborde dem Shulvorstande hinfichtlich Ausübung der bem letteren gebührenden Befugnisse ertheilt, sondern um eine Entscheidung der Aufsichte behörde, welche nur diese allein zu treffen befugt ist. Aber auch tie Regierung hat diese Entscheidung nicht im Verwaltungsftreitverfabren zu vertreten, da derartige, aus dem Staatshoheitsrechte herzuleitende Entscheidungen, insoweit das Gesetz nicht ausdrucklich ein Anderes bestimmt, was hier nicht der Fall ist, der Nachprüfung bet Berwaltungerichtere nicht unterliegen. Die angefochtene Entidei dung war demzufolge, als auf unzulässiger Rachprufung der von ber Auffichtsbehörde innerhalb ihrer Zuftandigkeit getroffenen Anordnung beruhend, aufzuheben.

In der Sache selbst handelt es sich hiernach nur um die Fragen, ob der §. 33 Titel 12 Theil II. des Allgemeinen Landrechtes noch in Rraft steht, und ob die Personen, für welche die Gutsherrsichaft in Anspruch genommen ist, als Unterthanen im Sinne dieser Gesetsbestimmung anzusehen sind. Beide Fragen sind zu bejahen.

Der §. 33 a. a. D. legt den "Gutsherrschaften auf dem Lande" die Verpflichtung auf, "ihre Unterthanen" bei Tragung der Schulbeiträge zu unterstüßen. Die Bedeutung der Worte "Gutsherrschaften und Unterthanen" in der amtlichen Sprache der vorlandrechtlichen Zeit und des Landrechtes haben Thone in den Fundamentallehren des Preußischen Privatrechtes Band I. SS. 101 bis 107 und namentlich v. Kamps in seiner Abhandlung "Bruch= stude über das gutsherrliche Berhaltnis in den Preußischen Staa= ten" (Jahrbücher Band XXXIV. S. 236-464) eingehend er= örtert und flar gestellt. In der letteren ist unter Aushebung der Beweisstellen aus den ergangenen Gesetzen und Verordnungen der Rachweis erbracht, daß die Gutsherrschaft als solche keine privat= rechtlichen Elemente, weder leibherrliche, noch grundherrliche, noch tienstherrliche, noch hausberrliche enthält, sondern die öffentliche und cbrigfeitliche Gewalt (potestas civilis aut politica) über die Einiassen des gutsherrlichen Bezirkes (Gut und dazu gehörige Gemeinde) darstellt. Der Gutsherrschaft — Dominium — find nicht nur die Unterthänigen (Erbunterthänigen, glebae adscripti), sondern auch die freien Dorfbewohner, Angesessene und Nichtangesessene, unterthan. Erbunterthänige maren beim Erscheinen des Landrechtes in zahlreichen Orten und in manchen gandesbezirken überhaupt nicht vorhanden. Der Gesetzgeber konnte daher, wenn er den Unterhalt des Lehrers sichern wollte, sich nicht an den Erbherren und die Unterthänigen, sondern mußte fich an die Gutsherrschaft und deren Unterthanen halten. Es unterliegt hiernach keinem begründeten Zweifel, daß unter Unterthanen im §. 33 Tit. 12 Theil II. des Allgemeinen gandrechtes die fammtlichen, der Gutsobrigkeit — dem Dominium - unterstellten Anwohner auf gutsherrlichem und bauerlichem gande zu verpflichten find.

Bemerkt mag werden, daß es nicht ohne Zweifel ist, ob und inwieweit Eximirte, die ihren Wohnsitz im gutsherrlichen Bezirke batten, der Gutsobrigkeit unterworfen waren. Einer Entscheidung dieser Frage bedarf es jedoch hier nicht, da im vorliegenden Falle sur Personen, welche nach dem früheren Rechte zu den Eximirten gebört haben würden, ein Eintreten seitens des Gutsherren nicht

verlangt worden ift.

Der §. 33 a. a. D. konstituirt eine öffentlich rechtliche Berbindlickeit des Gutsherren der Schule gegenüber (Endurtheil des Oberverwaltungsgerichtes vom 9. März 1881, Entscheidungen Band VII. S. 228 ff. \*). Hauptzweck ist offenbar der, den Unterhalt des

<sup>\*)</sup> Centralbl. pro 1881 Seite 478.

- Lehrers unter allen Umständen zu sichern, ihn nicht wegen angeblicher oder wirklicher Prästationsunfähigkeit der Unterthanen darben zu lassen. Er soll schnell und ohne Weiterung zu dem Seinigen gelangen. Als Nebenzweck mag gelten, die Unterthanen durch die Schullast nicht zu erdrücken, sie im prästationskähigem Justande zu erhalten. Die voraussichtlich stets leistungsfähige Gutsherrschaft wird, wie in anderen Nothfällen, subsidiarisch verpflichtet, für den Unterhalt des Lehrers zu sorgen. Aus der Beseitigung der Unterstützungspflicht der Gutsherrschaft ihren Unterthanen gegenüber in anderen Fällen kann nicht auch der Fortfall der dem Gutsherrn der Schule gegenüber besonders auferlegten Verpflichtung gefolgert werden.

Das Edikt vom 9. Oktober 1807 (N. C. C. T. XII. S. 251 ff.) hebt die Guts-Unterthänigkeit auf und zwar nach §. 11 bezw. §. 12 das Unterthänigkeits-Verhältnis der jenigen Unterthanen, welche ihre Bauergüter erblich oder eigenthümlich oder erbzinsweise oder erbpächtlich besißen, sofort, das der übrigen Unterthanen mit dem Martinitage 1810.

Dieses Edift beseitigt die Unterthänigkeit, nicht die Unterthanen. Es läßt das Verhältnis der Gutsherrschaft zu den Hintersassen, als der Obrigkeit zu den Unterthanen unberührt. Hätte durch dasselbe auch der S. 33 Titel 12 Theil II. des Allgemeinen Landrechtes in Wegfall gebracht werden sollen, so würde es in dieser Beziehung eines Ausspruches des Gesetzebers bedurft haben. Ein solcher liegt

nicht vor.

Wenn auf die Nr. 18 bes Restriptes der Ministerien des Innern und der Justiz vom 5. März 1809 (Rabe, Sammlung Preußischer Gesetze Band X. S. 46 ff.) hingewiesen wird, wonach die Pflicht der Gutsherren, unvermögende Unterthanen zu unterftupen, nur insoweit noch stattfinden soll, ale dieselben, theils als Polizeiobrigkeit nach §. 15. Titel 19 Theil II. des Allgemeinen Landrechtes dazu verbunden sind, theils selbst ein Interesse daran haben, ihre Unterthanen in einem praftationsfähigen Zustande gu erhalten, so ist zu bemerken, daß dieses Reskript an die Schlesischen Landestollegien ergangen ift und nur beren "einzelne Anfragen. Punkt für Punkt" beantwortet. Aus dem Reskripte folgt nur, diß in Betreff des S. 33 Titel 12 Theil II. des Allgemeinen gandrechtes eine Anfrage nicht gestellt worden war, und dies ist erklärlich, ba in jener Zeit das katholische Schulreglement von 1801 auch auf erangelische Schulen angewandt murbe und beshalb jene landrechtliche Bestimmung in Schlesien nicht zur Geltung kam. Das Restript bat überdies nicht Gesepestraft.

Dagegen ist zur Beseitigung aller durch die §§. 10, 11, 12 des Edittes vom 9. Oktober 1807 hervorgerufenen Zweifel zunächt auch nur für die Provinz Schlesien das Allerhöchste Publikandum vom

8. April 1809 (N. C. C. T. XII. S. 817 ff.) mit Gesetskraft erlassen. Dasselbe führt im Einzelnen diejenigen Rechte und Pflichsten auf, welche durch die Abschaffung der Erbunterthänigkeit als ausgehoben und welche als noch geltend angesehen werden sollen. Reine der desfallsigen Bestimmungen hebt jedoch die der Gutsherrsichaft obliegenden öffentlich rechtlichen Verpslichtungen auf, bezieht sich auch nur indirekt auf die Unterhaltung der Schule, berührt die Pslicht des Gutsherren, in Schlesien: einen bestimmten Theil der Schulunterhaltungskosten zu tragen, im landrechtlichen Gebiete: nach §. 33 Titel 12 Theil II. des Allgemeinen Landrechtes für die unsermögenden Unterthanen subsidiär einzutreten.

Das Allerhöchste Publikandum vom 24. Oktober 1810 (N. C. C. T. XII. S. 1078) erklärt die Bestimmungen des vorgenannten Publikandums auch in den übrigen Provinzen für anwendbar und betont, daß nur diesenigen Verpflichtungen als aufgehoben gelten iellen, welche in demselben ausdrücklich und namentlich genannt sind.

Hiernach kann nicht angenommen werden, daß durch die Gesiehzebung der Jahre 1807/10 eine Aenderung in der Verpflichtung der Gutsberrschaft für die Hintersassen, welche der Gutsobrigkeit nach wie vor unterthan blieben, subsidiär bezüglich der Schulunters

biltungekosten aufzukommen, herbeigeführt worden ist.

Db hierin die spätere Gesetzebung über die Regulirung der zutsherrlichen und bäuerlichen Verhältnisse, die dadurch eingetretene Sonderung in Guts= und Gemeindebezirk, ob namentlich der S. 4 Abs. 3 des Ediktes vom 14. September 1811 (Gesetz-Sammlung S. 281) und der an dessen Stelle getretene S. 82 Litt. b des Geziehes vom 2. März 1850 (Gesetz-Sammlung S. 77) in dieser Beziehung hinsichtlich dersenigen Schulunterhaltungspflichtigen, welche im Gemeindebezirke wohnen, einen Wandel geschaffen haben, kann bier unerörtert und unentschieden bleiben, da im vorliegenden Falle die Gutsherrschaft nur für die Dominial-Einsassen, nicht für Anzehörige der Gemeinde, in Anspruch genommen ist.

Die Regulirung der gutsherrlichen und bäuerlichen Verhältnisse bat keinen Bezug auf die Guts-Einsassen. Ihr Verhältnis zur Gutsberichaft, wie es sich nach Ausbebung der Unterthänigkeit gestaltet batte, ist dis zum Erlasse der Verfassung vom 31. Januar 1850 (Gesep-Sammlung S. 17 ff.) von der Gesetzgebung nicht berührt worden. Die Verfassungs-Urkunde stellt eine neue Regelung der Unterhaltungspflicht der Volksschule in Aussicht (Art. 25 und 26), katordnet jedoch ausdrücklich, daß dis zum Erlasse eines neuen Gesetzes es hinsichtlich des Schuls und Unterrichtswesens bei den bes

tiebenden gesetzlichen Bestimmungen bewendet (Art. 112).

Der Art. 42 erklärt für aufgehoben die Gerichtsherrlichkeit, die gutsherrliche Polizei und obrigkeitliche Gewalt, die aus diesen Bestugnissen herstammenden Verpflichtungen, die Gegenleistungen und

Lasten, welche den Berechtigten dafür oblagen, behält jedoch die Aus-

führung diefer Bestimmungen befonderen Gefegen vor.

Dieser Artikel ist durch das Gesetz vom 14. April 1856 (Gessetze Sammlung S. 353) aufgehoben. Das lettere bestimmt im Art. 2 Nr. 2.

Dhne Entschädigung bleiben aufgehoben, nach Maggabe der

ergangenen besonderen Gesetze.

2. die aus dem gerichts- und schutherrlichen Berbande, der früheren Erbunterthänigkeit, der früheren Steuer- und Gewerbe- verfassung herstammenden Berpflichtungen.

Mit den aufgehobenen Rechten fallen auch die Gegenleiftungen nud Lasten weg, welche den bisher Berechtigten dafür oblagen.

Von den Gesehen, welche nach Erlaß der Verfassungs-Urkunde und bis zum 14. April 1856 ergangen sind, kann nur das Gelet vom 2. März 1850 (Geseh=Sammlung S. 77) in Betracht kommen. In den §§. 2 und 3 sind die Berechtigungen, welche ohne Entschädigung aufgehoben werden, aufgezählt. Alle diese Berechtigungen beziehen sich nicht auf die Schule oder deren Unterhaltung. Es ist nicht erfindlich, wie die Nr. 10 und 15 im §. 3 diese treffen sollen.

Die Nr. 10 erklärt als aufgehoben:

die aus den früheren gutsherrlichen, schusherrlichen und grundherrlichen Rechten abgeleiteten und bergebrachten Abgeben und Leistungen, welche, ohne zum öffentlichen Steuers Einkommen zu gehören, die Natur der Steuern haben; insbesondere die in einigen Theilen der Rheinprovinz und der Provinz Westfalen, oder sonst noch vorkommende Abgabe für die Benupung des fließenden Wassers in Privatslüssen.

Unter diesen Abgaben für die Benutung des fließenden

Bassers sind die Mühlenabgaben nicht begriffen.

Die Nr. 15 bringt ferner in Begfall:

Alle unmittelbaren Gegenleistungen, welche bei sammtlichen aufgehobenen Leistungen dem Berechtigten oblagen, sowie die von dem Gutsherren zu leistenden Leichenfuhren, Hochzeit= und Kindtauffuhren, Dottor= und Hebammenfuhren.

Für die Betheiligung des Gutsherren an der Unterhaltung der Schule ist derselbe niemals berechtigt gewesen, eine Abgabe von seinen Unterthanen zu erheben. Eine solche Abgabe kann daher die Nr. 10 nicht in Wegfall bringen und ebensowenig kann folgeweise die Verpflichtung des Gutsherren aus S. 33 Titel 12 Theil II. des Allgemeinen Landrechtes als eine unmittelbare Gegenleistung für die in Nr. 10 genannten Abgaben und Leistungen gekennzeichnet werden

Daß endlich auch durch die Kreisordnung vom 13. Dezember 1872 die bis dahin gesestlich begründeten Rechte und Pflichten der Gutsherrschaft in Bezug auf die Schule nicht aufgehoben find, ist in dem diekseitigen Endurtheile vom 29. November 1876 (Entschei= dungen Band I. S. 196 ff.)\*), auf welches hier verwiesen wird,

dargethan.

Durch die neuere Gesetzgebung ist hiernach der §. 33 Titel 12 Theil II. des Allgemeinen Landrechtes gleichfalls nicht aufgehoben, und die Personen, für welche im vorliegenden Falle die Vertretung seitens der Gutsherrschaft verlangt ist, zählen zu den Unterthanen im Sinne dieser Gesetzvorschrift.

Die Klage entbehrt daher der Begründung, und mußte deshalb eie erftrichterliche Entscheidung auf die Berufung des Beklagten,

wie geschehen, abgeandert werden.

Der Kostenpunkt regelt sich nach §. 72 des Verwaltungsgerichts= gesetzes.

Der Werth des Streitgegenstandes war als unschäpbar für alle

Inftangen auf 2000 Mt. festzuseten.

Urkundlich unter dem Siegel des Königlichen Oberverwaltungszerichtes und der verordneten Unterschrift.

(L. S.) Persius.

D. 33. (3). I. 593.

Rachstehend wird ein zweites, in einer gleichen Sache ergangenes Erkenntnie bes Königl. Oberverwaltungsgerichtes vom 21. Mai d. 3. mitgetheilt.

Im Namen des Königs.

In der Berwaltungsstreitsache

des Rittergutsbesipers von S. zu R., Rlägers,

wider

die Schulgemeinde zu N., vertreten durch den Schulvorstand, Beklagte,

bat das Königliche Oberverwaltungsgericht, Erster Senat, in seiner

Sipung vom 21. Mai 1883 für Recht erkannt,

daß auf die Revision des Königlichen Regierungspräsidenten die Entscheidung des Königlichen Bezirksverwaltungsgerichtes zu Köslin vom 27. September 1882 aufzuheben und auf die Berufung des Klägers die Entscheidung des Kreis-Aus-schusses des Kreises Köslin vom 8. März 1882, soweit sie angegriffen ist, zu bestätigen, der Werth des Streitgegenstandes für die Berufungs- und die Revisionsinstanz auf 9 Mt. 75 Pf. sestzusezen und die Rosten für diese Instanzen — jedoch unter Außeransahlassung des Pauschquanstums für die Revisionsinstanz — dem Kläger zur Last zu legen.

Von Rechts Wegen.

<sup>\*)</sup> Ceutralbl. pro 1877 Seite 51.

### Gründe.

Gegen das den Thatbestand ergebende Erkenntnis des Königlichen Bezirksverwaltungsgerichtes zu Köslin vom 27. September 1882 hat der Regierungspräsident aus Gründen des öffentlichen Interesses die Revision eingelegt und ausgeführt, daß der Berufungsrichter zu Unrecht dem §. 33 Titel 12 Theil II. des Allgemeinen Landrechtes die Geltung abspreche. Er beantragt: unter Ausbedung der angesochtenen Entscheidung den Kläger mit seinem gesammten Klageantrage abzuweisen.

Der Kläger hat den Antrag gestellt: die eingelegte Revision

für nicht devolvirt zu erachten, event. dieselbe zu verwerfen.

Er hält das öffentliche Interesse nicht für betheiligt und des halb den Regierungspräsidenten zur Einlegung der Revision nicht

für legitimirt.

Event. macht er geltend, daß der §. 33 Titel 12 Theil II. des Allgemeinen Landrechtes durch die Artikel 10, 11, 12 des Ediktes vom 9. Oktober 1807, die §§. 2, 3 Nr. 10 und 15 des Gesches vom 2. März 1850 (Geseh-Sammlung S. 77) und das Geseh vom 14. April 1856 (Geseh-Sammlung S. 353) aufgehoben sei. Eventualissime bestreitet er der Schulaufsichtsbehörde das Recht, ihrerseits den Betrag dessen, was die Unterthanen zu leisten vermözen, und dessen, was die Gutsberrschaft zu übernehmen habe, sestzusehm.

Die Beklagte hat fich über die Revision nicht geaußert.

Es war, wie geschehen, zu erkennen.

Der S. 61 des Verwaltungsgerichtsgesets macht für den Fall. daß Berufung von dem Vorsisenden des Kreisausschusses oder von dem Regierungspräsidenten aus Gründen des öffentlichen Interescs eingelegt wird, die Statthaftigkeit dieses Rechtsmittels und das Eingehen auf die Sache selbst von der Entscheidung über die Borsfrage abhängig, ob das öffentliche Interesse für betheiligt zu erzachten ist. Diese Bestimmung ist sedoch auf das in seiner Begründung und somit auch in seinem Gebrauche ohnehin beschränkte Rechtsmittel der Revision nicht ausgedehnt, letteres vielmehr dem Regierungspräsidenten zur Wahrung des öffentlichen Interesses in gleichem Umfange wie den Parteien selbst gegeben und somit inspleichem Umfange wie den Parteien selbst gegeben und somit inspleichem Ches die Zulässiszeit desselben auch nicht jene Vorfrage gestellt (§§. 63, 65 des Verwaltungsgerichtsgesess). Kläger bestreitst hiernach zu Unrecht dem Regierungspräsidenten das Recht zur Einlegung der Revisson.

Anlangend die Sache selbst, so ist der §. 33 Titel 12 Theil II. des Allgemeinen Landrechtes durch kein ausdrückliches Geses aufgehoben. Es wird jedoch behauptet, derselbe habe dadurch seine Geltung verloren, daß die nach dem unzweifelhaften Willen der Gesetzgebers vorausgesetzten Bedingungen seiner Eristenz — Gutk-herrschaften, Unterthanen — fortgefallen seien. Ob dies der Fall,

darüber wird seit länger als fünfzig Jahren gestritten. Das Restript des Unterrichtsministers vom 8. März 1830 verneint in Ueberein= stimmung mit dem Minifter des Innern die fortdauernde Geltung jener Gesetheftimmung, während das nach vorheriger Rommuni= fation mit dem Justizminister ergangene Restript desselben Ministers rom 2. November 1837 das Gegentheil annimmt (- v. Kamps, Annalen Bd. XIV. S. 90 und XXI. S. 997 —). Der letteren Ansicht, daß der S. 33 a. a. D. noch geltendes Recht sei, ist auch das Königliche Staatsministerium im Jahre 1854 nach eingehender Erörterung der bezüglichen Gesetzebung beigetreten. Das ehemalige Preußische Obertribunal ist, soweit diesseits bekannt, niemals in die Lage gekommen, über die Anwendbarkeit des S. 33 Titel 12 Theil II. des Allgemeinen Candrechtes direkt zu entscheiden, dasselbe hat sich jedoch in den Gründen mehrerer Erkenntnisse, namentlich des Erkenntnisses vom 14. Juli 1865 dahin ausgesprochen, daß diese Be= stimmung noch in Geltung stehe und daß unter "Unterthanen" nach der damaligen ländlichen Verfassung dieselben Personen zu verstehen icien, welche der §. 29 a. a. D. als die Hausväter des Ortes be= zeichnet (Centralblatt für die gesammte Unterrichtsverwaltung 1866 3. 44 ff.). Der Königliche Gerichtshof zur Entscheidung der Kom= petenz-Konflikte hat noch neuerdings in dem Erkenntnisse rom 28. Oftober 1882 den S. 33 Titel 12 Theil II. des Allgemeinen Land= rechtes für noch geltendes Recht erklärt (Centralblatt für die ge= sammte Unterrichtsverwaltung 1883 S. 156 ff.) und auch das Kö= nigliche Kammergericht hat sich in dem in Sachen des Grafen v. E. wider die Schulgemeinde 3. ergangenen Erkenntnisse vom 30. Januar 1883 zu derselben Rechtsanficht bekannt.

Der unterzeichnete Gerichtshof erachtet gleichfalls die mehr erwähnte Gesesbestimmung nicht für aufgehoben, sondern noch in

Rraft ftebend und zwar aus folgenden Grunden:

(Hier folgen wörtlich aus dem vorstehend unter 2 abgedruckten Erkenntnisse vom 21. Mai 1883 die Säpe: "Der §. 33 Titel 12 Theil II. des Allg. Landrechtes" S. 591 Absap 1 bis "zählen zu den Unterthanen im Sinne dieser Ge-

setzesvorschrift" S. 595 Absat 2).

Dem Schulvorstande liegt es ob, das zum Unterhalte des Lehz rers Erforderliche nach dem gesetzlichen Vertheilungsmaßstabe auf die Hausväter, d. h. auf die Einwohner, welche aus eigenem Verz mögen oder eigenem Erwerbe ihren Unterhalt gewinnen, umzulegen Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichtes Band III. S. 138). Der so ermittelte Beitrag ist der schuldige Beitrag des einzelnen Kontribuenten. Ist Letterer nach Ansicht des Schulvorstandes zur Zeit nicht im Stande, diesen Beitrag ganz ober zum Theile zu entz richten, so kann der Schulvorstand doch seinerseits die subsidiär verz psiichtete Gutsberrschaft nicht ohne Weiteres in Anspruch nehmen.

Ihm ift in dieser Beziehung eine Jurisdiktion nicht beigelegt. Er tann fich nur, damit der 3med des Gefetes, ungefaumte te friedigung des Lehrers und Verhütung einer Ueberburdung der Gute-Unterthanen, erreicht werde, an die staatliche Aufsichtsbehörde — die Diese muß in Uebung des staatlichen wenden. Sobeiterechtes über die Schule und in Gemäßheit der ihr durch den S. 18 der Regierungs-Inftruktion vom 23. Oktober 1817 ertheilten Vollmachten für wohl befugt erachtet werden, nach vorheriger causse cognitio zu bestimmen, wieviel von seinem schuldigen Beitrage jeder der Kontribuenten aufzubringen vermag, woraus sich dann ergiebt, für wieviel der Gutsberr in Erfüllung seiner Berpflichtung nach S. 33 Titel 12 Theil II. des Allgemeinen Landrechtes dem Schulvorftande aufzukommen hat. Die von dem Unterrichtsminister in dem Restripte vom 9. Dezember 1879 in dieser Beziehung getreffenen Anordnungen (Centralblatt für die gesammte Unterrichtsverwaltung 1880 S. 492-500) entsprechen hiernach dem beftebenten Rechte. Die Festsetzung der Regierung ist die Grundlage ber ron dem Schulvorstande zu bewirkenden Veranlagung, ebenfo wie bie Einschulung der Einwohner eines Ortes in die Schule einer anderen Gemeinde für den Schulvorftand die Grundlage der Veranlagung der ersteren, wie die Festsetzung der Höhe des Lehrergehaltes turch die Aufsichtsbehörde die Grundlage für Bestimmung der Beitrage der Cenfiten bildet. Bu vertreten hat der Schulvorftand diefe Afte der Aufsichtsbehörde nicht. Die Regierung hat nicht dem Schulvorstande eine Anweisung ertheilt, wie er die ihm gebührenden Befugnisse ausüben soll, sondern sie hat eine nur ihr zustehende Entideidung getroffen. Aber auch die Regierung bat diese Entscheidung nicht im Verwaltungsstreitverfahren zu vertreten, da berartige, aus dem Staatshoheitsrechte herzuleitende Entscheidungen der Nac. prüfung des Berwaltungerichters nicht unterliegen.

Mit Recht hat daher der Vorderrichter event. die Festsegung der Regierung als dem Gesetze entsprechend und makgebend erklärt.

Aus dem Borstehenden ergiebt sich, daß die angefochtene Entscheidung als auf der Nichtanwendung des S. 33 Titel 12 Theil Il des Allgemeinen Landrechtes beruhend, aufzuheben und in der Saccselbst auf die Berufung des Klägers die Entscheidung des Kreiseausschusses des Kreiseausschusses des Kreiseausschusses des Kreiseausschusses des Kreiseausschusses des Kreiseausschusses des Kreiseausschusses des Kreiseausschusses des Kreiseausschusses des Kreiseausschusses des Kreiseausschusses des Kreises köstlin vom 1. März 1882, soweit sie angegriffen ist, zu bestätigen war.

Der Koftenpunkt regelt sich nach den §§. 72 und 76 Rr. 4

des Berwaltungsgerichtsgesepes.

Urkundlich unter dem Siegel des Königlichen Oberverwaltungegerichtes und der verordneten Unterschrift.

(L. S.) Persius.

D. W. G. I. 595.

161) Die dem Gutsherren des Schulortes durch §. 33 Tit. 12 Theil U. A. E. R. auferlegte Verpflichtung ist als eine auf einer allgemeinen gesetlichen Verbindlich= leit beruhende Leistung anzusehen.

hinsichtlich dieser Leistung ist der Rechtswegnur insoweit zulässig, als dies bei öffentlichen Abgaben

der Fall ift.

Rechtstraft des Urtheiles in Beziehung auf die Erbebung des Kompetenz-Konfliktes.

(Centrbl. pro 1883 Seite 156 Rr. 31, Seite 588 Rr 160, Seite 595 Rr. 160).

1.

## Im Namen des Königs.

Auf den von der Königlichen Regierung zu P. erhobenen Kom= petenz=Konflikt in der bei dem Königlichen Amtsgerichte zu Pl. an= bangigen Prozeßsache

des Rittergutsbesigers v. C. zu R., Klägers,

wider

die Hausväter der katholischen Schulgemeinde daselbst, verstreten durch deren Repräsentanten, den Rittergutsbesitzer v. 3. zu J. und Genossen, Beklagte,

betreffend die Verpflichtung zur Entrichtung von Schulbeiträgen, hat der Königliche Gerichtshof zur Entscheidung der Kompetenz-Konflikte in seiner Sitzung vom 7. Juli 1883 für Recht erkannt:

daß der Rechtsweg in dieser Sache für unzulässig und der erhobene Rompetenz-Ronflikt daher für begründet zu erachten.

Von Rechts Wegen.

#### Gründe.

Durch den von der Königlichen Regierung zu P. bestätigten Etat der katholischen Schule in R. ist der Rittergutsbesißer v. C. als Gutsherr des Schulortes, verpflichtet worden, für seine unvermögenden Gutsinsassen einen Subsidiar-Beitrag von 278 Mt. jährelich vom 1. Oktober 1881 ab an die Schulkasse in R. zu zahlen. Bon der Auffassung ausgehend, daß der seiner Heranziehung zu Grunde gelegte S. 33 Theil II Tit. 12 A. E. R. mit der Aufhebung der Erbunterthänigkeit seine Geltung verloren habe, ist der Gutsherr gegen die Hausväter der Schulgemeinde bei dem Königlichen Amtsgerichte in Pl. mit dem Antrage klagbar geworden, ihn von dem ihm pro 1. Oktober 1881/82 mit 278 Mt. auferlegten Schulbeitrage zu besteien, resp. ihm den inzwischen etwa gezahlten Betrag zu erstatten. Um dem etwaigen Einwande der Unzulässigkeit des Rechtsweges zu begegnen, bezieht der Kläger sich auf die Entscheidungen des Ober-

Tribunales vom 4. Januar 1864 und des Reichsgerichtes vom 24. Juni 1880, sowie auf den §. 10 des Gesetzes vom 24. Mai 1861.

Bevor über die Klage materiell verhandelt worden ist, hat die Königliche Regierung zu P. mittels Plenarbeschlusses vom 6. Januar 1883 den Kompetenz-Konslift erhoben, indem sie nicht den §. 10, sondern den §. 15 des Gesets vom 24. Mai 1861 für anwendbar, die Voraussehungen des letzteren aber für die Julassung des Rechtsweges nicht als vorhanden ansieht, und die vom Kläger angerusenen gerichtlichen Entscheidungen durch die Aussührungen in dem Urtheile des unterzeichneten Gerichtshofes vom 10. Dezember 1881 und in dem Urtheile des Oberverwaltungsgerichtes vom 9. März 1881 sür widerlegt erachtet. Von Seiten der Parteien ist eine Erklärung über den Kompetenz-Konslift nicht abgegeben worden. Das Königsliche Amtsgericht zu Pl. und das Königsliche Ober-Landesgericht zu P. halten ihn für nicht begründet.

Gleichwohl mußte der Rechtsweg ausgeschlossen werden.

Die Gründe, auf welche der Kläger seinen Klageantrag stüpt, find von dem unterzeichneten Gerichtshofe bereits zu wiederholten Malen, insonderheit neuerdings in zwei Entscheidungen vom 10. Dezember 1881 und 28. Oftober 1882 gewürdigt worden, welche fic in dem Centralblatte für die gesammte Unterrichts-Berwaltung Jahrgang 1882 S. 450 uud Jahrgang 1883 S. 156 abgedruckt finden. Daraus ergiebt sich zunächst, daß die Berufung auf §. 10 des Geset vom 24. Mai 1861 nicht geeignet ist, dem Kläger den Rechtsweg zu Jene Vorschrift hat zur Voraussezung einen Streit unter Parteien, zwischen denen früher ein gutsherrliches, schupherrliches oder grundherrliches Rechtsverhältnis beftanden hat. Diese Boraussepung fehlt im vorliegenden Falle. Nicht von seinen hintersassen wird der Rlager in Unspruch genommen, sondern von der Schule, beziehunge. weise der Soul = Aufsichtsbehörde für die Unterhaltung der öffent. lichen Bolksschule, mithin für einen lediglich dem öffentlichen Rechte angehörigen Zweck. Inwieweit gegen einen solchen Anspruch Berufung auf den Rechtsweg stattfindet, bestimmt sich nach §. 15 des Gesepes vom 24. Mai 1861, und diese Grenze darf nicht durch Berufung auf §. 10 a. a. D. verschoben werden, deffen thatsächliche und rechtliche Voraussetzungen hier nicht vorhanden find. Bas ferner die Bezugnahme auf die Entscheidungen des Obertribunales vom 4. Januar 1864 und des Reichsgerichtes vom 24. Juni 1880 betrifft, so find in den Erkenntniffen des unterzeichneten Gerichtshofes vom 10. De zember 1881 und 28. Oftober 1882 die Gründe ausführlich bargelegt worden, weshalb jenen Entscheidungen nicht beigetreten werden kann, und weshalb die Verpflichtung aus S. 33 Th. II. Tit. 12 A. E. R. als eine auf einer allgemeinen gesetzlichen Verbindlichkeit beruhende Leistung anzusehen ist. In gleichem Sinne bat bas Ronigliche Ober-Verwaltungsgericht die einschlagenden Fragen in dem

Urtheile vom 9. März 1881 — Central=Bl. für die Unterrichts=

Berwaltung S. 478 — entschieden.

hiernach hätte dem Kläger nur freigestanden, seinen Anspruch auf Befreiung nach Maßgabe des S. 15 des Gesetzes vom 24. Mai 1861, d. h. auf Grund eines Vertrages, eines Privilegiums oder ber Verjährung im Rechtswege auszuführen. In dieser Weise hat er aber seine Klage nicht substantiirt, und mußte deshalb der Rechtsweg ausgeschlossen werden.

Berlin, ben 7. Juli 1883.

Königlicher Gerichtshof zur Entscheidung der Kompetenz = Konflikte. Br. L. Nr. 2136.

2.

### 3m Namen des Königs.

Auf den von der Königlichen Regierung zu P. erhobenen Komeretenz-Konflikt in der bei dem Königlichen Amtsgerichte zu J. anstängigen Prozessache

des Rittergutsbesitzers v. C. zu C., Klägers, wider

den Wirth T. und Genossen zu C., Beklagte, betreffend Erstattung von Beiträgen zur Unterhaltung der Schule in C., but der Königliche Gerichtshof zur Entscheidung der Kompetenzstonslifte in seiner Sizung vom 7. Juli 1883, für Recht erkannt:

daß, insoweit der Kläger die Zahlung von 134 Mf. (Schulsbeiträge für das Jahr 1879/80) verlangt, der erhobene Komspetenz-Konflikt für unzulässig, insoweit dagegen der Kläger die Zahlung von 116 Mk. (Schulbeiträge für das Jahr 1880/81) begehrt, der Rechtsweg unzulässig und der erhobene Kompetenz-Konflikt daher für begründet zu erachten.

Von Rechts Wegen.

### Gründe.

Bur Schulgemeinde C. gehören die Parteien und eine große Bahl von Dienstleuten des Klägers, welcher Eigenthümer des Rittersutes C. ist. Auf diese Dienstleute wurde die Summe von 134 Mt. als Beiträge zur Unterhaltung der Schule zu C. für das Jahr 1879/80 seitens der Königlichen Regierung zu P. repartirt und der Kläger wegen Unvermögens der Dienstleute zur Zahlung dieses Betrages gemäß S. 33. II. 12. A. E. R. aufgefordert. Er weigerte sich dessen und stellte, nachdem eine Beschwerde bei dem Herrn Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten ohne Erfolg geblieben war, bei dem Königlichen Amtsgerichte zu J. Klage mit dem Anstrage an:

die Beklagten als Mitglieder der Gemeinde C. für schuldig zu erachten, den Kläger bezüglich der ihm pro 1879/80 für seine Dienstleute auferlegten Schulbeiträge von 184 Mt. der Schulgemeinde in C., resp. deren Kasse gegenüber zu libe-

riren, resp. diese 134 Mit. an lettere zu zahlen.

Nachdem das Königliche Amtsgericht J. durch Urtheil vom 27. September 1881 den Kläger wegen Unzulässigfeit des Rechtsweges abgewiesen, das Königliche Landgericht zu D. aber unter dem 27. Januar 1882 dieses Urtheil dahin abgeändert hatte, daß der Rechtsweg für zulässig erklärt und die Sache zur anderweiten Bershandlung und Entscheidung an das Gericht erster Instanz verwiesen wurde, sind die Beklagten durch Urtheil des Königlichen Amtsgerichtes zu J. vom 14. März 1882 nach dem Klageantrage verurtheilt und ist die dagegen von ihnen eingelegte Berufung durch Urtheil des Königlichen Landgerichtes zu D. vom 30. Juni 1882 zurückgewiesen.

Inzwischen war der Kläger nach seiner Angabe im Wege der (administrativen) Zwangsvollstreckung gezwungen worden, am 7. September 1881 die mehrerwähnten 134 Mt. und am 14. Januar 1882 116 Mt. gleichartige Schulbeiträge seiner Dienstleute pro 1880/81 an die Schulkasse in C. zu zahlen. Da die Beklagten sich weigern, ihm diese Summen zu erstatten, so hat er in einer neuen Klage bes

antragt:

die Beklagten zur Zahlung von 250 Mk. nebst 5% Zinsen von 134 Mk. seit dem 3. September 1881 und von 116 Mk.

seit dem 14. Januar 1882 an ihn zu verurtheilen.

Bur Begründung seines Anspruches hat er ausgeführt, daß §. 33 II., 12. A. E. R. in Folge der Ausbebung des Unterthänigkeits, bezw. Erbunterthänigkeits-Berhältnisses durch das Edikt vom 9. De tober 1807, Art. 42 der Versassungs-Urlunde und das Geset vom 14. April 1856 beseitigt sei. Denn §. 33 cit. sei kein generelles Geset in Betreff der Ausbringung der Schulabgaben, statuire vielmehr nur ein benesicium der (früheren) Unterthanen; er enthalte auch seine gesinderechtliche Vorschrift, wie aus seiner Stellung im 12. (nicht im 5.) Titel hervorgehe. Da nun die Veklagten auch im Vorprozes bereits verurtheilt seien, den Kläger von seiner Verpslichtung zur Erstattung der nicht einziehbaren Beiträge seiner Arbeitstente zu befreien, so solge daraus ihre Verbindlichkeit zur Jurückzahlung der von ihm eingezogenen Beiträge.

Nachdem am 28. November 1882 vor dem Königlichen Amitzgerichte zu J. zwischen dem Kläger und 21 der 27 Beklagten contradiktorisch verhandelt war, beschloß der Richter, Auskunft über die Bezahlung der Beträge von 134 bezw. 116 Mt. von dem Distriktsamte einzuholen. Bevor dieselbe indeß eingegangen war, übersandte die Königliche Regierung zu P. dem Gerichte Aussertigung eines Plenarbeschlusses vom 25. November 1882, laut dessen dieselbe den

Rechtsweg für unzulässig erachtet und den Kompetenz-Konflikt ersebt. In dem Beschlusse wird unter Hinweis auf frühere Entsicheidungen des erkennenden Gerichtshoses die fortdauernde Geltung des mehrerwähnten §. 33 angenommen und auszuführen gesucht, daß res judicata nicht vorliege, weil der Kläger zwar, soweit ihm dies möglich sei, das Urtheil vom 14. März 1882 durch Zwangs-vollstreckung zur Aussührung bringen lassen könne, soweit er dazu jedech eines neuen Prozesses bedürfe, ein solcher nicht zulässig sei, weil dem Kläger keins der in den §§. 78—80, 4.—8. II, 14, A. E. R. angeführten Klagefundamente zur Seite stehe. Wenn endlich die Beklagten zur Zahlung an die Schulkasse verurtheilt seien, so sei dies für den jezigen Prozes ohne Bedeutung, da die Verurtheislung de jure tertii erfolgt sei.

Bon dem Eingange dieser Erklärung ist sowohl der Königlichen Regierung in P. als den Parteien Kenntnis gegeben; nur an 2 Besklagte, die Wirthe W. und E., hat die Justellung nicht bewirft werden können, weil sie sich von C. nach damals unbekannten Orten entsernt hatten. Doch ist auch ihnen der Termin zur Verhandlung vor dem unterzeichneten Gerichtshose bekannt gemacht. Gine Erklärung ist seitens der Parteien darauf nicht abgegeben worden. Das Königsliche Amtsgericht zu T. erachtet den Rechtsweg in Ansehung der ansgeblich pro 1879/80 gezahlten Beiträge von 184 Mit. für zulässig, weil durch das Erkenntnis des Königlichen Landgerichtes zu D. vom 27. Januar 1882 die Julässigteit des Rechtsweges rechtsträftig insieweit festgestellt sei, im Uebrigen erachtet das Amtsgericht den Rechtsweg für unzulässig. Dagegen hält das Königliche Oberstandesgericht zu P. den Rechtsweg überhaupt für zulässig.

Daß der Rechtsweg in Betreff der Frage:

ob ein Gutsbesitzer auf Grund der Bestimmungen des §. 33 Th. II. Tit. 12 A. E. R. zu einer Leistung für die öffentliche Schule seines Ortes verpflichtet sei,

nicht zulässig ist, hat der Gerichtshof zur Entscheidung der Kompe-

tenz=Konflitte wiederholt

in den Erkenntnissen vom 12. Februar 1870 (J. M. Bl.

S. 107)\*) und 8. März 1879 (Pr. E. Nr. 1998)
angenommen und sich dabei darauf gestützt, daß nach §. 15 des Gesieses vom 24. Mai 1861, betreffend die Erweiterung des Rechts-weges (G. S. S. 241) der Rechtsweg in Bezug auf Schulabgaben nur soweit stattsindet, als dies bei öffentlichen Abgaben überhaupt der Fall ist, wenn nämlich (gemäß §§. 79, 4—9, II. 14 A. E. R.) die Befreiung von der Abgabe auf Grund eines Vertrages, eines Privilegiums oder der Verjährung behauptet oder Prägravation einsgewendet wird. Dieser Auffassung ist der Gerichtshof trop des mit

<sup>\*)</sup> Centrbl. f. b. Unt. Berm. pro 1870 Seite 304.

ihr in Widerspruch stehenden Erkenntnisses des Königlichen Ober-Tribunales vom 4. Januar 1864 (Entsch. 58, 405) gefolgt und an Namentlich tann ihr muß auch gegenwärtig festgehalten werden. nicht anerkannt werden, daß die in Rede stehende Berbindlichkeit der Gutsherren keine öffentliche Abgabe sei, sondern auf einem aufgehobenen privatrechtlichen Fundamente beruhe und deshalb der Rechtsweg gemäß §. 10 des citirten Gesetzes vom 24. Mai 1861 zulässig sei. Denn wenn selbst zugegeben wird, daß §. 33 cit. in einem gewissen Zusammenhange mit der aufgehobenen Erbunterthanigkeit, bezw. Gerichts- und Schupherrlichkeit steht, so ift diese Bestimmung doch, wie aus ihrer Stellung im 12. Titel folgt, vorzugsweise getroffen, um die Eristenz der öffentlichen Schulen (§. 1 Beranftaltungen des Staates) zu sichern; sie will leiftungsfähige Personen zu ihrer Unterhaltung verpflichten und statuirt der Schule als Institution gegenüber eine Berbindlichkeit der Gutsberren. Dafür, daß es fich hier nicht um einen bloßen Ausfluß der Gutsherrrlichkeit handelt, läßt sich anführen, daß auf den 7. Titel des II. Theiles in S. 33 l. c. nicht Bezug genommen ift. Auch der Umstand, daß in S. 36 ibid. neben den Magistraten den Gutsherrschaften die gaft der Hergabe von selbstgewonnenen Materialien zu Schulbauten auf erlegt wird, eine Bestimmung, deren unveränderte Giltigkeit auch nach Aufhebung des Untherthanenverhältnisses unzweifelhaft ist, spricht für die fortgesette Anwendbarkeit des §. 33 cit., insofern hier in zwei unmittelbar im Zusammenhange stehenden Paragraphen derselben Rlaffe von Staatseinwohnern Laften auferlegt werden; so wenig wie S. 36 eine Veränderung durch Aufhebung der Erbunterthänigkeit erfahren hat, kann man annehmen, daß dies hinfictlich des S. 33 geschehen ist. Denn daß mit der Aufhebung der Erb. unterthäuigkeit durch das Edikt vom 9. Oktober 1807 und der Gerichts- und Schugherrlichkeit durch das Geset vom 14. April 1856 (G. S. S. 353) das Institut der Gutsherrschaft, namentlich den Gemeinden gegenüber, nicht hat völlig aufgehoben werden sollen, folgt sowohl aus dem zweiten Gesetze vom 14. April 1856 (Ges. Samml. S. 354), betreffend die ländlichen Ortsobrigkeiten in den sechs cftlichen Provinzen, welches die ortsobrigkeitliche Gewalt der Rittergutsbesiger noch aufrecht erhält, als auch, nachdem diese aufgehoben ift, aus der Kreisordnung vom 13. Dezember 1872 und dem 3uständigkeitsgesetze vom 26. Juli 1876, welche Gesetze (§§. 28—31 des ersteren und §. 48 des letteren) den "Gutsherrn", "Gutsbefiger", als Inhaber von Rechten anerkennen.

Daß auch sonst der Gutsberrschaft als solcher noch eine öffentlich rechtliche Bedeutung beiwohnt, zeigt die Forteristenz des mit dem Besitze eines Gutes verbundenen Patronates und des s. g. Auen-

rechtes, welches noch in verschiedenen Provinzen gilt.

So muß auch die Verpflichtung der Gutsherren aus S. 33 cit. trop der Aufhebung der Erbunterthänigkeit und der Gerichts- und Soupherrlichkeit als fortbestehend erachtet werden.

Der §. 33 cit. ist auch nicht ausdrücklich aufgehoben, dispositive Gesetze aber behalten, bis sie aufgehoben werden, selbst dann ihre

Kraft, wenn die Voraussehungen fortfallen, unter denen fie gegeben find. (§. 59 Ginl. zum A. E. R., Erk. d. Königl. Dber-Tribunales vom 11. März 1873 — Entsch. 69 S. 165 — Urtheil des Ober = Verwaltungs = Gerichtes vom 29. November 1876 -

Entsch. I. S. 196, 202\*)).

Konstituirt aber §. 33 cit. eine Verpflichtung des Gutsberrn gegen die Schule, so tann es keinem Bedenken unterliegen, daß die Zulässigkeit des Rechtsweges nicht auf §. 10 Gesetz vom 24. Mai 1861 deshalb gestütt werden kann, weil es sich um eine auf einem aufgehobenen privatrechtlichen Fundamente beruhende Abgabe handele.

Das Reichsgericht hat zwar in dem Urtheile vom 24. Juni 1880 (Entid. 2 S. 247) die richterliche Buftandigfeit für die Enticheidung des Streites über die Verpflichtung des Gutsherren zur Mitunterbiltung der Schulen ganz allgemein in Anspruch genommen und sich mben den Gründen des oben bereits gedachten Erkenntnisses des Königlichen Ober-Tribunales insbesondere darauf geftütt, daß die der Gutsherrschaft auferlegte Berpflichtung gegen die Schule deshalb der Allgemeinheit entbehre, weil der Gutsherr der Schule immer nur als Einzelner gegenüberstehe. Damals handelte es sich um einen nach dem Schulreglement für die katholischen Schulen in Schlesien vom 18. Mai 1801 zu entscheidenden Fall, indeh ist dort ebenso wie in §. 33 l. c. die Gutsherrschaft als Einzelne für verpflichtet erflärt, so daß die Frage, ob eine allgemeine Abgabe vorliegt, hier wie dort die gleiche ist. Nun hat der unterzeichnete Gerichtshof bereits in dem Erkenntnisse vom 10. Dezember 1881 darauf hinzewiesen, daß es für die Frage der Allgemeinheit einer Abgabe ohne Belang ift, ob in der einzelnen (Schul-) Gemeinde viele oder wenige Personen von der Abgabe betroffen werden, sondern daß sich die Allgemeinheit darin manifestirt, daß im Bereiche des schlesischen Shulreglements alle Gutsherrschaften ihr unterworfen sind, und daß die vorgeschriebene Vertheilung der Schullasten (von 1/3 für die herrschaft, 2/3 für die Stellenbesitzer) in allen dem Reglement unterworfenen Schulverbanden stattfindet.

In ganz gleicher Weise zeigt sich im Gebiete des Allg. Landuchtes die Allgemeinheit der Verpflichtung des Gutsherren aus §. 33 cit. darin, daß alle Gutsherrschaften ihr unterworfen sind. Dieielben bilden eine Klaffe der Staatseinwohner im Sinne des §. 78

II. 14. A. E. R.

<sup>\*)</sup> Centrbl. f. b. Unt. Berw. pro 1877 Seite 51.

Hiernach ist der Rechtsweg über die Verbindlichkeit des Klägers zur Tragung der ihm abverlangten streitigen Schulbeiträge unzulässig und daher der Kompetenz-Konflikt hinsichtlich des eingeklagten Betrages von 116 Mk. (Beiträge für das Jahr 1880/81), über

welchen noch nicht richterlich erkannt ift, begrundet.

Anders liegt die Sache hinsichtlich der dem Kläger für das Jahr 1879/80 auferlegten Beiträge von 134 Mlf. Hier steht der Erhebung des Kompetenz-Konfliktes die Bestimmung des §. 4 al. 2 der Berordnung vom 1. August 1879 (G. S. S. 573) entgegen. Es könnte zunächst die Frage entstehen, ob das Urtheil des Königlichen gandgerichtes zu D. vom 27. Januar 1882, durch welches der Rechtsweg in Betreff der 134 Mt. für zulässig erklärt ist, und ebenso die gleichlautenden Urtheile des Königlichen Umtegerichtes zu 3. vom 14. März 1882 und des Königlichen gandgerichtes zu D. vom 30. Juni 1882, durch welche die Beklagten verurtheilt find, den Kläger bezüglich der 134 Mt. der Schulgemeinde C. resp. beren Raffe gegenüber zu liberiren, bezw. 134 Mf. an lettere zu zahlen — die Rechtstraft erlangt haben, da nicht behauptet ist, daß diese Urtheile II. Instanz dem Kläger zugestellt sind. Allein im Sinne der Berordnung vom 1. August 1879 ist ebenso wie im Sinne des Gesetzes vom 8. April 1847 (G. S. S. 170) ein jedet Urtheil rechtskräftig, welches im gewöhnlichen Instanzenzuge nicht mehr aufechtbar ift. Dies bat auch ber erkennende Gerichtshof in dem Erkenntnisse vom 10. Januar 1852 (J. M. Bl. S. 92, Pr. E. Dag auch Urtheile, welche das Mr. 182) bereits ausgesprochen. Landgericht in der Berufungsinstanz gesprochen hat, gegen welche es also nach der Deutschen Civil-Prozefordnung kein Rechtsmittel giebt, sofort mit der Verkündigung Rechtskraft erlangen, erkennt z. B. der Kommentar von Struckmann und Roch in Nr. 2 zu §. 645 der Civil=Prozefordnung an.

3mar könnte ferner aus den Worten des S. 4, al. 2. oit.:

"der Rompetenz-Konflikt kann nicht erhoben werden, wenn die Zulässigkeit des Rechtsweges in der Sache durch rechtskräftiges Urtheil des Gerichtes feststeht,"

entnommen werden, es musse, um den Kompetenz-Konstitt auszuschließen, in dieser Prozesssache bereits rechtsträftig entschieden sein. Allein dies wurde eine zu enge Interpretation des Umfanges der Rechtstraft sein. Auch in dem Gesetze vom 8. April 1847 hieß es:

In rechtsträftig von den Gerichten entschiedenen Sachen kann der Kompetenz-Konflikt nicht erhoben werden, ebenso wenigsfindet er statt, wenn . . . . die Einrede der Unzulässigkeit

des Rechtsweges rechtsfräftig verworfen ist.

Gleichwohl hat der erkennende Gerichtshof nicht nur die Zulässigkeit des Kompetenz-Konfliktes verneint, wenn es sich um die Vollstreckung eines rechtskräftigen, gerichtlichen Urtheiles handelte, Erkenntnisse vom 12. Januar 1848 (Pr. L. Nr. 30) — J. M. Bl. S. 158 — und 12. November 1859 (Pr. L. Nr. 1002) — J. M. Bl. 1860 S. 355. —

sondern auch, wenn das Urtheil nicht mehr exekutionsfähig war, und

deshalb die Judikatsklage angestellt wurde,

Erkenntnisse vom 23. Dezember 1847 (Pr. E. Nr. 26) und 8. Dezember 1860 (Pr. E. Nr. 1108) — J. M. Bl. 1861 S. 233. —

oder nach rechtsträftiger Feststellung einer Entschädigungsverpflichtung

die pohe des Schadens Gegenstand des Prozesses war,

Erkenntnis vom 18. Dezember 1852 (Pr. L. Nr. 268) und ähnlich im Erkenntnisse vom 5. März 1853 (Pr. L. Nr. 282.

3. M. Bl. 178).

In allen diesen Fällen lag ein neuer Prozes vor, in dem noch nicht erkannt war. In der That bedeutet auch der Ausdruck: "in der Sache" etwas Anderes, als wenn es hieße: "in dem schwebenden Prozesse" und die Absicht des Gesebes geht dahin, in den Fällen, wo sachlich die konkrete That= und Rechtsfrage unter den Parteien kreits entschieden ist und diese Entscheidung Rechtskraft erlangt hat, Im Rompetenz Konflikt nicht mehr zuzulassen. Bezüglich der Schulkiträge von 1879/80 im Betrage von 134 Mk. ist dies aber der Fall; denn in dem Vorprozesse ist rechtskräftig einmal die Zulässigkeit des Rechtsweges und ferner ausgesprochen, daß nicht der Kläger, sondern die Beklagten die eingeklagten 134 Mk. zu bezahlen verbunden sind; der setzige Prozes will nur, nachdem der Kläger im Verwaltungswege (angeblich) zur Zahlung gezwungen ist, die Vorentscheidung zur Aussührung bringen.

Demgemäß war der Rechtsweg in Betreff der Beiträge für 1879/80 von 134 Mf. für zulässig, in Betreff der Beiträge für

1880/81 von 116 Mt. für unzulässig zu erklären.

Berlin, den 7. Juli 1883.

Königlicher Gerichtshof zur Entscheidung der Kompetenz = Ronflikte

(L. S.)

Br. 2. Mr. 2131.

Berlin, den 19. September 1883. Die Königliche Regierung beantragt in dem Berichte vom 22. August v. J. zunächst unsere Entscheidung über die Frage: Bestehen die gutsherrlichen Verpflichtungen aus den §§. 44 bis 47 der Preußischen Schulordnung vom 11. Dezember 1845 auch

<sup>162)</sup> Gutsherrliche Verpflichtungen nach §§. 44 bis 47 der Schulordnung vom 11. Dezember 1845 für Schulen in solchen Gemeinden, welche erst nach Emanation der Schulordnung bezw. der Kreisordnung gebildet sind.

für die Schulen in solchen Gemeinden, welche erst nach Emanation der Schulordnung, und ferner in solchen Gemeinden, welche erst nach Emanation der Areisordnung vom 13. Dezember 1872 gebildet sind, und giebt deshalb Fiskus mit Recht den ganzen Brennholzbedarf für die Schule in der nach Emanation der Schulordnung gebildeten und nach Emanation der Areisordnung durch den Zutritt von H. vergrößerten Gemeinde E.?

In Bezug auf diese Frage erwidern wir der Königlichen Re-

gierung Nachstehendes:

Die Königliche Ober-Rechnungskammer nimmt mit der Königl. Regierung an, daß durch die Kreisordnung alle Gutsherrschaft aufgehoben sei und fie gelangt gleichwohl zu der Annahme, daß die Rreibordnung für die zur Erörterung stehende Frage ohne Bedeutung sei, nur durch die Deduktion, daß es nicht Absicht der Kreisordnung gewesen sei, in das materielle Schulrecht "fo tief einzugreifen." Dieser Deduktion vermögen wir nicht zu folgen. die Rreisordnung alle Gutsherrschaft aufgehoben, so fielen damit auch alle aus der Gutsberrschaft sich ableitenden Rechte und Pflichten von Rechtswegen fort, und einzelne dieser Pflichten könnten dann bloß durch die mangelnde Absicht des Gesetzgebers, sie mit zu beseitigen, nicht konservirt werden. Der Grund, weshalb mit ber Königlichen Ober-Rechnungskammer anzunehmen ift, daß die Rreitordnung für die zur Erörterung stehende Frage ohne Bedeutung sei, ist vielmehr, daß sie, wie in der Entscheidung des Roniglichen Dber-Verwaltungsgerichtes vom 29. November 1876 (Entscheidungen Bb. 1 S. 196) \*) ausgeführt, nicht die Gutsberrschaft selbst, sondern nur einen Ausfluß derselben, die Ortspolizei-Obrigkeit, aufgehoben hat.

Hiernach fragt es sich nur noch, ob die aus §§. 44 — 47 der Schulordnung herzuleitenden Rechte bloß den zur Zeit ihres Erlasses bestehenden, oder auch den später gebildeten Gemeinden durch das Gesetz gegeben sind. Die Königliche Ober-Rechnungstammer glaubt Letteres zunächst deshalb verneinen zu mussen, weil die Boraus-

sepung sich nicht begründen laffe:

"daß eine Gutsberrlichkeit gegenüber einer neuen Gemeinde, wenn auch nur in Beziehung auf ihr Verhältnis zur Schule

noch immer neu entstehen konne".

In der That möchte indessen umgekehrt gerade diese Voraussesung die einzig richtige sein. Denn welche Rechte und Pflichten auch immer (sei es bloß publizistische, sei es auch privatrechtliche) man sich als Inhalt der Gutsberrschaft denken mag, jedenfalls ist die Gutsberrschaft nicht eine Herrschaft über bestimmte einzelne Versonen, sei es natürliche, sei es juristische (Gemeinden), sondern sie ist eine Art von Territorial-Herrschaft, (vergl. Schulordnung

<sup>\*)</sup> Centralblatt pro 1877 Seite 51.

§. 54 Borte: "ber zum Schulbezirke gehörigen Gutsherren"), und daraus folgt, daß, wenn innerhalb desjenigen Territoriums, über welches die Gutsherricaft eines bestimmten Gutsherren sich erstrecte, eine neue Gemeinde gebildet wurde zu der Zeit, in welcher die Gutsherrlichkeit noch in ihrer Bollfraft Geltung hatte, diese Ge= meinde sofort und von Rechtswegen in der Gutsherrlichkeit dieses Gutsherren mit allen daraus herzuleitenden Pflichten und Rechten ftand, und daß ferner, wenn eine neue Gemeinde heutzutage bei zwar in ihren Wirkungen wesentlich abgeschwächter, aber wie erwähnt nicht vollständig aufgehobener Gutsherrlichkeit gebildet wird, die Gutsherrlickfeit in ihrer gegenwärtigen Gestalt auch auf die neue Gemeinde sich erstreckt. So hat denn auch, als die Gemeinde &. in einer Zeit gebildet wurde, in welcher die Ortspolizeigewalt noch ju den Ausstüffen der Gutsherrschaft gehörte, der Fistus als Gutsberr des Territoriums, auf welchem die Gemeinde entstand, die Polizeigewalt unbeanstandet ausgenbt (cfr. Anlage I. Seite 11 zum Berichte vom 22. August 1882).

Rann aber gegenüber neu entstehenden Gemeinden eine Gutsbertlickeit, seit Erlaß der Schulordnung von 1845 und bis jest,
aoch entstehen, so vermögen wir auch den weiteren Gründen, welche
die Königliche Ober = Rechnungskammer für ihre Ansicht anführt,
daß die §§. 44—47 der Schulordnung nur auf Gemeinden, welche
bei Emanation dieses Gesess schon bestanden, anwendbar seien,

nicht beizutreten.

1883.

Der Annahme, daß der Gesetzgeber nur die Absicht haben konnte, die bestehenden Pflichten der "ehemaligen" Gutsherren zu chalten, daß er aber keine Beranlassung hatte, gleiche Berpflich= ungen im Interesse neu entstehender Gemeinden vorzusehen, steht mtzegen, daß der Gesetzgeber von 1845 nicht "ehemalige", sondern Ituelle Gutsberren vor sich hatte; auch sindet diese Annahme in tem Wortlaute der §S. 44 ff. teine Stüpe. Satte entgegen der Regel, daß die Gesetze alle künftigen Fälle umfaffen, sobald nur die thatsächlichen Voraussehungen des Gesetzes zutreffen, die An= wendbarkeit der §g. 44 — 47 auf die schon bestehenden Gemeinden beidrankt iein sollen, so hatte dies im Gesetze Ausdruck finden Das zweite Argument, daß in den §§. 63 bis 65 der Shulordnung für die Unterhaltung der Schulen in neu errichteten Gemeinden besondere Vorschriften, darunter auch solche wegen Heranichung der Grundherren (nicht Gutsherren), gegeben seien, bezeichnet Ronigliche Ober = Rechnungskammer selbst nur als unterstüpend. Richtiger erscheint die Auslegung des Gesetzes, daß die in den 💱 44 bis 47 ausgesprochene, auf ganz bestimmte einzelne Lei= stungen für die Schule gerichtete Verpflichtung des Gutsherren (zu Bau= und Brennholz, Baugrund, Ackerland) neben der in den §§. 63 ff. geregelten Verpflichtung der neuen Gemeinde, ihre Schul-

41

bedürfnisse im Allgemeinen zu decken, und neben der Berpsichtung des Grundherren, die hierbei sich ergebenden Ausfälle "ebenso wie die Rosten der Armenpslege" zu tragen (§. 65 in Verbindung mit §. 56) selbständig besteht. Diese Verpslichtung des Gutsberren in dem von den Rolonien und neuen Gemeinden handelnden Abschnitte des Gesets wiederholt auszusprechen, erschien bei der alle gemeinen, alte wie neue Gemeinden einschließenden Fassung der

§§. 44 bis 47 überflüsfig.

Hiernach nehmen wir an, daß, wenn nach Emanation der Schulordnung neue Gemeinden auf einem Gebiete gebildet sind, über welches die Gutsherrlichkeit des Fiskus, insbesondere in älterer Zeit desse nutherrliche Polizeigewalt, sich erstreckte, auch diese Gesmeinden für ihre Schulen die Leistungen aus §§. 44 — 47 der Schulordnung zu beanspruchen haben, oder daß diese Gemeinden, wie die Königliche Regierung es ausdrückt, als Domänendörfer im Sinne dieser Paragraphen anzusehen sind, wobei wir, in diesem Punkte der Königlichen Ober-Rechnungskammer beitretend, keinen Unterschied machen zwischen Gemeinden, die vor und die nach Emanation der Kreisordnung von 1872 gebildet worden sind.

Die Eingangs formulirte Frage ist sonach in ihrem vollen

Umfange zu bejahen. 2c.

An die Königl. Regierung zu R.

Abschrift erhält die Königliche Regierung zur Nachricht und Beachtung.

Der Minister für Landwirthschaft zc. In Vertretung: Marcard. Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. In Vertretung: Eucanus.

An die andern Königl. Regierungen der Provinzen Oftpreußen und Westpreußen.

III. 8597. DR. f. Q.

U. III. a. 18076. 902. b. g. M.

163) Bei Nachsuchung einer Staatsbeihilfe zum Lehrergehalte genügt die Aufstellung einer summarischen Prässtationsnachweisung der Verpflichteten; Erfordernik einer Individual-Repartition bei Einwendungen gegen die Vertheilung der Schulunterhaltungskosten und der Staatsbeihilfe.

Berlin, den 2. August 1883. Auf den Bericht vom 6. Juni d. J. erwidere ich der Königlichen Regierung, mit Bezug auf den Erlaß vom 28. April d. J., daß, wo es darauf ankommt, Staatsbeihilfen zu gewähren, um Lehrerstellen an öffentlichen Volksschulen ein den örtlichen Verhältnissen entsprechendes Einkommen zu sichern, zur Beschlußnahme der Regierung über die Höhe der zu bewilligenden Summe eine dem Cirkular-Erlasse vom 8. Mai 1854 — Centralbl. 1863 S. 365 —
entsprechende, vom Landrathe eingehend geprüfte und hinsichtlich der Richtigkeit bescheinigte summarische Prästations-Nachweisung genügt.

Derartige Nachweisungen bieten eine außreichende Uebersicht über die Gesammtverhältnisse, welche bei jeder zur Bestreitung der Schulunterhaltungskosten verpslichteten Korporation in Betracht sommen, wenn es sich um Würdigung der Leistungskräfte der Gesiammtheit der Verpslichteten handelt und bildet daher, wie bereits der Cirkular-Erlaß vom 8. Mai 1872 — Centralbl. 1872 S. 293 — hervorhebt, ein geeignetes Material, um nach bestimmten, in allen Gemeinden, Schulverbänden zc. gleichartig wiederkehrenden Gesichtspunkten die wirklichen Leistungen der verschiedenen Gemeinden zc. jür das Schulwesen zu vergleichen und dadurch einen allgemeinen anhalt zur Würdigung der Leistungsfähigkeit zunächst der unbemitztelten, sodann aber auch der bemittelten und wohlhabenden Gemeinzten zu gewinnen.

In jedem Einzelfalle muß selbstverständlich vorher festgestellt iein, wie hoch sich das Einkommen der Lehrerstellen belaufen soll, wie die Schulunterhaltungskosten aufzubringen sind, und bezw. nach welchem Vertheilungsfuße die erforderlichen Beiträge umgelegt wersten sollen unter Boraussehung der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Beitragspflichtigen (Erlaß vom 3. Oktober 1868 — Centralblatt 1869 S. 62). Diese Vertheilung nach dem vorgeschriebenen Maß=

stabe zu bewirken, liegt dem Schulvorstande ob.

Allerdings sollen nun die Staatsbeihilfen, welche einer Gemeinde oder Schulgemeinde zur Lehrerbesoldung gewährt werden, nur den hilfsbedürftigen Mitgliedern der Korporation, nicht aber denjenigen zu Gute kommen, welche die ihnen obliegenden Beiträge zu leisten vermögen oder für welche Andere einzutreten verpflichtet find, wie dies der erwähnte Erlaß vom 3. Oktober 1868 im All-Daraus ist aber nicht zu folgern, zemeinen darleat. Königliche Regierung eine Beranlassung hatte, Sich in jedem Ginielfalle eine Individualrepartition vorlegen zu lassen, und diese zu prufen, um von vornherein Ihrerseits zu bestimmen, welcher Betrag ron der bewilligten Staatsbeihilfe jedem Einzelnen der Kontribumten zu Gute kommen foll. Es ift vielmehr ebenfalls zunächft der Shulvorstand dazu berufen und dazu verpflichtet, die Bertheilung der als Staatsbeihilfe bewilligten Summe zu Gunften der einzelnen Kontribuenten den Boridriften, insbesondere den Gefichtspunkten det Erlasses vom 3. Ottober 1868 gemäß zu bewirken.

Schulunterhaltungskoften oder der Staatsbeihilfe von Seiten der Betheiligten Einwendungen im Einzelnen erhoben werden, liegt für die Königliche Regierung als vorgesetzte Schulaufsichtsbehörde Versanlassung vor, die Vorlegung der Individual-Repartition zu fordern, letztere in Gemeinschaft mit der Finanzabtheilung zu prüfen und je nach dem Ergebnisse dieser Prüfung das zur Erledigung begründeter Beschwerden Erforderliche zu verfügen.

Hiernach wolle die Königliche Regierung die allgemeine Berfügung vom 28. April 1879, die Borlegung von Individual-Prästationstabellen betreffend, entsprechend modifiziren und mir Abschrift

der dieserhalb zu erlassenden Berfügung demnächst einreichen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. In Vertretung: Eucanus.

U. III. a. 15051.

164) Anordnung der Fenster in den Klassenzimmern der Bolksschulen.

(Centrbl. pro 1879 Seite 302 und Seite 703, pro 1880 Seite 316.)

Berlin, den 29. Juni 1883. Der Königlichen Landdrostei erwidern wir auf den Bericht vom 10. April d. J., betreffend die Anordnung der Fenster in den Maffenzimmern der Bolksschulen, daß nach wie vor die Berftellung genugend großer Genfterflachen auf der dem Schuler zur Linken liegenden Seite der Schulfale und die Ausführung dieser letteren in mäßiger Tiefe als Grundbedingungen für die Erlangung zwed. mäßiger Schulfale angesehen werden muß, und dag nur aushilfe. weise die Anbringung von genftern von der Rudjeite der Schuler, nie aber von der rechten oder der Gefichtsseite derselben zulässig ift. Die in dem obigen Berichte geltend gemachten Bedenken gegen Dieie bisher stets aufrecht erhaltene Anordnung des Lichteinfalles können als zutreffend nicht anerkannt werden, vielmehr ist daran festzuhalten, daß sogenanntes "Doppellicht", d. h. Lichteinfall von zwei einander gegenüber liegenden Seiten eines Rlaffenraumes den Bedingungen einer forretten Beleuchtung widerspricht und deshalb nicht jugelaffen werden fann.

Besonders für Volksschulen, bei welchen wohl kaum einmal der Fall eintreten wird, daß eine ungewöhnlich bedeutende Höhe des Klassenraumes die Beleuchtung mit hohem Seitenlicht ermöglicht, der einzige Fall, in welchem Fensteranlagen an entgegengeseten

Seiten für Unterrichtsräume zuläsfig erscheinen, muß die oben angeführte Regel allgemeine Giltigkeit behalten.

Der Minister der öffentlichen Der Minister der geistlichen 2c. Arbeiten

Ungelegenheiten

Im Auftrage: Schult.

3m Auftrage: Greiff.

bie Königs. Landbroftei zu R.

Ris. d. 3ff. Arb. III. 10924.

Min. d. geists. Ang. G. III. 5872. M. 3528. U. III. a.

165) Belehrung über das Sipen der Schulkinder in Beziehung auf Rückgratverkrümmungen.

Der Brofeffor Gebeime Medizinal-Rath Dr. Esmarch an der Univerfität ju Riel hat eine Belehrung über die Konstruktion der Sitze filr Schulkinder binfichtlich ihres Einflusses auf Rückgratverkrümmungen ausgearbeitet, welche bazu bestimmt ift, in der dirurgischen Klinik der Universität baselbft an die Eltern idieswerbender Rinber, sowie ferner an Schullehrer und andere Betheiligte verweilt zu werben. — Diese Belehrung wird nebst ben berfelben beigegebenen Zähnungen nachstehend mitgetheilt.

Schulkinder werden schief durch krummes Sigen auf

ihlecten (altmodischen) Schulbanken.

Sie figen frumm, wenn die Bant zu weit vom Schultische entfernt und im Berhältnisse zum Tische zu niedrig ist und keine zwedmäßige Rückenlehne hat. Fig. 1 und 2.



Die Schulbant ift daher nur dann nicht schädlich für die Besundheit, wenn das Rind auf derfelben beim Lesen und Schreiben aufrecht figen muß und längere Zeit ohne Ermudung so figen kann.

Um dies zu erreichen, muß

das Sipbrett gerade so weit vom Fußboden (Fußbrett) entfernt sein, als die Unterschenkel des Rindes lang find (von der Knietehle bis zur Sohle gemeffen);

muß das Sithrett so breit sein, als die Oberschenkel lang find (von der Kniekehle bis zum Rücken gemessen);

muß der abgerundete vordere Rand des Sigbrettes 2-3 cm

weiter vorstehen, als der innere Rand des Tisches;

muß bas Sigbrett so boch fein, daß das Rind beim Schreiben die Vorderarme bequem auf die Tischfläche auflegen kann, ohne die Schultern zu beben, oder Ropf und Rucken zu fenten. Fig. 3 und 4.



5. muß der untere Theil des Ruckens beim Lesen genügend geftüst sein (Kreuzlehne).

Da mit dem Wachsen der Kinder sich diese Verhältnisse andern, so sollten mindestens alle halbe Jahr auch die Sipe durch Rach. meffen forrigirt werden.

166) Der Betrag bes Souigelbes ift bei Berechnung ber nach bem tatholischen Soulreglement vom 18. Mai 1801 von den Berpflichteten zu bem Baargehalte ber tehrer zu leiftenden Beitrage außer Ansah zu laffen. herbeiführung ber Beseitigung bezw. Ermäßigung des Soulgeldes fur bem Geltungsbereich bes tatholischen Schulreglements vom 18. Mai 1801.

Berlin, ben 26. September 1883.

Da bas Schulgelb nicht zu ben von den gefestich Unterhaltungspflichtigen ju leiftenden Schulbeitragen, fondern ju ben gur Unterbaltung ber Soule beftimmten eigenen Ginnahmen ber Soule gebort (Grkenninis bes Königl. Oberverwaltungsgerichtes vom 12. Mai 1877, Central-B1. 1877 S. 372), fo tann es, wie ich der Ronigl. Regierung auf ben Bericht vom 9. Auguft b. 3., betreffend bie Bewilligung einer Staatebeihilfe fur bie neu ju errichtende Lehrerftelle in I. hiermit erwiebere, nicht füglich einem Zweifel unterliegen, bag bei Berechnung ber nach Borichrift bes &. 19 bes Schulreglements mm 18. Mai 1801 und bezw. ber Allerhochften Rabinets-Orbre vom 5. Dezember 1816 in dem porliegenden galle von bem Ronigl. Domanenfistus ale Dominium mit 1/2, von ber politifden Gemeinbe I. mit 🏸 zu leiftenden Beitrage zu dem Baargehalte ber Lehrer ber Betrag bes Schulgelbes, welches im Dominialbegirte und im Bemeindebegirte fur die bie Sonle besuchenben Rinder von beren Eltern an die Soule entrichtet wird, außer Anrechung bleiben muß.

herrschaft und Gemeinde sind nur insoweit die im §. 19 a. a. D. bezeichneten Beiträge zum Baargehalte der Lehrer zu leisten verbunden, als das lettere nicht bereits anderweitig durch eigene Einnahmen der Schule, u. A. auch durch die Schulgeideinnahme gedeckt ist.

Die Besorgnis der Königl, Regierung, daß, wenn nach diesen Romen — welche im Gesetze ihre Begründung sinden — versahren werde, die Gemeinden und implicite auch die Staatstosse, welche un im Interesse der praftationsunfähigen Gemeinden Beihilfen zu den Lehrerbesoldungen gewähren, geschädigt wurden, vermag ich nicht zu theilen, am wenigsten aber der Auffassung beizutreten, daß die zeinmnte Schulgesdeinnahme, also auch dersenige Theil derselben, welcher nicht innerhalb der Gemeinde, sondern innerhalb des Dominialbezites auftommt, auf die von der Gemeinde zu leistenden % zur Baarbesoldung des Lehrers zu verrechnen sel.

Im Allgemeinen wird bas Berhaltnis zwischen bem Schulgelbe, welches im Dominialbezirte auffommt und bem im Gemeindebezirte auffommt und bem im Gemeindebezirte auflommenden Schulgelbe annabernd bem Berhaltniffe entiprechen, nach welchem gemäß gesetlicher Borfchrift die Beitrage zur Baarbeinlung der Lehrer zwischen Berrschaft und Gemeinde zu vertheiten sind.

Bo bies aber nicht zutreffen follte, bat es bie Ronigt. Megierung in ber band, barauf zu halten, bag bie Schutgelbeinnahme gunacht

zur Bestreitung der sächlichen Kosten der Schulunterhaltung verwendet werde, dergestalt, daß überhaupt nur der nach Bestiedigurg der sächlichen Schulbedürfnisse noch verbleibende Rest der Schulgeldeinnahme zur Deckung des Baargehaltes der Lehrer mit verwendet werden kann.

Im Uebrigen werden die von der Königl. Regierung angeregten Bedenken sich vollends beheben lassen, wenn die Königl. Regierung sich angelegen sein läßt, überhaupt auf Beseitigung oder wenigstens auf Ermäßigung des Schulgeldes bei Volksschulen hinzuwirken, wie den Provinzialbehörden seit Jahren wiederholt, zulest durch die Erlasse vom 26. April und 28. Mai d. J. (Centralbl. 1883 S. 461, 462) empfohlen worden ist. Für den Geltungsbereich des katholischen Schulgeldes um so mehr angezeigt, als dieselbe dem Sinne und der Absicht der Vorschrift unter 15 a. a. D. lediglich entsprechend sein würde.

Schließlich mache ich darauf aufmerksam, daß bei Beurtheilung der Leistungsfähigkeit einer Gemeinde der Betrag des Schulgeldes, welcher im Gemeindebezirke von den Mitgliedern der Gemeinde aufgebracht wird, selbstverständlich mit in Betracht gezogen werden muß.

Hiernach sehe ich der anderweitigen Begründung des Antrages auf Gewährung einer Staatsbeihilfe zur Besoldung des an der Schule in T. anzustellenden zweiten Lehrers entgegen.

> Der Minister der geiftlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Barthausen.

Un bie Königl. Regierung zu R. U. III. a. 17432.

167) Berpflichtung der Schulgemeinden zur Beschaffung der nöthigen Defen ic. in den Dienstwohnungen der Lehrer. Berwaltungszwangsverfahren behufs Leistung einer Handlung, wenn dieselbe auch durch einen Dritten bewirft werden kann und es an der Gelegenheit, dieselbe durch einen Dritten bewirken zu lassen, nicht fehlt.

(Centrbl. 1880 Seite 751 Rr. 182; 1881 Seite 501 Rr. 136.)

Berlin, den 10. Oktober 1883. Die Königliche Regierung ermächtige ich hiermit, den Schulvorstand zu N. auf die anbei zurückfolgende Rekursvorstellung vom 12. August d. J., betreffend die Rückerstattung der von dem Lehrer N. ebendaselbst für die in seiner Dienstwohnung beschafften Defen x.

gehabten Kosten, in meinem Namen im Sinne des Berichtes vom 12. August d. J. mit ablehnendem Bescheide zu versehen.

Sofern der Schulvorstand sich ferner weigern sollte, die nothigen Defen zc. zu beschaffen, und demnächst das Verwaltungszwangsver-

sahren nöthig werden sollte, um die Anordnung der Königlichen Resgierung zur Aussührung zu bringen, wolle Dieselbe die wegen des einzuschlagenden Verfahrens für ähnliche Fälle in den Erlassen vom 13. Juli 1880 — Centralbl. S. 751 — und bezw. vom 27. Mai 1881 — Centralbl. S. 501 — ertheilten Beisungen nicht undesachtet lassen.

Bur Erstattung der von dem Lehrer verauslagten Kosten würde die Schulgemeinde nur in dem Falle angehalten werden können, wenn dieselbe, bezw. der Schulvorstand, zuvor durch ein Mandat mit ansgemessener Frist zur eigenen Beschaffung der Defen zc. unter Ansdrohung der eventuellen Beschaffung durch einen Dritten — und zwar durch den Lehrer — für ihre Rechnung aufgefordert worden wäre.

Dhne diese Aufforderung würden die Kosten, welche dem Lehrer durch die der Schulgemeinde obliegende und von dieser unterlassene Beschaffung der Defen zc. entstanden sind, nicht gemäß der Allers bichsten Ordre vom 19. Juni 1836 resp. nach §. 1 Nr. 14 der Berordnung vom 30. Juli 1853 — Ges.=Samml. S. 909 — und der Berordnung vom 7. September 1879 — Ges.-Samml. S. 591 — im Verwaltungszwangsversahren eingezogen werden können.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

An die Königliche Regierung zu N. U. III. a. 18509.

## Berleihung von Orben und Ehrenzeichen.

1.

Bon den Personen, welche Seine Majestät der König bei Allerhöchst Ihrer Anwesenheit in der Provinz Sachsen Orden zc. zu versleihen Allergnädigst geruht haben, gehören nach ihrer amtlichen Stelslung ausschließlich oder gleichzeitig dem Ressort der Unterrichts-Verswaltung an und haben erhalten:

- 1) den Rothen Adler=Orden dritter Klasse mit der Schleife:
- Dr. theol. Köstlin, Konsistorialrath und ordentlicher Professor an der Universität zu Halle a. S.,
- Dr. theol. Schlottmann, ordentlicher Professor an der Universität zu Halle a. S.,
- Dr. Todt, Provinzial-Schulrath zu Magdeburg,
- Dr. Zacher, ordentlicher Professor an der Universität zu Halle a. S.
  - 2) den Rothen Adler Drden vierter Klasse:
- Dr. Aß mus, Rettor des Stiftsgymnasiums zu Merseburg,

Dr. Boretius, ordentlicher Professor an der Universität zu halle a. S. und zeitiger Rektor der Universität,

Dr. Hentel, Direktor des Gymnasiums zu Seehausen, Rreit

Ofterburg,

Dr. Higig, ordentlicher Professor an der Universität zu halle a. E.,

Dr. Huser, Direktor des Real-Gymnasiums zu Aschersleben, Martius, Superintendent a. D., Pfarrer und Kreis-Schulinspettor zu Schwaneberg, Kreis Wanzleben,

Dr. Neumuller, Rektor des Real-Progymnafiums zu Raum-

burg a. S.,

- Dr. Somie der, Direktor des Gymnasiums zu Schleufingen, Stobmasser, Direktor der Mädchen-Erziehungs- und Pensions-Anftalt zu Gnadau, Rreis Calbe a. S.
- 3) den Königlichen Kronen=Orden vierter Rlasse: Dr. Eisenhart, außerordentlicher Professor an der Universität zu Halle a. S.,

Soumann, Gesanglehrer am Stiftsgymnasium und Domorganift

zu Merfeburg,

Trepte, Seminarlehrer zu Dropfig bei Zeiß,

- Bittich, Prolurator beim Rloster Unserer lieben Frauen und Rents meifter der Rlofter Bergischen Stiftung zu Magdeburg.
- 4) den Adler der Inhaber des Königlichen haus-Drdens von hohenzollern:
- Glaß, erster Lehrer an der höheren Töchterschule zu Merseburg, Gutjahr, erster Lehrer und Rantor zu Gerbstedt, Mansfelder Seetreis,
- Hagemann, Hauptlehrer an der höheren Töchterschule zu Stendal, Lingner, Kantor und erster Lehrer zu Groß-Germereleben, Kreis Wanzleben.

## 5) das allgemeine Chrenzeichen:

hille, hausvater des Rettungshauses Genthin, Kreis Jerichow II.

Außerdem ist der ordentliche Professor Dr. Reil an der Universität zu halle a. G. zum Geheimen Regierungs - Rath und ber ordentliche Professor Dr. Meier an derselben Universität jum Geheimen Justiz-Rath ernannt worden.

Von den Versonen, welchen Seine Majestät der König bei Allerhöchst Ihrer Anwesenheit in der Provinz hessen-Rassau Orden :c. zu verleihen Allergnätigst geruht haben, gehören nach ihrer amtlichen Stellung ausschließlich oder gleichzeitig dem Reffort der Unterrichts. Verwaltung an und haben erhalten:

- 1) den Rothen Abler-Orden dritter Klasse mit der Schleife:
- Dr. Caesar, ordentlicher Professor und Ober=Bibliothekar an der Universität zu Marburg.
  - 2) den Rothen Adler-Orden vierter Klasse:
- Beder, Direttor der Realschule zu hanau,
- Bernhardt, Professor, Direktor des Gymnasiums zu Weilburg, Oberlahnkreis,
- Dr. Just i, ordentlicher Professor an der Universität zu Marburg, Kolip, Professor, Maler, Akademie-Direktor zu Cassel,
- Dr. Ubbelohde, ordentlicher Professor an der Universität zu Marburg,
- llihlein, Rettor des Real=Progymnafiums zu Geisenheim, Rhein= gautreis,
- Bieader, Seminardireftor zu Schlüchtern.
- 3) den Königl. Kronen-Orden zweiter Klasse: Dr. Nasse, Geheimer Medizinul-Rath und ordentlicher Professor an der Universität zu Marburg.
- 4) den Königl. Kronen = Orden vierter Klasse: Jordan, Rektor der Stadtschule zu Rotenburg, Dr. Lahs, außerordentlicher Prosessor an der Universität zu Marburg. 5) den Adler der Anhaber des Königl. Saus-Ordens
- 5) den Adler der Inhaber des Königl Haus-Ordens von Hohenzollern:
- Holl, erfter Lehrer und Organist zu Niederursel, Stadtfreis Frankjurt a. M.,
- Knöll, Hauptlehrer an der Stadtschule zu Windeden, Kreis hanau.

Ferner haben Seine Majestät der König aus gleichem Unlosse Allergnädigst geruht:

den ordentlichen Professor Dr. Lieberkühn an der Universität zu Marburg zum Geheimen Medizinal=Rath und

den Universitätskassen=Rendanten und Quastor Dörffler zu Marburg zum Rechnungs-Rath

ju ernennen.

# Bersonal = Beräuderungen, Titel = und Ordens = Berleihungen.

### A. Beamte.

Dem Superintendenten, Oberpfarrer und Kreiß=Schulinspektor Lic. Betken zu Ofterwieck im Kreise Halberstadt ist der Rothe Adler=Orden dritter Klasse mit der Schleife, und dem Superintendenten und Kreis-Schulinspektor Sarnow zu Stralfund der Rothe Adler-Orden vierter Klasse verliehen worden,

zu Rreis=Schulinspektoren sind ernannt worden die bisherigen kom=

missarischen Kreis-Schulinspektoren

Gymnasiallehrer Dr. Wende zu Prß. Stargardt, Gymnasiallehrer Dr. Böhm zu Rybnik, und Rektor Rasche zu Rheda.

## B. Universitäten, technische Sochschulen, u.

Der ordentl. Professor an der Universität zu Rostock, Dr. Merkel ist zum ordentl. Profess, in der medizin. Fakult. — der ordentl. Prosess. an der Univers. zu Freiburg i./Brsg., Dr. Lindemann und der Privatdoz. an der Univers. zu Leipzig, Dr. Chun sind zu ordentlichen Prosessoren in der philosoph. Fakult. und der Dozent an der technischen Hochschule zu Aachen, Prosess. Dr. Elster ist zum außerordentl. Profess. in der philosoph. Fakult. der Univers. zu Königsberg i. Prh. ernaunt,

dem ordentl. Profess, in der medizin. Fakult. der Univers. zu Berlin, Geheimen Mediz. Rath Dr. Reichert ist der Königl. Kronen-Orden zweiter Klasse verliehen, und der ordentl. Profess, an der Univers. zu Straßburg i. Els., Dr. Waldener zum ordentl. Profess, in der medizin. Fakult. derselben Univers. ernannt,

der ordentl. Profess, in der theolog. Fakult. der Univers. zu Kiel, Dr. E. Haupt ist in gleicher Eigenschaft an die Univers. zu Greises wald versetzt — und an letzterer Univers. der Privatdoz. Dr. Freiherr von Preuschen von und zu Liebenstein zum außersordentl. Profess, in der medizin. Fakult. ernannt, — dem Bibliosthekar Dr. Ständer an der Univers. Bibliothek zu Greises wald das Prädikat "Professor" beigelegt,

an der Univers. zu Hälle a. S. ist der außerordentl. Prof. Dr. Schollmeyer daselbst zum ordentl. Profess, in der jurist. Fakult.
— der Privatdoz. Dr. Joh. Schmidt daselbst zum außerordentl.
Profess, in der philosoph. Fakult. ernannt, — und dem Privatdez.
Dr. Dav. Brauns in der philosoph. Fakult. das Prädikut.
"Professor" beigelegt,

der außerordentl. Profess. an der Univers. zu Göttingen, Dr. Wendt ist zum ordentl. Profess. in der theolog. Fakult. der Univers. 34 Kiel ernannt,

dem ordentl. Profess. in der medizin. Fakult. der Univers. zu Gettingen, Dr. König ist der Charakter, als Geheimer Medizinals Rath verliehen, der Privatdoz. Dr. Dentschmann daselbst zum außerordentl. Profess. in der medizin. Fakult. derselben Universernannt, — der ordentl. Profess. an der Univers. zu Greifswalt.

Dr. von Wilamowits-Möllendorff in die philosoph. Fakult. der Univers. zu Göttingen versetzt, der ordents. Profess. an der Univers. zu Basel, Dr. Morit Heyne, und der außerordentl. Prof. an der Univers. zu Königsberg i. Prk., Dr. W. Voigt sind zu ordentlichen Professoren, und die Privatdozenten Dr. Polstorff und Dr. Bruns zu Göttingen zu außerordentl. Pro= sefforen in der philosoph. Fakult. der Univers. zu Göttingen ernannt,

der Privatdoz. Dr. Gasser an der Univers. zu Marburg ist zum außerordentl. Profess. in der medizin. Fakult. dieser Univerf. er=

nannt,

dem ordentl. Profess. in der philosoph. Fakult. der Univerf. zu Bonn, Dr. Usen er ist der Charafter als Geheimer Regierungs=Rath verliehen, — der Privatdoz. Dr. med. et phil. Frdr. Fuchs zu Bonn zum außerordentl. Profess. in der medizin. Fakult. derselben Univers. ernannt, die ordentlichen Professoren Dr. Rein an der Univers. zu Marburg und Dr. Hertwig an der Univers. zu Königsberg i. Prß. sind in gleicher Eigenschaft in die philosoph. Katult. der Univers. zu Bonn versetzt worden.

Der Regierungs-Baumeister und Dozent der Bau-Ingenieur-Wissenicaften an ber technischen Hochschule zu hannover, Bart's hausen ift zum etatsmäßigen Professor an dieser Hochschule ernannt worden.

Dem Direktor des Münzkabinets bei den Kgl. Museen zu Berlin, Dr. Jul. Friedländer ist der Charafter als Geheimer Regie= rungs=Rath verliehen, der Dr. Alb. Grünwedel zum Direk= torial = Assistenten bei der ethnologischen Sammlung und der Sammlung nordischer Alterthümer, und der Dr. Otto Puchstein aus Labes i. Pom. zum Direktorial-Affistenten bei ber Sammlung der antiken Stulpturen und Gipsabguffe diefer Mufeen ernannt worden.

Dem Sekretariats = Assistenten bei der Akademie der Künste zu Berlin, Maler Teschendorff ist das Prädikat "Direktorial= Affistent" beigelegt,

dem Lehrer an der akademischen Hochschule für die bildenden Künste

zu Berlin, Landschaftsmaler Bracht, sowie

km Lehrer an der Atademie der bildenden Künste zu Rassel, Maler Wunnenberg ist das Prädikat " Professor" beigelegt worden.

Gymnasial= und Real=Lehranftalten.

Dem Direktor Dr. Gerhardt am Gymnas. zu Eisleben ist der Rothe Adler=Orden vierter Klasse verliehen worden.

In gleicher Eigenschaft find versetzt worden die Symnasial-Direktoren Dr. Aretschmann zu Grandenz an das Königl. Gymnas. zu Danzig,

Dr. Wengel zu Oppeln an das Gymnaf. zu Sagan,

Dr. Hollen berg zu Saarbrücken an das Gymnaj. zu Kreuznach. Zu Königlichen Gymnasial-Direktoren sind ernannt worden

der Direktor des städtisch. Gymnas. zu Beuthen Ob. Schl. Dr. Brüll,

der Gymnas. Oberlehrer Gruchot zu Arnsberg,

der Gymnas. Oberlehrer Dr. Anger zu Elbing,

der Oberlehrer Dr. Breuker am Friedr. Wilh. Gymnas. zu Köln, und

der Gymnaf. Oberlehrer Dr. Buschmann zu Trier, und ist übertragen worden

dem Dirett. Dr. Brull die Direttion des Gymnaf. zu Oppeln,

Gruchot desgl. zu Braunsberg,

Dr. Anger desgl. zu Grandenz,

= Dr. Breuter besgl. zn Saarbruden, und

Dr. Buschmann desgl. zu Hedingen bei Sigmaringen.

Es ist bestätigt worden die Wahl

des Direktors Dr. Heine am Magdalenen-Gymnas. zu Breslau zum Direktor der Ritter-Akademie zu Brandenburg a.p.,

des Gymnasial-Direktors Treu zu Ohlau zum Direktor des

Friedrichs-Gymnas. zu Breslau, und

des Direktors des Großherzogl. Hessischen Gymnas. zu Darmstadt, Professors Dr. Weidner zum Direktor des Gymnas. zu Dortmund.

Dem Oberlehrer Profess. Dr. Beinling am Magdalenen-Gymnai. zu Breslau ist der Titel "Prorektor" beigelegt worden.

Das Prädikat "Professor" ist beigelegt worden dem Prorektor Teichmüller am Gymnas. zu Wittstock, ferner den Oberlehrern

Stier am Gymnas. zu Neu-Ruppin,

Dr. Roseck und Meister am Magdalenen-Gymnas. zu Breslau, Fröhde und Dr. Brosin an der Ritter-Akademie zu Liegnik. Knaut und Dr. Größler am Gymnas. zu Eisleben,

Dr. Hempel am Gymnas. zu Salzwebel,

Dr. Knabe - ju Torgau,

Dr. Noll und Gillhausen am Gymnas. zu Frankfurt a./M., Gegenbaur am Gymnas. zu Fulda, und

Oré = ju Kreuznach.

```
Zu Oberlehrern sind befördert worden die ordentlichen Lehrer
 Dr. Tows am Gymnas. zu Insterburg,
 Czwakina am Altstädt. Gymnas. zu Königsberg i. Prß.,
 Kranse am Symnas. zu Rastenburg,
 Shubring am Köllnischen Gymnas. zu Berlin,
 Schlegel am Wilhelms-Gymnas. zu Berlin,
 Dr. Rogge am Gymnas. zu Fürstenwalde,
 Shramm
                   = zu Bromberg,
             2
 Ernst
                      zu Krotoschin,
                      zu Nakel,
 H äbe
                   8
 Diebitsch
                       zu Ostrowo,
 Dr. Zenzes am Marien-Gymnas. zu Posen,
 Jankowiak am Gymnas. zu Schrimm,
 Dr. Täschner am Magdalenen-Gymnas. zu Breslau,
 Dr. Päpolt an der Ritter-Akademie zu Liegnit,
 Dr. Heinrich Reimann am Gymnas. zu Ratibor,
                                zu Beiligen stadt,
 Grothof
 Dr. Oskar Schulze
                                zu Naumburg,
                              zu Salzwedel,
 Dr. Hentschel
 Dr. Diederichsen
                                zu Flensburg,
                               zu Scheswig,
 Dr. Fiedler
                               zu Aurich,
 Stendel
 Benter
                                zu Meppen,
 Dr. Reibstein
                                zu Stade,
                                zu Herford, und
 Dr. Berndt
 Schulte
                                zu Rheine;
iewie der katholische Religionslehrer Ewen am Gymnas. zu Trier.
Als Oberlehrer sind berufen, bezw. versetzt worden an das Gym=
```

nafium

zu Königsberg i. Prk., Wilhelms-Gymnaf., ber ordentl. Lehrer Dr. Karl Müller vom Königl. Gymnas. zu Danzig,

zu Rastenburg der Oberlehrer Josupeit vom Gymnas. zu Insterburg und der ordentl. Lehrer Kotowski vom Frie= drichs=Kollegium zu Königsberg i. Prß.,

zu Elbing der ordentl. Lehrer Bandow vom Gymnas. zu

Marienwerder,

zu Königsberg N./M. der Reftor Dr. Burmann von der höheren Anabenschule zu Schwerin a. d. 28.,

ju Bromberg der ordentl. Lehrer Dr. Belling vom Symnas.

zu Lissa,

zu Krotoschin der ordentl. Lehrer Döpke vom Marien=Gym=

nas. zu Posen,

zu Oftrowo die Oberlehrer Dr. Rangen vom Progymnas. zu Tremessen, Dr. Schlüter vom Marien - Gymnas. zu Posen, und Henrychowski vom Gymnas. zu Schrimm,

(ferner find als Oberlehrer berufen, bzw. versest worden an das Symnafium)

zu Schrimm der Oberlehrer Witte vom Gymnas. zu Krotoschin, zu Hirschberg der Oberlehrer Dr. Eugen Reimann vom

Symnas. zu Ratibor,

zu Ilfeld, Klosterschule, der Rektor Bosch von der höheren Bürgerschule zu Arolsen,

zu Attendorn der ordentl. Lehrer Dr. Herwig vom Gymnai.

zu Elberfeld,

zu Bochum der Oberlehrer Dr. Darpe vom Gymnas. du Rheine, und

zu Trier der Oberlehrer Dr. van Hoffs vom Gymnas. zu Emmerich.

Der Titel "Oberlehrer" ist beigelegt worden den ordentlichen Lehrem Zopf am Gymnas. zu Brieg,

Mock - zu Heiligenstadt,

Böhmer am Gymnas. zu Warburg,

Linsenbarth am Symnas. zu Kreuznach, und

Dr. Sassenfeld am Gymnas. zu Trier.

Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden am Gymnasium zu Danzig, Königl. Gymnas., die Schula. Kandidaten Dr. Debbert und Dr. Voigt,

zu Danzig, städtisch. Symnas., der Schula. Kandid. Dr. Prahl, zu Marienwerder der ordentl. Lehrer Braun vom Progymnas. zu Schwetz,

zu Thorn der Schula. Kandid. Isaac,

zu Breslau, Magdalenen - Gymnas., der Schula. Kandid. Dr. Bohlmann,

zu Brieg der Schula. Kandid. Dr. Doormann,

zu Gr. Glogau, kathol. Gymnas., der Hilfslehrer Grötschel, zu Liegnitz, städtisch. Gymnas., der Hilfslehrer Abicht von der evangel. höheren Bürgersch. I. zu Breslau,

zu Patschkau der Hilfslehrer Dr. Stenzel daselbst und der

Schula. Randid. Straube,

zu Ratibor der ordentl. Lehrer Dr. Schimberg vom Gymnai.
zu Görlit,

zu Strehlen der Hilfslehrer Frant vom Gymnas. zu Erfurt,

zu Flensburg der Schula. Kandid. Carstens,

zu Hannover, Raiser Wilhelms-Gymnas., der Schula. Kandid. Dr. Uhlemann,

zu Rlausthal der Schula. Kandid. Niemann,

zu Meppen = = Groll,

zu Rorden . = Dr. Dröge,

(serner sind als ordentliche Lehrer angestellt worden am Gymnasium) zu Barmen die Schula. Kandidaten Meyer und Esch, zu Essen der Schula. Kandid. Dr. Gooßens, und zu Saarbrücken der Schula. Kandid. Dr. Poppelreuter.

Der technische Lehrer Schnura am Gymnas. zu Wongrowitz ist in gleicher Eigenschaft an das Marien=Gymnas. zu Posen versetzt, am Gymnas. zu. Burg der Vorschullehrer Vogt daselbst als Elementarlehrer,

un der Landesschule zu Pforta der Semin. Hilfslehrer Triebel

als Turn= und Elementarlehrer, und

wöhnnas. zu Essen der Lehrer Bleicher als Elementar= und technischer Lehrer angestellt worden.

In Kreis = Wundarzt und Strafanstalts - Arzt Dr. Nöldechen zu Lichtenberg bei Prettin ist zum Schularzt der Landesschule zu Pforta ernannt worden.

Wähl des Oberlehrers Dünbier am Progymnasium zu Mal= medy zum Rektor dieser Anstalt ist bestätigt worden.

Im Progymnas. zu Schwedt a./D. ist der erste Lehrer Dr. Wodrig zum Oberlehrer befördert,
in ordentl. Lehrer Dr. Kopietz vom Gymnas. zu Patschkau als
Oberlehrer an das Progymnas. zu Frankenstein, und
in ordentl. Lehrer Dr. Hübner vom Gymnas. zu Wesel als
Oberlehrer an das Progymnas. zu Trarbach berusen worden.

Wordentliche Lehrer sind angestellt worden am Progymnasium zu Prß. Friedland der Hilfslehrer Lindner, und zu Prüm der Symnasiallehrer Dr. Hermes aus Aachen.

des Direktors Fritsche am Realgymnas. zu Grünberg i. Schl. zum Direktor des Friedrich=Wilhelms=Realgymnas. zu Stettin, und

des Oberlehrers Dr. Hubatsch am Gymnas. zu Fürstenwalde zum Direktor des Realgymnas. zu Halberstadt.

Oradifat "Professor" ist beigelegt worden dem Prorektor Dr. Schröer am Realgymnas. zu Perleberg, und dem Oberlehrer Thurein am Dorotheenstädt. Realgymnas. zu

1883.

Berlin.

Zu Oberlehrern, bzw. zu etatsmäßigen Oberlehrern sind befördert worden die ordentlichen Lehrer

Dr. Kiesel am Luisenstädt. Realgymnas. zu Berlin, Pitsch am Realgymnas. zu Brandenburg a. d. H., Dr. Reyber am Frdr. Wilh. Realgymnas. zu Stettin,

Dr. Rurge am Realgymnas. zu gandeshut,

Titular-Oberlehrer Rose am Realgymnas. zu Neiße,

Dr. Nordmann am Realgymnas. zu halberstadt,

Rave, Beckmann, Schmidtmann und Haseler am Leibnig-Realgymnas. zu Hannover, und

Bed am städtischen Realgymnas. zu Röln.

Als Oberlehrer sind berufen, bezw. versest worden an das Real gymnasium

zu Tilsit der Oberlehrer Gräter vom Gymnas. zu Rastenbu: zu Frankfurt a./D. der Oberlehrer Dr. Korell von der Thomsschule zu Leipzig, und

zu Reichenbach i. Schles. der Rektor Dr. Rhode vom Ria

progymnas. zu Guhrau.

Dem ordentlichen Lehrer Marjan am Realgymnas. zu Aachen | der Titel "Oberlehrer" beigelegt worden.

Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden am Realgymnasium zu Stettin, Friedr. Wilh. Schule, die Historer Ulich a Hirscherg und Dr. Wisopky vom städtischen Realgymn zu Stettin, zu Grünberg der Schula. Kandid. Gotthard, und

zu Barmen - Dr. Tendering.

- Am Realgymnas, zu Halle a. d. S. ist der technische Lehrer Lehms von dem Realprogymnas. zu Münden als Zeichenlehrer angest worden.
- An der Ober=Realschule zu Köln ist der Schula. Kandid. In als ordentl. Lehrer angestellt worden.
- Die Wahl der Lehrer an der Knaben=Mittelschule zu Dttenn Dr. D. Scholz, Harms und Dr. Sieglerschmidt zu dentlichen Lehrern, und Gutmann zum technischen zu an der Realschule daselbst ist bestätigt worden.
- Die Wahl des Oberlehrers Dr. Detling vom Großherzogl. Gez zu Oldenburg zum Reftor des Realprogymnas. zu Lüscheid ist bestätigt worden.

Bu Oberlehrern sind befördert worden die ersten Lehrer am Realprogymnas. zu Luckenwalde, Trülsen zu Nauen, und Ehlerding

Cherhardt zu Strausberg.

Im Realprogymnas. zu Didekloe ist der Oberlehrer Dr. Hansen vom Fürstl. Gymnas. zu Sondershausen als Oberlehrer angestellt worden.

Der Titel "Oberlehrer" ist beigelegt worden den ordentlichen Lehrern Dr. Ritter am Realprogymnas. zu Euckenwalde, und Rüß zu Schmalkalden.

Als ordentliche Lehrer find angestellt worden am Realprogymnas. zu Münden der Schula. Kandid. Dr. Cakcorbi, und zu Rheydt der Lehrer Klaas vom Realgymnas. zu Duisburg.

An der höheren Bürgerschule zu Ratibor ist der Hilfslehrer Engemann als ordentlicher Lehrer angestellt worden.

- D. Schullehrer= und Lehrerinen=Seminare, Praparanden an stalten.
- In gleicher Eigenschaft sind versett worden die ersten Seminarlehrer Beiland zu Hilchenbach an das Schull. Semin. zu Delitich, und
- Dr. vom Berg zu Verden an das Schull. Semin. zu Mörs; er ordentl. Seminarlehrer Dr. Reuter zu Boppard ist unter Beförderung zum ersten Lehrer an das Schull. Semin. zu Münster= maifeld verset worden;

le erfte Lehrer sind angestellt worden an dem Schull. Seminar

zu Baldau der Rektor Euttich aus Fiddichow,

zu Hilchenbach der Lehrer Dr. Hennig von der Vorschule des Sophien-Realgymnaf. zu Berlin, und

zu Siegburg der bisher mit der provisor. Verwaltung der ersten Lehrerstelle beauftragte Lehrer Rabemacher.

dem ordentlichen Seminar= und Musiklehrer Schubert zu Köslin ist das Prädikat "Musikdirektor" beigelegt worden.

1 gleicher Eigenschaft sind versett worden die ordentlichen Se=

narlehrer

Dr. de Fries zu Usingen an das Schull. Semin. zu Neuzelle,

zu Bütow, Drochner zu Franzburg = haring zu Butow zu Köslin, Bulle zu Soest zu Sagan,

Bliese zu Hilchenbach zu Osnabrück, und

zu Sildenbach. Bolkmann zu Denabrück =

Unter Beförderung zu ordentlichen Seminarlehrern find versetzt worden der Semin. Hilfslehrer Schmidt zu Münsterberg an das Schull. Semin. zu Usingen, und

der zweite Lehrer Meister von der Präparandenanstalt zu Qued.

linburg an das Schull. Semin. zu Homberg.

An dem Lehrerinnen=Seminare zu Münster ist die Lehrerin Köhn= horn als ordentl. Lehrerin angestellt worden.

Als Hilfslehrer sind angestellt worden an dem Schullehrer=Seminare zu Waldau der bisher an dem Semin. zu Königsberg N.A. kommissarisch beschäftigte Lehrer Waldbach,

zu Alt=Dobern der Lehrer Dannebaum aus Prf. Friedland

zu Königsberg N./M. der Lehrer Willich,

zu Ryrit der Lehrer Kuley aus Neu-Ruppin, und

au Alfeld der Rektor Bobe aus Uslar.

An der Präparanden=Anstalt zu Pillkallen ist der Sehrer Gronen berg aus Lößen als zweiter Lehrer angestellt worden.

#### E. Taubstummen=Anstalten.

Der Dirigent der Taubstummen - Anstalt zu Rössel, Heinick, zum Direktor dieser Anstalt ernannt worden.

Es sind angestellt worden an der Taubstummen-Anstalt

zu Marienburg der Lehrer Herrmann aus Oliva als hill lehrer,

zu Schlochau der frühere Hilfslehrer Spohn als ordentl. Lebr und der Schula. Kandid. Krüger als Hilfslehrer,

Berlinchen der Lehrer Niklas von der Taubst. Anst. Angerburg als ordentl. Lehrer,

zu Schneidemühl der Lehrer Kloß von der Taubst. Anst. Schlochau als ordentl. Lehrer, und

zu Breslau der kommiss. Lehrer Hinz von der Taubst. An Ju Marienburg als Hilfslehrer.

#### F. Sobere Maddenichulen.

Dem Vorsteher einer höheren Privat = Mädchenschule, Below Posen ist der Königl. Kronen = Orden vierter Klasse verlied worden.

#### G. Deffentliche Boltsschulen.

Es haben erhalten

1) den Königlichen Kronen-Orden vierter Klasse: Hensel, Gemeindeschul-Lehrer zu Berlin, (serner haben erhalten den Königl. Kronen=Orden vierter Klasse:) göhrer, fathol. Lehrer zu Aachen,

Dr. Stüber, evangel. Schulrektor zu Magdeburg, und

Bagenknecht, evangel. Lehrer, Organist und Küster zu Herrn= motschelnit im Kreise Wohlau;

2) den Adler der Inhaber des Königl. Hausordens von Hohenzollern: Ahrend, evangel. Lehrer und Kufter zu Kemnig, Krs Greifs= mald,

Banisch, evangel. Hauptlehrer zu Frankfurt a./D.,

Bensch, evangel. Lehrer, Rantor und Rüfter zu Seedorf, Krs Bestpriegnit,

Biedermann, evangel. Lehrer zu Liegnit,

Deide, desgl. und Kantor zu Neuwarp, Kre Ueckermunde, Dittrich, evangel. Hauptlehrer zu Hartau, Kr8 Waldenburg,

Eichberg, evangel. Lehrer und Kuster zu Bietnitz, Krs Königsberg 92./M2.,

Fahlberg, evangel. Lehrer und Kantor zu Hornburg, Krs Halberstadt,

Best, kathol. erster Lehrer und Chorrektor zu Trachenberg, Krs Militsch,

Fuhrmann, evangel. Lehrer und Rüster zu Göricke, Krs Ost= priegniß,

Hartung, evangel. erster Lehrer, Kantor und Küster zu Unter=

teutschenthal im Mansfelder Seetreise,

hen ke, evangel. Lehrer zu Wiatrowo-Hauland, Krs Wongrowitz, pering, evangel. Lehrer an der höheren Mädchenschule zu Rüstrin, Rrs Königsberg N./M.,

herrmann, evangel. Lehrer und Küfter zu Nepbruch, Krs Friedeberg N./M.,

büllmann, evangel. erster Lehrer und Kantor zu Wendisch Buchholz, Kre Beeskow=Storkow,

Raack, evangel. Lehrer zu Groß-Buchwald, Krs Kiel, kolb, evangel. Hauptlehrer zu Sulzbach, Kr8 Saarbrücken, krakau, evangel. Lehrer zu Blankenese, Krs Pinneberg, krieg, dögl. und Küster zu Thamsbrück, Krs Langensalza, indner, evangel. Lehrer und Kufter zu Nickern, Krs Zullichau-

Schwiebus, ndwig, kathol. Lehrer zu Lanken, Krs Guhrau,

lajorowicz, kathol. erster Lehrer und Organist zu Kolmar i. P., Kaximini, kathol. Lehrer zu Losheim, Krs Merzig,

аф, evangel. erster Lehrer und Kufter zu Rampit, Rrs West-Sternberg,

eter, evangel. Lehrer und Kirchendiener zu Obernkirchen, Krs Rinteln,

(ferner haben erhalten den Adler der Inhaber des Königl. Hausordens von Hohenzollern:)

Pfeifer, evangel. Hauptlehrer zu Naurod im Mainkreise,

Piper, evangel. Lehrer und Kuster zu Spremberg,

Platen, evangel. erster Lehrer an der Elementar-Mädchenschule zu Küstrin, Krs Königsberg N./M.,

Pohlmann, evangel. Lehrer zu Oppenwehe, Kre Lübbecke,

Poser, desgl. und Rufter zu Juferbogt,

Rättig, evangel. Lehrer, Kantor und Küster zu Eulam, Krö-Landsberg a. W.,

Rielander, erangel. Lehrer, Kantor und Küster zu Klein-Kurra,

Landfrs Nordhausen,

Scharf, evangel. Hauptlehrer, Kantor und Organist zu Schönau, Krs Glogau,

Scharnhorst, evangel. erster Lehrer und Küster zu Rojde, Rrs Uelzen,

Schiffbauer, evangel. Lehrer zu Saarbruden,

Schötzau, desgl. und Organist zu Ronit,

Schultheis, kathol. Lehrer zu Menden, Krs Jerlohn,

Wehringer, evangel. Lehrer, Organist und Kantor zu Christburg, Krs Stuhm;

3) das Allgemeine Chrenzeichen:

Bialakowski, kathol. Lehrer zu Parpahren, Krs Stuhm, Biermann, evangel. Lehrer, Organist und Küster zu Schneeren,

Ars Nienburg,

Blome, evangel. Lehrer zu Hurfeld, Krs Osterholz,

Diederich, desgl. zu Harrbuttel, Krs Gifhorn,

Echoff, desgl. zu Pedingworth, Krs Otterndorf,

Göbel, desgl. zu Langenaubach im Dillfreise,

Groth, desgl. und Kufter zu Dorphagen, Kre Kammin,

Hammes, fathol. Lehrer zu Besch, Krs Saarburg,

Kiesel, evangel. Echrer und Küster zu Gohlitz, Krs Men Sternberg,

Rlawki, kathol. Kirchschullehrer zu Sonnwalde, Kr8 Brauns berg,

Röppen, evangel. Lehrer und Küster zu Hagen, Krs Random Krzeminiewski, kathol. Lehrer zu Gembitz, Krs Czarnikau,

Mittelstädt, evangel. Lehrer und Küster zu Hipdorf, Kres Arns walde,

Niesel, kathol. Hauptlehrer, Organist und Küster zu Frome dorf, Kre Münsterberg,

Offenbach, evangel. Hauptlehrer zu Kloppenheim im Mainkreis Pläw, evangel. Lehrer zu Sperlings, Landkrs Königsber i. Ostprß., (ierner haben erhalten das Allgemeine Ehrenzeichen:)

Pulwer, evangel. Lehrer zu Kunigehlen, Krs Darkehmen,

Rahn, degl. zu Georgensdorf, Krs Stuhm,

Rehder, degl. zu Nienborftel, Rre Rendsburg.

Reinhard, kathol. Hauptlehrer zu Limbach, Krs Saarlouis, Ritter, evangel. Lehrer und Küster zu Wolferborn, Krs Geln=

hausen,

Schubbe, evangel. Lehrer und Kuster zu Hohenmocker, Krs Demmin,

Schulz, evangel. Lehrer, Organist und Küster zu Selbelang, Krs Westhavelland,

Seibt, evangel. Lehrer und Kuster zu Stütztow, Krs Anger=

münde,

Staat, kathol. erster Lehrer zu Niederbrechen im Unterlahnkreise, Stahnke, evangel. Lehrer zu Bischofsdorf, Krs Rügen, und Bächter, evangel. Lehrer und Küster zu Bruch, Krs Lehe.

#### Ausgeschieden aus dem Amte.

#### Bestorben:

der ordentl. Profess., Geheime Justiz-Rath Dr. von Stintzing in der jurist. Fakult. der Univers. zu Bonn,

der Profess. Dr. Bessell an der technischen Hochschule zu Hannover,

der Direktor des Humboldts-Gymnas. Dr. Schottmüller zu Berlin,

die Gymnas. Oberlehrer Dr. Erner zu Hirsch berg und Lorenz zu Dels,

der ordentl. Gymnas. Lehrer Frost zu Schrimm,

die Oberlehrer Geist am Realgymnas, zu Halle a. d. S. und Profess. Dr. Müller am Realgymnas, zu Lippstadt.

In den Ruhestand getreten:

der Regierungs- und Schulrath Dr. Bezzenbergerzu Koblenz, und ist demselben der Charakter als Geheimer Regierungs-Rath verliehen worden,

der Schularzt der Landesschule zu Pforta, Geheimer Sanitäts-Rath Dr. Zimmermann, und ist demselben der Rothe Adler=Orden dritter Klasse mit der Schleise verliehen worden,

die Gymnas. Direktoren Dr. Bode zu Herford und Dr. Wulfert zu Kreuznach, und ist denselben der Rothe Adler=Orden dritter Klasse mit der Schleife verliehen worden,

der Gymnas. Direktor Sprée zu Hedingen bei Sigmaringen, und ist demselben der Rothe Abler-Orden vierter Klasse verlieben worden,

der Gymnas. Direktor Dr. Döring zu Dortmund,

(ferner sind in den Ruhestand getreten:)

der Prorekt. Dr. Palm am Magdalenen=Gymnas. zu Breslau, der Gymnas. Oberlehrer Profess. Fechner zu Bromberg, und ist demselben der Rothe Adler-Orden dritter Klasse mit in Schleife verliehen marken

Schleife verliehen worden,

die nachgenannten Oberlehrer, welchen der Rothe Adler=Orden vierter Klasse verliehen worden ist:

Profess. Claußen am Symnas. zu Rastenburg, Profess. Dr. Fasbender am Symnas. zu Thorn,

Profess. Osfar Schmidt am Joachimsth. Gymnas. zu Berlin

Profess. Dr. Kersten am Köllnisch. Gymnas. zu Berlin, Profess. Dr. Galisch am Gymnas zu Schmaidzie

Profess. Dr. Golisch am Gymnas. zu Schweidnitz, Profess. Dr. Mommsen am Gymnas. zu Schleswig,

Konrektor Dr. Tepe am Gymnas. zu Aurich,

Profess. Dr. Hölscher am Gymnas. zu Herford,

Profess. Dr. Edert am Friedr. Wilh. Gymnas. zu Köln, mit

Dr. P. Jos. Meyer am Gymnas. zu Trier,

die Oberlehrer

Profess. Dr. Richter am Altstädt. Gymnas. zu Königsberg i. Prß.,

Dr. Hoffmann am Gymnas. zu Bromberg,

Schönborn am Gymnas. zu Krotoschin,

Profess. Dr. von Bronikowski am Gymnas. zu Ostrowe, Profess. Dr. Gent und Profess. Dr. Gerhard an der Ritter; Akademie zu Liegnitz, und

Profess. Jungclaußen am Gymnas. zu Flensburg,

der ordentliche Lehrer, Titular=Oberl. Dr. Böger am Gymnas. 3u Rönigsberg N./M., und ist demselben der Königl. Kronens Orden vierter Klasse verliehen worden,

die ordentlichen Gymnas. Lehrer

Dr. Wenhe zu Seehausen i. d. Altm., und

hövelmann zn Paderborn,

der Schreib= und Zeichenlehrer Rehberg am Gymnas. zu Tilit. sowie der Gesang= und Turnlehrer Herm. Müller and Pädagog. zu Putbus, und ist denselben der Königk. Kronen-Orden vierter Klasse verliehen worden,

die Elementar- bzw. technischen Lehrer

Schön am Marien-Gymnas. zu Posen, Backe am Gymnas. zu Stendal, und Kemper am Gymnas. zu Bielefeld,

der Direktor des Realgymnas. zu Aachen, Dr. Hilgers, und ik demselben der Charakter als Geheimer Regierungs - Rat verliehen worden, (ferner find in den Ruheftand getreten:)

der Direktor des Realgymnas. zu Halberstadt, Dr. Spilleke, und ift demselben der Rothe Adler-Orden dritter Klasse mit

der Schleife verliehen worden,

die Oberlehrer Profess. Kuhr am Friedr. Wilh. Realgymnas. zu Stettin, und Wolff am städtischen Realgymnas. zu Köln, und ist denselben der Rothe Adler = Orden vierter Rlaffe verlieben worden,

die Oberlehrer

Dr. Todtenhaupt am Realgymnas. zu Perleberg, Profess. Dr. Menzzer = = = zu Reiße, und zu Halberstadt,

die ordentlichen Lehrer Wulkow und Lincke am Friedr. Wilh. Realgymnas. zu Stettin, und ist denselben der Königl.

Kronen-Orden vierter Klasse verliehen worden,

der Oberlehrer Dr. Klinger an der Ober-Realsch. zu Breslau, der Direktor der Gewerbeschule (Realsch.) Dr. Benfell zu Krefeld, und ist demselben der Rothe Adler-Orden vierter Rlaffe verliehen worden,

ter Lehrer Decker am Realprogymnas. zu Dülfen,

der erste Seminarlehrer Eickhoff zu Mörs, und ist demselben der Rothe Adler=Orden vierter Klasse verliehen worden,

der ordentliche Seminarlehrer Hesse zu Königsberg N./M. und der ordentliche Seminarlehrer, Musikdirektor Schubert zu Köslin.

subgeschieden wegen Eintrittes in ein anderes Amt im Inlande:

der Oberlehrer Völkel am Realgymnas. zu Tilsit, der Lehrer Kownatti am Realprogymnas. zu Düren, der Semin. Hilfslehrer Lops au Alt=Döbern.

ludgeschieden wegen Anstellung außerhalb der Preußi= den Monarcie:

die ordentlichen Professoren

Dr. Baron in der jurift. Fakult. der Univers. zu Greifs= mald, und

Dr. Bücking in der philosoph. Fakult. der Univers. zu Riel, die außerordentlichen Professoren

Dr. Baumann in der medizin. Fakult. der Univers. zu Berlin,

Dr. Joh. Schmidt in der philosoph. Fakult. der Univers. zu Halle a. d. S.,

(ferner sind ausgeschieden wegen Anstellung außerhalb der Preußisschen Monarchie:)

die außerordentlichen Professoren

Dr. Leo in der philosoph. Fakult. der Univers. zu Kiel, und Dr. Schottelius in der medizin. Fakult. der Univers. zu Marburg,

der Privatdozent Dr. von Brunn in der medizin. Kakult. der

Univers. zu Göttingen,

der Oberlehrer Dr. Müller an der Klosterschule zu Isfeld,

der Lehrer Dr. Büchel am Realprogymnas. zu Rhendt,

der Seminarlehrer, Predigta. Kandid. Paul Meyer zu Reuwied, und

der Lehrer Strackerjahn an der Taubstummen=Anstalt zu Pi-

tershagen.

Ihr Amt haben niedergelegt, bezw. sind auf ihre kt träge ausgeschieden:

der ordentl. Lehrer Polstorff am Epceum I zu Hannover, die ordentl. Lehrerin Bäumker am Lehrerinnen = Seminar zu Münster, und

der Hilfslehrer Genrich an der Taubstummen - Anstalt 3

Shlochau.

|       | Inhaltsberzeichnis des September-Ottober-Heftes.                                                                                                                                          |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I 13  | 7) Feier des vierhundertjährigen Gedächtnistages der Geburt Enthers. 1) Ueberweisung des Oeldruckildes "Dr. Martin Luther im Kreise seiner Mitarbeiter die heilige Schrift verdeutschend" |
|       | an die evangelischen Bolksschulen                                                                                                                                                         |
| 138   | böberer Unterrichtsanstalten                                                                                                                                                              |
| 139   | Bestellung des Papierbedarfes nach dem Einheitssatze von 1000 Bogen pro Ries                                                                                                              |
|       | ) Immatrifulation von Nichtpreußen bei den Landesuniversitäten                                                                                                                            |
| 113   | ) Statuten der Gustav Magnus. Stiftung                                                                                                                                                    |
| 143   | thätigkeit und Förderung von Kunst, Wissenschaft und Gewerbe<br>Preismedaille sur Studirende der Technischen Hochschule zu Berlin                                                         |
|       | Bum Preisansschreiben, betreffend bie Bebaunng ber Museums-                                                                                                                               |
| 145)  | Ansel zu Berlin                                                                                                                                                                           |
| •     | Museum zu Berlin zurückgelaffenen und gefundenen Gegenstände                                                                                                                              |
|       | Beschäftigung ber Probetanbibaten an höheren Unterrichts-Anstalten                                                                                                                        |
| 147)  | Bedingungen der Ascension der für das Lehramt an Gewerbe- schulen gepristen Lehrer in Oberlehrerstellen an denjenigen dieser                                                              |
| 1 (4) | Anstalten, welche in Ober-Realschulen zc. umgestaltet worden sind                                                                                                                         |
| 140)  | Ordnung der Entlaffungsprüfung an den mit Realanstalten ver-<br>bundenen maschinentechnischen Fachschulen                                                                                 |
| 149)  | Unzuläfsigkeit der Besprechung ber Prüfungsergebnisse an Bau-<br>gewerkschulen in öffentlichen Blättern durch Mitglieder der                                                              |
|       | Prüfungskommissionen                                                                                                                                                                      |
| 150)  | Anforderungen an die Seminar Afpiranten bei der Aufnahme-                                                                                                                                 |
|       | Brüfung bezüglich ihrer Kenntnisse im Gesange und in der Musik                                                                                                                            |
| 151)  | Inftruktion über ben Bang und ben Umfang ber zweiten Prufung                                                                                                                              |
| 1521  | Borbereitender Erlaß wegen Regelung der örtlichen und ber                                                                                                                                 |
|       | Rreis-Schulaufficht über bie böberen Mädchenschulen und wegen                                                                                                                             |
|       | der Ressortverhältnisse berjenigen dieser Schulen, welche mit Lebrerinnen Bilbungsanstalten verbunden sind                                                                                |
| 153)  | Befähigungszeugnisse aus dem Rursus zur Ausbildung von Turn-                                                                                                                              |
| •     | lebrerinnen                                                                                                                                                                               |
|       | Befähigungszeugnisse aus ber Prüfung für Borfteber von Taub. ftummenanstalten                                                                                                             |
| 155)  | Statistische Nachrichten über die in den Jahren 1882 und 1883                                                                                                                             |
|       | abgehaltenen vierwöchentlichen Turnturse für im Amte stehenbe Boltsschullehrer                                                                                                            |
| 156)  | Betreibung ber Turnspiele und Turnsahrten an Unterrichteaustalten                                                                                                                         |
| 157)  | Abhaltung eines Kursus zur Ausbildung von Sandarbeitslehre-                                                                                                                               |
|       | TITITIFIT DEL MEMI ATOLELLAMENTEZCHILMEN RU GEWNNICHVUN ' ' '                                                                                                                             |

|          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ď    |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| V.       | 158)   | Einrichtung bes Religionsunterrichtes filr die der Konfession des<br>Lehrers nicht angehörenden dristlichen Schulkinder; Ausbringung<br>der Kosten, insbesondere Beitragspflicht der Dominien und der<br>Gemeinden im Geltungsbereiche des katholischen Schulreglements                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
|          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 584  |
|          | 159)   | Berpflichtung zur Unterhaltung evangelischer Schulen auf bem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ,,,  |
|          | 100)   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | j\   |
|          | 160)   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UR T |
|          | 100)   | haltungsbeiträgen auf Grund des §. 33 Titel 12 Theil II. Allg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
|          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 58   |
|          | 4641   | Landrechtes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JU   |
|          | 101)   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|          |        | A. E. R. auferlegte Berpflichtung ift als eine auf einer allge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
|          |        | meinen gesetzlichen Berbindlichkeit bernhende Leistung anzuseben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|          |        | Hinsichtlich dieser Leistung ist der Rechtsweg nur insoweit zu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|          |        | lässig, als dies bei öffentlichen Abgaben ber Fall ift.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
|          |        | Rechtstrast des Urtheiles in Beziehung auf die Erhebung des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •    |
|          | 4.60   | Rompetenz-Ronfliftes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ċ.   |
|          | 162)   | Butsberrliche Berrflichtungen nach §§. 44 bis 17 ber Schul-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
|          |        | ordnung vom 14. Dezember 1845 filt Schulen in solchen Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
|          |        | meinden, welche erft nach Emanation ber Schulordnung bezw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _    |
|          |        | der Rreisordnung gebildet sind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t d  |
|          | 163)   | Bei Nachsuchung einer Staatsbeibilfe jum Lehrergehalte genilgt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
|          |        | die Aufstellung einer summarischen Prästationsnachweisung ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
|          |        | Berpflichteten; Erfordernis einer Individual Repartition bei Ein-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|          |        | wendungen gegen die Bertheilung ber Schulunterhaltungstoften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|          | 464    | und der Staatsbeihilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|          | 104)   | Anordnung ber Fenster in ben Rlaffenzimmern ber Boltsschulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •    |
|          | 100)   | Belehrung über bas Sitzen ber Schulkinder in Beziehung auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|          | 1661   | Rüdgratverfrümmungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1    |
|          | 100)   | Der Betrag bes Schulgelbes ift bei Berechnung ber nach bem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|          |        | tatholischen Schulreglement vom 18. Mai 1801 von ben Ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
|          |        | pflichteten zu bem Baargehalte ber Lehrer zu leistenden Beiträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|          |        | außer Ansatz zu laffen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
|          |        | Perbeisthrung ber Beseitigung bezw. Ermäßigung bes Soul-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
|          |        | geldes für den Geltungsbereich des tatholischen Schulreglements                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|          | 468    | vom 18. Mai 1801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|          | 167)   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|          |        | Defen zc. in den Dienstwohnungen der Lehrer. Berwaltungs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
|          |        | zwangsverfahren behufe Leiftung einer Bandlung, wenn biefelbe auch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|          |        | burch einen Dritten bewirft werben tann und es an ber Gelegen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
|          |        | beit, dieselbe burch einen Dritten bewirken zu laffen nicht fehlt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| <b>V</b> | 14:4   | and the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contra |      |
| oct      | icipun | ig von Orben und Ehrenzeichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •    |
| Ror      | fanata | pronit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| Pil      | IAMMIC | <del>4. 4</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •    |

# Centralblatt

für

# die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

perausgegeben in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts - und Medizinal = Angelegenheiten.

M11. u. 12. Berlin, den 31. Dezember.

1883.

## 1. Allgemeine Verhältnisse.

68) Unzulässigkeit des Rechtsweges über die Verpflichsung zur Zahlung der von den geistlichen Oberen festsgeseten Pension eines Kirchenbeamten.

Im Namen des Reiches.

In Sachen der evangelischen Kirchengemeinde zu N., vertreten nch ihr Presbyterium, Klägerin und Revisionsklägerin, vertreten uch Justizrath R.

wider

n früheren Küster und Kirchenkassenrendanten A. zu B., Beklagten d Revisionsbeklagten, vertreten durch Justizrath N.,

hat das Reichsgericht, Bierter Civilsenat, auf die mündliche Berhandlung vom 26. Februar 1883 für Recht erkannt:

gegen das am 2. Oktober 1882 verkündete Urtheil des Ersten vilsenates des Königlichen Oberlandesgerichtes zu P. eingelegte Ression wird zurückgewiesen, die Kosten der Revisionsinstanz werden klägerin auferlegt.

Von Rechts' Wegen.

Thatbestand.

Gegen das vorgedachte, den Thatbestand ergebende Berufungs beil hat Klägerin die Revision mit dem Antrage eingelegt: unter Aufhebung des zweiten und Aenderung des ersten Urstheiles den Einwand der Unzulässigseit des Rechtsweges zu verwerfen, und die Sache in die zweite Instanz zurückusweisen.

llagter hat beantragt:

die Revision zurückzuweisen.

43

#### Gründe.

Die gegenwärtige Klage will die Frage zur richterlichen Entscheidung bringen, ob Klägerin auf Grund der Verfügungen des Königlichen Konsistoriums für die Provinz N. und des Öberkirchenstathes vom 16. Juli und 26. November 1880 verpflichtet ist, die darin festgesetzte lebenslängliche Pension dem Beklagten zu gewähren. Beide Vorderrichter haben den Rechtsweg über diese Frage für ausgeschlossen erklärt. Von den beiden Entscheidungsgründen des Berufungsrichters ist demjenigen, welcher sich auf Artikel 27 des Geschlangsrichters ist demjenigen, welcher sich auf Artikel 27 des Geschlangsrichters ist demjenigen, welcher sich auf Artikel 27 des Geschlangsrichters ist demjenigen, welcher sich auf Artikel 27 des Geschlangsrichten

sepes vom 3. Juni 1876 stütt, beizustimmen.

Der gedachte Artikel verweist die Rlage, der Rirchengemeinde vor das Oberverwaltungsgericht, wenn dieselbe die Verpflichtung ju einer auf Anordnung des Konfistorii und der Staatsbehörde in den Etat eingetragenen Leiftung bestreitet, und diese Bestimmung ift auf den vorliegenden Fall anwendbar. Sie nimmt zwar in Aussicht eine Rlage, welche vor dem Oberverwaltungsgerichte gegenüber den die Etatisirung der Leistung anordnenden Behörden erhoben wird, und die vorliegende Rlage ist gegen den ehemaligen Rufter und Rendanten A. gerichtet als diejenige Person, zu deren Gunsten jene Festseyung getroffen ist. Solange aber die Verfügung der kirchlichen Behörden bestehen bleibt und nicht- aufgehoven ift, muß fie nach jenem Artikel 27 ausgeführt werden, und ebendeshalb erstrebt die Rlägerin mit ihrer Rlage die Aufhebung der behördlichen Verfügung und die Beseitigung ihrer Ausführung. Dieses Biel, gegen wen es auch verfolgt werden möge, läßt sich nur auf dem im Artikel 27 gewiesenen Bege erreichen, und nur auf diefem Bege tann Rlagerin auch dem A. gegenüber die Anerkennung ihrer Nichtverpflichtung zu der ihr auferlegten Leiftung erlangen.

Der Artikel 27 spricht im Absape 3 vom Bestreiten der Beck pflichtung zu den in den Etat "eingetragenen" Leistungen, legt indes hiermit kein Gewicht darauf, daß die formale Eintragung der Leit ftung in den schriftlich aufgestellten Etat bereits ftatigefunden bat widrigenfalls das Berfahren vor dem Oberverwaltungsgerichte nich zulässig sein soll. Durch Richtbefolgung der behördlichen Berfügung welche die Eintragung der Leiftung in den Gtat zur Folge bat, fant Rlagerin sich nicht ben ordentlichen Rechtsweg eröffnen, welcher ib in dem Falle verschlossen ift, wenn sie in Befolgung der Berfügung die Statistrung zur Ausführung bringt. Ge ist nichts weiter erfcr derlich für die Zuständigkeit des Oberverwaltungsgerichtes, als da materiell und mit voller Birtung bis zur anderweitigen Entscheidun im gesetlichen Verfahren die Leistung in den Stat der Gemeind aufgenommen ift, und dies ist geschehen, sobald die kirchliche Be borde die Leistung festgesetzt und damit ihre Einstellung in Einstellung in Einstellung verfügt hat. Der Artikel 27 Absaß 2 unt ist den SS. 5 und 6 des von beiden häusern des Landtages iche

vorher angenommenen Gesetzes über die Aufsichtsrechte des Staates bei der Bermögensverwaltung in den katholischen Diözesen vom 7. Juni 1876 nachgebildet, ohne daß dabei irgend eine Absicht zum Ausdrucke gelangt oder ein Grund dafür erkennbar ift, daß die Bor= aussepungen für die Bulaffung des Bermaltungsstreitverfahrens eine Amderung erfahren sollten, und diese §§. 5 und 6 fordern nach ihrer klaren Fassung für die Klageerhebung vor dem Oberverwaltungszerichte nur die Weigerung der Gemeindes resp. Verwaltungsorgane, dem Berlangen der firchlichen refp. ftaatlichen Beborde gemaß eine Leistung auf den Etat zu bringen, festzusepen oder zu hier genügt daher die Festsepung der Behörden, daß genehmigen. dem Beklagten ein jährliches Ruhegehalt aus der Kirchenkasse zu awihren sei.

Das Berwaltungsstreitverfahren hat auch nicht, wie die Revis nenstlägerin meint, zur Voraussepung, daß es sich um eine gesepliche keistung handelt, sodaß der ordentliche Richter für die Entscheidung zuständig wäre, sobald die Leistung nicht als eine gesetzliche, sondern ma auf Grund der Kirchenhoheit oder Kirchengewalt auferlegt vorden ift. Bielmehr kann der Artikel 27 Absat 2 und 3 nicht mders aufgefaßt werden, als daß das Oberverwaltungsgericht gerade ite Frage zu enticheiden hat, ob die auferlegte Leistung eine gesetsiche ist oder nicht; daß der Gesetzeber die bewußte Absicht gehabt ut, diese Frage dem bürgerlichen Richter zu entziehen, ergiebt sich ne dem Berichte der Kommission des Herrenhauses, welche die bis abin fehlenden Abfane 2 und 3 unter ausführlicher Motivirung in Borichlag gebracht hat. (Druckjachen des Herrenhauses Band 2 lt. 67.)

Hieraus ergiebt sich die Unzulässigkeit des Rechtsweges, ohne uß der andere Entscheidungsgrund des Berufungsrichters zu erör-

an ift.

Der Roftenpunkt regelt sich aus §. 92 der Civilprozefordnung. (Unterschriften.)

Bertundet in öffentlicher Sigung des Reichsgerichtes, IV. Civilenates, vom 26. Februar 1883.

R. als Gerichtsschreiber.

IV. 553/1882.

169) Staatsaufsicht über die Privat-Unterrichts. anstalten.

Berlin, den 23. November 1883.

Die Berichte, welche in Folge meiner Cirkular-Berfügung vom 3. Mai 1882 — U. II. 522 — über diejenigen Privatanstalten stattet sind, welche ihre Schuler zur Prufung für den einjährigfreiwilligen Dienst ober zur Portepeefähnrichs-Prüfung oder zu anderen militärischen Prüfungen vorzubereiten beabsichtigen, haben gezeigt, daß die Aufsicht über die fraglichen Anstalten nicht überall in gleicher Weise gehandhabt wird. Während in mehreren Provinzen darauf gehalten wird, daß derartige Privatanstalten nicht eröffnet werden, bevor dem betreffenden Unternehmer die Konzession seitens der Königlichen Regierung ordnungsmäßig ertheilt ist, und bezüglich der staatlichen Beaufsichtigung bestimmte Einrichtungen getroffen sind, wird in einzelnen Provinzen von dem Aufsichtsrechte des

Staates nur ein geringer ober tein Gebrauch gemacht.

Dierdurch finde ich mich bestimmt, die Königliche Regierung ju veranlassen, insoweit dies bisher noch nicht oder nicht ausreichent geschehen ist, bezüglich der durch meine Cirkular-Berfügung von 23. Mai 1882 bezeichneten Privatanftalten die Bestimmungen bet §. .1 des Gesetzes vom 11. März 1872 und der §§. 2-7, 9, 10 der Instruktion vom 31. Dezember 1839 zu vollständiger Aussubrung zu bringen, und sehe, unter Bezugnahme auf §. 8 der anze zogenen Inftruktion, zum ersten Male zum 1. Mai 1885 der Ginreichung einer tabellarischen Nachweisung über alle im dortigen Amtsbereiche beftehenden, der in meiner Cirkular = Berfügung vom 23. Mai 1882 bezeichneten Kategorien angehörigen Privatschulen Diese tabellarische Nachweisung hat folgende Rubriken zu enthalten: Name, Stand und Lebensalter des Konzessionsträgers, Datum der ertheilten Konzession, Zweckbestimmung der Anstalt, Qualifikation des Unternehmers und der im nächstvorausgegangenen Semester an der Anstalt beschäftigten Lehrer, Bahl und Altersgrenzen der Schüler im nächst vorausgegangenen Semester, Angabe, ob die Anstalt Internat oder Externat ist, Urtheil über den Zustand der Anftalt auf Grund der über dieselbe geführten Aufficht.

Die Prüfung der Konzessionsgesuche nach Maßgabe der Instruktion vom 31. Dezember 1839, die Ertheilung der stets widerrussichen Konzession und deren Entziehung und die Beaufsichtigung der fraglichen Privatanstalten gehört, abgesehen von dem einen Ausnahmefalle, daß das gesammte Privatschulwesen der Residenzstalt Berlin dem Königlichen Provinzial. Schulkollegium unterstellt ik in den Amtsbereich der Königlichen Regierungen. Die ausnahmsweise Unterstellung einer Privatanstalt unter das betreffende Königliche Provinzial. Schulkollegium kommt nur in dem Falle in Erwägung, wenn derselben bestimmte Berechtigungen zuerkannt werden sollen, insbesondere das Recht zur Ausstellung von Zeugnissen wissenschlichen Befähigung für den einjährigsfreiwilligen Militär-

dienst.

Die Königliche Regierung wird nicht verkennen, daß Sie durch die hiermit in Erinnerung gebrachte Ausführung der Instruktion rom 31. Dezember 1839 und des Gesetzes vom 11. März 1871 einen wichtigen Theil Ihrer Verwaltungsaufgabe erfüllt, und wird dem Gegenstande die ihm gebührende sorgfältige Aufmerksamkeit zuwenden. Dieselbe wolle zugleich thunlichst darauf Bedacht nehmen, daß nicht etwanige Aeußerungen eines Urtheiles bei Ausführung der psiichtmäßigen Aufsicht Anlaß geben, als Reklame für eine einzelne Anstalt verwendet zu werden.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. von Gogler.

An sammtliche Königl. Regierungen, mit Ausschluß ber Provinzen Deffen-Naffau, Schleswig-Holstein und hannover.

U. II. 109. U. III. ..

An die Königlichen Regierungen in Hessen-Rassau ist mit Rücksicht auf die in den dortigen Amtsbereichen geltenden gleichsartigen Bestimmungen Abschrift des vorstehenden Erlasses zur Kenntsnisnahme und gleichmäßigen Nachachtung mitgetheilt worden. Die Regelung der Angelegenheit in den Provinzen Hannover und Schlesswig-Holstein ist Gegenstand weiterer Erörterungen.

170) Auszug aus dem 6ten Geschäftsberichte des Preusisichen Beamten=Bereines. (Geschäftsabschluß für das Jahr 1882.)

(Centrbl. pro 1882 Seite 529 Rr. 78.)

Der Preußische Beamten-Verein, welcher am 1. Juli 1876 kine Geschäftsthätigkeit eröffnet hat, sucht auf der Grundlage der Gegenseitigkeit und Selbsthilfe die wirthschaftlichen Bedürfnisse des Beamtenstandes zu befriedigen. Aufnahmefähig sind Reichs-, Staats- und Rommunalbeamte, Geistliche, Lehrer, Aerzte und Rechtsanwälte.

Der Verein schließt Lebens-, Kapital-, Leibrenten-, Kriegs-, Marine- und Begräbnisgeld-Versicherungen ab, giebt an seine Mitsglieder Kautions- und andere Policen-Darlehen und förbert in würsdiger und sachgemäßer Weise die Interessen des Beamten-Standes durch die Monatschrift für deutsche Beamte (Redaktion: Kaiserlicher Direktor im Reichsamt des Innern Bosse in Berlin — Verlag Kriedrich Weiß Nachfolger (Grünberg in Schlesien).

Der Verficherungsbestand betrug ultimo 1882:

6361 Lebens-Berficherungs-Polizen über 22 170 600 Mt. 2258 Kapital- - 4496 660 -

Nach dem 6. Geschäftsberichte pro 1882 lautet das Gewinn= ind Verlust-Conto, sowie die Bilanz, wie folgt:

| Ansgabe.                                      | N 8 W | 2.0 <sup>1</sup> —<br>1.27.16                                                                      | 69 970 83 154 297 99                             | 4113                                                                   | 60 367 52<br>1 318 32 61 855 84                                                                      | 978 HN6 01<br>106 735 NN                                                                       | 23 341 16                                                                                                                  | 1.206/09 1110 169/15   | - 147040                           | 240 H10 92        |
|-----------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------|
| ro 1882. Sechettes Reconungejabr.             | -     | Gewirne Berthellung aus bem Jahre 1861:  14. Bum Sicherbeitsfonds  15. Bum Eptrasicherbeitsfonds   |                                                  | erbefalle unt ibul. 1236<br>Sterbefalle guritdgestellt i<br>te Policen | Referve ult, 1852                                                                                    |                                                                                                | Suthaben der zur Kahltale Ansanmlung geichtle-<br>benen Dwidenden ult. 1882<br>Kür zurückstablie Kanitale Ansanmlungen der |                        | Monatofdrift: Ausgabe fur biefelbe | Servina pro the 2 |
| ft-Route p                                    | W.    | 151207 99                                                                                          | >75 450 46<br>o=0 535 93 (545 989 39             | 6133145                                                                |                                                                                                      | _                                                                                              | 1077 769 32                                                                                                                | -                      | 117610 07                          | 15.55             |
| rud Berlu                                     | . H   | 1                                                                                                  | 575 450 an                                       | 22 150 75<br>35 151 23                                                 | 740.357.15                                                                                           | 13356 60                                                                                       | 10370/15 1077                                                                                                              | 90 740 25<br>20 858 41 | 5.937(54)                          | 1                 |
| Einnofme. Bewinn- und Berluft-Routo pro 1882. |       | Ledunn aus dem Jahre 1881, welcher im<br>Jahre 1882, jur Bertheilung fommt.<br>Ledensversicherung: | 881 übernommene rech-<br>Referve<br>me filt 1882 | mene redo.                                                             | Rapitalversicherung.<br>Aus bem Jahre 1881 übernommenes Gut-<br>haben ber Rapitalversicherungs . Ab- | an Kapitalversicheuungs Bei<br>dr. 1882<br>ahre 1881 übervommenes Gut-<br>er Kangal Ansamelung | Im Jahre 1882 ger Kapital. Anfammlung geldriebene Dividenben-Betrage                                                       | Auf Popothelendarleben | Bant und biverfe Binfeneinnahme    | Rouregewund       |

| Se Grand Se de | Chilang aus Bl. Dezember 1883.  1177 596 8° Eicherheitsfonds 268 289 17 508 289 30 Edgiecheitsfonds filt Policen-Darlehen Sight profession filt Policen-Darlehen 300 inch abgebobene Zimfen und Enperioration pro 1877  11 197 60 Eebensverscherung: 3 669 14 83 83 869 14 85 86 6 14 89 1877, 187  11 197 60 Eebensverscherungs 3 669 14 85 86 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | Passiva. | 6 3578 96 3 3578 96 3 3578 97 945 97 | rbfvibenden 11 03 | Bechnungsmäßige Referve ult. 1882. 1247 362 28. Bor bem Fälligleitstermine bezahlte Brämien 2603 90. Schabenreferve für augemelbete Sterbefälle. 14500 – 99icht abgehobene Dividenden auf Lebensberfiche. 4467 001. rungs. Bolicen pro 1877 bis 1881. | teferoe ult. 1882 | 978896 01<br>5 336 37<br>23 341 16 10 | 2 887 245,18 |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------|
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------|

Die eigenen Fonds des Vereines, welchen Passiven nicht gegenüberstehen, belaufen sich nach statutenmäßiger Vertheilung des Gewinnes pro 1882 bereits auf rund 426 800 Mt.

Die den Bereinsmitgliedern für die 6 erften Geschäftsjahre

gezahlte Dividende beziffert sich auf 302904 Mt. 03 Pf.

Der Preußische Beamten-Verein hat kurzlich eine Sterbelasse errichtet, in der ein Begräbnisgeld bis zu 500 Mt., auch auf das Leben der Frau und sonstiger Kamilienangehörigen versichert werden kann, ohne daß es zur Aufnahme einer ärztlichen Untersuchung bes darf. Diese Sterbekasse gewährt allen Beamten, auch solchen, welche bereits anderweitige Lebensversicherungen abgeschlossen haben, die Möglichkeit, sich ohne nennenswerthe sinanzielle Opfer an den Einrichtungen des Preußischen Beamten-Vereines zu betheiligen.

Auf Ersuchen versendet die Direktion des Preußischen Beamten-Bereines in Hannover die Drucksachen des Bereines franko und grais

und ertheilt bereitwilligft jede gewünschte Auskunft.

Hannover, ben 25. Oftober 1883.

Die Direttion des Preußischen Beamten-Bereines.

# 171) Friedrich Wilhelm-Stiftung für Marienbad. (Centrbl. pro 1882 Seite 708)

Die Friedrich Wilhelm-Stiftung für Marienbad in Böhmen, über welche in dem Centralblatte für die Unterrichts-Verwaltung pro 1877 Seite 9 Nachrichten gegeben worden find, verfolgt nach §. 2 der Statuten vom 11. Januar 1876 den Zweck, solchen Personen aus den gebildeten Ständen, denen die Geldmittel zu einer Badereise ganz oder theilweise fehlen, den Gebrauch der Heilquellen und Väder zu Marienbad zu ermöglichen oder zu erleichtern. Et wird freie Wohnung oder statt derselben eine Geldunterstützung nicht unter je 100 Mt. gewährt, und außerdem sindet Erlaß der Kurztare zc. statt.

Der Vorschlag zur Verleihung von jährlich zwei dieser Beihilfen steht dem Herrn Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten zu. Die Präsentation von Bewerbern bei dem Vorstande der Stiftung muß vor dem 1. April des betreffenden Jahres erfolgen. Es ist deshalb nothwendig, daß die Gesuche dem Herrn Minister spätestens die Ansfang März eingereicht und vollständig begründet werden, damit es

keiner Rückfrage bedarf.

M 2810.

#### II. Universitäten, Akademien, 2c.

172) Preidertheilungen bei ber Atabemie ber Runfte, Settion für die bildenden Runfte, ju Berlin.

(Centrbf. pro 1883 Seite 226 Rr. 43.)

1) Bei der diesjährigen, laut Bekanntmachung vom 28. 3anuar d. 3. im Sache der Architektur stattgehabten Preisbewerbung
um den großen Staatspreis ist der lettere, bestehend in einem Stipendium für eine Studienreise nach Italien auf zwei hintereinandersolgende Jahre zum Betrage von je Dreitausend Mk. und außerdem
in einer Entschädigung von Sechshundert Mk. für die Kosten der
bin- und Rückreise,

dem Arditetten Ernft Bernhard Gehring

ju Berlin zuertannt worden.

Gleichzeitig ift bem Mittonturrenten

Regierunge-Bauführer Paul Graef ju Berlin

eine ehrenvolle Anertennung fur die von bemfelben eingereichte Ron-

furrenzarbeit zu Theil geworden.

Die eingereichken Ronturrenzarbeiten sind vom 18. bis inkl. 25. d. Mts. mahrend der Nachmittagsftunden von 12 bis 3 Uhr im Röniglichen Akademiegebaude hierselbst zur unentgeltlichen Anssicht ausgestellt.

Berlin, ben 14, November 1883.

Der Senat, Settion für bie bildenden Runfte. E. Beder.

Belanntmachnug.

2) Bei der laut Bekanntmachung vom 29. Januar d. 3. für das laufende Jahr im Sache der Malerei stattgehabten Preisbewerbung der II. Michael-Beerschen Stiftung, für Bewerber ohne Unterschied des Bekenntniffes ist der Prais bestehend in einem Stipendium von 2250 Ml. zu einer einjährigen Studienreise,

bem Maler Emil Julius Dermann Clemens aus

Berlin Werkannt worden.

Berlin, ben 14. November 1883.

Der Senat, Settion für die bilbenden Künste. C. Beder.

Bdanntmachung

173) Berleihung der Mendelssohn-Bartholdy-Staats.
Stipenbien für Musiker.

(Centrbl. pro 1883 Seite 227 Rr. 44.)

Das diesjährige Felix Mendelssohn=Bartholdy=Staats-Stipendium für Romponisten ist dem hiesigen Studirenden der Rusit Ernst Seyffardt aus Krefeld und dasjenige für ausübende Tonkünstler dem aus Laibach gebürtigen Fräulein Gabriele Wietrowes auf der hiesigen akademischen Hochschule für Musik verliehen werden.

Außerdem sind kleinere Stipendien aus den Reservebeträgen der Stiftung dem früheren Gleven der Königlich bayerischen Musikschule in München Albert Gorter daselbst, der Schülerin des Königlich sächsischen Konservatoriums für Musik in Dresden Kräulein Hebwig Meyer, der Schülerin der hiesigen akademischen Hochschule für Musik Fräulein Margarethe Will, dem frühem Schüler des Konservatoriums für Musik in Stuttgart Alexander Adam in Karlsruhe, dem Studirenden der Musik Georg Stolzzenberg hierselbst, der Klavierspielerin Fräulein Martha Schwiesder hierselbst, der Schwiesin der hiesigen akademischen Hochschule für Musik Fräulein Marte Harzer und der ehemaligen Schülerin derselben Hochschule Fräulein Elise Tanneberg in Halbersstadt zuerkannt.

Berlin, den 18. Oftober 1883.

Das Kuratorium

für die Verwaltung der Felix Mendelssohn = Bartholdy = Staats.
Stipendien für Musiker.

Joachim. Riel. Taubert.

Befanntmadung.

# III. Gymnasial: 2c. Lehranstalten.

174) Nachtrag zum Berzeichnisse der höheren Behraustalten.

(Centrbl. f. b. Unt. Berm pro 1883 Seite 399.)

Befanntmachung. \*)

Im Verfolge der Bekanntmachung vom 24. April d. J. wird hierunter ein Nachtrags = Verzeichnis solcher höheren Lehranstalten

<sup>&</sup>quot;) Die Bekanntmachung und das Berzeichnis vom 17. Oktober 1853 firt veröffentlicht durch das Centralblatt für das Deutsche Reich pro 1883 Rr. 12 Seite 291.

Aus bem Berzeichnisse sind hier nur die Anstalten in Preußen aufgeführt Die Namen ber Leiter sind hier zugesetzt. Anmerk. ber Rebaktion bes Centralbl. f. b. Unt. Bern.

veröffentlicht, welche nach &, 90. Th. I. der Wehrordnung vom 28. September 1875 zur Ausstellung von Zeugnissen über die wissenschaftliche Befähigung für den einjährig=freiwilligen Militärs dienst berechtigt sind.

Nachtrage Werzeichnis solcher höheren Lehranstalten, welche zur Ausstellung von Zeugnissen über die wissenschaftliche Befähigung für den einjährig freiwilligen Militärdienst berechtigt sind.

#### Königreich Preußen.

A. Lehranstalten, bei welchen der einjährige, erfolgereiche Besuch der zweiten Klasse zur Darlegung der wissenschaftlichen Befähigung erforderlich ist.

#### a. Cymnafieu.

Provinz Sachsen. Das Gymnasium zu Neuhaldensleben (bisher Progymnasium, B. a. I. 13 des Verzeichnisses vom 24. April d. J.). Rektor: Dr. Sorgenfrey.

#### b. Real-Gymnafien.

Provinz Ostpreußen. Das Real=Gymnasium zu Osterode i. Ostpr. (bisher Real=Prosgymnasium, B. c. I. 2 a. a. D.). Direktor: Dr. Wüst.

Rheinprovinz. Das Real-Gymnasium zu Essen (verbunden mit der höheren Bürgerschule daselbst).
Direktor: Dr. Heilermann.

B. Lehranstalten, bei welchen der einjährige, erfolgereiche Besuch der ersten Klasse zur Darlegung der wissenschaftlichen Befähigung erforderlich ist.

#### a. Progymnafien.

Provinz Hannover. Das Progymnasium zu Duderstadt (verbunden mit dem Real-Prosgymnasium daselbst). Rektor: August Meyer.

#### b. Realfchulen.

Rheinprovinz. † Die Gewerbeschule (Realschule) zu Aachen. Direktor: Püper.

<sup>†)</sup> Die mit einem + bezeichneten Lehranstalten haben leinen obligatorischen Unterricht im Latein.

#### c. Real-Progymnaffen.

Proving Hannover.

Das Real-Progymnasium zu Papenburg (bisher unter C. a. aa. I. 15 a. a. D.)

Rettor: Dr. Erdmann.

Rheinprovinz.

Das Real-Progymnasium zu Langenberg. Rektor: Dr. Meyer.

C. Lehranstalten, bei welchen das Bestehen der Ent: lassungsprüfung zur Darlegung der wissenschaftlichen Befähigung erforderlich ist.

#### a. Deffentliche.

aa. Söhere Kürgerschulen.

Proving Bestfalen.

+ Die Gewerbeschule (höhere Bürgerschule) zu Bochum (bither unter D. I. 2 a. a. D.) Rektor: Liebhold.

Rheinprovinz.

+ 1. Die bobere Burgerschule zu Coln.

Rettor: Dr. Thomé.

† 2. Die höhere Bürgerschule zu Essen (verbunden mit dem Real-Gymnasium daselbst).

Direttor: Dr. Beilermann.

Berlin, den 17. Oftober 1883.

Der Reichstanzler. In Bertretung: Ed.

175) Die im Berlage von Ferdinand hirt zu Breslau erschienene Schrift: "Bahlsprüche der Hohenzollern, zusammengestellt und historisch erläutert von heinrich von Mühler."

Berlin, den 24. Rovember 1883.

Wie der Königlichen Regierung bereits anderweit bekannt geworden sein wird, ist im Verlage von Ferdinand hirt zu Breslau unter dem Titel: "Wahlsprüche der Hohenzollern, zusammengestellt und historisch erläutert von heinrich von Rühler" ein Prachtwerk in Groß-Folio erschienen, geziert durch 29 Tafeln, welche einem im Besige Sr. Majestät des Kaisers besindlichen Originale genau entsprechend von G. W. Seit zu Lübeck im Farbendruck ausgeführt worden sind. Eine "Familien-Ausgabe" dieses Buchel zu dem Preise von 25 Mart ift zugleich für solche höhere Lehranstalten und Seminare bestimmt, deren Mittel die Anschaffung der-

artiger Schriften für ihre Bibliotheten geftatten.

Um aber das durch seinen bedeutsamen Inhalt hochinteressante Werk auch weiteren Kreisen zugänglich zu machen, hat der Verleger zu dem Preise von 2 Mark 50 Pf. noch eine dritte Ausgabe veranstaltet, welche sich nicht nur für Schulprämien, sondern auch zur Anschaffung für Schul- und Kreis-Lehrer-Bibliotheken eignet.

Der Königlichen Regierung lasse ich ein Gremplar dieser Ausgabe mit der Veranlassung zugehen, es nach genommener Kenntnis

an eine Kreis-Lehrer-Bibliothet des Bezirkes abzugeben.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. von Gogler.

An sümmtliche Königl. Regierungen, die Königl. Konsistorien der Provinz Hannover, den Königl. Ober-Kirchenrath zu Nordhorn.

U. III. a. 20541.

Gleichlautende Verfügung ist an sammtliche Königliche Provinzial - Schulkollegien gerichtet, mit der Veranlassung, das übersandte Gremplar an eine Seminar-Bibliothek der Provinz abzugeben.

176) Beschaffung von Turnplätzen, Betreibung von Turnübungen und Turnspielen im Freien, Einrichtung von Turnfahrten zc.

(Centribl. pro 1882 Seite 710 Rr. 145.)

Berlin, den 29. November 1883.

Seit dem Erlasse vom 27. Oktober 1882 (U. III. b. 7145), betressend die Beschaffung von Turnpläßen, Betreibung von Turnsübungen und Turnspielen im Freien, Einrichtung von Turnsahrten 20., ist bereits ein volles Jahr verslossen. Ich darf annehmen, daß die statischen Schulaufsichtsbehörden, die kommunalen Berwaltungen, die Turnvereinigungen und Freunde der Jugend der in dem bezeicheneten Erlasse gegebenen Anregung folgend, die Sache, um welche es sich handelt, nach den verschiedenen Richtungen hin gefördert und dem erwünschten Ziele in der Herstellung und Einrichtung von aussteichenden Uebungsräumen sowohl für das regelmäßige Schulturnen, als auch für den freieren Betrieb von Turns und Jugendspielen näher gebracht haben. Was sich in diesen Beziehungen im Laufe des vergangenen Jahres hat erreichen lassen, und was als gesichert sür die demnächstige Aussührung angesehen werden kann, darüber wünsche ich binnen längstens drei Monaten Bericht zu erhalten.

Es wird also barauf ankommen zu ermitteln, wo neue Turn=

hallen gebaut oder bereits vorhandene der Mitbenupung für die Schuljugend geöffnet worden sind, wo sich Turn- und Spielpläße haben beschaffen lassen und wo neuerdings Anordnungen getroffen und zur Aussührung gelangt sind, welche, abgesehen von den vorsschriftsmäßigen Turnstunden, der leiblichen Erfrischung und Kräftigung der Jugend dienen.

Hierbei erwarte ich auch eine Aeußerung darüber, ob und welche Bortheile und Mängel bei der Ausführung des Erlasses vom 27. Oktober 1882 hervorgetreten sind, und welche Vorschläge zur besseren Erreichung des gesteckten Zieles etwa zu machen sind.

In der letteren Beziehung kommt es mir jedoch besonders dars auf an, solche Vorschläge unterbreitet zu sehen, welche im Allgemeinen zur Anwendung und Aussührung gebracht zu werden geeigenet sind.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. von Gogler.

fämmtliche Königl. Provinzial-Schulkollegien, die Königl. Regierungen, sowie die Königl. Konsistorien in der Provinz Hannover und den Königl. Ober - Kirchenrath zu Nordhorn.

U. III. b. 7188.

## IV. Seminare, 2c., Bildung der Lehrer und deren persönliche Verhältnisse.

177) Zuständigkeit zur endgültigen Festsetzung der Pension eines Elementarlehrers.

(Centrbl. pro 1880 Seite 630; pro 1881 Seite 668.)

Berlin, den 21. November 1883. Auf die Borstellung vom 15. Oktober d. J. erwidere ich Ihnen, daß eine Abänderung der Entscheidung des Herrn Oberpräsidenten vom 6. Oktober d. J. ausgeschlossen ist, da nach den bestehenden Vorschriften diese Entscheidung eine definitive ist und die in Bestracht kommenden Verhältnisse dabei eingehend geprüft worden sind.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

An ben emeritirten Lehrer R. zu R. U. III. a. 19950, 178) Onadenkompetenz für die Hinterbliebenen von pensionirten Schullehrern in den neuen gandestheilen.

Bedeutung der im Centralblatte für die Unterrichts= Berwaltung veröffentlichten Ministerial-Erlasse für andere als diesenigen Behörden, an welche sie gerichtet sind.

Berlin, den 30. November 1883.

Die mit dem Berichte vom 25. Oktober d. J. zurückgereichte Vorstellung des Gymnasiallehrers N. zu N. wegen Pensionszahlung an die Hinterbliebenen seines verstorbenen Vaters, des emeritirten Lehrers N. zu N. lasse ich dem Königlichen Konsistorium beisolgend wieder zugehen, indem ich auf die Erlasse vom 15. Oktober 1881 und vom 7. Dezember 1881 (Centralbl. 1882 S. 426 und 428), sowie auf die Verordnung vom 23. September 1867 (Ges. Samml. S. 1619) verweise, durch welche die Kabinets-Ordre vom 27. Mai 1816 (Ges. Samml. S. 201)\*) in die neuen Landestheile für ebenso einsgesührt zu erachten ist, wie die in der Verordnung vom 23. Sepstember 1867 speziell genannten Kabinets-Ordres vom 27. April 1816 und 15. November 1819\*\*). Demgegenüber ist die Berufung auf das Konsistorial Ausschreiben vom 8. Dezember 1801 ohne Besteutung.

Im Uebrigen ist mittels Verfügung vom 26. Juli d. J. — U. III.a. 13168 — an die Königliche Regierung in N. (Centralbl. S. 503) darauf hingewiesen, daß der im Centralbl. 1882 S. 568 abgedruckte Erlaß vom 29. April 1882 auch dort zur Anwendung zu bringen, wie überhaupt die so publizirten Verfügungen nicht blossur die Behörde, an welche sie ergangen sind, sondern, bei gleicher

Sach- und Rechtslage, für alle Behörden maßgebend find.

An das Königl. Konsistorium zu N. (in der Provinz Hannover).

Abschrift erhalten die Königlichen Konfistorien 2c. zur Kenntnissnahme und Beachtung.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

An die Ubrigen Königl. Konsistorien der Provinz Hannover sowie den Königl. Ober-Kirchenrath zu Nordhorn.

U. III.b. 7459.

<sup>\*)</sup> Centralbl. pro 1882 Seite 428.

<sup>\*\*)</sup> Degl. pro 1881 Seite 288 unb 289.

179) Mittheilung der von den Zöglingen der Seminare und Präparanden-Anstalten zu zahlen den Unterhaltungskosten sowie der denselben etwa gewährten Benefizien an die Angehörigen der Schüler.

Berlin, ben 30. November 1883.

Damit die Angehörigen der Zöglinge der Seminare und Präsparanden-Anstalten in den Stand gesetzt werden, die Unterhaltungstosten für die Schüler ihren Verhältnissen und dem Bedürfnisse entsprechend zu berechnen und abzumessen, veranlasse ich das Königliche Provinzial-Schultollegium, Vorsorge dabin zu tressen, daß die Angehörigen der Zöglinge über alle, für die Bemessung der Kosten in Betracht kommenden Verhältnisse, insbesondere über die, von der Anstalt dem Schüler etwa gewährten Benesizien, den zu zahlenden Verpslegungssatz oder die zu entrichtende Pension sortlausend Kenntnis erhalten werden.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

An sammtliche Ronigl. Provinzial-Schulkollegien. U. III. 2902

180) Gewährung von Unterstühungen an Externatszög-

(Centrbl. pro 1877 Seite 103 Nr. 44.)

Berlin, den 29. November 1883. it der Fonds, welche mir behufs Gewäh-

Bei der Beschränktheit der Fonds, welche mir behufs Gewährung von Unterstühungen an Externatszöglinge der Seminare zur
Verfügung stehen, habe ich den, an mich gerichteten Antragen auf höhere Bemessung des Unterstühungssahes oder Gewährung außerordentlicher Unterstühungen nur ausnahmsweise entsprechen können. Andrerseits ist mehrsach der Fall eingetreten, daß, zufolge Aenderung der Frequenz-Verhältnisse, oder aus disziplinaren Gründen die zur Unterstühung der Externatszöglinge den einzelnen Seminar-Anstalten eröffneten Kredite nicht in vollem Umfange erschöpft worden sind.

Um derartige Ersparnisse für anderweit hervortretende Bedürfnisse nutbar zu machen, ermächtige ich das Königliche Provinzials Schulkollegium, über die Ersparnisse an Unterstützungsgeldern für Erternats-Seminar-Zöglinge, welche an Anstalten Seines Ressorts hervortreten sollten, erforderlichen Falles zu Gunsten der Externatszöglinge an den übrigen Seminar-Anstalten zu verfügen und darüber, in welcher Weise und in welchem Umfange dies geschehen ist, bis zum 1. März jedes Jahres hierher Anzeige zu machen.

Bezüglich derjenigen Ersparnisse, über welche das Königliche Provinzial=Schulkollegium bis dahin nicht selbständig verfügt hat, be= halte ich mir zu Gunften anderer Provinzen die Verfügung vor.

sämmtliche Königl. Provinzial-Schultollegien.

Abschrift erhält die Königl. Regierung z. zur Kenntnisnahme. Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 3m Auftrage: de la Croir.

An sumtliche Königl. Regierungen und an die Königl. hinanzbirektion zu Hannover.

U. III. 2556. II.

181) Termin für die Turnlehrerprüfung im Jahre 1884.

Berlin, den 23. November 1883.

Für die im Jahre 1884 zu Berlin abzuhaltende Turnlehrerprufung habe ich Termin auf Donnerstag den 28. Februar k. J.

md folgende Tage anberaumt.

Meldungen der in einem Sehramte stehenden Bewerber sind bei der vorgesetzten Dienstbehörde, diejenigen anderer Bewerber unmittel= bar bei mir unter Beifügung der im S. 4 der Prüfungsordnung vom 10. September 1880 bezeichneten Schriftstücke anzubringen.

Die Meldungen muffen vor Ablauf des Monats Januar k. J.

ki mir eingehen.

Der Minister ber geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

Befanntmachung.

U. III. b. 7574.

182) Abhaltung eines Kursuszur Ausbildung von Turn= lehrerinnen in der Turnlehrer=Bildungsanstalt zu Berlin.

Berlin, den 4. Dezember 1883.

Bur Ausbildung von Turnlehrerinnen wird im Jahre 1884 fü dreimonatlicher Kursus in der Königlichen Turnlehrer=Bildungs= mitalt zu Berlin abgehalten werden. Für die Eröffnung desselben M Termin auf Dienstag den 1. April k. J. anberaumt worden.

Bur Theilnahme geeignet sind an erster Stelle Bewerberinnen, welche die wissenschaftliche Prüfung als Lehrerinnen abgelegt haben. Rur soweit nach Berücksichtigung derfelben die Anzahl der überhaupt Aufzunehmenden nicht erreicht wird, sinden auch andere Bewerbennnen Aufnahme, wenn sie eine genügende Schulbildung nachweisen.

Die Anmeldung muß spätestens bis zum 15. Februar k. J. bei mir erfolgen, und zwar seitens der in einem Lehramte stehenden Bewerkerinnen durch die vorgesetzte Dienstbehörde, seitens der andern unmittelbar.

Der Meldung find beizufügen:

1) ein auf besonderen Bogen zu schreibender kurzer Lebenslauf, in welchem auch anzuführen ift, ob Bewerberin bereits turnerische Fertigkeit besitzt.

2) ein Zeugnis über normalen Gesundheitszustand, welches von einem zur Führung eines Dienststegels berechtigten Arzte ans-

gestellt werden muß.

3) seitens der wissenschaftlichen und der technischen Sehrerinnen

a. das Befähigungszeugnis,

b. ein Zeugnis über die bisherige amtliche Wirksamkeit, in Ermangelung eines solchen ein Führungszeugnis,

4) seitens der andern Bewerberinnen

a. ein Nachweis über die erlangte Schulbildung,

b. ein Führungszeugnis,

c. ein Geburtsschein oder anderweiter Nachweis, daß Bewerberin das 18. Lebensjahr vor dem Schlusse des Kurius
(gegen Ende Juni f. J.) vollendet haben wird.

Die für die Aufnahme geeignet befundenen Aspirantinnen werden bei ihrer Aufnahme einer ärztlichen Untersuchung unterworfen.

von deren Ergebnis die schliehliche Entscheidung abhängt.

Gs wird vorausgesett, daß den Bewerberinnen die erforderlichen Geldmittel zum Unterhalte hierselbst während des Kursus zur Versfügung stehen. Bedürftigen Theilnehmerinnen können indessen Beishisen aus einem diesseitigen Fonds gewährt werden. Hierauf gerichtete Anträge sind durch eingehende Darlegung der Verhältnisse zu begründen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

Befanntmachung.

U. III. b. 7501.

183) Befähigungszeugnisse aus der Turnlehrerinnen-Prüfung im Herbste 1883.

(Centrbl. pro 1883 Seite 506 Rr. 129.)

Berlin, den 24. Dezember 1883. In der am 20. und 21. November d. J. zu Berlin abzehaltenen Turnlehrerinnen-Prüfung haben das Zeugnis der Befähigurz zur Ertheilung des Turnunterrichtes an Mädchenschulen erlangt:

1) Elisabeth Böttcher, Handarbeitslehrerin zu Berlin, 2) Johanna Büttner, Lehrerin zu Potsbam, 3) Rlara Dinges, Handarbeitslehrerin zu Sagan,

4) Bertha Dobse zu Riel,

5) Gertrud Edhardt zu Graudenz,

6) Johanna Gins, Lehrerin zu Berlin,

7) Therese Fettling, døgl. daselbst,

8) Adelheid Geibel zu Borde, Kreis Dortmund,

9) Martha Grug, Sandarbeitelehrerin zu Berlin,

10) Elisabeth Köppen, Lehrerin zu Potsdam,

11) Charlotte Röppen, degl. daselbst,

12) Julie Köppen, degl. daselbst,

13) Katharine Logé, Handarbeitslehrerin zu Berlin,

14) Luise Mühlenberg, degl. daselbst, 15) Margarethe Najort, Lehrerin zu Berlin,

16) Luise Dloorp, dezl. daselbst,

17) Klara Perl, degl. daselbst,

18) Elisabeth Robde, Handarbeitelehrerin zu Berlin,

19) Margarethe Rothe, Lehrerin zu Potsdam,

20) Friederike Sakolowski, Lehrerin zu Charlottenburg,

21) Minna Scholz,-Handarbeitslehrerin zu Berlin,

22) Marie Schuberth zu Berlin,

23) Helene Trintaus, Handarbeitslehrerin zu Berlin, und

4) Meta Barnde, Lehrerin zu Berlin.

Der Minister der geiftlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

Befanntmachung.

U. III. b. 7793.

### V. Volksschulwesen.

184) Verpflichtung der Gutsherrschaften zur Leistung von Schulunterhaltungsbeiträgen auf Grund des §. 33 Titel 12 Theil II. des Allg. Landrechtes.

(Centrbl. pro 1883 Seite 588 Mr. 160.)

Im Namen des Königs.

In der Verwaltungsstreitsache der Schulgemeinde N., Beklagten und Revisionsklägerin, mider

den Rittergutsbesitzer Bernhard v. 3. zu R., Kläger und Revisionsbeklagten,

bat das Königliche Oberverwaltungsgericht, Erster Senat, in seiner Sitzung vom 6. Oktober 1883 für Recht erkannt,

daß auf die Revision der Beklagten die Entscheidung des Kinniglichen Bezirksverwaltungsgerichtes zu R. vom 14. März 1883 aufzuheben und die Entscheidung des Kreisausschusses des Kreisausschusses des Kreisausschusses des Kreises S. vom 28. Dezember 1882 dahin abzuändern, die Klage abzuweisen, der Werth des Streitgegenstandes für alle Instanzen auf 220 Mark festzusepen und dem Klägen die Kosten aller Instanzen zur Last zu legen.

Von Rechts Wegen.

#### Gründe.

Die Königliche Regierung zu R. erließ unterm 24. Mai 1882 an den Pfarrer N. in N., welcher stellvertretender Borfipender des Schulvorstandes in R. ift (vergl. die Berordnung der Königlichen Regierung zu R. vom 30. Mai 1843 — Amtsblatt S. 108 eine Verfügung, in welcher sie mittheilte, daß der von der Gutherrschaft des Schulortes für ihre hintersaffen aufzubringende Subsidiarbeitrag zu den Lehrergehältern 220 Mart betrage. Summe wurde seitens des Schulvorstandes von dem Gutsherren. Rittergutsbesitzer v. 3., am 7. Juni v. 3. eingefordert. Diergegen reklamirte letterer und erhob, von dem Schulvorstande am 27. Juli v. J. abschläglich beschieden, am 9. Oktober v. J. bei dem Kreisausschusse zu S. gegen die Schulgemeinde R. Rlage auf Ausbebung der an ihn erlassenen Verfügungen und der Repartition der Rönige lichen Regierung vom 24. Mai, Burudweisung des geltend gemachten Anspruches und Erstattung der erforderten 220 Mart, soweit selde bis zur Rechtstraft des Urtheiles von ihm eingezogen sein sollten. Seine Zahlungsweigerung rechtfertigte er durch die Behauptung, ber die Grundlage der gestellten Forderung bildende §. 33 Tit. 12 Th. II des A. E. R. sei in Folge der Aufhebung der Unterthänigkeit und nach den Bestimmungen des Gesetzes vom 2. März 1850 sowie ta Verfassungeurkunde vom 31. Januar 1850 nicht mehr als gultig zu betrachten, jedenfalls gestatte er nicht eine summarische Repartitica lediglich nach einem Bruchtheile der Klassensteuer.

Die Beklagte bestritt dagegen die Richtigkeit dieser Aussüberungen. Der Kreisausschuß erkannte hierauf unter dem 28. Die zember 1882 den Anträgen des Klägers gemäß, indem er — in wesentlicher Uebereinstimmung mit den Gründen eines von dem Kläger überreichten, in Sachen des Nittergutsbesißers v. S. wider die Schulgemeinde zu N. am 27. September 1882 ergangenen Urtheiles des Königlichen Bezirksverwaltungsgerichtes in K. — die Urtheiles des Königlichen Bezirksverwaltungsgerichtes in K. — die Urtheiles des Königlichen Bezirksverwaltungsgerichtes in K. — die Urtheiles des Königlichen Bezirksverwaltungsgerichtes in K. — die Urtheiles des Königlichen Bezirksverwaltungsgerichtes in K. — die Urtheilungsfeit der Herantischung für Kirchen- und Schulwesen in K. am Regierung, Abtheilung für Kirchen- und Schulwesen in K. am 23. Januar d. J. der Beklagten einen Bevollmächtigten von Amterwegen bestellt hatte, socht dieser das ergangene Erkenntnis mit ko

des Rlagers bei und führte zu diesem Ende aus:

Der im §. 33 Tit. 12 Th. II des A. E. R. erwähnte Begriff der Unterthänigkeit habe nach heutigem Staatsrechte seine Bedeutung gänzlich verloren, habe auch auf die sogenannten Tagelöhner der Gutsberren niemals Anwendung gefunden. Die Unterthänigen wiren früher allein die nunmehr längst frei gewordenen und hinsichtlich ihres Grundbesitzes regulirten Bauern gewesen, welche sich nur vermöge dieses Grundbesites bis zum Martinitage 1810 (cfr. §. 12 des Ediftes vom 9. Oftober 1807 N. C. C. XII S. 255) in einem dinglichen Erbunterthänigkeitsverhältnisse befunden hatten; tie persönliche Unterthänigkeit sei schon durch die §§. 147 und 148 Dit. 7 Th. II des A. E. R. aufgehoben. Das Rechtsverhältnis zwischen dem Gutsherren und der Schulgemeinde, wie solches aus den §§. 122 und 125 a. a. D. abgeleitet werde, sei ebenfalls ab= bängig von dem Fortbestande des Unterthänigkeitsverhältnisses und das längst aufgehobene Institut der Schupunterthanen finde auf das vorliegende Berhältnis keine Anwendung, weil lettere nach §. 117 ebenda nur der Gerichtsbarkeit der Herrschaft unterworfen, im Uebrigen aber freie Leute gewesen seien. Dies sei auch der Grund, weshalb diese Schuyunterthanen von dem Edikte vom 9. Oktober 1807 gar nicht hatten betroffen werden können.

Gegen das Berufungserkenntnis, welches der Beklagten zu pinden des Pastors N. am 13. April d. J. behändigt ist, hat nunmehr der Offizialmandatar der Schulgemeinde fristzeitig die Revi-

sion eingelegt. Dieselbe war für begründet zu erachten.

Mit Recht rügt die Revisionsschrift zunächst, daß bei Zustellung der zweitinstanzlichen Entscheidung nicht vorschriftsmäßig versahren sei. Denn unzweiselhaft war die Königliche Regierung, da der Streitfall zwischen dem Vorsitzenden des Schulvorstandes und der Schulgemeinde verhandelt wird, befugt, dem Schulinstitute einen Bevollmächtigten von Amtswegen zu bestellen, — wie dies der Gerichtshof in seinem, in dem Beschlusse der Königlichen Regierung vom 23. Januar d. J. erwähnten Endurtheile vom 19. September 1876 (Entscheidungen Band I S. 166)\*) des Räheren dargethan hat. Der Bevollmächtigte vertrat im Streitversahren nunmehr die Schul-

<sup>\*)</sup> Centrafbl, pro 1876 Seite 548.

gemeinde an Stelle des Schulvorstandes und hatte der Kreisantschuß die Ausfertigung des Erkenntnisses vom 14. März d. 3. dem Mandatar und nicht dem Pfarrer N. zustellen lassen mussen. Einer Nachholung dieser Körmlichkeit bedarf es indeh nicht, da der Musdatar die Erkenntnisausfertigung von dem Schulvorstande erhalten hat.

Gbenso begründet ist der gegen den Vorderrichter erhobene Vorwurf der unrichtigen Anwendung des bestehenden Rechtes, — S. 64 Nr. 1 des Verwaltungsgerichtsgesesses vom 3. Juli 1875 in der Fassung des Gesetses vom 2. August 1880 (Ges.-Samml. S. 315).

Der Gerichtshof hat bereits in der von dem Kläger erwähnten Streitsache v. S. wider N. in dem Endurtheile vom 21. Mai d. 3. ausgeführt, daß der §. 33 Tit. 12 Th. II des A. E. R. durch die von dem Berufungsrichter angezogenen Gesetze keinesweges für ufe gehoben zu erachten ist, und kann hier nur auf die dort näher turgelegten Gründe zurücktommen.

Der S. 33 legt den Gutsherrschaften auf dem Lande die Barpflichtung auf, ihre Unterthanen bei Tragung der Schulbeiträge zu

unterstüßen. .

Thone in den Fundamentallehren des Preußischen Privatrechtes Band I §§. 101 — 107 und von Kampy in seiner Abhandlung "Bruchftucke über das gutsherrliche Verhaltnis in den Preugischen Staaten" (Jahrbucher Band XXXIV G. 236 — 464) haben flatgestellt, daß in den Rechtsbegriff der Gutsberrschaft als solche keine privatrechtlichen Glemente fallen, weder leib- noch grund- noch dienstnoch hausberrliche, vielmehr umfaßt derselbe lediglich die öffentliche und obrigkeitliche Gewalt (potestas civilis aut politica) über die Einsaffen des gutsherrlichen Bezirkes (Gut und dazu gehörige Ge-Nicht nur die Unterthänigen (Erbunterthänige, glebee adscripti) aber waren der Gutsherrschaft unterworfen, sondern auch die freien Dorfbewohner, Angesessene und Nichtangesessene. Da Erbunterthänige beim Erscheinen des Landrechtes in zahlreichen Orten und in manchen Landesbezirken überhaupt nicht vorhanden waren. so würde die Gesetzgebung ihr Ziel verfehlt haben, wenn sie, um den Unterhalt des Lehrers zu sichern, fich nur an den Erbherrn und bie Unterthänigen und nicht vielmehr an die Gutsberricaft und deren Unterthanen gehalten hätte.

Es unterliegt hiernach keinem begründeten Zweisel, daß unter Unterthanen im Sinne des S. 38 die sammtlichen, der Gutsobrigkeit, dem Dominium, unterstellten Anwohner auf gutsherrlichem und bauerlichem Lande zu verstehen sind. Die angezogene Gesehesstelle konstituirt eine öffentlich-rechtliche Verbindlichkeit des Gutsherren der Schule gegenüber (Endurtheil des Oberverwaltungsgerichtes vom 9. März 1881, Entscheidungen Band VII S. 228 ff.) \*), und geht

<sup>\*)</sup> Centralbl. pro 1881 Seite 478.

ihr Zweck offenbar dahin, den Unterhalt des Lehrers unter allen Umsständen zu sichern. Diese Auffassung findet in den Materialien zum A. &. R. durch die Bemerkungen des Mitgliedes der Gesetsommission Scholz und des Geheimen Justiz- und Kammergerichtsrathes v. Grolman, wie auch durch die revisio monit. von Suarezihre Bestätigung.

Die Notata zum Entwurfe des allgemeinen Gesethuches, p. 1 vol. 2 Tit. 6, sect. 11—15 §§. 764 bis 1193, von Scholz d. d. Berlin den 13. Oktober 1784, Band 14, sol. 149, enthalten folgende Bemerkung, in welcher die Quelle der späteren Vorschrift des §. 33

zu erkennen ist:

Da die Gutsherrschaften vorzüglich verpflichtet sind, für den Unterricht der Dorf=Schul-Jugend Sorge zu tragen, so sollte wohl hier zugleich mitbestimmt werden, in welchem Verhältnisse, wenn der Fall einer subsidiarischen Hilfe zum Unterhalte der Schule eintritt, die Herrschaft mit der Gemeinde zu konkurriren oder auch wohl, wenn lettere (wie dergleichen Fälle heut zu Tage nicht selten sind) ganz versarmt ist, für den Unterhalt der Schule allein sorgen müsse."

Ferner äußerte sich von Grolman zu den Erinnerungen gegen §. 84 Th. I Abtheilung II (Stände des Staates), Tit. 2 (vom Bauerstand) Abschnitt 3 (von den unterthänigen Landeseinwohnern und deren Verhältnis gegen ihre Herrschaften) des Entwurfes eines allgemeinen Gesethuches von 1785 (vergl. §. 125 Tit. 7 Th. II des A. L. R.):

"Der Gerichtsobrigkeit liegt besonders ob, für eine gute und driftliche Erziehung der verwaiseten Kinder ihrer Unterthanen zu sorgen,"

Band. 75 fol. 90 v., wie folgt:

"Man muß meines Ermessens die Pflichten, welche der Obrigkeit als Obrigkeit obliegen, von denjenigen, welche ihr vermöge der Patrimonial-Jurisdiction obliegen, sorgfältig von einander unterscheiden. Jene erftreden fich nur allein auf Unterthanen, diese auf alle Eingesessen des Gerichtes. Jene gehen auch auf Kinder, deren Eltern noch leben. legen der Obrigkeit die Schuldigkeit auf, ex officio die Erziehung der Eltern, ob z. G. die Rinder zur Schule und Rirche gehalten werden, zu untersuchen, da diese nur auf verwaiste Kinder gehen und sich um die Erziehung der mit Eltern versehenen Rinder nicht eber befummern, als bis dar= über Klage geführt wird. Jene verlangen, daß die Obrigkeit allenfalls aus eigenen Mitteln zutreten muffe, diese fordern nur die Unterbringung der Kinder in öffentliche Anstalten. Jene haben bei ihrer Versäumung den Verluft der obrigkeit= lichen Rechte, diese eine regress-Rlage zur Folge, welche fic nur auf das Bermögen erstrecket.

Es würde daher wohl nöthig sein, Folgendes zu verordnen:

Der Obrigkeit liegt besonders ob, für eine gute und christliche Erziehung der Kinder ihrer Unterthanen zu sorgen

Sie muß daher auf die Eltern ein wachsames Auge haben und wenn dieselben bei Erziehung der Kinder etwas versäumen, dieselben nicht ordentlich zur Kirche und Schule schicken und sie nicht zur Arbeit und irgend einem nütlichen Gewerbe erziehen, die Eltern zur Beobachtung dieser Pflicht mit Nachdruck anhalten."

Suarez Revision lautet, Band 80 G. 125, zu §. 84:

"Herr v. Gr. bemerkt mit Grunde, daß man die Pflicht, welche der Gutsherrschaft qua tali in Ansehung der Unterthanen-Kinder überhaupt obliege, von denjenigen unterscheiten müsse, welche ihr als Gericht sedbrigkeit in Ansehung der werwaiseten Kinder zukommen. Lettere gehören nicht hierha, sondern es sind eben die, welche einem jeden vormundschaftlichen Gerichte in Ansehung der seiner Jurisdiktion unterworfenen Minorennen vorgeschrieben sind. Die Pflichten der Herrschaft aber qua talis erstrecken sich nicht blos auf verwaiste, sondern auf alle Unterthanen-Kinder. Sie gehen weiter und erfordern eine nähere Auseinandersetzung, wesu herr v. Gr. folgende Principia vorschlägt:"

Es schließen sich hieran die vorstehend mitgetheilten Bestim: mungen, nur ist dem Ausdrucke "Obrigkeit" das Wort "Gutshert:

schaft" substituirt. —

Bas das von dem Vorderrichter in Bezug genommene Edift vom 9. Atober 1807 (N. C. C. T. XII S. 251 ff.) anlangt, ic hebt daffelbe die Gutsunterthänigkeit auf und zwar nach §. 11 bezw. S. 12 das Unterthänigkeitsverhältnis derjenigen Unterthanen, welche ihre Bauergüter erblich oder eigenthümlich oder erbzinsweise oder erbpächtlich besitzen, sofort, das der übrigen Unterthanen mit dem Damit berührt es aber das Verhältnis der Martinitage 1810. Gutsherrschaft zu den hintersaffen als Obrigkeit letterer in keiner Beise. hatte durch dasselbe der streitige S. 33 in Wegfall gebracht werden follen, so murde es hiezu eines Ausspruches des Gefengebers bedurft haben. Ein solcher liegt nicht vor, vielmehr ift das Gegentheil aus den Allerhöchsten Publikandis vom 8. April 1809 (N. C. C. T. XII S. 817ff.) und vom 24. Oftober 1810 (N. C. C. T. XII S. 1078) zu entnehmen. Ersteres führt diesenigen Rechte und Pflichten auf, welche durch die Abschaffung der Erbunterthinigkeit als aufgehoben, und welche als noch geltend angesehen werden sollen, indeh berührt es die aus dem §. 33 originirende Berbinde lichkeit des Gutsherren nicht. Auch die Regulirung der gutsherrlichen und bauerlichen Verhaltnisse hat keinen Bezug auf die Gutsein

sassen Das Verhältnis letterer zur Gutsherrschaft, wie es sich nach Ausbedung der Unterthänigkeit gestaltet hatte, ist dis zum Erlasse der Bersassung vom 31. Januar 1850 (Ges. Samml. S. 17 ff.) von der Gesetzebung nicht ins Auge gefaßt. Die Versassungsurkunde stellt eine neue Regelung der Unterhaltungspflicht der Volksschule in Aussicht (Art. 25 und 26), verordnet jedoch ausdrücklich, daß es bis zum Erlasse eines neuen Gesetzes hinsichtlich des Schul= und Un=terrichtswesens bei den bestehenden gesetzlichen Bestimmungen beswendet (Art. 112).

Eben so wenig finden ferner die Behauptungen des Klägers in dem Gesetze vom 14. April 1856 (Ges. Samml. S. 353), wie in dem vom 2. März 1850 (Ges. Samml. S. 77) eine Stütze. In denselben sind die ohne Entschädigung aufgehobenen Berechtigungen und Verpflichtungen besonders aufgeführt, es besinden sich darunter aber nicht die hinsichtlich der Unterhaltung der Schule bestehenden

Berbindlichkeiten.

Daß endlich auch durch die Kreisordnung vom 13. Dezember 1872 die bis dahin gesetzlich begründeten Rechte und Pflichten der Gutsherrschaft in Bezug auf die Schule nicht beseitigt sind, ist in dem diesseitigen Endurtheile vom 29. November 1876 (Entscheidungen Band I S. 196 ff.)\*), auf welches hier verwiesen wird, dargethan.

Durch die neuere Gesetzebung ist hiernach der §. 33 gleichfalls nicht aufgehoben. Die Personen, für welche im vorliegenden Falle die Bertretung Seitens der Gutsherrschaft verlangt ist, aber zählen zu den Unterthanen im Sinne dieser Gesetzesvorschrift und erscheint biernach die von dem Schulvorstande an den Kläger gestellte Forderung gerechtfertigt. —

Wenn Kläger noch schließlich die Ausführung der Bestimmung im §. 33 durch die Königliche Regierung zu K. in Form der Repartition vom 24. Mai 1882 zum Gegenstande eines Angriffes im Streitverfahren machen zu können glaubt, so kann ihm auch hierin

nicht beigepflichtet werden.

Die Königliche Regierung hatte die Pflicht, in Uebung des staatlichen Hobeitsrechtes über die Schule und in Gemäßheit der ihr durch den §. 18 der Regierungs-Instruktion vom 23. Oktober 1817 ertheilten Vollmachten nach vorheriger causse cognitio zu bestimmen, wie viel jeder der zur Unterhaltung der Schule Verpflichteten, mochten dies nach §. 29 Tit. 12 Th. II des A. E. R. die Einzwohner, mochte es nach §. 33 a. a. D. der Gutsherr sein, hiezu, ohne sie in ihrem Nahrungsstande zu schädigen, aufzubringen verzmöchte. Die von dem Königlichen Kultusminister in dem Restripte vom 9. Dezember 1879 in dieser Beziehung getroffenen Anordnungen (Centralbl. für die gesammte Unterrichts-Verwaltung 1880 S. 492

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1877 Seite 51.

bis 500) entsprechen hiernach dem bestehenden Rechte. Die zehsehung der Regierung ist die Grundlage der von dem Schulverstande zu bewirkenden Veranlagung, eben so wie die Einschulunz der Einwohner eines Ortes in die Schule einer anderen Gemeinte für den Schulvorstand die Grundlage der Veranlagung der ersteren, wie die Festsehung der Höhe des Lehrergehaltes durch die Aussichte behörde die Grundlage sur Bestimmung der Beiträge der Censiten bildet. Sowenig wie der Schulvorstand diesen Att der Aussichten hörde, sowenig hat lettere ihre Maßnahme im Verwaltungsstreitz versahren zu vertreten, da derartige, aus dem Staatshoheitsrechte herzuleitende Entscheidungen der Nachprüfung des Verwaltungsrichters nicht unterliegen.

Mit Recht hat daher der Vorderrichter event. die Festseunz der Königlichen Regierung als dem Gesetze entsprechend und mes gebend erklärt, jedoch irrt derselbe, wenn er von der Ausübung einet Besteuerungsrechtes der Königlichen Regierung spricht und läuft et auf eine Verwechselung der Besugnisse der Verwaltungsbehörde mit den Steuerforderungen des Königlichen Fissus oder der Schule hinaus, wenn er erstere in dem Wege einer nach §. 79 Tit. 14 Th. II des A. E. R. begründeten Steuerreklamation einschränken zu

dürfen vermeint.

Aus dem Vorstehenden ergiebt sich, daß die angefochtene Entsscheidung als auf der Nichtanwendung des S. 33 Tit. 12 Th. II des A. E. R. beruhend, aufzuheben und in der Sache selbst auf die Berufung des Beklagten, unter Abanderung des erstinstanzlichen Erkenntnisses, die Abweisung der Klage auszusprechen war.

Die Festsetzung wegen der Rosten folgt aus §. 72 des Ber-

waltungegerichtegesetes.

Urkundlich unter dem Siegel des Königlichen Oberverwaltungsgerichtes und der verordneten Unterschrift.

(L. S.) Perfius.

D. 88. 69, I. 1023.

#### 185) Berfahren bei Anstellung der Bolksichullehrer.

Berlin, den 20. Ottober 1883.

Nachdem der Lehrer N. infolge seiner Krankheit seit dem 1. Juli d. J. aus seinem Amte an der dortigen Bürgerschule versabschiedet worden ist, muß, wie ich dem Königlichen Konsistorium auf den Bericht vom 25. August d. J. erwidere, unter den in dem Berichte vorgetragenen besonderen Umständen freilich darauf verzichtet werden, den Magistrat zur Wiederanstellung oder Pensionierung des Bittstellers anzuhalten. Auch din ich nicht in der Laze, den lesteren anderweit anzustellen. Ich kann es aber im Hindlicke

auf die zahlreichen Anordnungen wegen des Verfahrens und wegen der Kompetenz-Verhältnisse bei Anstellung der Lehrer nicht billigen, daß das Königliche Konsistorium im Jahre 1879 Seine Genehmisgung zur Anstellung des 2c. N. unter den unzulässigen Mahgaben des von dem Magistrate am 13. Februar 1875 für die Anstellung und Besoldung der dortigen seminarisch gebildeten Lehrer erlassenen Reglesments nicht versagt, und nicht schon längst darauf Bedacht genomsmen hat, dieses Reglement, zu dessen Erlaß der Magistrat ohne Genehmigung des Königlichen Konsistoriums, als der zuständigen Schulaufsichtsbehörde, überhaupt nicht befugt gewesen ist, außer Kraft zu sepen.

Das Königliche Konfistorium wolle nunmehr dem Magistrate ausgeben, das in Rede stehende, seinem zurücksolgenden Berichte vom 16. Juli d. J. in einem Druckeremplare angeschlossene Reglement außer Kraft zu setzen und, insoweit dazu ein Bedürfnis vorhanden in, ein anderweitiges, den bestehenden Vorschriften entsprechendes Reglement zu entwerfen und dem Königlichen Konsistorium zur Prüfung und Bestätigung vorzulegen. Dem Königlichen Konsistorium mache ich zur Psisch, darauf zu halten, daß nicht nur in dem vorzliegenden Spezialfalle, sondern überhaupt fortan die in zahlreichen Ministerial-Erlassen wegen des Verfahrens bei Anstellung der Lehrer den Provinzialbehörden ertheilten allgemeinen Weisungen auch in

tem dortigen Bezirke gehörig beachtet werben.

Ich verweise in dieser Hinsicht insbesondere auf folgende Ministerial-Erlasse:

```
1) vom 11. Juni 1838
                       (von Ronne Volksichulmesen G. 452),
       25. April 1840
2)
                            (daselbst S. 453),
3)
       7. September 1861 (Centralbl. S. 607),
4)
      22. Oftober 1862
                                       S. 680),
5)
                                       S. 235),
        6. Februar 1864
6)
      14. Juli 1864
                                       S. 485),
7)
        5. März 1866
                                       S. 242),
   =
8)
                                       S. 609),
      22. September 1870
   z
```

9) = 7. November 1872 ( = S. 693), 10) = 31. März 1873 ( = S. 280),

11) = 14. April 1875 ( = S. 411), 12) = 10. April 1876 ( = S. 300).

12) = 10. April 1876 ( = S. 300), 13) = 6. Dezember 1878 ( = S. 682),

14) = 7. Ottober 1880 ( = S. 747).

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. In Vertretung: Lucanus.

An tas Königl. Konfistorium zu R. (in der Brovinz Hannsver).

U. III. a. 18751 u. 17795.

## 186) Bestreitung der Schulvisitationetosten.

Im Namen des Ronigs!

In der Verwaltungsftreitsache

des regierenden Grafen zu Stolberg-Roßla, Klägers und Berufungellägere,

mider

die Schulgemeinde R., Beklagte und Berufungsbeklagte, hat das Königliche Oberverwaltungsgericht, Erster Senat, in seiner

Sigung vom 26. September 1883 für Recht erkannt,

daß auf die Berufung des Klägers die Entscheidung det Königlichen Bezirksverwaltungsgerichtes zu Merseburg vom 21. Februar 1883 aufzuheben und die Sache zur anderwift tigen Entscheidung an dasselbe Gericht zurückzuweisen, ik Bestimmung über den Rostenpunkt, einschließlich der हैं setzung des Werthes des Streitgegenstandes, aber der endgule tigen Entscheidung vorzubehalten.

#### Von Rechts Begen.

#### Grünbe.

Gegen das vorgedachte, den Thatbestand ergebende Erkenntnis hat der Kläger die Berufung eingelegt, ausführend, daß entweder die Schulgemeinde R. ohne Buziehung des Klägers, oder aber ber Staat die gesammten Schulvisitationskoften zu tragen habe. beantragt:

die Beklagte zur Rückerstattung des erhobenen Schulvisitations.

kosten=Beitrages mit 6,93 Mart zu verurtheilen.

Von der Beklagten ist eine Gegenerklärung nicht eingegangen.

Es war, wie geschehen, zu erkennen. Nach dem Allgemeinen Landrechte sind die Schulen Veranstals tungen des Staates. Ihm gebührt die Anordnung von Prüfungen und Bisitationen derselben (A. E. R. Th. II Tit. 12 §§. 1, 9). Die nachste Aufsicht über die Volksschule (gemeine Schule) weist das Allgemeine Landrecht der Obrigfeit und den Ortsgeistlichen ju (§§. 14, 15, 44 ff. a. a. D.). Des Amtes eines Kreisschulinspelters ift im gandrechte nicht gedacht. Daffelbe beftand aber bereits bar mals und wurde von den Superintendenten bezw. Erzpriestern gent (von Rönne Unterrichtswesen des Preußischen Staates S. 51). Vorschriften, wie diese ihres Amtes zu warten haben, enthalten die für die einzelnen Provinzen erlassenen Schulordnungen, Reglements : Ein ausschließliches Recht auf die Kreisschulinspettion ift den Genannten nie zugeftanden worden. Die staatliche Schulaufsichtete hörde hat sich vielmehr stets auch in den Provinzen, wo es an einer desfallfigen ausdrücklichen Bestimmung, wie sie im §.. 51 des idle fischen katholischen Schulreglements vom 18. Mai 1801 gegeben in

fehlt, auf Grund des oben gedachten landrechtlichen Ausspruches, daß die Schulen Veranstaltungen des Staates sind, und auf Grund des §. 18 der Regierungs=Instruktion vom 23. Oktober 1817 für berechtigt erachtet, auch andere Personen zu Kreisschulinspektoren zu Bon diesem Rechte Gebrauch zu machen, geftattet allerdinge das Cirkular=Restript des Ministers der geiftlichen= Unterrichts= und Medizinal=Angelegenheiten vom 22. April 1823 (von Ramps Annalen Band VII S. 292) nur in einem sehr beschränkten Umfange. In diesem Rechtszustande hat das Gesetz vom 11. März 1872 (Gef. Samml. S. 183) für diejenigen gandestheile, in welchen das Allgemeine Landrecht gilt, und namentlich für die Provinz Sachsen im Besentlichen nichts geandert. Daffelbe erklart in Uebereinstimmung mit dem gandrechte, daß die Schulaufsicht dem Staate zusteht, und bestimmt zur Beseitigung einiger Zweifel, daß der vom Staate den Inspettoren der Volksichule ertheilte Auftrag, sofern sie dies Amt als Reben= oder Ehrenamt verwalten, jederzeit wider= ruflich ist.

Ueber die Rosten der Rreisschulinspektion enthält, wenn man dieselben nicht zu den Kosten der Schulunterhaltung rechnen will, das Allgemeine Landrecht keine besondere Vorschrift. Fürsorge ist in den für einzelne Provinzen gegebenen Schulordnungen, Reglements 2c. getroffen. Für die Provinz Sachsen ist in dieser Be= ziehung die Gebührentare für die Superintendenten vom 21. April 1832 (Gef. Samml. S. 138) maßgebend. Dieselbe bestimmt im §. 9 die Gebühren und Fuhrkosten für die Schulvisitationen und legt im §. 10 die Zahlung derselben den die Schule unterhaltenden Korpo= rationen auf. Diese Gebühren empfängt der Superintendent nur in seiner Eigenschaft als Kreisschulinspektor und von den Schulunterhaltungspflichtigen. Er kann sie nicht beziehen, wenn er nicht Kreisschulinspektor ist. Ob diese Gebühren auch ein Kreisschuls inspektor, der nicht zugleich Superintendent ist, — (ein Fall, welcher auch vor Erlaß des Gesetzes vom 11. März 1872 vorkommen konnte) — zu erheben berechtigt ist, kann hier dahingestellt bleiben, da der Kreisschulinspettor, der die R.'er Schule revidirt hat und dem die Gebühren zc. nach Maßgabe der Verordnung vom 21. April 1832 von dem Schulvorstande gezahlt sind, gleichzeitig der zuständige Superintendent ist. Der leptere hat zweifellos diese Gebühren von den Schulunterhaltungspflichtigen zu fordern und der erste Richter irrt, wenn er annimmt, daß den Unterhaltungspflichtigen diese Last durch das Gesetz vom 11. März 1872 abgenommen und nunmehr vom Staate bezw. für letteren vom Rläger zu tragen sei. (Restript des Unterrichts = Ministers vom 21. März 1873 Centralbl. 1873 ©. 493).

Die Unterhaltung der revidirten Schulen liegt dem Parochial-Verbande R. ob. Die Visitationskosten sind daher, wie bereits von dem Vorderrichter nachgewiesen ist, von den Pflichtigen nach Borschrift der Berordnung vom 11. November 1844 (Ges. Samml.

S. 698) aufzubringen.

Mit Unrecht hat jedoch der Schulvorstand den Antheil des Klägers nach Inhalt des angeblichen Bergleiches vom 14. Februar 1870 bemeffen. Gelbst wenn dies Abkommen, wie die Beklagte jest im Biderspruche mit den von der Stadtgemeinde R. in einem früheren Prozesse gegen den gegenwärtigen Rläger abgegebenen Erklärungen behauptet, von den Bertretern der Stadtgemeinde genehmigt fein sollte, so hat dasselbe hiermit noch keinen öffentlicherechtlichen Charatter erhalten, ist damit noch nicht ein Theil der Schulverfassung geworden. Dazu gehörte die Genehmigung der Auffichtsbehörde, der geistlichen Obern im Sinne des S. 3 der Verordnung vom 11. November 1844. Daß diese ertheilt sei, ist von der Beklagten nicht einmal behauptet, auch nach Lage der Sache nicht anzunehmen. Bevor dies nicht geschehen ist, mag das Abkommen vom 14. kebruar 1870 vielleicht privatrechtliche Ansprüche der damaligen Paciscenten unter einander begründen, öffentlich-rechtlich ist dasselbe chne Bedeutung. Der Schulvorstand durfte baber dies Abkommen ter Berechnung des klägerischen Antheiles an den entstandenen Bisitationskoften nicht zu Grunde legen, sondern mußte sich lediglich an die im Gesetze vom 11. November 1844 selbst gegebenen Borschriften halten.

Nach §. 5 a. a. D. ist die Hälfte der erforderlichen Parochials leistung, also hier, da die Visitationskoften im Ganzen 36,50 Mark betragen, der Betrag von 18,25 Mark auf die in der Parochie websnenden Individuen über vierzehn Jahre nach der Kopfzahl zu verstheilen. Ist die klägerische Besitzustellen sein wird, so hat Kläger schein hat, was sedoch noch festzustellen sein wird, so hat Kläger

hierzu nichts beizutragen.

Die andere Hälfte mit 18,25 Mark ist auf den gesammten Grundbesit in der Parochie nach näherer Bestimmung der §§. 6 bis 11 der Verordnung zu vertheilen. Der Rläger hat seinerseits eine diesen Bestimmungen entsprechende Verechnung aufgestellt, wonach auf ihn 2,26 Mark fallen würden. Ob die Vordersätz dieser Verechnung richtig sind, erhellt aber aus den Akten nicht, und die Verlägte hat sich darüber nicht erklärt. Es muß der letzteren Geslegenheit gegeben werden, dies jest nachzuholen, nachdem die Bemessung nach Maßgabe des Abkommens vom 14. Februar 1870 als hinfällig erkannt ist. Ueber diesenigen Positionen, binsichtlich deren sich ein Zwiespalt zwischen den Parteien herausstellt, mußweiter verhandelt bezw. Beweis angetreten und erhoben, und müssen dieselben demnächst vom Richter richtig gestellt werden. In dieser Beise ist der Beitrag des Klägers zu der zweiten Hälfte zu herstimmen.

Rach Lage der Sache erschien es angemessen, die hiernach erforderlichen weiteren Verhandlungen und Ermittelungen in der erstrichterlichen Instanz bewirken zu lassen.

terlichen Instanz bewirken zu lassen.
Zu diesem Behufe war daher die Entscheidung des Königlichen Bezirksverwaltungsgerichtes zu Merseburg aufzuheben und die Sache zur anderweitigen Entscheidung an dasselbe Gericht zurückzuweisen.

Die Bestimmung über den Kostenpunkt war der endgültigen Entscheidung vorzubehalten, da zur Zeit nicht zu erkennen ist, zu welchem Theile jede der Parteien obsiegen bezw. unterliegen wird.

Urkundlich unter dem Siegel des Königlichen Oberverwaltungs-

gerichtes und der verordneten Unterschrift.

(L. S.) Persius.

D. B. G. Mr. I. 986.

187) Aufbringung der Kosten für Schulrevisionen in den Provinzen Ost = und West-Preußen.

Berlin, den 2. November 1883.

Die Königliche Regierung erhält die Anlagen des Berichtes vom 1. September d. J. mit der Veranlassung zurück, der Beschwerde des Gemeinde = Vorstehers N. und Genossen zu M. vom 16. Juni d. J. über die angeordnete Gestellung von Fuhren zu den Geschäfts-

reisen der Schulinspektoren Abhilfe zu schaffen.

Wie sich aus der Entstehungsgeschichte des §. 35 der Schulordnung vom 11. Dezember 1845 ergiebt, ist der Sinn desselben in seiner Beziehung zu dem Zusate 216 §. 6 des Ostpreußischen Provinzialrechtes und im Zusammenhange mit dieser Vorschrift, sowie mit der betreffenden Bestimmung des Publikations - Patentes vom 6. Mai 1802, mit welchem die Zusätze zum zweiten Theile des AU= gemeinen gandrechtes veröffentlicht worden sind, der, daß die Berpflichtung, den Schulinspektoren bei ihren Geschäftsreisen entweder die Fuhren zu gestellen oder die Reisekosten zu vergüten, denjenigen obliegen soll, welche überhaupt für das Bedürfnis der Schule zu lorgen haben. Dies find nicht blos die bürgerlichen Gemeinden, jondern auch die sonst zur Schule gehörigen Ortschaften, worunter die Gutsbezirke zu verstehen find (§§. 39 u. f., 54, 55 u. f., 63 u. Die Vertheilung der in Rede stehenden Leistung unter die zur Shule gehörigen Gemeinden und Gutsbezirke hat gemäß S. 40 der Schulordnung nach Berhältnis ber Zahl der Haushaltungen zu er= folgen, wenn nicht Verträge ober andere besondere Rechtstitel ein Anderes bestimmen.

Abgesehen von den Bedenken, welche nach Inhalt des Erlasses vom 19. Februar 1867 (Centr.-Bl. S. 321) der Rechtsbeständigkeit einer, mit den erwähnten gesetzlichen Vorschriften in Widerspruch tretenden Observanz entgegenstehen, fehlt es für die von der Königlichen Regierung im vorliegenden Falle angenommenen Observanz an den thatsächlichen Voraussehungen, da nach der Verhandlung vom 23. Februar 1848 von den Betheiligten das Nichtbestehen irgend welcher Observanz anerkannt und beschlossen worden ist, daß sür die Verpflichtungen der Betheiligten aus dem Schulverbande ledig-

lich die gesetlichen Vorschriften maßgebend sein sollen.

Die Königliche Regierung wolle sonach zur Abhülfe der versliegenden Beschwerde sestsen, daß die zur Schule in Klein=B. zes hörigen Ortschaften, die Gutsbezirke Groß=B. und Klein=B. und die Gemeinde M. zc. verpflichtet seien, den Schulinspektoren bei ihren Geschäftsreisen entweder die Fuhren zu gestellen, oder die Reiselosten zu vergüten, und daß sie den Antheil der einzelnen Ortschaften an dieser Leistung nach der Jahl der Haushaltungen zu beschaffen haben. Zugleich wolle die Königliche Regierung den Betheiligten bei Puklikation der Ihrerseits anderweit zu treffenden Festsehung eröffnen, daß es ihnen freistehe, den Streit unter einander über die Verpslichtung zu den in Rede stehenden Leistungen gemäß §. 77 Kr. 1 dek Zuständigkeitsgesehes vom 26. Juli 1876 im Verwaltungsstreitversfahren zum Austrage zu bringen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. von Gogler.

An die Königl. Regierung zu N. in Ostpreußen. U. III. b. 7014.

188) Uebernahme der Schulsozietätslasten als Kommunallasten und der Schulen als Gemeindeanstalten von Seiten der bürgerlichen Gemeinden in der Provinz Hannover.

Berlin, den 10. Oktober 1883.

Die prinzipiellen Bedenken, welche das Königliche Konsistorium gegen das hier wieder beigeschlossene Gesuch des Schulvorstandes von N. vom 8. August d. J. um Genehmigung der Uebertragung der Schullasten in N. an die bürgerliche Gemeinde daselbst in dem Berichte vom 28. August d. J. erhoben hat, werden von der Königs

lichen Staatsregierung nicht getheilt.

Es ist im Gegentheil den Provinzialbehörden in denjenigen Landestheilen, in welchen nicht bereits auf Grund allgemeiner gessetzlicher Vorschrift den bürgerlichen Gemeinden die Verpflichtung zur Unterhaltung der öffentlichen Volksschulen obliegt, wiederholt durch Ministerial=Erlasse empfohlen worden, thunlichst darauf binzu-wirken, bei den Schulvorständen und Schulsozietäten sowohl, als bei den bürgerlichen Gemeinden, daß die Schulgemeindelasten als

Kommunallasten und die öffentlichen Volksschulen selbst als Gemeins deanstalten von Seiten der bürgerlichen Gemeinden übernommen werden.

Indem ich das Königliche Konsistorium dieserhalb u. A. auf die durch das Centralblatt für die Unterrichtsverwaltung veröffentslichten Erlasse vom 13. Juli 1880, 2. März und 6. Oktober 1881, 3. Juli 1882 und 13. Januar 1883 (Central Bl. 1881 S. 236, 633, 637; 1882 S. 678; 1883 S. 317) verweise, bemerke ich, daß in der Provinz Hannover so wenig, wie in anderen Landestheilen, die Besugnis bürgerlicher Gemeinden, mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde die nach gesetzlicher Borschrift dem Schulversbande (der Schulgemeinde) obliegende Schulunterhaltungslast mittels Gemeindebeschlusses als Kommunallast zu übernehmen, einem begründeten Zweisel unterliegt und daß dieselben Rücksichten, welche es im Allgemeinen nur als erwünscht haben erscheinen lassen, daß die bürgerlichen Gemeinden in möglichstem Umsange von dieser Bestugnis Gebrauch machen, auch für den Bereich der Provinz Hansnover obwalten.

Hiernach kann ich das Königliche Konfistorium nur veranlassen, Sich wegen Herbeiführung der Genehmigung des von der bürgerlichen Gemeinde N. gefaßten Beschlusses, die Schulgemeindelasten von N. als Kommunallasten zu übernehmen, mit der Königlichen kanddrostei daselbst, welcher ich eine Abschrift dieser Verfügung zu-

gefertigt habe, in Einvernehmen zu fegen.

Bei den weiteren Verhandlungen und Entschließungen sind die Entscheidungen des Königlichen Oberverwaltungsgerichtes vom 4. April und 28. November 1877 und vom 16. Februar 1881 (Centralbl. 1877 S. 257; 1878 S. 107; 1881 S. 574) und die Erlasse vom 8. Februar 1881, 3. April und 1. Juni 1883 (Centralbl. 1881 E. 474; 1883 S. 459, 460) entsprechend zu beachten, insbesondere auch in Betreff der Zuständigkeit der Komunalaufsichtsbehörde und beziehungsweise der Schulauffichtsbehörde, die in den beiden lettgedachten Erlassen enthaltene Hinweisung auf die Verschiedenheit der Fälle, in welchen die Schulsozietäten (Schulgemeinden) als solche bestehen bleiben und nur das sogenannte Schulkassendesizit auf den Kommunaletat übergeben soll, von denjenigen Fällen, in welchen unter Auflösung oder Aufhebung der Schulgemeinde und unter Uebereignung des Schulvermögens an die burgerliche Gemeinde die Schule als Anstalt der Gemeinde und die Rosten der Unterhaltung der Schule als Gemeindelaft von der bürgerlichen Gemeinde übernommen wer= den soll.

Dabei bemerke ich zugleich, daß wenn in dem vorliegenden Falle, wie es den Anschein hat, sowohl die Schulgemeinde, bezw. der zur Bertretung derselben berufene Schulverstand, als die bürgerliche Ge-meinde darüber einverstanden sind, daß das Lettere geschehen solle,

die von dem Königlichen Konsistorium in dem Berichte vom 28. Ausgust d. J. vorgetragenen Bedenken keinenfalls eine ausreichende Beranlassung darbieten könnten, von Schulaufsichtswegen den desfallsigen Bünschen und Beschlüssen der Betheiligten Hindernisse zu bereiten.

Seiner Zeit sehe ich dem Berichte des zc. darüber entgegen, daß und in welcher Art diese Berfügung zur Ausführung gebracht

worden ift.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

das Königl. Konsistorium zu R. in ber Provinz Hannover.

U. III. a. 17916. 17917.

189) Bermeidung der Einführung von Schulgeld bei neu errichteten Boltsschulen.

Berlin, den 18. Oktober 1883.

Die Beschaffung der Volksschulunterhaltungskosten oder auch nur eines erheblichen Theiles derselben durch Kopsschulgeld ist, wie ich Ew. Hochwohlgeboren auf die Beschwerde vom 27. April d. J. nach Abschluß der darüber stattgehabten Erörterungen ergebenst erwiedere, eine Einrichtung, welche vorzugsweise die ärmeren, vornehmlich, oft ausschließlich auf die Benupung der allgemeinen Volksschule angewiesenen Klassen der Bevölkerung in unbilliger Weise belastet und bedrückt.

Die Staatsregierung muß es deshalb für ihre Aufgabe erachten, thunlichst auf Beseitigung der Schulgelderhebung bei Volksschulen

hinzuwirken.

Dieser Standpunkt ist in den §§. 2 II.a, 6 II und 9 des mit Allerhöchster Ermächtigung dem Landtage vorgelegten Entwurses eines Gesetzes, betreffend die Verwendung der in Folge weiterer Reichssteuerreformen an Preußen zu überweisenden Geldsummen, und in der Begründung dieses Gesetzentwurses (Drucksachen des Hauses der Abgeordneten Nr. 135) zu bestimmtem Ausdrucke gelangt, nachdem schon früher der Herr Präsident des Staatsministeriums in der Rede im Hause der Abgeordneten am 4. Februar 1881 (Stenograph. Bericht S. 1536 ff.) den gleichen Standpunkt vertreten hatte.

Dieser Stellung der Staatsregierung zur Schulgeldfrage entsprechen zahlreiche den Provinzialbehörden ertheilte Weisungen, thunklichst auf die Beseitigung des Schulgeldes bei Volksschulen hinzuwirken, u. A. die Weisungen in den Erlassen vom 28. April 1881, 24. Januar, 4. März, 29. April und 2. Mai 1882, 26. April und 8. Mai d. J. (Centralbl. f. d. Unterrichtsverw. 1881 S. 645.

1882 S. 431, 432, 575, 576; 1883 S. 461, 462).

Wenn dem entsprechend die Königl. Regierung zu N. die Genehmigung zur Einführung von Schulgeld bei der neu errichteten Schule zu P. zu versagen sich veranlaßt gefunden hat, so besinde ich mich nicht in der Lage, die Regierung anzuweisen, Ew. Hochwohlgeboren Bunsche gemäß die Einführung von Schulgeld bei dieser Schule

zu genehmigen.

Ew. Hochwohlgeboren Berufung darauf, daß, weil bei den Schulen in R. und R., zu welchen die Einwohner der jest zur Schule in P. gehörigen Ortschaften früher gewiesen waren, Schulgeld herkömmslich und von den gedachten Einwohnern gezahlt worden sei, die Borsichift des zweiten Sapes des S. 43 der Schulordnung vom 11. Dezember 1845 zur Anwendung zu bringen sei, nach welcher, wo ein Schulgeld herkömmlich ist, es bei demselben sein Bewenden behalten soll, kann ich für durchschlagend nicht erachten, weil in P. eine Schule überhaupt erst neu errichtet worden ist, also nicht füglich davon die Rede sein kann, daß dort ein Schulgeld herkömmlich sei.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. von Gogler.

An derrn 2c.

U. III. a. 17668.

190) Unzulässigkeit unmittelbaren Zwanges behufs Lei=
stung einer Handlung, wenn dieselbe auch durch einen Dritten bewirkt werden kann, und es an Gelegenheit hierzu nicht fehlt.

(Centrbl. pro 1881 Seite 501 Mr. 136; 1883 Seite 616 Mr. 167.)

Berlin, den 23. Ottober 1883.

Dem Königlichen Konsistorium erwidere ich auf den Bericht vom 10. September d. I., daß die wieder angeschlossene Beschwerde des Schulvorstandes zu N. vom 20. Juli d. I., insoweit dieselbe sich gegen das Verlangen des Königl. Konsistoriums richtet, daß Seitens der Schulgemeinde N. für die dortige Schule ein Turn- und Spielplat von 4,5 a beschafft werde, für begründet nicht zu erachten ist, da die Nothwendigkeit der Beschaffung eines solchen Plates aus dem obligatorischen Charakter des Turnunterrichtes bezw. der Turnübungen für die Schüler der Volksschulen folgt und die angezebene Größe des Plates über das Nothwendige nicht hinausgeht.

Es ist dem Königlichen Konsistorium auch darin beizupflichten, daß bei der Weigerung des zur Vertretung der Schulgemeinde verspslichteten Schulvorstandes, den erforderlichen und verlangten Turnsund Spielplaß zu beschaffen, für das Zwangsversahren der §. 2 der Verordnung vom 22. September 1867 (Ges. Samml. S. 1553)

als die maßgebende gesetzliche Vorschrift zur Anwendung zu bringen ist, da es sich um die Leistung einer Handlung im öffentlichen Interesse des Staates zc. im Sinne der gedachten Vorschrift handelt.

Das Königliche Konsistorium bringt aber diese Vorschrift im vorliegenden Falle nicht entsprechend zur Anwendung, wenn Dasselbe die Mitglieder des Schulvorstandes zur Leistung der verlangten Hand-

lung durch Strafbefehle anhalten will.

Die Handlungen, auf deren Leistung es im vorliegenden Falle ankommt, Beschaffung eines Turnplapes, Abschluß eines Vertrages wegen Ankaufes eines solchen 2c., können zweifellos auch durch einen Dritten bewirkt werden, da es an der Gelegenheit, die Leistung durch einen Dritten bewirkten zu lassen, nicht fehlt.

In solchen Fällen aber ist nach dem Schlußsaße des ersten Absasses des S. 2 der Verordnung vom 22. September 1867 von der Verwaltungsbehörde zustehenden Befugnis, die Leistung für Rechnung des Verpflichteten — im vorliegenden Falle der Schulgemeinde — durch einen Dritten bewirken zu lassen, Gebrauch zu machen.

Das Königl. Konfistorium ist daher im vorliegenden Falle nicht für berechtigt zu erachten, die Mitglieder des Schulvorstandes durch Strafbefehle zur Leistung der geforderten Handlungen anzuhalten.

Indem ich das Königliche Konsistorium dieserhalb u. A. auf die in ähnlichen Fällen ergangenen Erlasse vom 13. Juli 1880 — Centralbl. de 1880 S. 751 — und vom 27. Mai 1881 — Centralbl. de 1881 S. 501 — verweise, veranlasse ich Dasselbe, hiersnach Seine in der vorliegenden Angelegenheit erlassenen Zwangsverfügungen zu modifiziren und demgemäß den Schulvorstand zu R. auf die Beschwerde vom 20. Juli d. J. in meinem Namen zu bescheiden.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

An das Königl. Konsistorium zn N. in ber Provinz Hannover.

U. III.b. 7044, 7043.

191) Zuziehung der Finanz-Abtheilung der Königlichen Regierungen bei Prüfung der Leistungsfähigkeit der zur Aufbringung der Lehrerbesoldungen Verpflichteten.

Berlin, den 7. November 1883.

Auf den Bericht vom 15. September d. J. erwidere ich der Röniglichen Regierung unter Bezugnahme auf die Bestimmungen der Geschäftsinstruktion für die Königl. Regierungen vom 23. Oktober 1817, der Allerhöchsten Kabinets-Ordre vom 31. Dezember 1825 und der Geschäftsanweisung für die Königlichen Regierungen vom

31. Dezember 1825, sowie der Erlasse vom 2. November 1837 (K. A. XXI. S. 961—967), 8. April 1863 (Centralbl. 1863 S. 365), 7. Februar 1867 (Centralbl. 1867 S. 168), 5. Mai 1869 (Centralbl. 1869 S. 271), 26. November 1873 (Centralbl. 1874 S. 405), 8. Dezember 1873 (Centralbl. 1874 S. 226), und 4. Juni 1883 (Centralbl. 1883 S. 463), daß in allen Fällen bei Prüsung der Leistungsfähigkeit der zur Ausbringung der Lehrerbesoldungen Berpslichteten die Finanz-Abtheilung zuzuziehen und hierin durch den Erlaß vom 2. August d. J. (U.III.a. 15051)\*) nichts geändert ist.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

An die Königliche Regierung zu R.

U. III. a. 18496.

192) Ausschluß der Grund- und Gebäudesteuer von dem außerhalb des Schulbezirkes belegenen Grundbesitze der Schulgemeindemitglieder bei Vertheilung der Schulslaften in der Provinz Hannover.

Berlin, den 30. November 1883.

Die hierneben zurückfolgende Beschwerde des Kolonen R. zu R. vom 12. Juni d. J. über den Seitens des Königlichen Konsistoriums unterm 26. Februar d. J. bestätigten Beschluß des Schulverstandes zu R. vom 15. August 1882, den außerhalb des Schulverbandes R. liegenden Grundbesit der Schulgemeindemitglieder zu den Schullasten mit heranzuziehen, kann, wie ich dem Königlichen Konsistorium auf den Bericht vom 14. August d. J. erwidere, für unbegründet nicht erachtet werden.

Nach §. 15 des Hannoverschen Gesetzes, das christliche Volksschulwesen betreffend, vom 26. Mai 1845 liegt die Verpflichtung, die Bedürsnisse einer Volksschule zu bestreiten, dem Schulverbande ob, d. h. der Schulgemeinde oder der Gesammtheit der Schulinteressenten oder Schulgemeindemitglieder, soweit nicht dritte (einzelne Personen, Korporationen oder Fonds) dazu rechtlich verbunden und im Stande sind. Die Schulunterhaltung ist danach eine lediglich personale

jonliche Last ber Schulgemeindemitglieder.

Ein allgemeiner Konkurrenzfuß, nach welchem die Schuluntershaltungskoften auf die Schulgemeindemitglieder zu vertheilen sind, ist weder in dem Gesetze vom 26. Mai 1845, noch in dem Gesetze über Kirchen= und Schulvorstände vom 14. Oktober 1848 vorgesichten. Auch sonst bestehen in der Provinz Hannover, abgesehen von Ostsriedland, wo wegen Vertheilung der Schulbeiträge auf die

<sup>\*)</sup> Centralbs. pro 1883 Seite 610.

Mitglieder der Schulgemeinde die §§. 29 bis 31, 34 und 35 des Titel 12 Theil II des Preußischen Allgemeinen Landrechtes gelten, keine besonderen gesetlichen Vorschriften über die Grundsaße, nach welchen die Schulunterhaltungskoften unter die Schulgemeindemitglieder zu vertheiten sind. Insbesondere aber ist weder in dem Gesetze vom 26. Mai 1845, noch in dem vom 14. Oktober 1848, auf welche das Königl. Konsistorium Sich als auf die gesetzliche Grundslage Seines Vorgehens beruft, irgend eine Vorschrift enthalten, durch welche es für zulässig oder für billig und angemessen erstärt wäre, bei Vertheilung der Schulverbandslasten nach dem Verhältnisse des Grundbesitzes auch den außerhalb des Schulbezirkes belegenen Grundbesitz mit zur Verechnung zu ziehen oder bei Vertheilung dieser Lasten nach dem Maßstabe aller oder einzelner direkten Staatssteuern auch die Grunds und Gebäudesteuer von außerhalb des Schulbezirkes belegenem Grundbesitze der Berechnung mit zum Grunde zu legen.

Das Königliche Konsistorium beruft Sich zur Rechtsertigung Seines Vorgehens des Weiteren nun zwar auf den S. 15 des Entewurses zu einer Bekanntmachung des vormaligen Hannoverschen Kultus-Ministeriums, betreffend die Veranlagung zc. von Kirchenund Schulgemeindelasten, vom 25. Juni 1866, in welchem allerdings der Meinung Ausdruck gegeben ist, daß eine Berücksichtigung des auswärts belegenen Grundbesitzes bei Heranziehung der Mitglieder

der Schulgemeinde an sich nicht unzulässig oder unbillig fei.

Dieser Meinung des vormaligen hannoverschen Kultus. Ministeriums aber kann nicht beigepflichtet werden, weil es an inneren Gründen sehlt, bei Vertheilung von Schulgemeindelasten, die eine persönliche Last der Schulgemeindemitglieder sind, nach dem Verhält, nisse des Grundbesitzes auch den außerhalb des Schulbezirkes belegenen Grundbesitz mit heranzuziehen, da dieser Grundbesitz zu der Schule und zu dem Schulverbande, für welche die Unterhaltungskoften aufzubringen sind, in gar keiner Verbindung oder Beziehung steht.

Im vorliegenden Falle kann der betreffende Beschluß des Schulvorstandes zu R. um so weniger für angemessen erachtet werden,
als es an jedem Anhalte für die Annahme sehlt, daß der im Jahre
1878 von dem Schulvorstande beschlossene, von dem Königlichen
Konsistorium unterm 25. September 1878 genehmigte Beitragssuh
aller direkten Staatssteuern, mit Ausnahme der Hausirgewerbesteuer,
und ohne die Grund- und Gebäudesteuer für den auswärtigen Grundbesitz, ein Beitragssuh, welcher im Allgemeinen als durchaus angemessen erscheint, mit irgend welchen oder gar mit erheblichen Unzuträglichkeiten oder Unbilligkeiten verbunden gewesen sei.

Es lag daher im Sinne des §. 13 des schon oben ermähnten Bekanntmachungsentwurfes vom 25. Juni 1866 überhaupt kein ausreichender Grund zu einer Abanderung des seit 1878 bestehenden Beitragssußes vor, ganz abgesehen davon, daß die von dem Schul-

vorstande beschloffene und von dem Königlichen Konfistorium genehmigte Abanderung auch dem im S. 16 a. a. D. zum Ausdrucke gebrachten richtigen und in der Natur der Sache begründeten allgemeinen Grundsage widerspricht, daß, wo eine Vertheilung der Schullaften nach bem Zuge aller oder einzelner direkten Staatssteuern statifindet — was in R. wenigstens seit 1878 der Fall ist — die Grund- und Gebäudesteuer nur, soweit sie von dem im Bezirke der Schulgemeinde belegenen Grundeigenthume zu entrichten ift, in Betracht tommen soll, — einem Grundsatze, welcher für den Geltungsbereich des Preußischen Allgemeinen Landrechtes bei Berbaltniffen in Beziehung auf die Schulunterhaltungspflicht und die Vertheilung der Schulbeiträge unter die Schulgemeindemitglieder, welche den in der Proving Bannover bestehenden im Wesentlichen gleichartig find, in der Begründung des Erkenntnisses des Königlichen Oberverwaltungsge= richtes vom 28. März 1877 (Centralbl. 1877 S. 241 ff.) ausdrücklich als richtig anerkannt worden ift.

Dem Antrage des Beschwerdeführers, den von dem Königlichen Konsistrorium genehmigten Beschluß des Schulvorstandes zu N. vom 15. August v. J. für ungiltig zu erklären, ist in Ermangelung eines ausdrücklichen gesetzlichen Verbotes der Heranziehung auswärtigen Grundbesitzes bei Vertheilung der Schulgemeindelasten nun zwar

nicht zu entiprechen.

Dagegen ist unter den obwaltenden Umständen der Beschwerde dahin Abhilfe zu verschaffen, daß das Königliche Konsistorium unter Zurucknahme der unterm 26. Februar d. J. ertheilten Genehmigung des Schulvorstandsbeschlusses vom 15. August v. J. Anordnung trifft, daß vom 1. April k. J. ab bei Vertheilung der Schullasten in der Schulgemeinde N. nach dem Maßstabe der direkten Staatssteuern die Grund= und Gebäudesteuer von dem außerhalb des Schulbezirkes belegenen Grundbesitze der Schulgemeindemitzlieder außer Verech= nung zu lassen ist.

Hiernach wolle das Königliche Konsistorium das Beitere veranlassen und den Beschwerdeführer bescheiden, übrigens aber bei Prüstung und Genehmigung von Schulvorstandsbeschlüssen wegen Verstheilung der Schulgemeindelasten, bezw. bei Seinen desfalls zu treffenden Anordnungen für die Zukunft nach den in diesem Erlasse

dargelegten Grundsäßen verfahren. 2c.

Eine Abschrift dieses Bescheides habe ich der Königlichen Landdrostei daselbst mitgetheilt.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. von Gogler.

das Königl. erangelische Konsistorium zu R. (in der Provinz Hannover.)
U. III. a. 176.35.

193) Einheitlichkeit des Stelleneinkommens bei Berbindung von Schul= und Kirchenamt; Normirung der Pension nach dem Gesammteinkommen des vereinigten Schul= und Kirchenamtes.

Berlin, den 24. Oktober 1883.

Ihrem Gesuche vom 24. September d. J., veranlassen zu wollen, daß auch die Kirchengemeinde N. zur Aufbringung der Pension sür den vom 1. April v. J. ab mit Pension in den Ruhestand versepten vormaligen Präzentor und ersten Kirchschullehrer N. daselbst herangezogen werde, kann nicht entsprochen werden.

Das kirchliche Amt, welches der N. in N. bis zu seiner Pensfionirung inne gehabt hat, ist mit dem Amte des dortigen ersten Lehrers, welches er gleichfalls bekleidet hat, dauernd verbunden.

Wo eine derartige dauernde Verbindung von Schuls und Kirchensamt besteht, ist das Diensteinkommen des Inhabers der Stelle ledigslich als ein einheitliches Stelleneinkommen aufzusassen und zu behans deln, ohne Rücksicht darauf, aus welchen Quellen dasselbe fließt und ohne Unterscheidung zwischen demjenigen Theile desselben, welcher aus dem Ertrage besonderen Schulvermögens oder aus den Beiträgen der gesehlich Schulunterhaltungspflichtigen geleistet wird, und dem Theile, welcher aus kirchlichen Mitteln fließt.

Es ist deshalb in solchen Fällen überhaupt unzulässig, den ersteren Betrag als ein besonderes Lehrerdiensteinkommen, den letteren als

ein besonderes Rirchenamtseinkommen anzusprechen.

Unter dem bisherigen Einkommen, von welchem ein ohne sein Berschulden dienstunfähig gewordener Lehrer nach §. 26 der Schulordnung vom 11. Dezember 1845 ein Drittel als Pension erhalten soll, ist, wenn mit der Lehrerstelle ein kirchliches Amt dauernd versbunden gewesen ist, das Gesammteinkommen der vereinigten Lehrersund Kirchenamtsstellung zu verstehen.

Die hiernach zu gewährende Pension im Betrage von einem Drittel des Gesammteinkommens ist nach der Vorschrift des §. 26 a. a. D. aus dem Einkommen der Stelle, d. h. aus den Einkunften

des verbundenen Schul- und Rirchenamtes zu entnehmen.

Insoweit dadurch das dem Amtsnachfolger zu gewährende Minimaleinkommen für das verbundene Schul- und Kirchenamt geschmälert werden wird, ist das zur Erreichung dieses Minimaleinkommens Fehlende nach Vorschrift des S. 26 a. a. D. in derselben Weise, wie die übrigen zur Unterhaltung der Schule erforderlichen Mittel aufzubringen, d. h. nach Vorschrift der SS. 39 ff., 55 ff. und 63 ff. a. a. D. von den Ortsgemeinden und den sonst zur Schule gehörigen Ortschaften. Der Kirchengemeinde liegt eine Verpflichtung, hierzu beizutragen, nicht ob. 1c.

An die Wirthe Herren 2c. und Genossen zu N. in Ostpreußen.

Abschrift des vorstehenden Bescheides erhält die Rönigliche Regierung zur Renninisnahme, mit Bezug auf die Erlasse vom 12. April 1880 — U. IIIa. 11858 —, betreffend die Aufbringung der Pension des Präzentors A. in B., und vom 30. Juli 1880 - U. III a. 15017 G. I. -, betreffend die Besoldung des dem Rirchihullehrer, Rektor C. zu D. zu bestellenden Adjunkten, sowie unter hinweisung auf die Erlasse vom 24. Dezember 1881, 14. und 29. April 1882 (Centralbl. 1882 S. 425, 568).

> Der Minister der geiftlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

An bie Königl. Regierung in N. U. III. a. 18621.

194) Bei Normirung des Einkommens einer Lehrerstelle find Bezüge aus bloßen Nebenämtern oder Nebenbeschäftigungen nicht in Anrechnung zu bringen.

Berlin, den 9. November 1883. Die Beschwerde des Lehrers N. in N. darüber, daß auf sein Stelleneinkommen ein Theil derjenigen Bezüge angerechnet wird, welche ihm Seitens des dortigen evangelischen Gemeinde-Rirchenrathes widerruflich für Aushilfeleistung beim Organistendienste zuge= sichert sind, ist, wie ich der Königlichen Regierung bei Rücksendung ber Anlagen des Berichtes vom 3. September d. J. erwidere, für

begründet zu erachten.

Die in Rede stehenden firchlichen Dienstleiftungen sind mit dem Shulamte, der Lehrerstelle des N., zweifellos nicht vereinigt oder verbunden, sondern lediglich eine nebenamtliche Beschäftigung desselben. Es können somit bei Normirung des Ginkommens der Lehrerstelle des N. die Bezüge aus dieser blos nebenamtlichen Beschäftigung besielben ebensowenig in Anrechnung gebracht werden, wie die Ginfünfte aus irgend einem anderen Nebenamte (z. B. aus einem Neben= amte oder einer Nebenbeschäftigung als Gemeindeschreiber, als Schiedsmann 2c.).

Hierüber kann nach den Erlassen vom 29. April und 6. April 1882 (Centrabl. Seite 568 und Seite 728) in Verbindung mit früheren bezüglichen Erlaffen, betreffend die Einheitlichkeit bes Stelleneinkommens bei Vereinigung von Schul= und Kirchenamt und die Normirung des Stelleneinkommens in solchen Fällen mit Rudsicht auf die entstehende Mehrarbeit und den Unterschied zwischen den Fällen, in welchen Schul- und Rirchenamt miteinander verbunden find, und denjenigen, in welchen eine solche Verbindung nicht vorhanden ist, kein Zweifel obwalten.

Die Annahme der Königlichen Regierung, es sei die frühere Auffassung, daß bei Bemessung der Lehrergehälter nur aus Einkünkte aus solchen kirchtichen Aemtern gerücksichtigt werden dürse, welche mit den Schulstellen verbunden sind, seit 1875 aufgegeben worden, sindet in den Erlassen, auf welche die Königkiche Regierung Sich dieserhalb bezieht, keine Begründung. Daß in dem Erlasse vom 31. Mai 1875 (Centralbl. 1875 Seite 415), wie schon in früheren Erlassen ab und zu geschehen — sedoch nicht in dem von der Königslichen Regierung gleichfalls angeführten Erlasse vom 23. Dezember 1872 (Centralbl. 1873 Seite 102) — von der "Vereinigung" von Lehrerstellen mit kirchlichen "Nebenämtern" die Rede ist, beruht lediglich auf einer nicht hinreichend korrekten Ausdruckweise, durch welche indessen der Sinn und die Absicht der gedachten Erlasse nicht füglich hat zweiselhaft werden können.

Hiernach wolle die Königliche Regierung die evangelische Schulgemeinde zu N. zur Nachzahlung des an dem normalmäßigen Dienkteinkommen der Lehrerstelle des N. Fehlenden vom 1. April d. 3.

ab anhalten.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

An die Königs. Regierung zu N. U. III.a. 18198.

195) Die Verpflichtung, für die Verrichtung der Heizun der Schulstuben zu sorgen, liegt den zur Aufbringun der Schulunterhaltungskosten Verpflichteten ob.

Berlin, den 22. Rovember 1883 Auf den Bericht vom 25. Oktober d. J. erwidere ich der König lichen Regierung bei Rücksendung der Beschwerde des Lehrers A zu N., daß ich die von Ihr niegen der Beheizung der Schulstube getroffenen Verfügungen für gerechtsertigt nicht erachten kann. E unterliegt keinem Zweisel und ist den Prozinzialbehörden wiederbei bemerklich gemacht worden — u. A. durch die Erlasse vom 2. Ro vember 1858\*) (Minist. Blatt d. i. Verw. 1859 S. 246), 4. In 1859 Centroll. S. 567, 569 ff.), 18. Mai 1861 (Centroll. S. 357 21. April 1866 (Centroll. S. 508), 30. Juni 1873 (Centroll. S. 501) —, daß die Verpflichtung zur Heizung der Schulstut nicht dem Lehrer, sondern denjemigen obliegt, welche überhaupt d Wittel zur Unterhaltung der Schule aufzubringen haben, mithin is dortigen Bezirke gemäß §§. 89, 40 der Schulordnung vom 11. De

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1859 Seite 119.

zember 1845 den Gemeinden und den sonst zur Schule gehörigen Ortschaften (Gutsbezirken).

Demnach entspricht die unter dem 15. Mai d. 3. bestätigte

Keftstellung:

"Die Beheizung der Schulstuben besorgen die bezüglichen Lehrer gegen eine auf Verlangen ihnen zu gewährende Entschädigung bis dabin, daß der Gemeindevorsteher einen Heizer bestellt" nicht dem bestehenden Rechte und Gesehe und ist deshalb, da Schulmatrikeln kein neues Recht schaffen, sondern nur die bestehenden Rechtsversbältnisse zu konstatiren haben (Erkenntnisse des Kgl. Ober-Verwaltungsezeichtes vom 28. September und vom 28. Dezember 1878 Centrbl. 1878 S. 627; 1881 S. 188), ohne rechtliche Bedeutung und Birksamkeit.

Die Königliche Regierung veranlasse ich deshalb, die gedachte keststellung in der Matrikel zu beseitigen und durch eine dem Gesetsentsprechende Feststellung zu ersetzen, sofern nicht eine besondere Feststellung wegen der Verpflichtung zur Beheizung der Schulstuben als aus den gesetzlichen Vorschriften über die Verpflichtung zur Unterstaltung der Schule sich von selbst ergebend überhaupt entbehrlich

ericheint.

In welcher Art die Gemeinde N. ihre Verpflichtung zur Bebeizung der Schulstuben erfüllen will, ob durch Annahme eines heizers oder durch Uebertragung der Heizung an den Lehrer gegen eine diesem zu gewährende, von ihr mit demselben zu vereinbarende Bergütung, ist derselben lediglich zu überlassen.

Dem Lehrer andererseits bleibt lediglich überlassen, ob er das Geschäft der Heizung überhaupt übernehmen will. Weder die Gesmeinde noch die Königliche Regierung kann ihn zu dessen Uebernahme nöthigen, und es ist nicht Sache der Regierung, wegen der dem Lehrer zu gewährenden Vergütung eine Festsepung zu treffen.

Unterläßt oder verweigert die Gemeinde die Erfüllung ihrer gesepsichen Verpslichtung zur heizung der Schulstuben, so hat die Königliche Regierung, nachdem die Gemeinde zuvor durch ein Mandat zur Besorgung der heizung aufgefordert worden, die letztere durch einen damit zu beauftragenden Dritten — geeigneten Falles den Lehrer — für Rechnung der Gemeinde besorgen und die Kosten im Verwaltungszwangsversahren von der Gemeinde einziehen zu lassen, nach Anleitung der Erlasse vom 13. Juli 1880 und 27. Mai 1881 (Centrol. 1880 S. 751; 1881 S. 501). 2c.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

An die Königs. Regierung in N. V. III. n. 19776. 196) Religionsunterricht in der Boltsschule.

Berlin, den 28. November 1883.

Damit der Unterricht in den Vollsschulen mit voller Unterrichtszeit an jedem Wochentage mit Religion begonnen werden könne, hat man vielsach eine Theilung von ein oder zwei wöchentlichen Religionsstunden in Halbstunden eintreten lassen. Diese Einrichtung, welche sich auch noch aus anderen Gründen empfiehlt, scheint im dortigen Bezirke noch keine Anwendung zu sinden. Ich nehme daher Veranlassung die Königliche Regierung auf dieselbe aufmerksam zu machen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. von Gogler.

An die Königl. Regierung zu N. U. III. a. 19953.

197) Staatsfonds zur Unterstützung unvermögender Gemeinden und Schulverbande bei Elementarschulbauten.

(Centralbl. pro 1883 Zeite 463 Nr. 106.)

Berlin, den 24. November 1883.

In dem Cirkularerlasse vom 4. Juni d. J. — U III a 14516 — ist bereits Bestimmung darüber getrossen, unter welchen Vorausssehungen unvermögende Gemeinden und Schulverbande bei Reus, Erweiterungs und Reparaturbauten von Elementarschulen aus dem Fonds der 500 000 Mt. unterstützt werden können, und wie bei der Stellung derartiger Anträge verfahren, auch die Einschränkung der letzteren auf das gebotene Maaß erreicht werden soll.

Für das Etatsjahr 1. April 1884/85 habe ich nun in Aussicht genommen, zu Schulbauten in dem Bezirke der Königlichen Regiezung eine Summe von — Mt. zur Verfügung zu stellen, und es werden die nöthigen Vorbereitungen zur Ausführung der etwa im nächsten Frühjahre zu beginnenden dringlichsten Bauten schon im

Laufe dieses Winters getroffen werden muffen.

Die Königliche Regierung hat daher ungesäumt nach dem beisliegenden Schema eine Nachweisung derjenigen Schulbauten einzureichen, Betreffs welcher innerhalb der Grenze der obigen Summe für das nächste Etatsjahr Unterstützungen in Vorschlag

gebracht werden.

In diese Nachweisung sind nur diesenigen Bausachen aufzunebmen, welche im nächsten Etatsjahre wirklich zur Ausführung in Angriff genommen werden sollen, und für welche die Projekte nach erfolgter Borrevision hier bereits zur Durchsicht vorgelegen haben, auch die erforderlichen Mittel bis auf die zu gewährende Staatsbeihilfe gesichert find.

Ergiebt sich die Nothwendigkeit, solche Baufälle, wegen welcher vorschriftsmäßig begründete Unterstützungsanträge bisher an mich noch nicht gestellt worden sind, im Hinblicke auf ihre besondere Dring- lichkeit vorzugsweise an erster Stelle zu berücksichtigen, so kann deren Eintragung in die Nachweisung ausnahmsweise erfolgen. Es ist dann aber gleichzeitig unter Einreichung der bezüglichen Bauprojekte und der sonstigen zur Beurtheilung des Unterstützungsantrages erstorderlichen Unterlagen in jedem Falle gesondert und aussührlich an mich zu berichten.

Anträge auf Unterstützungen in größerer Zahl und mit größeren Bedarfssummen, als es der zur Verfügung zu stellende Gesammtbetrag gestattet, sind ferner und bis auf Weiteres nicht zu stellen.

Indem ich der Vorlegung der in Rede stehenden Nachweisung 2c. mit thunlichster Beschleunigung entgegensehe, damit die Königliche Regierung noch rechtzeitig von mir davon in Kenntnis gesett werden sann, welche Staatsbeihilsen zu den einzelnen Bauten in dem nächesten Etatsjahre von Sr. Majestät dem Kaiser und Könige erbeten werden sollen, spreche ich zugleich die Erwartung aus, daß die Königliche Regierung nach stattgehabter eingehender Prüsung aller einsigligenden Verhältnisse nur die wirklich dringenden Baufälle und die bedürftigsten. Gemeinden zur Berücksichtigung empfehlen, auch die Leistungsfähigkeit der betreffenden Gemeinden bis auf das zulässige Maaß voll in Anspruch nehmen wird, um bei der Knappheit des vorläusig nur verfügbaren Fonds von 500 000 Mt. möglichst vielen Gemeinden zu Hilse kommen zu können.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. von Gogler.

An die Königs. Regierungen, 2c. U. III.a. 20511.

## Nachweisung 2c.

| 2.                                                     | 3.     | 4.                                               | <b>5.</b>    | 6.                                                           | 7.                                                                                                                                    | 8.             |
|--------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| emeinde<br>ober<br>Soul-<br>triand<br>depr.<br>Hulort. | Areis. | Betrag<br>ber<br>Gesammt-<br>bankosten.<br>Mark. | 211 Leiften- | Betrag ber<br>bereits<br>gesicherten<br>Deckungs-<br>mittel. | Betrag ber erforber-<br>lichen Staatsbeihilfe<br>extl. ber etwaigen<br>Staatsbeihilfe zu<br>Dotationsland und<br>Subsellien.<br>Mark. | Bemertungen.*) |

<sup>2)</sup> Unter biefer Rubrit ift Col. 6 zu erläutern, z. B.:

<sup>1000</sup> M. durch Leistung der Baudienste. 6000 M. durch ein Amortisationsbarlehn. 31100 M. durch den vorhandenen Bausonds.

<sup>4000</sup> M. burch ben Patronatsbeitrag u. s. w. Auch ist hier auf etwaige Borberichte Bezug zu nehmen.

198) Elementarlehrer-Witwen- und Baisen-Rassen.

a. Verpflichtung der Lehrer zur Zahlung von 25% Gehalts-Verbesserungszelder an die Elementarlehrer-Witwen- und Waisen-Kasse.

(Centralbi. pro 1881 Seite 396 Rr. 97.)

Berlin, den 16. Ottober 1883.

Auf die Vorstellung vom 19. September d J. erwidere ich Ihnen und den Mitunterzeichnern der Eingabe bezüglich der Verpflichtung zur Zahlung von 25% Gehalts = Verbesserungsgelder an

die Elementarlebrer-Witwen- und Baisen-Rasse Folgendes:

Das Geseg vom 22. Dezember 1869 bestimmt im §. 3, daß die Gehalts-Verbefferungsgelder bis zum Betrage von 25% erhoben werben tonnen; im S. 5 daselbst ift der Staatstaffe die Berpflich. tung zur Deckung berjenigen Ausgaben an Penfionen auferlegt, welche von der Witwen= 2c. Kasse nicht aus ihren laufenden Einnahmen bestritten werden konnen, wobei vorausgesett ift, daß die Beiträge nach §. 3 in der zulässigen Sohe und zwar nicht erft zur Beit eines thatsächlich vorhandenen Defizits, sondern schon dann im zulässigen Maximalbetrage erhoben werden, wenn dies durch sachverftandige Berechnung als für die dauernde Leistungsfähigkeit der Rasse nothwendig nachgewiesen ist — cfr. S. 8 daselbst. Bei einer Minimal=Pension von 150 Mark — S. 2 daselbst — war, wie s. 3. durch Sachverständige festgestellt ift, die Erhebung der Gehalts-Berbesserungsgelder nicht nothwendig und dem Buniche der Betheiligten gemäß konnte durch Abanderung des Statutes unterm 24. Ottober 1873 die Erhebung dieses Rassenbeitrages aufgegeben merden.

Als hierauf das Gesetz vom 24. Februar 1881 die Minimals pension auf 250 Mark festsetze und die Verwendung der aussommenden Gehalts Verbesserlerungsgelder zur Deckung der lausenden Witwen und Waisen Pensionen zuließ, mußten die Gehalts Versbesserungsgelder dort wie bei allen Elementarlehrer Witwen und Waisen-Rassen der Monarchie, mit Ausnahme einer einzigen dauernd leistungsfähigen Kasse so lange wieder zur Hebung kommen, die etwa die sachverständigen Ermittelungen ergeben sollten, daß eine dauernde Leistungsfähigkeit der R. er Kasse auch ohne Erhebung der Gehalts Verbessersungsgelder vorhanden ist.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

An ben Elementarlehrer Herrn R. zu R. G. III. 3049. b. Nichtverpflichtung der Staatskaffe zur Zahlung von Beiträgen für Schulftellen zur Elementarlehrer Bitwen- und Baisen-Rasse.

Berlin, den 18. Oftober 1883.

In Uebereinstimmung mit dem Inhalte meines Erlasses vom 18. Oktober 1878 treffe ich hiermit auf den Antrag der Königlichen Regierung in dem Berichte vom 7. Juli d. J. dahin Entscheidung, daß eine rechtliche Berpflichtung der Staatskasse zur Zahlung von jährlich 12 Mark als Beitrag für die Schulstelle zu A. zur Lehrers Bitwen = und Waisen = Kasse nicht besteht, und daß daher diese 12 Mark fortan von dem Schulverbande A. zu entrichten sind. Die zegentheilige Auffassung der Angelegenheit, wie sie auf Grund der Berichte der Königlichen Regierung vom 21. Mai 1870 und 3. Ja= nuar 1871 durch die diesseitigen Verfügungen vom 8. September 1870 und 17. März 1871 gebilligt wurde, hätte schon seit Erlaß der Verfügung vom 18. Oktober 1878 für die weitere Behandlung der Sache nicht mehr maßgebend sein dürfen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

An tie Königl. Regierung zu N.

G. III. 3107.

# Nicht amtlicher Theil.

## 1) Einrichtung bes Schulmuseums zu Bruffel.

Während des zu Brüssel im August 1883 tagenden internationalen Taubstummenlehrer-Kongresses habe ich Gelegenheit genommen, das dortige Schulmuseum zu besuchen. Wenn ich auch mehrere Stunden in demselben gewesen bin, so hat mich doch mehr das Interesse an dem Einzelnen beschäftigt, als daß ich darnach zestrebt hätte, einen Ueberblick über das Ganze zu gewinnen. Es ist deshalb in der nachfolgenden, auf Grund des mir gewordenen hohen Auftrages gegebenen Beschreibung des genannten Museums ein Irrthum in Betress der Vertheilung der einzelnen Sammlungen auf die Museumsräume und ein Mangel an Vollständigkeit bei Ansührung der überaus reichen Auswahl von Lehrmitteln zc. um so eher möglich, als ich mir keinerlei Notizen gemacht habe und ich deshalb genöthigt war, die Jusammenstellung lediglich aus dem Gesdächtnisse zu machen.

Der Gebanke, ein Schulmuseum in Brüssel zu errichten, ist zelegentlich der Beschickung der Pariser Weltausstellung Seitens der

belgischen Schulverwaltung entstanden. Der General-Inspettor der Normalschulen hatte die zu dieser Ausstellung gesandten Lehrmittel 1c., die ein Abbild des dermaligen Zustandes des Volksschulwesens in Belgien barftellen sollten, gesammelt, und es erschien ihm gerathen, sie in der Hauptstadt des Landes vereinigt zu erhalten, um beson= ders den Lehrern einen möglichst vollständigen Ueberblick über die äußere Einrichtung der verschiedensten Schulen und die in diesen zur Verwendung kommenden Lehrmittel zu geben. Hieraus erflärt es sich, daß ältere Unterrichtsmittel im Museum nicht vorhanden Für historisch = padagogische Studien bietet dasselbe demnach keine Mittel. Dagegen ift es für diejenigen von bochstem Interesse, welche von den jest im Gebrauche befindlichen Lehrmitteln, sei es auf welchem Gebiete des Volksschulwesens es wolle, Kenntnis zu nehmen beabsichtigen. Und wenn mit gleichem Gifer weiter gesam= melt wird wie bisher, besonders wenn die Sammlungen in etwas übersichtlicherer Beise Aufstellung finden und ein Katalog eingerichtet wird, welcher neben Angabe des Ausstellungsobjettes auch deffen Preis und Bezugsquelle bezeichnet, so wird fich das Schulmuseum zu Bruffel zu einer Mustereinrichtung gestalten.

Das Schulmuseum steht unter der Oberaufsicht des Generals Inspektors des Seminarwesens. Zur speziellen Leitung ist ein früsherer Lehrer berufen, dem einige Aufseher zugewiesen sind, welche während der Besuchszeit die Sammlungen überwachen. Der Zutritt

erfolgt unentgeltlich.

Das Museum ist in einem ehemaligen Schulhause untergebracht, dessen Räume der Aufgabe, welcher sie jest dienen, leider nicht besonders entsprechen. Die Zimmer sind weder hell genug, noch gewähren sie genügenden Plat für eine zweckmäßige Aufstelslung der Sammlungen. Ihrer Bestimmung angemessenen dekora-

tiven Schmuck bieten sie gar nicht.

In dem Museum sind fast ausschließlich nur solche Lehrmittel zu sinden, welche auf dem Gebiete des Elementarschulwesens — von der einfachen Dorfschule bis zum Schullehrer-Seminare — verzwendet werden. Das höhere Schulwesen, sowie das Gebiet der Heilpädagogik hat man bei Einrichtung desselben nicht berücksichtigt. Besonders bevorzugt sind die Lehrmittel, welche zur Veranschauslichung des Unterrichtsstoffes dienen. Lehrbücher haben nur sehr spärliche Aufnahme gefunden, und an Schulbüchern für die Hand der Schüler ist nur eine geringe Auswahl vorhanden.

Für die Erweiterung der Sammlungen sind vom Staate die nöthigen Mittel bereit gestellt. Verleger und Autoren schäpen et sich vielfach zur Ehre, dem Schulmuseum die von ihnen berauszegebenen Lehrmittel schenken zu dürfen, weil sie in der öffentlichen Ausstellung der letteren die beste Empfehlung haben. Eine besonders werthvolle Bereicherung erhält das Museum in den von Volksschullehrern angefertigten Sehrmitteln, welche in Folge eines alljähreich von der staatlichen Schulverwaltung zu erlassenden Konkurrenze ausschreibens eingehen. Die besten der eingesandten Arbeiten werden prämitrt und sinden im Schulmuseum Aufstellung. Neben vielen anderen dieser schäpenswerthen Anschauungsmittel sind es besonders von Lehrern präparirte Blumen, die sich durch ihre natürliche Farbe und Form vortrefslich auszeichnen. In dem Schulmuseum sind folzgende Lehrmittel, Schulausstattungsstücke 2c. ausgestellt:

Vorsaal.

Rarten von Belgien, die zur Veranschaulichung des verschiedensten statistischen Materiales dienen. Eine Karte ist insofern als äußerst instruktiv zu bezeichnen, als sie einen vollständigen Ueberblick über das gesammte Schulwesen des Landes giebt. Ferner besinden sich in dem Raume Schulberichte, statistische Nachweisungen über das Schulwesen und solche Lehrmittel, deren endgiltige Aufstellung noch nicht angeordnet ist.

Erftes Bimmer.

Es ist dies ein sehr großer Raum, der durch Aufstellung von Re= galen und Tischen in der Mittellinie desselben in zwei Abtheilungen getheilt ist.

Erste Abtheilung.

Rechenunterricht: Rechenmaschinen der verschiedensten

Syfteme und sonstige Hilfsmittel für den Rechenunterricht.

Naturgeschichte: Ausgestopfte Thiere, darunter Bögel in großer Auswahl; Spirituspräparate; Thierstelette; plastische Nachbildungen von Thieren; Abbildungen von Thieren und Pflanzen; präparirte natürliche Blumen; Herbarien; Sammlungen von Schmetterlingen, Käfern, Holzarten, Mineralien 2c.; technologisch-naturwissenschaftliche Sammlungen (Flachs, Seide, Leder, Glaß 2c.).

Menschenkunde: In Papiermasse nachgebildete Theile des menschlichen Körpers; zerlegbares Modell des menschlichen Körpers in natürlicher Größe, wie es in jeder belgischen Schule zu finden

ist; anatomische Wandtafeln und Atlanten.

3meite Abtheilung.

Anschauungsunterricht: Ausgedehnte Sammlung von Bildern für den Anschauungsunterricht, in der keine der bekannten,
in den deutschen Schulen zur Verwendung kommenden Bildersammlungen fehlt, wie überhaupt die deutschen Unterrichtsmittel sehr zahlreich vertreten sind. Die Bilder hat man zum Theil aufgezogen
und aufgehängt, zum Theil eingebunden und auf Tische ausgelegt.
Die letteren sind in der Regel mit einer kleinen Kette an der Unterlage befestigt.

Religion: Große Auswahl biblischer Bilder — in derselben

Beise ausgestellt, wie die vorher genannten Bilderwerke.

46

Unterricht in weiblichen Handarbeiten: Bandtaseln mit Repen sowie Gestelle mit Drahtnepen zur anschaulichen Borsführung von Stick- und Häkelmustern vor der ganzen Rlasse; reiche Auswahl aller möglichen weiblichen Handarbeiten aus den verschies densten Schulen.

Subsellien verschiedenster Konstruktion, für einen, zwei und mehrere Schüler eingerichtet und derart aufgestellt, daß sie auf ihre

Brauchbarkeit geprüft werden konnen.

3weites Bimmer,

fich als offener Raum an bas erfte Zimmer anschließenb.

Physit: Rollektion physikalischer Apparate, wie sie in jeder Primär=, in jeder Sekundär= und in jeder Normalschule vorhanden sein muß. Außerdem findet sich noch eine Anzahl von physikalischen Apparaten neuester Konstruktion vor.

Drittes Zimmer.

Ausstattungsstücke einer gewöhnlichen Volksschulklasse: Lehererpult, Schülerpulte, Wandtafeln, Landkarten, Bilderwerke, Lehrund Schulbücher, Schränke zc.

Modell einer Dorf- und einer Stadtschule; Modell eines in den letten Jahren neu erbauten Seminares mit Hofraum,

Spielplat und botanischem Garten.

Biertes Zimmer.

Schreibe und Zeichenunterricht: Vorlagen aller Art; Ornamente und Gypsmodelle; Schülerhefte für verschiedene Zwecke.

Schülerarbeiten verschiedener Stufen und Schulen: Zeichenungen, Probeschriften, Aufsähe, Bearbeitungen von Rechenaufgaben; Strohsliechterarbeiten, von Waisenkindern ausgeführt, in großer Auswahl; Arbeiten aus Kleinkinder=Bewahranstalten, in Frobel'scher Manier angefertigt.

Geschichte: Bilder aus der Weltgeschichte, nur in geringer

Zahl vorhanden.

Dbstbaumzucht: Veranschaulichung der verschiedenen Arten der Veredelung von Obstbäumen, von Lehrern mit Hilfe von Obst-reisern dargestellt.

Fünftes Bimmer.

Schultafeln in allen Größen, aus dem verschiedensten Material hergestellt und verschiedenartig gestrichen; Tafeln mit und ohne Linien; Vorrichtungen zum Aufhängen, Umdrehen und Aufstellen von Schultafeln; Schülertafeln.

stellen von Schultafeln; Schülertafeln. Wandkarten und Atlanten für alle Zweige des geographisschen Unterrichtes; Vorrichtungen zum Aufhängen und Aufbewahren

von Landkarten, Globen, Tellurien und Planetarien.

- 2) Auszug aus einem Berichte über die Volksschul= Abtheilung der internationalen und kolonialen Ausstellung zu Amsterdam 1883.
  - 1. Das Bolksschulmesen auf französischem Gebiete.
  - 1. Das Boltsschulmesen im Norddepartement.

Wie die ganze Ausstellung von einem Franzosen veranlaßt worden, so nahm auch im allgemeinem Hauptgebäude die französische Abtheilung den breitesten Raum ein und bildete dort vielleicht das Glänzendste und Geschmackvollste. Vor allem fesselte mich die Rolelettiv Exposition des Norddepartements über den Primärunterricht, weil es mir Anlaß gab, die Organisation dieses Unterrichtes ans schaulich zu erkennen.

Das Nordbepartement, mit seinen 5680 [km und seinen 1603259 Einwohnern in 7 Arrondissements, 61 Kantons und 663 Kommunen, hat jest im ganzen 2160 Primärschulen jeder Art mit 5300 Lehrern und Lehrerinnen. Die Ausstellung repräsentirte aber nur die öffentlichen Schulen, deren 1656 mit 3540 Lehrer-

fraften besteben.

Der Beginn der Betrachtung sei mit der Anstalt gemacht, welche unserer gewöhnlichen Volksschule am meisten entspricht, mit der école primaire élémentaire. Ihre Schüler sind durchschnittlich 6 bis 13 Jahr alt. Der Unterricht, nach den Gesetzen vom 16. Juni 1881 und 28. März 1883 jest obligatorisch und unentgeltlich, scheint eine immer größere Ausbehnung annehmen zu wollen. 13. Januar 1883 hat ferner der Atademie - Inspettor Brunel, als Direktor des Primarunterrichtes, und der Prafekt des Departements Jules Cambre, mit Genehmigung des Ministers eine neue Schulordnung erlassen, im Anschlusse an welche unterm 24. dess. M. berselbe Präfekt und der Rektor der Akademie zu Lille, Dr. Rolen, Lektions - und Stundenplane für 1 — 3 flassige gesonderte Knabenund Mädchenschulen, sowie nach Monatspensen vertheilte ausführliche Lehrplane erlassen haben. Die Ziele sind wesentlich erhöht gegen früher, und die Lehrer haben eine Norm erhalten, wie es für so viele unter ihnen nothwendig und wünschenswerth ist. follen die lokalen und perfonlichen Verhältnisse volle Berücksichtigung erfahren, und man will zufrieden sein, wenn zunächst nur relativ das Gewünschte erreicht wird. Doch ehe wir weiter auf diese Beröffentlichungen eingehen, sehen wir uns die Ausstellungssachen selbst an. Bor mir lagen Monatshefte, in welche der Schüler je die erste Monatsarbeit aus den verschiedenen Unterrichtsgebieten einge= tragen, wodurch eine schnelle Einsicht in den Gang des Untertichtes und in die Fortschritte des Zöglinges gewonnen werden konnte, Tageshefte (cahiers uniques), in welchen die täglichen Aufgaben ausgearbeitet waren, um die Unbequemlichkeit und Roftspieligkeit vieler Hefte zu vermeiden, Hefte für die einzelnen Kurse und für das Schönschreiben; geographische und andere Zeichnungen reihten sich an. Auch sand ich eine eigenthümliche Einrichtung, um die sorgfältige Vorbereitung des Lehrers zu sichern: Klassentage-bücher, in welche von ihm nicht die absolvirten Pensa, sondern die am nächsten Tage zu absolvirenden eingeschrieben waren; eine Vorssichtsmaßregel, die früher besohlen, jest nur noch fakultativ, aber in nicht wenigen Schulen vorkommt.

Alle diese Hefte, an sich kaum verständlich, wenn auch durch Reinlichkeit, Akturatesse, schöne Schrift und sorgfältige Korrektur ebenso bemerkenswerth, als die erakten Zeichnungen, mögen mir Versanlassung sein, die Schuleinrichtung selbst nach den neusten angege-

benen Bestimmungen etwas zu beleuchten.

Jede Schule zerfällt in drei Rurfe, den elementaren, den mitt-In der einklassigen bilden dieselben die Abtheileren, ben oberen. lungen; in der zweiklassigen sind die beiden letten Rurse als Abtheilungen vereinigt, in der dreiklassigen zerlegt sich die elementare Stufe in eine dritte und zweite Rlaffe; mahrend die Mittel= und Oberftufe die erste Klasse ausmachen. Es waltet also das Bestreben, dem unteren Unterrichte besondere Fürsorge zu schenken und ibn möglichft individuell zu gestalten; freilich kommen dabei die beiden oberen Stufen zu furz. Der Leftions- und Stundenplan verzeichnet für jeden Wochentag, mit Ausnahme des ganz freien Donnerstags, vormittags und nachmittags je drei Stunden, mit 15 Minuten Erbolung, etwa in der Mitte, und mit 10 Minuten, jedesmal beim Anfange zur Aufstellung in Ordnung, Reinlichkeiterevision und zum Eintritte in die Rlasse. Die Lektionen wechseln gewöhnlich von 15-25 Minuten. Die Arbeit, sei es Unterricht, sei es Ginübung, sei es stille Beschäftigung, ist nach den Abtheilungen genau bezeichnet; in der einklassigen Schule ift Belferdienst für den Unterkursus eingerichtet.

Die Kächer der intellektuellen Bildung sind für alle drei Kurse: Muttersprache, Geschichte, Geographie, bürgerliche Belehrung (instruction civique) Rechnen (calcul arithmétique), Geometrie, nüßeliche Elemente der Physik und Naturgeschichte mit Anwendung auf

Ader- und Gartenbau, Zeichnen und Gefang.

An Stelle des Religionsunterrichtes ift die Unterweisung in der Moral (éducation morale) getreten. Als dritte Erziehungsund Unterrichtsart ist in letterer Zeit diesenige start hervorgetreten, welche durch die Worte "éducation physique et préparatoire à l'éducation prosessionelle" bezeichnet wird und für Anaben und Mädchen Turnen und Handsertigkeit und so weit ich sehe, für lettere allein, Haushaltungstunde und Gesundheitspflege in sich fast; ob-wohl die zweite Disziplin nur theilweise innerhalb, und die dritte und vierte ganz außerhalb des gewöhnlichen Lektionsplanes fällt und nur einen Anhang bildet. Ich gehe nun dazu über, an der Hand noch nicht genannter Ausstellungsgegenstände, einiges über die physische und die gewerb=

liche Ausbildung der Schulfinder zu berichten.

Als ich den langen Tisch der französischen Ausstellung umwandelte, siel mir ein bequem zum Anschauen aufgehängtes Bild auf. Es stellte einen etwa 12 jährigen Zögling der Schulbataillone vor, der mit seiner blaugrauen Uniform und seinem Gewehre sich recht hübsch präsentirte. Der Spezial-Katalog wies nachdrücklich darauf hin, daß von dieser frühen Militaristrung der Jugend großer Rupen für Frankreich und für die Kinder selbst erwartet werden dürfe.

In dem Echrplane für den moralischen Unterricht finden sich wörtlich folgende Pensa: La France et ses grandeurs: sa justice, sa genérosité, ses gloires de tous genres: sciences, industries, arts etc. Ses malheurs: la guerre de 1870. L'Alsace et la Lorraine. Les devoirs du petit français: aimer la France et

travailler à sa grandeur. Les bataillons scolaires.

Interessant war mir aus den Berichten zu ersehen, daß unter Leitung der Lehrer, sowohl im Interesse der Gesundheit, als auch der Erweiterung von Kenntnissen durch Besichtigung von Denkmälern, Sammlungen, Bergwerken, Fabriken, Merkwürdigkeiten der Ratur und der Landwirthschaft, häusige Schulausgänge gemacht werden. Rur das konnte ich nicht erfahren, wie der Lehrer die Zeit dafür gewann, und woher bei den doch meistens nicht begüterten Kindern des Bolkes die Ausgaben bestritten wurden. Doch auch ohne dieses zu wissen, erkenne ich gern, an, daß es wohl der Mühe werth sein dürste, darüber nachzudenken, ob nicht auch unserer Bolksichuljugend etwas von der Wohlthat turnerischer Ausgänge zu Theil werden könnte, welche unseren höheren Schulen durch das bekannte Ministerialrestript vom 27. Oktober 1882 gewährt worden ist.

Eine weitere Eigenthümlichkeit der meisten französischen Schulen zeigte sich in der Betonung der Handfertigkeit, und diese nicht bloß

für die Mädchen, sondern auch für die Knaben.

Die ersteren empfangen Unterweisung in der Haushaltung und in den Nadelarbeiten, von denen in Albums und auf Tafeln Nutzund Zierstücke in natürlicher oder verkleinerter Größe viel Sorgfalt und eine genaue Abmessung des stetigen Fortschrittes bekundeten.

Von Handarbeiten der Knaben fand ich solche aus den Schulen zu Armentieres in Bezug auf Schreinerei, Drechslerei und Modeslage und aus den Schulen zu Cousotra in Bezug auf Marmorsmosait. Der Handseitstunterricht ist erst fürzlich in die Knasbenschulen eingeführt, und erst wenige von ihnen besißen, wie es sür den oberen Kursus nothwendig ist, besondere Werkstätten. Aber man glaubt mit den bisher gewonnenen Resultaten zufrieden sein zu sollen, und rüftet sich, auch andere Schulen mit den Räumen und

den Ausstattungen zu versehen, welche für den vollständigen Betrieb dieser Handarbeiten erforderlich sind. Der Zweck derselben wird nicht sowohl in der Vorbereitung für ein besonderes Handwerk, als in der allgemeinen Uebung des Auges und der Hand, in der Bekämpfung der Ungeschicklichkeit, in dem Gegengewichte gegen ein unfruchtbares Wissen und in der Beförderung der Gesundbeit

gesehen.

Das öfter erwähnte grundlegende Reglement bespricht diese Ausgelegenheit sehr aussührlich, theilt für die drei Kurse genaue Lehrpläne mit, nach welchen mit Ausschneiden und Darstellungen von Papier begonnen und dis zu den leichteren Handwerksarbeiten sortzgeschritten wird, und ordnet an, daß bei den schwierigeren Dingen nicht der Lehrer, sondern ein Handwerker, freilich immer unter Kontrole des Lehrers und unter Aufrechthaltung der Schuldisziplin, unterweisen solle. Das Material hat der Zögling zu beschaffen; dersselbe steht wegen Benutung der von der Schule gelieferten Werkzeige unter strenger Beaufsichtigung und muß durch Führung eines Buches, in welches er seine Arbeiten und den Gang seiner Beschäftigungen einschreibt, sich stets über seinen Fleiß ausweisen können.

Was die anderen Volksschulen anlangt, so waren aus sogenannten Mutterschulen hefte von 4—7 jährigen Kindern ausgelegt, aus denen man die Art ersah, wie die ersten Anfänge des Schreibens und Zeichnens gelehrt wurden; sowie auch die Elemente der hande arbeit im Flechten, Wirken, Stricken, Sticken, häfeln und Steppen,

in vielleicht schon zu großer Kunft, dargeboten wurden.

Die höhere Primärschule war durch die Ausstellung einiger Städte vertreten; im ganzen hat das Norddepartement 16 solcher Knabenschulen; die Zahl der Mädchenschulen ist geringer. Die Schüler sind Interne, Stipendiaten und Externe. Für alle Ansstalten dieser Art, sind als nothwendige Fächer: Moral, Muttersprache, Schönschreiben, Geschichte, Geographie, lebende fremde Sprachen, Mathematik, Buchführung, Physik, Chemie, Naturbeschreibung, Zeichnen, Singen, Gymnastik, Handsertigkeitsarbeit. Aber jede Schule hat, wie die ausgelegten Programme es darthun, trop gesmeinsamer Grundzüge, ihren besonderen Zuschnitt nach ihren lokalen Bedürfnissen und Interessen, ähnlich, wie bei uns die Mittelschule. Doch ist die höhere Primärschule nur in der Form vorhanden, daß sie höchstens vier, wenigstens einen Jahreskursus hat.

Die höheren Primär-Anabenschulen von Lille, Haubourdin, Douai, Roubair und Fournes hatten Aursusproben, Schreibhefte, Tageshefte, geographische Karten, sowie Handarbeiten aus der Tischelerei, Orechslerei, und Modellirungssachen in Holz, Eisen und plastischen Stoffen ausgelegt. Bei den Leistungen aus dem Gebiete der Handsertigkeit behaupten die beigegebenen Noten, daß durchaus keine Täuscherei getrieben sei; die verhältnismäßige Bollendung der

Arbeiten sei nicht für die Ausstellung blos erzielt, sondern zeige sich

auch sonst.

Die höheren Primar-Maddenschulen von Lille, Roubair, Connbrai, Dunkerque zeigten außer Heften und Rarten des wissenschaftlichen Unterrichtes, gleichfalls die Leiftungen ihrer Industrie: Proben der Porzellan= und Seidenmalerei aus Lille, wo diese Runft be= sonders gepflegt wird, nach geometrischem Mage geschnittene und angefertigte Rleider, Leinenarbeiten der Schülerinnen aus Lille und Roubaix.

Der Zweck dieser Mädchenschulen ist, wohlunterrichtete und verständige Frauen zu erziehen, deren Intelligenz durch Kunstfertigkeit und Vorbildung für den Haushalt in den Dienft des praktischen

Lebens geftellt wirb.

Von der Primärschule des Norddepartements können wir nicht scheiden, ohne noch drei in der Ausstellung uns dargebotene Er= scheinungen zu ermahnen, nämlich die Beförderungsmittel des realifti= schen Unterrichtes, die Beranstaltungen für die Vorbildung und die Beiterbildung der Lehrer, endlich Unfichten von Schulgebauben.

Man hatte, trop ihrer Umfänglichkeit, drei Schulmufeen dargestellt, welche alles enthielten, was man zur Veranschaulichung bes Sachunterrichtes nur denken kann. Glücklich die Schulen, welche so reichlich verforgt sind; ich glaube, es werden nur wenige sein konnen, auch wenn, wie im Berichte versichert wird, die gemeinsame Anstrengung der Lehrer und Schüler die Anschaffungen erleichtert. Auch liegt bei niederen Schulen in der Ginrichtung solcher Museen die Gefahr nabe, daß die Bemühung des Lehrers und der Schüler, jo wie die Ausgaben der Schulkassen, überspannt werden, um nicht nur das Einfachfte und Rüglichste, sondern auch das Merkwürdige und Absonderliche zu beschaffen. Ferner fand ich einige Rollektionen von nüglichen und schädlichen Insetten. Sie waren von Thierichupgesellschaften der Schüler unter hilfe der Lehrer zusammengestellt. "Um nämlich den Rindern humane Gefühle gegen die Thiere einzuflößen, um fie an das Halten ihres gelobten Wortes und Versprechens zu gewöhnen, um fie vom zwecklosen herumstreifen abzuhalten und um ihnen naturgeschichtliche Renntnisse in Bezug auf den Ackerbau beizubringen, hat man in den Schulen Bereine zum Soupe der nüglichen Thiere, besonders der Bogel, gegründet. Ihre Bahl machft schnell, und früher oder spater wird jede Schule besonders auf dem gande, wo der Rugen unwidersprechlich ift, einen jolchen haben."

So fagen die vor mir liegenden gedruckten Rotizen, denen ich nur hinzufüge, daß schon der Lehrplan, sowohl für den moralischen, als auch für den naturgeschichtlichen Unterricht, eindringlich die Belehrung über den Nupen und Schaden der Thiere, sowie die Pflicht, die nüplichen zu schonen, fordert.

Gern erkenne ich die gute Absicht an, möchte aber doch fürchten, daß solche Gesellschaften unter Kindern nicht viel mehr bedeuten, als eine bald nachlassende Spielerei, ja als eine Verbreitung zur

Bichtigthuerei und Gitelleit.

Die Normalschule (das Seminar) des Norddepartements besindet sich an dem Orte der Akademie zu D., besteht seit 1834 und zählt 180 Zöglinge, welche sich in drei Jahrgange theilen. Bor uns liegt der Bericht des Direktors über die bisherige Entwickelung der Anstalt; auch fanden sich Lehrpläne, schriftliche Arbeiten, geographische Karten, Pflauzen= und Insektensammlungen. Aber da es mir nicht gelang, andere und gedruckte Rachrichten zu bekommen, so war das Ausgelegte, obwohl im einzelnen lehrreich, doch nicht genügend, um mir ein deutliches Bild von der Einrichtung der Rormalschule zu geben.

Für den Geist, in welchem die Seminare arbeiten, sind die Aufsähe wie der Seminaristen, so der Kinder in den scoles annexes, Uebungsschulen, bezeichnend. Die Hefte lagen aus. Ein Beispiel genüge: Ein Zögling des ersten Kursus, der 11—12 jährige H. E., hatte nämlich als Aufsah die Beantwortung der drei Fragen zu geben: "Wann ist ein Land vollständig erobert? Hat Julius Cajar Gallien vollständig erobert? Wie war die Organisation Galliens unter Julius Casar." In seinem developpement hatte der Schüler in Bezug auf den ersten Punkt niedergeschrieben: "Ein Land ist erst dann vollständig erobert, wenn es die Sprache, die Sitten und die Gewohnheiten des Eroberers angenommen hat. Also ist Essaß-

Lothringen nicht vollständig erobert."

Einige Blide in die Veranstaltungen für die Beiterbildung der Lehrer gewährten mehrere Eremplare des Bulletin des anciens élèves de l'école normal eet des instituteurs du Nord. abgegangenen Seminaristen bleiben nämlich nach ihrer Anstellung als Lehrer in freundschaftlicher Verbindung unter einander, bilden den fogenannten "Berein der alten Zöglinge" und geben das genannte padagogische Blatt beraus. Diese Ginrichtung durfte wohl geeignet fein, die Fortbildung der jungen Lehrer, ihre Rollegialität untereinander und die Liebe zu ihrem Stande zu fordern, auch die Grundfape und Methoden des Seminares zu sichern und weiter zu tragen. Gleichwichtig, wie diese Selbsthilfe, erschien mir aber auch die Fürforge der Behörde, welche, um in steter Beziehung mit dem Lebrerpersonale zu bleiben, und um ihm ichleunigst nicht nur ihre Berord nungen und Bekanntmachungen, sondern auch ihre Bunfche und Beifungen mitzutheilen ein Bulletin mensuel de l'enseignement primaire herausgiebt, und zwar, wie die ausgelegten Probeeremplate zeigten, nicht in der Form loser Blatter, sondern als solide Befte.

Solche amtlichen, regelmäßigen Mittheilungen durften fich nicht nur für jolche Zeiten empfehlen, in welchen dem Schulwesen eine ver-

änderte Direktive gegeben werden soll. Sie können auch dazu dienen, die wohl auch bei unseren Bolksschullehrern vielsach vorshandene traurige Unwissenheit in Bezug auf Schulkunde im engeren Sinne zu beseitigen und den Einfluß oft nur verwirrender, nicht amtlicher Schulblätter zu vermindern.

Für die Bildung der Lehrerinnen ist bis jest im Norddepartes ment noch wenig gesorgt, welches um so bedenklicher ist, da, nach Beseitigung der geistlichen Schwestern aus dem Schuldienste, an allen öffentlichen Mutters sowie niederen und höheren Primärschulen für Mädchen geprüfte Lehrerinnen fungiren sollen, und an diesen Anstalten

kein Lehrer arbeiten darf.

Zwar hoffte man, daß im gegenwärtigen Monate eine Normalschule für Lehrerinnen in Douai eröffnet werden könnte, und daß die projektirte Zahl der Schülerinnen von 150 sich auf 200 steigern würde; aber außer diesen Nachrichten fand ich in der Ausstellung in Bezug auf die Lehrerinnenbildung nur einige gewerbliche Arbeiten bei den Auslegungen der höheren Primär-Mädchenschule zu Lille. Die angehenden Lehrerinnen besuchen nämlich bis jest in einer Art Normalkursus die höheren Mädcheninstitute zu Lille und Douai.

Wie sehr jest noch die Bildung der Lehrer diesenige der Lehrertinnen überragt, erkannte ich auch daraus, daß während von ersteren eine ganze Anzahl von Arbeiten — ich zählte 31 hauptnummern — in geographischen, geologischen, naturkundlichen und mathematischen Darstellungen und Sammlungen in Zeichnungen, sowie methodischen und schulkundlichen Büchern vorhanden waren, von den weiblichen

Lehrfräften nichts dergleichen auslag.

Eine gewisse Gleichheit des Lehrerpersonales beider Geschlechter sand ich indessen darin, daß nach den ausgelegten Comptes rendus des conférences pédagogiques entre les instituteurs ou les institutrices ein oder zweimal im Jahre, unter Direktion der Schulsverwaltung mit Lehrern und Lehrerinnen getrennte Konferenzen absgehalten werden, und daß, wie aus den gleichfalls vorhandenen Statuten der "Société des secours mutuels des instituteurs et des institutrices du Departement du Nord" ersichtlich, beide zu einem Romann getrenten waren

einem Bereine gegensoitiger Bilfe zusammengetreten waren.

Mit den Anstrengungen für innere Verbesserung der Primärschulen scheint die Fürsorge für die Beschaffung brauchbarer Schulztäume im Norddepartement Hand in Hand zu gehen. Die bildslichen Darstellungen ganzer Häuser für Mutter- Anaben- und Mädchensichulen, sowie auch die Theilansichten über das Innere der Klassen, über Façaden, Portale, Dekorationen, welches alles reichlich und geschmackvoll auf der Ausstellung vorhanden war, bekundeten wenigstens auch auf dem baulichen Gebiete des Schulwesens, daß weder Geld noch sorgfältige Ueberlegung gespart war.

Noch größere Aufwendungen und Fortschritte im Boltsschulwesen,

als in der Ausstellung des Norddepartements, traten mir indessen entgegen, sobald mich der Pavillon der Stadt Paris aufgenommen hatte.

### 2. Das Volksichulwesen der Stadt Paris.

In dem einfach aussehenden Pavillon der Stadt Paris konnte man doch große Berrlichkeiten der französischen hauptstadt ftudieren. Dieselben maren nach ber in jährlichen Berwaltungsberichten der Centrale üblichen Reihenfolge geordnet. In mannigfachen Nachweisen, graphischen Darstellungen, Bildern und Proben mar eine Fülle von Belehrungen über Statiftit und Personenstand, über Bertauf und Handel, über Friedhofe und Beerdigung, über Bafferverforgung und Kanalisation, über Landstraßen und Bege, über Anpflanzung und Belenchtung, über die Betterbeobachtungswarte von M., über den Plan und die Gebaube ber Stadt, über icone Runfte und historische Werte, über die Polizeiprafektur mit ihren Arbeiten in bem demikalischen gaboratorium, in den Identitätsnachforschungen, in der Gesundheitspflege und Armenunterftupung, in den geuer. Aber bas muß ich hier alles übergeben, um Raum zu behalten für das noch nicht hier aufgezählte und doch so reichlich vertretene Primariculmefen der Stadt.

Zum Beginne der Beschauung dieser Abtheilung stelle ich aus den mir vorliegenden amtlichen Berichten eine Uebersicht zusammen, die beweist, wie groß die Anstrengungen und Fortschritte im Schul-

wesen der Stadt seit 1871 gewesen find:

### Es waren und sind in Paris

| I. Mutterschulen. |   | Bahl der Schulen, | der Schüler.  |
|-------------------|---|-------------------|---------------|
| Im Jahre 1871     | • | 94                | 16111         |
| "                 | • | 128               | <b>20 215</b> |
| Kortschritt um    |   | 34                | 4 104         |

| II. Elementare Primariculer | <del></del>      | 1871 :<br>Shüler,  Shulen, |                  | 1883:<br>Schüler, Schulen. |  |
|-----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|--|
| Rnabenschulen               | 39 080<br>34 499 | 120<br>123                 | 63 556<br>57 242 | 185<br>174                 |  |
| Summa                       | 73 579           | 243                        | 120798           | <b>3</b> 59                |  |

Fortschritt seit 1871 bis 1883 in der Schüler,- Schulen-Anzahl.

Rnabenschulen . . . 24476 65 Mädchenschulen . . . 22743 51

Summa: 47 219 116

| III. Sobere Prima | riculen feit 188 | 3.         | •                                                    |
|-------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------|
|                   | Schulen,         | Schüler,   | Bemerfungen.                                         |
| Anabenschulen:    | 1. Chaptal       | 1 206      | Bis 1871 bestanden nur                               |
| •                 | 2. Turgot        | 731        | bie brei erften Schulen.                             |
|                   | 3. Colbert       | 460        | Die Mäbdenschule ift als                             |
|                   | 4. Lavoisier     | <b>429</b> | Borläuserin anderer pro-<br>iektirter 1882 eröffnet: |
|                   | 5. J. E. Say     | 450        | jektirter 1882 eröffnet;<br>man hofft auf 4 ober 5   |

**300** 6. Arago nene. Ebenfo benft man an bie Granbung neuer Mädchenschulen: 1. Rue de Jacy 214 Anabenschulen.

3 790 Summa: 7

IV. Kurse für die Fortbildung und für die Anfänger (pour les adultes et les apprentis).

1. Für die Anfänger beiderlei Geschlechts, 1883 Rurse: 61. Schüler 1366.

2. Zur Fortbildung 1883.

V.

| 1. Zur Fortbildung im Primär-<br>unterrichte | Rurfe, | Schüler, |
|----------------------------------------------|--------|----------|
| Für Jünglinge                                | 116    | 5 872    |
| Für junge Mädchen                            | 68     | 3 050    |
| 2. Zur Fortbildung im Gesange                |        |          |
| Für Jünglinge                                | 28     | 825      |
| Für junge Mädchen                            | 7      | 200      |
| Summa:                                       | 219    | 9947     |

| Gewerbeschul<br>Für Jüngl | en. Art der Schule<br>inge                                                              | Schüler: zahl. | Bemerkungen.<br>Drei nene Schulen                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | 1. Handwerkerschule,<br>Boulevard de la<br>Vilette<br>2. Chemik. und physik.<br>Schule, | 240            | für junge Mäbchen sind<br>im Werke. Auch un-<br>terstützt die Stadt 14<br>private Zeichenschulen<br>jede mit 3000 bis |
| Für junge                 | Rue & Hanaid                                                                            | 40             | 4000 Fres, bamit junge Mäbchen in benselben unentgeltlich unterrichtet werden.                                        |
|                           | Rue Violet                                                                              | 180            |                                                                                                                       |
|                           | 4. Gewerbeschule, Fausbourg St. Denis 5. Gewerbeschule,                                 | 50             |                                                                                                                       |
|                           | Rue Bacret                                                                              | 40             | _                                                                                                                     |
| Summa:                    | 5                                                                                       | 550            | -                                                                                                                     |

| VI. Kurse zur Erlernung ber Kaufmannschaft: | Rurse, | Shüler.    |
|---------------------------------------------|--------|------------|
| Für Jünglinge                               | 12     | <b>880</b> |
| Für junge Madchen                           | 12     | 827        |
| Summa:                                      | 24     | 1 707      |

Nicht minder, als diese Uebersichten, beweisen es die für das niedere Schulwesen und für den Unterricht des Volkes aufgewandten Rosten, wie sehr sich die Stadt Paris bemüht hat, die Bildung ihrer

Bürger unteren und mittleren Standes zu fördern.

Seit 1871 haben sich die außergewöhnlichen städtischen Beihils sen sür die genannten Bildungszwecke auf 61 904 442 Frcs. 51 c. belaufen. Im Jahre 1871 hatte der Etat für den öffentlichen Unsterricht die Summe von 7241 420 Frcs. 95 c. und nun, im Jahre 1883, beläuft sich derselbe Etat auf 26 004 426 Frcs. Der Verfasser durfte weder sich noch dem Leser diese mühsam gemachten Auszuge ersparen, und kann nun um so rascher und sicherer die einzelnen Bildungs Beranstaltungen durcheilen. Bei diesem Gange werden wir, mit Rücksicht auf die auszestellten Gegenstände, vornehmlich auf den Zeichenunterricht und auf die Unterweisung in der Handsfertigkeit, sowie in gewerblichen Dingen zu achten haben.

Die Mutterschulen (I), nur von Lehrerinnen geleitet und mit Kindern beiderlei Geschlechts im Alter von 2 bis .7 Jahren, legen den Grund zur ersten moralischen Erziehung, machen mit den gewöhnlichsten Gegenständen aus der Umgebung des Kindes bekannt, bieten Sprechübung und leichteste Erzählungen und lehren die Ansfänge des Zeichnens, Schreibens, Lesens, der Naturgeschichte und Geographie, üben auch in Handarbeiten, im Gesange und in Körpersbewegungen, die unter Gesang ausgeführt werden. Es arbeiten an ihnen 128 Hauptlehrerinnen (directrices) und 231 Gehilfinnen

(institutrices adjointes).

Das Zeichnen, welches vor dem Schreiben begonnen wird und in seinen Anfängen dasselbe vorbereitet, umfaßt Borführung der Linie und ihrer Verbindungen mit hilfe von Streifen, Linealen, gefaltenem und geflochtenem Papier, die Darstellung von Linien auf der Schiefertafel und dann auf quadrirtem Papier, Abzeichnen leichter von der Lehrerin auf der Wandtafel entworfener Muster, die sich bis zu Vorzeichnungen einfachster und bekanntester Gegenstände fortsesen. Ausgestellt waren Zeichnungen von 3 bis 7 jährigen Kindern.

Die elementaren Primärschulen (II.) wie im Norddepartement nach 3 Kursen geordnet und mit fast demselben Lehrplane, werden augenblicklich von 2553 Lehrern und Lehrerinnen geleitet, darunter Haupt- und Hilfslehrkräfte, auch 22 Ausseher (surveillants) und Ausseherinnen. Die Schülerzahl in einer Klasse berechnet sich durchschnittlich auf 35—40. Nach der Schülerzahl richtet sich die Anschnittlich auf 35—40. Nach der Schülerzahl richtet sich die Anschnittlich auf 35—40.

zahl der Klassen für jeden Kursus. Die Geschlechter sind getrennt. Es lagen zwei Sammlungen von Zeichnungen, je eine von 6—14 jährigen Knaben und Mädchen, auch Handfertigkeitsarbeiten von Schülern und Schülerinnen aus.

Beim Zeichenunterrichte werden die Schüler des unteren und mittleren Kursus von ihren gewöhnlichen Lehrern unterwiesen, und zwar zweimal eine Stunde wöchentlich. Das Pensum umfaßt Linearzeichnen im lückenlosen Fortschritte vom Einfachen zum Zu-

sammengesetzten, mit erhobener hand und ohne hilfsmittel.

Treten die Schüler in den Oberkursus, so beginnt der Zeichenunterricht, in wöchentlich 4 Stunden, je 2 nach einander, ertheilt zu werden, und zwar von besonderen und geprüften Lehrern und Lehrerinnen, welche im Körperzeichnen (Ornamente und Figuren) unterweisen.

Die Handsertigkeit wird bei den Knaben so geübt, daß dieselben mit dem 10. Lebensjahre in eine eigentliche Schulwerkstätte eintreten; bort wird unter Aussicht des Hauptlehrers und der anderen Lehrer von einem sittlich und technisch tüchtigen Handwerker Anleitung gezgeben. Ein besonderer Inspektor überwacht alle diese Werkstätten. Die Arbeitsstunden der Zöglinge fallen außerhalb der gewöhnlichen Schulzeit, morgens von 7—8½ Uhr und nachmittags von 4—5½ Uhr. Die Zöglinge sind in Gruppen getheilt, jede hat alle 2 Tage mindestens 1½ Stunde diese technische Unterweisung. Mit allen elementaren Primärschulen in Paris sind Werkstätten für die Schreisnerei, mit einigen auch solche für die Eisenarbeiten der Schmiede verbunden.

Die ausgelegten Handarbeiten der Mädchen bezogen sich auf Rähen, Zuschneiden und Anfertigen der Rleider. Der Industrieunterricht beabsichtigt nicht gewerbsmäßige Geschicklichkeit, bildet also keine Rähterinnen und Kleidermacherinnen als Spezialisten, sondern will das heranwachsende Schulmädchen in den Stand sepen, für sich und die Seinigen die Kleidung anzufertigen, und etwas vorbereiten auf die professionellen Arbeiten der Nadel. Der Unterricht wird von den gewöhnlichen Lehrerinnen ertheilt, die aber einen technischen Kursus von 4—5 Monaten durchgemacht und ein Befähigungszeugnis erslangt haben müssen.

Uns zu den höhern Primärschulen (III.) wendend, welche einen sast gleichen Lehrplan, wie diesenigen des Norddepartements verfolgen, sinden wir Darbietungeu aus dem von technischen Lehrern geleiteten Zeichenunterrichte, nämlich Zeichnungen, welche 12—17 jährige Schüler angefertigt hatten. Das Gebiet umfaßt Körperzeichnen, geometrisches Zeichnen, Bauzeichnen, Maschinenzeichnen, Tuschen, Schattenlehre,

Grundriffe der beschreibenden Geometrie.

Besonders beachtenswerth erscheint mir die Fürsorge der Stadt Paris für die Fortbildung und für die Anfänger (IV.), damit einestheils die Schulkenntnisse befestigt und weitergeführt werden, anderentheils eine gewisse Vorbereitung auf das praktische Leben in unmittelbarer Weise stattsinde. Leider boten aber die gemachten Ausstellungen in ihrer Geringfügigkeit kein Bild dieser Einrichtungen, welche auch bei uns schon solange auf der Tagesordnung stehen, ohne daß bis jest feststehende Prinzipien gewonnen, oder eine allgemeine Einführung erfolgt ware.

Die Gewerbeschulen (V.) haben mit dem Primärunterrichte nichts mehr zu schaffen; nur die, welche den letteren absolvirt haben,

werden zugelaffen.

Die Prinzipien dieser Veranstaltungen sind, im Auftrage der Berwaltungskommission, in einem ausgelegten Berichte des Senators M. Toloun dargelegt. Danach wollen diese Etablissements nicht Gegenmeister (contre-maîtres) ausbilden, sondern Arbeiter mit solchen theoretischen und technischen Kenntnissen ausrüften, daß sie ihr späteres Gewerbe verständig ausüben können, und zwar, wie es heißt, "nach den Ueberlieserungen der Genialität, des guten Geschmackes und der korretten Aussührung, welche drei Dinge den Industrieerzeugnissen Frankreichs bisher ihren Erfolg gegeben haben". Die eigentliche Lehrlingsschaft soll nicht erseht werden, noch eine Behandlung der industriellen Spezialitäten erfolgen; weitmehr werden die sogenannten meres-industries, welche vielen Handwerksarbeiten dienen, in den Bordergrund gestellt. Der Ansang des Unterrichtes hat am meisten diesen allgemeinen technischen Charakter, hiernach dürste doch, trop aller Versicherungen, die spezielle Vorbereitung kaum zu vermeiden sein.

Neben dieser technischen Ausbildung soll auch die schulmäßige Intelligenz weiter gefördert werden, damit die Studien für ein spa-

teres besonderes Gewerbe gut vorbereitet seien.

Drientiren wir uns noch ein wenig über die früher genannten

eiuzelnen Schulen.

Diejenige auf dem Boulevard de la Vilette will Arbeiter in Holz und Gifen ausbilden, umfaßt also die Schreinerei, Schmiederei, das Ajustiren, die Dreharbeit, die Prazisioneinstrumente. Die Böglinge, welche zugelaffen werben, muffen mindeftens 13 und dürfen höchstens 16 Jahre alt sein. Der Kursus ist dreijährig; im ersten arbeiten alle Schüler nach und nach in der Schreinerei und in der Schmiede, um eine gelenke und sichere hand zu bekommen und um so viel Technik sich zu erwerben, daß, wenn es mit ihrem späteren besonderen Berufe nicht vorwärts geht, sie sich anderweitig helfen und ihr Brot verdienen können. Vom zweiten Jahre an wird ihnen die Bahl einer Spezialität freigestellt. Der Unterricht soll nicht mechanisch, sondern theoretisch = praktisch ertheilt werden; beim Gebrauche der Werkzeuge findet z. B. eine Besprechung über die Anfertigung und über die Wirkungen berselben statt; jebe Arbeit wird vorher erklärt; überall soll ein volles Verständnis dessen, mas die Sand leiftet angestrebt werben.

Die regelmäßigen Wissenskurse der Schule in den Fächern des elementaren und höheren Primärunterrichtes beabsichtigen die Weitersführung derselben, und namentlich ihre Anwendung auf das gewerbsliche Leben.

In der Ausstellung wurden Holz-, Gisen= und Präzisionsarbeiten

von 13—19 jährigen Zöglingen dargeboten.

Bon den Kursen, die zur Weiterführung des Zeichenunterrichtes und zur Uebung in Modelliren an vielen Kommunalschulen von abends von 8—10 Uhr von technischen, oder auch von den gewöhn= lichen Lehrern, die ein Fähigkeitszeugnis sich erworben haben, geleitet werden, und das geometrische Zeichnen mit allen seinen Anwendungen, Maschinen=, Baudurchschnittszeichnen, das Tuschen, das Naturzeichnen nach Reliefs, Körpern, Pflanzen und lebenden Modellen, sowie die Anfänge des Modellirens und der Skulptur umfassen, waren gleich= salls einige Arbeiten der mehr als 14 Jahre alten Zöglingen vor= gelegt.

Bir betrachten dieselben und hoffen nun auch etwas aus der zweiten im Programme genannten Gewerbeschule für Physik und Chemie zu sinden. Leider war aber nichts ausgestellt, und so muß ich mich begnügen aus den Berichten niederzuschreiben, daß diese Anstalt mit dreisährigem Kursus und für 14—18 jährige vorher geprüste Schüler sowohl die theoretische Ausbildung in Physik, Mechanik. Chemie und Mathematik, als auch die entsprechende praktische im Laboratorium fördert. Im ersten Jahre überwiegt die allgemeine und die theoretische Unterweisung, in den folgenden, die spezielle

und praktische.

Erwähnen möchte ich auch hier noch, daß die neuen projektirten Gewerbeschulen für Jünglinge die gesammte Bauindustrie, sowie die Möbelschreinerei und die Anfertigung der Präzisionsinstrumente in den Vordergrund treten lassen werden, und daß im 13. Arrondissement ein großes, Mutterschule, 2 Elementarprimärschulen, je eine sur Knaben und Mädchen, und 2 Gewerbeschulen, je eine für jedes

Geschlecht, umfassendes Institut errichtet werden soll.

Bon den Gewerbeschulen für junge Mädchen tritt uns zuerst diejenige in der Straße Violet in der Ausstellung entgegen. Aus ihrer Werkstätte für Kleidermachen und Sticken finden wir zwei Kleider, das eine von natürlicher, daß andere von verkleinerter Größe, ein Riechkissen und einen kunstvollen Fächer, sowie aus dem Atelier für Leinwandarbeiten ein Kinderkleidchen. Die Schule nimmt 13—15 jährige Mädchen, welche die Kenntnisse der Primärschule sich angeeignet haben, für einen zwei- oder dreijährigen Kursus auf und bietet ihnen außer Erweiterung und Anwendung des erworbenen Wissensschapes z. B. im Zeichnen, die Unterweisung in der Haus-haltung (Küche, Gesundheitspflege) und, je nach eigener Wahl, Ansleitung im Weißnähen oder im Plätten, oder im Kleidermachen, oder

im Sticken, oder in der Anfertigung von Korsets, oder in der Herstellung künstlicher Blumen. Der tägliche Unterricht ist von 8 vorm. bis 5 Uhr nachm., mit wenigen Pausen, aber auch mit einer halbstündigen Erholung in gymnastischen Uebungen. Dem wissenschaftslichen Unterrichte sind täglich 3, der gewerblichen Praxis 4 Stunden gewidmet, die Haushaltung wird so erlernt, daß jede Schülerin während einer Woche dieselbe besorgen muß.

Die Gewerbeschulen zu St. Denis und in der Rue Bouret haben eine ähnliche Einrichtung, wie die zuerst genannte, nur noch nicht so vollständig; namentlich sehlt noch die Anleitung zum Haus-halten. St. Denis hatte ein leinenes Kinderkleid, einen Strauß künstlicher Blumen und eine Federgruppirung, die andere Schule

einen Strauß fünstlicher weißer Fliederblumen ausgestellt.

Die Einrichtung der neuen projektirten Mädchen-Gewerbeschule wird ganz diejenige nachahmen, welche wir in dem Institute auf der

Rue Violet gefunden haben.

Unter der Rubrik "Berschiedene Dokumente" waren genaue Lehrpläne über die Rurse behufs Erlernung der Kaufmannschaft (VI.) mitgetheilt. Dieser Unterricht wird, gesondert für junge Männer und Mädchen, abends von 8—10 Uhr ertheilt, um auch denen die Möglichkeit des Besuches zu geben, welche bereits geschäftlich angestellt sind. Er verläuft in zwei Stufen, jede mit zwei Jahrgängen, und bezweckt Weiterführung des Primärunterrichtes zum Nupen der Geschäftsleute. Für die, welche die Prüfungen bestanden haben, werden auf beiden Stufen Besähigungszeugnisse ausgestellt; auch werden ihre Namen der Handelskammer, dem Handelstribunale,

sowie bedeutenden Bant- und Geschäftshäusern kund gegeben. Ehe mir die Unterrichtsahtheilung der Stadt Noris ner

Che wir die Unterrichtsabtheilung der Stadt Paris verlassen, muß ich noch auf einige unterftütende Ginrichtungen, sowie auf die Ausstattung der Unterrichtslokale hinweisen. In Bezug auf die erfteren nenne ich für das Zeichnen die jährlichen Prüfungen, sowie die Belohnungen, welche in Büchern, Medaillen, Ginzahlungen in die Sparkasse, ja selbst in Reisestipendien bestehen; auch die Leitung und Beaufsichtigung dieser Disziplin durch 4 besondere Inspektoren und 2 Inspektricen. Für den Primärunterricht betone ich die seit 1880 angeordnete regelmäßige ärztliche Inspektion der Rlassen. Auf jeden Arzt kommen etwa 4 ober 5 Schulen mit 800-1000 Schüler; die Inspektion findet zwei Mal monatlich statt, in dringenden Fällen Die Resultate der Inspektion werden in einem Berichte der Behörde vorgelegt. Jeder beaufsichtigende Arzt erhält jährlich 600 Frce. Die größte Burdigung verdient insbesondere die vierfache Art der Unterstützung, welche in Paris armeren Schülern zu Theil wird. Dazu gehören: die Schulbeköstigung, die Schulkasse, die Rasse der Pfleglinge und die Unterhaltungstaffe.

Die Schulbeköstigung, besorgt von dem weiblichen Personale der Schuldiener, oder von Wirthen, bietet den Schülern, welche in

ihren Familien nicht gut ernährt werden, mittags Suppe, Fleisch und Gemüse. Der Preis der Mahlzeit beläuft sich pro Kopf auf 10 centimes; die Bezahlung der Kinder geschieht durch Marken, welche den Armen ganz, den nur wenig Bemittelten theilweise, geschenkt werden. Die Einrichtung besteht für Mutter- und Primärschulen.

Die Schulkasse ist für die elementaren Primärschulen gegründet, seitdem der Besuch derselben obligatorisch geworden ist; jedes der 20 Arrondissements der Stadt hat eine solche Kasse, welche durch Belohnungen für fleißige Schüler und durch Unterstützung der ärmeren dazu dient, den Schulbesuch lieber und leichter zu machen.

Die Pfleglingskasse bietet noch mehr. Sie tritt ein, wenn die Angehörigen der Schüler in den niederen Primärschulen unvermösgend sind, die Kinder zu unterhalten und diese in Gefahr stehen, dem Schulunterrichte entzogen zu werden und für die Eltern mit verdienen zu müssen. Nach einer genauen Untersuchung und bei wirklicher Armuth der Eltern, oder bei ihrem Unvermögen, die Kinder im Hause zu beaufsichtigen, bringt die Pfleglingskasse die letzteren in Pensionaten unter, in welchen sie bis zum dreizehnten Lebensjahre bleiben, um nach vollendetem Schulbesuche in einem Gewerbeinstitute für die Erlernung eines Handwerkes vorbereitet zu werden.

Die höheren Primärschulen gewähren infolge des Gesetzes vom 16. Juni 1881, ihren Schülern unentgeltlichen Unterricht, unter der einzigen Bedingung, daß sie durch Ablegung einer Prüfung ihre Bestähigung nachweisen, von dem Unterrichte Rupen ziehen zu können.

Außerdem aber sind für diese Anstalten Unterhaltungskassen ges
gründet, welche verhüten sollen, daß begabte, aber arme Kinder dem
weitergehenden Unterrichte entzogen werden. Den Familien dieser
Kinder wird nämlich, während des 3—4 jährigen Schulbesuches und
unter der Bedingung, daß die Schüler würdig und tüchtig bleiben,
eine jährliche Zuwendung von höchstens 500 Frcs. zugebilligt; we=
niger bedürftige Eltern bekommen aber, je nach ihren Verhältnissen,

nur Theile eines solchen Stipendiums.

Bährend sich diese Notizen zerstreut in den einzelnen Berichten vorsmden, traten andere Schuleinrichtungen besser vor unser Auge, nämlich einige Schulausstattungen. Die Lehrmittel eines Zeichenssales wurden durch Bilder für das geometrische Zeichnen und für dassenige nach dem Augenmaße durch Gypsachgüsse, welche planvoll geordnet waren, zur Darstellung gebracht. Auch fanden sich Zeichenssubsellien vor mit einer Vorrichtung, durch welche das Zeichnen in verschiedenen Situationen ermöglicht wurde. Viel Ausbeute verssprachen serner die bildlichen Totals und Theilansichten der Schulen und der Schulhöse; da mir aber eine genaue Beschreibung derselben unmöglich ist, unterlasse ich die bloße Aufzählung der Bilder, welche werthlos sein würde.

3) Rurze Nachricht über das Volksschulwesen in Bondon, (Auszug aus einem Reiseberichte.)

Da die Seminare der Ferien halber bereits geschlossen waren, habe ich nur das alte Gebäude der British and Foreign School Society gesehen und bin vom anwesenden Direktor in bereitwilliger Weise über das, was ich zu wissen begehrte, unterrichtet worden. In der sechsklassigen Seminar-Knabenschule dagegen konnte ich einige Stunden hospitiren und mich an dem frischen Wesen der Kinder und an ihren guten Leistungen erfreuen.

In den folgenden 14 Tagen habe ich die Mädchenschule des Findelhauses (Foundling Hospital), mehrere der großen Volksschulen

(Board Schools) und einige Privatschulen besucht.

Das englische Elementarschulwesen befindet sich seit dem Jahre 1870 in einem Zustande der Umänderung und gänzlichen Neueinrichtung, doch sind die angestrebten Verbesserungen bei weitem noch nicht überall durchgeführt.

Wie noch jest viele Elementarschulen in Privathänden sind, so war dies bis zum Jahre 1870 ausschließlich der Fall, und in armen Gegenden gab es nur dann Schulen, wenn sich die betreffenden Religionsgesellschaften der Sache annahmen. Schulzwang bestand nicht.

Das Gesetz bestimmt nun, daß als Elementarschulen alle diejenigen Schulen gelten sollen, in denen Elementarunterricht nach den gesetzlichen Bestimmungen (Code of Regulations) ertheilt wird, und in denen das Schulgeld für Kind und Woche 75 Pfennige (9 A) nicht übersteigt. Alle Glementarschulen, die sich den Beftimmungen des Gesetzes unterwerfen, sind öffentliche und haben Anspruch auf den vom Parlament bewilligten Geldzuschuß (Grant). Der Schulbesuch ift obligatorisch und dauert vom 5. bis zum 14. Jahre, doch können armere Rinder unter gewiffen Bedingungen früher ent= laffen werden. Die Schulpflicht erftreckt sich nicht auf den Religions-An diesem nehmen die Kinder nur theil, wenn es die Eltern munichen. Auch dann beschränkt sich ber Unterricht biblische Geschichte; Katechismusunterricht bleibt der Kirche vorbehalten. Die Königlichen Inspektoren besuchen jede Schule im Jahre einmal; fie haben dem Parlamente einen jährlichen Bericht über ihre Revisionen vorzulegen. Die oberfte Leitung des ganzen Unterricht wesens ist in den Händen des Erziehungs-Departements (Education Department), dessen Prafident und Vice-Prafident dem Staatsministerium angehören.

Das ganze Land ist in Schulbezirke getheilt, und jeder Bezirk soll, entsprechend der Höhe der Bevölkerungszisser, die nöthigen Elementarschulen einrichten und erhalten. Zu diesem Zwecke wird von den steuerzahlenden Bewohnern des Bezirkes eine Kommission (School Board) gewählt, welche die Lokalschulbehörde bildet. Dieses

Kollegium, dessen Mitgliedschaft ein Ehrenamt ist, hat die Pflicht, sich vom geordneten und regelmäßigen Wirken der Schule zu überseugen. Es ernennt auch einen Lokalinspektor, welcher — unabhängig vom Königlichen Inspektor — jährlich einmal die Distriktsschulen

revidirt und an die Kommission Bericht erstattet.

Die neuen Londoner Bolksschulhäuser sind stattliche Gebäude mit großen, hellen und besonders hohen Raumen. Die Schulen zersallen in drei Abtheilungen, welche, meist in demselben Gebäude vereinigt, doch unabhängig von einander dastehen: die eine für kleine Kinder beiderlei Geschlechtes, die andern beiden für Mädchen und Knaben getrennt. An der Spize der beiden ersten Abtheilungen, an welchen nur Lehrerinnen beschäftigt sind, steht eine Hauptlehrerin (Headmistress), die Knabenschule dagegen wird vom Hauptlehrer (Headmaster) geleitet. Die Unterrichtszeit, auch für die kleinen Kinder, dauert Vormittags von 9—12, Nachmittags von 2—4 Uhr.

Der Sonnabend wird gang frei gegeben.

In der Unterabtheilung befinden sich die Kinder durch= ichnittlich vom 5. bis 7. Lebensjähre, doch giebt es auch vierjährige Kinder darunter. Die jungsten sind im Babyroom. Diese kleinen, juweilen recht verfümmerten, sehr armlich gekleideten Kinder, die den unterften Volkstlassen angehören, werden an Ordnung und Sauber= leit, an freundliches Wesen, an Wahrheitsliebe und Ehrlichkeit ge= wöhnt; sie werden dem in jeder hinficht für sie verderblichen Straßenleben entzogen und den größten Theil des Tages in förperlich und geistig gesunden Wohnstätten untergebracht. Man mag ja grade für diese Anstalten in der Auswahl der Hauptlehrerinnen sehr iorgfältig verfahren, aber die im beften Lebensalter ftebenden Damen, welche mirken zu sehen ich die Freude hatte, füllen ihre Plätze mahrbaft muftergiltig aus. Die kleinen Rinder lernen neben Rindergartenbeschäftigungen im ersten Schuljahre das kleine, im zweiten daß große englische Alphabet. Rach bestandener Prüfung werden sie der eigentlichen Elementarschule überwiesen, in welcher sie meistens bis jum 14. Lebensjahre verbleiben.

Dbligatorische Unterrichtsgegenstände der obern Abtheilung, mir welche ein Staatszuschuß gezahlt wird, sind: Lesen, Schreiben, Rechnen und Handarbeit. Religion wird überall gelehrt, jedoch nicht abligatorisch, und der staatliche Zuschuß erstreckt sich nicht auf diesen Theil des Unterrichtes. Als fakultative Gegenstände bezeichnet, doch in die meisten Lehrpläne aufgenommen, sind: Singen, Geographie, Naturkunde, Geschichte, Zeichnen und Turnen. Mit einzelnen sehr begabten Schülern können außerdem noch zwei andere Gegenstände durchzenommen werden, zu deren Behandlung jedoch die Genehmigung

des Königlichen Inspektors eingeholt werden muß.

Großes Gewicht wird auf Prüfungen gelegt. Die Kinder ichreiben in den verschiedenen Gegenständen mächtige Extemporalien,

dann werden sie — in der Kleinkinderschule klassenweise, in den Mädchen= und Knabenschulen einzeln — für die Versetzung geprüft. Ungewöhnlich viel wird mechanisch gelernt und auswendig hergesagt.

Der Staatszuschuß (Grant) ist in den Kleinkinderschulen beweglich und stellt sich im Durchschnitte auf 7 bis 9 Mt. für jedes Kind, das zur Verseyung reif ist. Außerdem giebt es einen Verdienstsgrant von 2, 4,6 Mt., je nachdem der Inspektor die Schule bestriedigend, gut, recht gut befunden hat. In Mädchen= und Knabenschulen giebt es einen sesten Grant bis 17½ Mt. für jedes Kind und einen Verdienstgrant von 2—3 Mt. — Dieser Staatszuschuß— so wurde mir gesagt — kommt in den Londoner Schulen den Lehrern zu gute. Er wird derartig vertheilt, daß der Hauptlehrer die eine Hälfte bekommt, während die übrigen Lehrer die andere zu gleichen Theilen erhalten.

Die besten Kinder bekommen Preise, meist eine öffentliche Belobigung, und ich habe im Babyroom der Kleinkinderschulen unter Glas und Rahmen eine große Anzahl von Namen derjenigen Kinder

gelesen, die Ungewöhnliches geleiftet hatten.

Wenn ich auch annehmen kann, daß die von mir besuchten Schulen zu den besseren ihrer Art gehören, also zu denen, die im wahren Sinne des Wortes sich sehen lassen können, so muß ich doch anerkennen, daß mir in entgegenkommendster Weise gezeigt und gesagt worden ist, was ich zu sehen und zu wissen wünschte; daß die Schuldisziplin gut war und daß die Lehrer sehr fleißig arbeiteten. Und wenn Mr. Mundella mir sagte: "Sie werden bei uns nichts lernen, denn Sie kommen aus Deutschland. Ich kenne die deutschen Schulen; die deutschen Schulen sind die besten Schulen in der ganzen Welt,"

— so haben mich diese Worte des hochgestellten Mannes mit derselben hohen Achtung vor ihm erfüllt, die ich später infolge persönlicher Erfahrung auch der ernsten Arbeit und dem zielbewußten Streben der englischen Schulen zollen gelernt habe.

4) Gutachtliche Aeußerung über die von dem Seminatlehrer Steuerzu Münsterberg herausgegebene "Methodik des Rechen-Unterrichtes".

Euer Ercellenz berichte ich über die von dem Seminarlehrer Steuer zu Münsterberg herausgegebene "Methodik des Rechen=

Unterrichtes" wie folgt.

Die Lektüre des qu. Buches ist mir sehr sympathisch gewesen; denn ich bin bei derselben fast durchweg Ansichten über den elemenstaren RechensUnterricht begegnet, die sich mit den meinigen völlig decken. Wer, wie ich, bei Schulrevisionen die Erfahrung gemacht hat, wie bestissen die Lehrer sind, bei der Prüfung im Rechnen möglichst

verwickelte Aufgaben vorzuführen, die kein Schüler ohne die ausgiebigste Hilse von Seiten des Eraminators zu lösen im Stande
ist; wer gesehen hat, wie die Rinder mit der Anwendung der unbequemsten, dem praktischen Leben völlig fremden Brüche abgequält
werden, während sie mit den Halben, Vierteln, Fünfteln zc. nicht zu
operiren verstehen; wer Zeuge davon gewesen ist, wie man Elementarschülern zumuthete, die schwierigsten Zahlen-Verhältnisse aufzusassen,
während die sichere Kenntnis des kleinen Einmaleins noch nicht erreicht war; wer sich der Wahrnehmung nicht verschließen konnte,
daß der Volksschul-Rechenunterricht in seiner Anlage über das wirklich erreichbare Ziel vielsach hinausschießt: der wird sich darüber
steuen, daß endlich ein Methodiker den Muth gehabt hat, das erlösende
Bort zu sprechen.

Und das Lettere hat der Seminarlehrer Steuer gethan, wenn er in seiner methodischen Anleitung, indem er mit der Praxis vieler seiner Vorgänger bricht, den Grundsatzur strikten Anwendung bringt: Erst das Nothwendige, dann das Nüpliche, und zulett das Angenehme!

Nothwendig ist für den Elementarschüler die sichere Kenntnis des Einmaleins. Darum zieht sich der successive Aufbau und die unablässige Uebung desselben wie ein rother Faden durch die Rechen-

arbeit der ersten vier Schuljahre hindurch.

Nothwendig ist die Fertigkeit in dem Gebrauche der im praktischen Leben Anwendung sindenden gemeinen und Dezimalbrüche. Darum werden die Schüler schon bei der Behandlung der Zahlenreihe von 1—20 in das Verständnis der faßlichsten gemeinen Brüche und bei den Uebungen im Zahlenraume von 1—100 in den Gebrauch der Dezimalbrüche eingeführt. Die Bruchlehre wird also nicht als selbsständiges, in sich abgeschlossenes Kapitel behandelt; sondern sie tritt organisch eingefügt in den anderweiten Rechenstoss, in konzentrischen Kreisen auf, die sich in dem Waße erweitern, als die Zahlkraft der Schüler wächst.

Rothwendig ist endlich die Sicherheit der Kinder in der Lösung der im praktischen Leben vorkommenden Preiss und Zinsberechnungen. Darum treten Aufgaben der erwähnten Art auf allen Stufen des Unterrichtes auf; jedoch ist die Anwendung solcher Zahlens und Sachverhältnisse ausgeschlossen, die das bürgerliche Leben nicht kennt. Dagegen sind die gebräuchlichsten Flächens und Körperberechnungen

nicht außer Acht gelassen worden.

Nothwendig aber für den Elementar-Unterricht ist es nicht, daß die Kinder mit solchen gemeinen Brüchen operiren können, die auf Theilungen beruhen, wie sie das gewöhnliche Verkehrsleben nicht kennt. Darum wendet der Verfasser in seinen Aufgaben eben so wenig Drittel-Meter wie Neuntel-Mark an. Siebentel-Liter sucht man bei ihm so vergeblich wie Dreizehntel-Kilo.

Nothwendig für einfache Schulverhältnisse ist es nicht, daß der

Schüler sogenannte zusammengesette Regeldetri=Aufgaben mit willfürlich gewählten direkten und indirekten Zahlen=Verhältnissen berechnen könne; denn das praktische Leben stellt solche Anforderungen nicht. Darum sieht Steuer von Aufgaben der bezeichneten Art ab.

Nothwendig für die Volksschule ist es nicht, daß in derselben alle möglichen Formen der Zinsrechnung zur Behandlung kommen. Das gewerbliche Leben weist bloß auf die Berechnung der Zinsen und mitunter auf die Ermittelung des Zinssußes hin. Die Berechnung des Kapitales oder der Zeit aus den entsprechenden Bedingungen aber liegt demselben sern. Darum behandelt das Steuer'sche Buch die Zinsrechnung in der Beschränkung auf das öffentliche Bedürfnis.

Aus dem Gesagten geht hervor, daß die in Rede stehende "Methodit des Rechenunterrichtes" sich in Zweierlei von anderen ähn-

lichen Arbeiten vortheilhaft unterscheidet und zwar

1) in der methodisch vorzüglichen Behandlung der Bruchlehre und

2) in der weisen Beschränkung des Unterrichtsstoffes auf das Maß des wirklich Nothwendigen.

Es ist ohne Zweifel, daß die methodischen Ansichten des Seminarlehrers Steuer bei einsichtigen Rechenlehrern Zustimmung finden werden.

Bas den "allgemeinen Theil" der qu. Methodik betrifft, so enthält derselbe zwar recht schäßbare Beiträge zur Methodik des Rechenunterrichtes; aber von besonderem Einflusse auf den Werth des Gesammt-Werkes ist er nicht.

Für den Seminar-Unterricht enthält er zu viel, und denselben für das Privat-Studium des jungen Lehrers zu empfehlen, ist aus dem Grunde bedenklich, weil ein Mißbrauch des Inhaltes in der Volksschule nahe liegt.

5) Gutachtenüber zwei in der Zeitschrift für das Idioten= wesen, Jahrgang II. Heft 2 und 5 enthaltenen Aufsätze von Dr. med. Berkhan, betreffend die Einrichtung von Hilfsklassen für schwachbefähigte Kinder.

Der Verfasser dieser beiden Aufsätze tritt in denselben mit vieler Wärme für eine größere unterrichtliche Berücksichtigung der sog. Halbidioten d. h. derjenigen Kinder ein, die infolge schwacher Bestähigung den Anforderungen, welche die Volksschule im Interesse der ihr überwiesenen gesunden Kinder stellen muß, nicht zu entsprechen vermögen. Sein Vorschlag geht dahin, in Städten mit 30000 und mehr Einwohnern Hilfellassen zu errichten und in denselben diesen Kindern einen besonderen, ihrer Befähigung angepaßten Unterricht durch hierzu qualisizirte Lehrer resp. Lehrerinnen ertheilen zu lassen.

Unseres Erachtens ist sowohl die Sache selbst wie der von dem Berfasser vorgeschlagene Weg den Schulbehörden aller größeren Städte zur Berücksichtigung zu empfehlen. Die Sache: weil hierdurch einer Anzahl von Kindern, die trop mehrjährigen Verbleibens in einer Klasse das Ziel derselben nicht zu erreichen vermögen, ein Unterricht gewährt wird, der ihnen ein sicheres Kortschreiten und die Heranbildung zur Erwerbsfähigkeit ermöglicht — der Weg: weil ich ihn für den einfachsten und geeignetsten und zugleich auch für den am wenigsten koltspieligen halte.

Das was in obigen beiden Aufsätzen über den in diesen Hilsklassen zu ertheilenden Unterricht gesagt ist, beschränkt sich auf die
Angabe der Unterrichtsfächer und der Unterrichtszeit; es ist dabei wur hervorzuheben, daß der unter Mitwirkung des Verfassers für die hilfsklassen der Stadt Braunschweig entworfene Unterrichtsplan das hauptgewicht mit vollem Rechte auf einen rationellen Anschauungsunterricht legt und auch für das Turnen und Spielen eine verhältnis-

mäßig hobe Stundenzahl ansept.

Die Frage, ob die in die Hilfsklassen aufgenommenen Kinder bis zum Schlusse ihrer Schulzeit in denselben verbleiben oder nach Absolvirung eines bestimmten Pensums in die Volksschule eintreten sollen, ist in diesen Aufsähen unberührt gelassen worden. Ihre Beantwortung wird für die Einrichtung und Entwickelung dieser Klassen gewiß nicht ohne Einfluß sein.

Dagegen hebt der Verfasser mit Recht hervor, daß der eigentliche Schwerpunkt der Frage, ob Hilfsklassen von Nupen und somit von Bestand sein werden, in der richtigen Auswahl der mit

Schwachfinn geringeren Grades behafteten Rinder liege.

Der von ihm für die Bildung derselben vorgeschlagene Modus und die dabei betonte Mitwirkung eines mit dem Idiotenwesen verstrauten Arztes werden am besten vor Mißgriffen bewahren und dies jenigen Schwierigkeiten beseitigen, welche sich dieser neuen Einrichtung

entgegenftellen burften.

Selbstverständlich sind vor allem aber, um eine solche Institustion lebensfähig zu gestalten, Lehrer erforderlich, die ihrer Aufgabe mit Lust und Liebe nachgeben und auch ein hinreichendes Verständnis für den zu ertheilenden Unterricht mitbringen. Ob, um letteres zu erreichen, es genügt, "dem in einer größeren Idioten-Anstalt ertheilten Unterrichte 2 bez. 1 Wonat beizuwohnen", bezweiste ich. Die Erstahrung wird auch hier die beste Lebrmeisterin sein. —

## Personal = Beränderungen, Titel = und Ordens = Berleihungen.

### A. Behörden und Beamte.

Dem hilfsarbeiter bei dem Minifterium der geiftlichen zc. Angelegenheiten, Regierungs-Rath Dr. Kügler ift der Charakter als Geheimer Regierungs-Rath verliehen,

der Ober-Regierungs-Rath Rautenberg bei dem Konfistorium zu Sannover, Borfipender der Abtheilung für Boltsichulsachen,

jum Direktor dieses Konfiftoriums ernannt,

der Seminardirektor Triebel zu Marienburg zum Regierungs- und Soulrath ernannt und der Regierung zu Gumbinnen überwiesen, dem Superintendenten und Rreis-Schulinspettor Rudnid zu Freiftadt im Kreise Rosenberg i. Westprß. der Adler der Kitter des Rönigl. Hausordens von Hohenzollern verlieben worden.

## B. Universitäten und Afademien zc.

Dem ordentl. Profess. in der medizin. Fakult. der Univers. zu Königsberg i. Prf., Mediz. Rath Dr. Dohrn ift der Charafter als Geheimer Medizinal-Rath, und dem außerordentl. Profess. in der philosoph. Fakult. derselben Univers., evangel. Prediger Dr.

Rurschat der Rothe Adler-Orden vierter Rlasse verlieben,

an der Univers. zu Berlin der Privatdoz. Dr. Sonnenburg da= selbst zum außerordentl. Profess. in der medizin. Fakult. ernannt, und dem Privatdoz. und erften Affistenzarzte des klinischen Institutes für Chirurgie, Dr. Gluck das Pradikat "Professor" beigelegt, der Privatdoz. Dr. Zacharia zu Greifsmald zum außerordentl.

Profess. in der philosoph. Fakult. der Univers. daselbst ernannt, der Privatdoz. Dr. Rich. Pott zu Halle a. d. S. zum außerordentl. Profess. in der medizin. Fakult. der Univers. daselbst ernannt, dem Bibliothetar der Universitats-Bibliothet daselbst, Dr. Hartwig der Charafter als Ober-Bibliothetar, und dem Univers. Sekretär Rose daselbst der Charakter als Kanzleirath verlieben,

an der Univers. zu Bonn dem ordentl. Profess. Dr. Schonfeld in der philosoph. Fakult. der Charakter als Geheimer Regierungs-Rath verliehen, und der Privatdoz. Dr. Ribbert daselbst zum außerordentl. Profess. in der medizin. Fakult. ernannt,

dem ersten Universitätssefretar und Sefretar des Univers. Ruratoriums, Stiebing zu Marburg der Charafter als Kanzleirath

verlieben worden.

Dem Bildhauer Profess. Siemering zu Berlin, Mitglied des Senates der Atademie der Kunste, ist der Rothe Adler-Orden dritter Rlaffe mit der Schleife verlieben,

das Prädikat "Professor" ist beigelegt worden dem ordentl. Lehrer Maler Gosch an der Kunstschule zu Berlin, den ordentl. Lehrern Grabau, Musikdirektor Succo und Wirth an der akademischen Hochschule für Musik zu Berlin, sowie den ordentl. Lehrern Neide und Reusch an der Kunst-Akademie zu Königsberg i. Prß.

Dem Direktor der Gemälde-Galerie bei den Museen zu Berlin, Dr. Julius Meyer ist der Charakter als Geheimer Regierungs-Rath perliehen worden.

Dem Setretär bei der Königl. Bibliothek zu Berlin, Jochen 8 ist ift der Charafter als Kanzleirath verliehen worden.

C. Gymnasial. und Real-Lehranstalten.

In gleicher Eigenschaft sind versetzt worden die Symnasial-Direktoren Dr. Waldener zu Bonn an das Symnas. an der Apostelkirche zu Köln,

Dr. Deiters vom Marien-Gymnas. zu Posen an das Gymnas.

zu Bonn, und

Dr. Meinery zu Braunsberg an das Marien-Gymnas. zu Posen.

Es ist bestätigt worden die Wahl

des Oberlehrers Dr. Röhl am Astanisch. Gymnas. zu Berlin zum Direktor des Gymnas. zu Königsberg N./M., und des Oberlehrers Dr. Holzweißig am Gymnas. zu Bielefeld zum Direktor des Gymnas. zu Burg.

Das Prädikat "Professor" ist beigelegt worden den Oberlehrern Kleiber am Kneiphössch. Symnas. zu Königsberg i. Prß., Dr. Darnmann am Symnas. zu Graudenz, Hermann Scholz, zugleich Geistlicher, am Joachimsthalschen Symnas. zu Berlin,

Dr. Löbe am Padagog. zu Putbus,

Scheer am Gymnas. zu Plon,

Zander = zu Gütereloh,

Dr. Bresina am Gymnas. zu Goeft,

hetel = zu Dillenburg,

Dr. Rods am Friedrich-Wilhelms-Gymnas. zu Köln, und

Dr. Hörling am Gymnas. zu M. Gladbach.

Bu Oberlehrern find befördert worden die ordentlichen Lehrer

Dr. Mangold am Astanisch. Gymnas. zu Berlin,

Dr. Möller am Königstädtisch. Symnas. zu Berlin, und

Dr. van der Belde am Gymnas. zu Görlit,

degl. der Adjunkt Bodsch am Joachimsthalsch. Gymnas. zu Berlin.

Der ordentl. Gymnas. Lehrer Dr. Reinhardt zu Bunzlau ist als Oberlehrer an das Gymnas. zu Dels berusen worden. Der Titel "Oberlehrer" ist beigelegt worden den ordentlichen Lehrern A. Krüger am Gymnas. zu Wehlau, und Schrammen am Raiser Wilhelm=Gymnas. zu Köln.
Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden am Gymnasium zu Insterburg die Schula. Kandidaten hermann Becker, Dr.

zu Infterburg die Schula. Kandidaten hermann Beder, Dr. Zwed und Hartmann, letterer z. 3. Mittelschul-Lehrer ju Königsberg i. Prg., zu Ronigsberg i. Prg., Friedrichs-Rolleg., der Schula. Randid. Dr. Beinrich Beder, zu Graudenz der hilfel. Preuß, zu Berlin, Franzos. Comnas., der Schula. Kandid. Efternaur, Dr. Buffe, zu Berlin, Friedriche-Gymnaf., -Dr. Rieje, zu Berlin, Königftädt.-Gymnaf., = gu Berlin, Leibniz-Gymnaf., Spirgatis, zu Frankfurt a./D. der hilfslehrer Bobse, zu Königsberg N./M. der Schula. Kandid. Dr. Keller, zu Landsberg a./28. Penner, 5 Dr. Ehrenthal, zu Bromberg Dr. Muche, zu Inowrazlaw Dr. Schmerl, zu Krotoschin = zu Meserip Pirscher, zu Ratel Beper, zu Ostrowo . Dr. Beinr. Beine, zu Sagan die hilfslehrer Dr. Franz und Arendt, zu Heiligenstadt der Schula. Kandid. Hüpper, ju Flensburg der ordentl. Lehrer Dr. Peterfen vom Gymnas. zu Marienwerder, zu Plön der Schula. Kandid. Ahrens, zu Schleswig der ordentliche Lehrer Dr. Eichoff vom Gymnas. zu Gütereloh, ju Sildesheim, Josephinum, der Schula. Randid. Dr. Bed. manns, ju Ilfeld, Rlofterschule, Tüfelmann, zu Brilon, der hilfslehrer Schmis, und Sagemann. zu Herford, =

Als Elementar- und technische Lehrer find angestellt worden am Gymnasium

zu Tilsit der städtische Lehrer Rieve aus Dramburg,

zu Krotoschin der Lehrer Benig, und

zu Altona der Lehrer Rummer von der Realich. zu Renmunfter.

- Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden am Progymnasium zu Tremessen der Schula. Kandid. Kade, und zu Malmedy = = Dr. Heimbach.
- Die Wahl des Oberlehrers Dr. Neuß am Gymnas. zu Montabaur zum Direktor des Realgymnas. zu Aachen ist bestätigt worden.
- Das Prädikat "Professor" ist beigelegt worden den Oberlehrern Dr. Ragel am Realgymnas. zu Elbing, Lendin am Realgymnas. am Zwinger zu Breslau, Dr. Krebs an der Musterschule zu Frankfurt a./M., Dr. Krug am Realgymnas. zu Barmen, und Dr. Keller am Realgymnas. zu Trier.
- Bu Oberlehrern sind befördert worden die ordentlichen Lehrer Dr. Schwieder am Andreas-Realgymnas. zu Berlin, Dr. Schant am Realgymnas. zu Kassel, und Pitsch am Realgymnas. zu Barmen.
- Der Titel "Oberlehrer" ist beigelegt worden den ordentlichen Lehrern Dr. zum Egen am Realgymnas. zu Münster, und Dr. Zösinger am Realgymnas. zu Ruhrort.
- Am Friedrichs = Realgymnas. zu Berlin ist der Schula. Kandid. Dr. Ramme als ordentl. Lehrer angestellt worden.
- Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden an der Ober=Realschule zn Potsdam der Hilfslehrer Dr. Sohr, zu Kiel der Schula. Kandid. Ottens und zu Elberfeld der Schula. Kandid. Ricken.
- An der Realschule zu Neumünster ist der Lehrer Haucke vom Realprogymnas. zu Hofgeismar als Elementarlehrer angestellt worden.
- Die Wahl des Dirigenten Clausius am Progymnas. zu Berent zum Rektor des Realprogymnasiums zu Wollin ist bestätigt worden.
- Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden am Realprogymnasium zu Segeberg der Schula. Kandid. Dr. Bromisch, und zu Langenberg der Schula. Kandid. Steckelberg.

Am Realprogymnas. zu Marne ist der Lehrer Lindemann als Elementarlehrer angestellt worden.

An der höheren Bürgerschule zu Bonn ist der Schula. Kandid. Nachtsheim als ordentl. Lehrer,

an der höheren Bürgersch. zu Köln der Lehrer Uersfeld als Elementarlehrer angestellt worden.

## D. Seminare, Praparandenanstalten.

In gleicher Eigenschaft sind versetzt worden die Seminar-Direktoren Hauffe zu Rammin an das Schull. Semin. zu Weißenfels, Dittmann zu Friedrichshoff an das Schull. Semin. zu Kammin und

Dr. Kehr zu Halberstadt an das Schull. Semin. zu Erfutt, auch ist demselben der Charakter als Schulrath mit dem Range eines Rathes vierter Klasse verliehen worden.

Der erste Lehrer Doyé am Schull. Semin. zu Neu-Ruppin ist zum Seminar-Direktor ernannt und demselben das Direktorat des Schull. Semin. zu Ryrit übertragen worden.

In gleicher Eigenschaft sind verset worden die ersten Seminarlehrer Hoffmann zu Alt-Döbern an das Schull. Seminar zu Neu-Ruppin,

Stasche zu Friedrichshoff an das Schull. Seminar zu Alts Döbern,

Vent zu Augustenburg an das Schull. Seminar zu Uetersen, Löwer zu Uetersen an das Lehrerinnen-Seminar zu Augustenburg, und

Stahn zu Erfurt an das Schull. Seminar zu Verden. Am Schull. Semin. zu Friedrichshoff ist der ordentl. Gymnafiallehrer Heidrich aus Lissa als erster Lehrer angestellt worden.

In gleicher Eigenschaft find versetzt worden die ordentlichen Seminat-lehrer

Köckert zu Usingen an das Schull. Seminar zu Königs. berg N./M.,

Schlegel zu Erfurt an das Schull. Seminar zu Osterburg, und Stade zu Osterburg an das Schull. Seminar zu Erfurt.

Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden am Schull. Seminar zu Paradies der Lehrer Simon daselbst, und

zu Neuwied der Rektor der Stadtschule zu Wufterhausen a./D., Dr. Graf. Als Hilfslehrer sind angestellt worden am Schull. Seminar zu Barby der Hilfsl. Lohoff von der Präparand. Anstalt zu Duedlindurg, zu Montabaur der Lehrer Schneider, und zu Odenkirchen der Lehrer Wilh. Müller.

An der Präparanden-Anstalt zu Duedlindurg ist der Rektor Risch aus Wolmirstedt als Vorsteher und erster Lehrer, und der Seminar-Hilfsl. Heinemann aus Barby als zweiter Lehrer angestellt worden.

### E. Taubstummen=Anstalten.

Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden an der Taubstummen-Anstalt

zu Neuwied der Lehrer Pälzer aus Argenthal, und zu Trier der Lehrer Firm enich aus Aachen.

## F. Deffentliche Boltsschulen.

Es haben erhalten

1) den Adler der Inhaber des Königl. Haus-Ordens von Hohenzollern:

Brussow, evangel. Lehrer, Kantor und Ruster zu Müggenhall, Krs Saapig,

La Combe, kathol. Lehrer zu Warendorf, Görz, degl. zu Niedermerz, Kre Jülich,

Guse, evangel. erster Lehrer, Kantor und Organist zu Mrotschen, Krs Wirsis,

Knütter, evangel. Lehrer und Kuster zu Gart a./D., Krs Randow,

Rosinski, kathol. Hauptlehrer zu Pogorzela, Krs Krotoschin, Martens, evangel. Lehrer zu Reuheikendorf, Krs Kiel,

Müller, Adam, evangel. Lehrer und Küfter zu Thallichtenberg, Krs St. Wendel,

Nicolaus, kathol. Hauptlehrer, Kantor, Organist und Rüfter zu Märzdorf, Krs Löwenberg,

Nienstedt, evangel. erster Lehrer und Aedituus zu Osterode a./H., Ruppert, kathol. Lehrer zu Fulda, und

Seldt, evangel. erfter Madchenlehrer zu Gebesee, Krs Beißensee

2. das Allgemeine Ehrenzeichen: Ahrens, evangel. Lehrer und Küster zu Nordwohlde, Krs Hoya, Engel, evangel. Lehrer und Küster zu Pomellen, Krs Kandow, Groß, evangel. Lehrer zu Romsdorf, Krs Friedland, Kamieth, dögl. und Küster zu Hilmsen, Krs Salzwedel, Kaufner, evangel. Lehrer zu Jarnewanz, Krs Grimmen, Kubasch, dögl. zu Merzdorf, Krs Sagan, (ferner haben erhalten das Allgemeine Chrenzeichen:)

Pape, kathol. Lehrer zu Westenholz, Kre Paderborn,

Scheel, evangel. Lehrer ju Zimmermannshorst, Kre Raugard,

Schmidt, degl. zu Wiesedermeer, Rrs Aurich,

Schneider, kathol. Lehrer zu Wompiersk, Krs Strasburg i. Wstprß.,

Stöwesand, evangel. Lehrer, Kantor und Organist zu Neukirchen, Kre Osterburg, und

Tammen, evangel. Lehrer zu Nehmerfiel, Kre Emden;

Neumann, Mitglied des Schulvorstandes, Gedingebauer zu Steinbach, Krs Rothenburg Db. Laus.

## Ausgeschieden aus dem Amte.

Gestorben:

der Konfistorial-Direktor Bödeker zu hannover,

der ordentl. Profess. in der medizin. Fakult. der Univers., Geh. Mediz. Rath Dr. Reichert, Mitglied der Akademie der Wissenschaften, zu Berlin,

der ordentl. Profess. in der philosoph. Fakultät der Univers., Geh.

Reg. Rath Dr. Schäfer zu Bonn,

die Oberlehrer

Hobbing am Gymnas. zu Elbing, und

Prof. Zons am Gymnas. an Marzellen zu Köln,

der ordentl. Lehrer Josef Schäfer am Gymnas. zu Attendorn, der Gesanglehrer, Musikdirektor Rode an der Friedrichs-Werdersichen Ober=Realschule zu Berlin,

der Lehrer Mebus an der Gewerbeschule zu Remscheid, und

der Lehrer Gade an der Baugewerkschule zu Rienburg.

In den Ruhestand getreten:

der Setretär und Duästor Geisberg an der Akademie zu Münster, und ist denselben der Rothe Adler-Orden vierter Klasse verliehen worden,

der Oberlehrer Profess. Dr. Kützing am Realgymnas. zu Nords hausen, und ist demselben der Rothe Adler = Orden vierter

Klasse verliehen worden,

der ordentliche Lehrer Dr. Petong am Realprogymnas. zur Dirschau,

der Oberlehrer Dr. Buch an der kathol. höheren Bürgersch. zu Breslan, und

der Seminar-Direttor Dr. Jutting zu Erfurt.

Ausgeschieden wegen Eintrittes in ein anderes Amt im Inlande:

der Regierungs- und Schulrath, Konsistorialrath Bayer zu Wiesbaden,

(ferner ausgeschieden wegen Eintrittes in ein anderes Amt im Inlande:) der ordentl. Lehrer Franz am Symnas. zu Klausthal, und der Lehrer Wagenknecht an der Provinz. Taubstummenanstalt zu Neuwied.

Ausgeschieden wegen Anstellung außerhalb ber Preußisschen Monarchie:

der ordentl. Profess. Dr. Schwalbe in der medizin. Fakult, der Univers. zu Königsberg i. Prh.

Auf seinen Antrag entlassen:

der Oberlehrer Dr. Merguet am Wilhelms-Gymnas. zu Königs.
berg i. Prß.

Anderweit ausgeschieden:

der Oberlehrer Dr. Frosch am Symnas. zu Kattowiß, und der ordentl. Lehrer Dr. Giese am Symnas. zu Paderborn.

## Inhaltsberzeichnis des November Dezember "Heftes. -

|      | •            | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                     |             |
|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
|      |              | 12 d'illiant le ban Constant de l'Alban bis Company d'illianne ann Dablance | Geite       |
| I.   | 168)         | Unzulässigkeit bes Rechtsweges über bie Berpflichtung zur Zahlung           | con         |
|      |              | ber von ben geiftl. Oberen festgesetzten Benfion eines Rirchenbeamten       | 637         |
|      |              | Staatsaufficht über die Privat-Unterrichtsanstalten                         | 639         |
|      | 170)         | Anszug aus bem t. Geschäftsberichte bes Preußischen Beamten-                |             |
|      |              | Bereines (Geschäftsabschluß für das Jahr 1882)                              | 641         |
|      | 171)         | Friedrich-Bilhelm-Stiftung für Marienbad                                    | 644         |
| TT   | 170)         | Preisertheilungen bei ber Afabemie ber Runfte, Settion für bie              |             |
| 11.  | .172)        |                                                                             | 645         |
|      | 470)         | bildenden Künste, zu Berlin                                                 | 040         |
|      | 1/3)         |                                                                             | 646         |
|      |              | Musiter                                                                     | 646         |
| III. | 174)         | Nachtrags-Berzeichnis böherer Lehranstalten                                 | 646         |
|      |              | Bahlfpruche ber Dobenzollern, jusammgestellt und hifterisch er-             |             |
|      | _ ,          | läutert von Heinrich von Mühler                                             | 648         |
|      | 176)         | Beidaffung von Turnplagen, Betreibung von Turufibungen unb                  |             |
|      | •••          | Turnspielen im Freien, Einrichtung von Turnfahrten zc                       | 649         |
|      |              |                                                                             |             |
| VI.  | <b>17</b> 7) | Zuständigkeit zur enbgiltigen Festsetzung ber Penston eines                 | <b>6</b> -0 |
|      |              | Elementarlehrers                                                            | 650         |
|      | 178)         | Gnabentompetenz für bie hinterbliebenen von penfionirten Soul-              |             |
|      |              | lehrern in ben neuen Landestheilen.                                         |             |
|      |              | Bebeutung der im Centralblatte für die Unterrichts-Berwal-                  |             |
|      |              | tung veröffentlichten Ministerial-Erlasse für andere als biejenigen         |             |
|      |              | Behörben, an welche fie gerichtet find                                      | 651         |
|      | 179)         | Mittheilung fiber bie von ben Beglingen ber Seminare und Pra-               |             |
|      |              | paranden-Anstalten zu zahlenden Unterhaltunaskosten sowie über die          |             |
|      |              | benselben etwa gewährten Benefizien an die Angehörigen ber Schüler          | 652         |
|      | 180)         |                                                                             | 652         |
|      | 181)         |                                                                             | 653         |
|      |              | Abhaltung eines Aursus jur Ausbildung von Turnlehrerinnen                   |             |
|      |              | in ber Turnlehrer-Bilbungsanstalt ju Berlin                                 | 653         |
|      | 183)         | Befähigungszeugnisse aus ber Turnlehrerinnen- Prüfung im                    |             |
|      | /            | Berke 1883                                                                  | 654         |

| V. 184) Berpflichtung ber Gutsberrichaften gur Leiftung von Schulunter.                                                                                                                                   | <b>Edk</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| haltungsbeiträgen auf Grund des §. 33 Titel 12 Theil II. All-                                                                                                                                             |            |
| e gemeinen kanbrechtes                                                                                                                                                                                    | 655        |
| 185) Berfahren bei Anstellung ber Boltsschullebrer                                                                                                                                                        | 662        |
| 186) Bestreitung der Schulvisitationskosten                                                                                                                                                               | 664        |
| 187) Aufbringung der Kosten für Schulrevisionen in den Provinzen<br>Ost- und West-Preußen                                                                                                                 | 667        |
| 188) Uebernahme ber Schulsozietätslasten als Kommunallasten und ber Schulen als Gemeindeanstalten von Seiten ber bürgerlichen Gemeinden in der Provinz Hannover                                           |            |
| 189) Bermeibung ber Einführung von Schulgeld bei neu errichteten<br>Boltsschulen                                                                                                                          |            |
| 190) Ungulässigkeit unmittelbaren Zwanges behufs Leiftung einer Panb.                                                                                                                                     | 070        |
| lung, wenn dieselbe auch durch einen Dritten bewirkt werden kann, und es an Gelegenheit hierzu nicht fehlt                                                                                                | 671        |
| 191) Zuziehung ber Finanz-Abtheilung ber Königlichen Regierungen bei Prufung ber Leiftungsfähigkeit ber zur Aufbringung ber Lehrer-                                                                       |            |
| besoldungen Verpflichteten .<br>192) Ausschluß der Grund- und Gebäudesteuer von dem außerhalb                                                                                                             | 672        |
| des Schulbezirkes belegenen Grundbesitze der Schulgemeindemit-<br>glieder bei Bertheilung der Schullasten in der Provinz Hannover<br>193) Einheitlickleit des Stelleneinkommens bei Berbindung von Schul- | 673        |
| und Kirchenamt; Normirung ber Pension nach bem Gesammt-<br>einkommen bes vereinigten Schul- und Kirchenamtes                                                                                              | 676        |
| 194) Bei Rormirung des Einkommens einer Lehrerstelle sind Bezüge aus bloßen Rebenämtern ober Nebenbeschäftigungen nicht in An-                                                                            | 070        |
| rechnung zu bringen                                                                                                                                                                                       | 677        |
| liegt ben zur Aufbringung ber Schulunterhaltungstoften Ber-                                                                                                                                               | 678        |
| pflichteten ob                                                                                                                                                                                            | 680        |
| 197) Staatssonds zur Unterstützung unvermögender Gemeinden und<br>Schulverbände bei Elementarschulbauten                                                                                                  | 680        |
| 198) Elementarlehrer-, Witwen- und Baifen-Raffen.                                                                                                                                                         |            |
| a. Verpflichtung der Lehrer zur Zahlung von 25% Gehalts-<br>Berbesserungsgelder an die Elementarlehrer- Witwen- und                                                                                       |            |
| Waisen-Kasse                                                                                                                                                                                              | 682        |
| b. Nichtverpflichtung der Staatstasse zur Zahlung von Beiträgen für Schulstellen zur Elementartehrer-, Witwen- u. Baisen-Kasse                                                                            | 683        |
| Nicht amtlicher Theil.                                                                                                                                                                                    |            |
| 1) Einrichtung bes Schulmuseums zu Brüffel                                                                                                                                                                | 683        |
| 2) Anszug aus einem Berichte über Die Boltsschul-Abtheilung ber internatio-                                                                                                                               |            |
| nalen und kolonialen Ausstellung zu Amsterdam 1883                                                                                                                                                        | 687        |
| 3) Aurze Nachricht über bas Bolksschulwesen in London, (Auszug aus einem Reiseberichte)                                                                                                                   | 702        |
| 4) Gutachtliche Aeußerung über die von dem Seminarlehrer Steuer zu Minsterberg herausgegebene "Methodit des Rechen-Unterrichtes"                                                                          | 704        |
| 5) Gutachten über zwei in der Zeitschrift für das Idiotenwesen, Jahrg. II Deft 2 und 5 enthaltenen Aufsätze von Dr. mod. Berthan, betreffend                                                              |            |
| bie Einrichtung von Hilfstlassen sur schwachbefähigte Kinder                                                                                                                                              | 706        |
| Personaldronif                                                                                                                                                                                            | 708        |

# Chronologisches Register

## 3um Centralblatte für den Jahrgang 1883.\*)

| Ablürzungen:                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------|
| A. Orbre - A. Erl A. Berordn. = Allerhöchfte Orbre - Allerhöchfter        |
| Erlaß — Allerhöchfte Berordnung.                                          |
| Bet. b. Reichst. A Befanntmachung bes Herrn Reichstanzlers, bzw. bes      |
| Reichstanzler-Amtes.                                                      |
| St. M. Beschl. — Staats-Ministerial-Beschluß.                             |
| M. B M. Bet M. Beich M. Bestät M. Genehm. = Ministe-                      |
| rial-Berfügung, — Bekanntmachung, — Bescheib, — Bestätigung, —            |
| -Genehmigung.                                                             |
| Sch. K. B. — Sch. R. Bet. — Berfügung — Bekanntmachung eines Rö-          |
| nigl. Provinzial = Schulkollegiums.                                       |
| R. B. — R. Bet. = begl. einer Königl. Regierung.                          |
| R. B. = begl. eines Königlichen Konfiftoriums.                            |
| Der Buchstabe C. zugeset = Cirkular.                                      |
| Erf. b. Reichs. Ger. = Ertenntnis bes Reichsgerichtes.                    |
| Erk. b. Ob. Berm. Ger. — Erkenntnis bes Königl. Oberverwaltungsgerichtes. |
| Ert. b. Romp. Ger. H. = Erkenntnis bes Königl. Gerichtshofes zur Ent-     |
| scheidung ber Kompetenz-Konflitte.                                        |
| Bet. b. Alab. b. R. = Bekanntmachung ber Königl. Akabemie ber Künste      |
| zu Berlin.                                                                |
|                                                                           |

| 1876.      |                       | Seite       | 1882.                                    | Geite      |
|------------|-----------------------|-------------|------------------------------------------|------------|
| 1040.      |                       |             |                                          |            |
| 10. Oftbr  | Erf.b. Ob. Berm. Ger. | 450         | 15. Septbr M. B                          | 153        |
| 1879.      |                       |             | 30. — M. C. B                            | 133        |
|            |                       |             | 30. — Ert.b. Db. Berw. Ger.              | 162        |
| 8. Januar  | Ert b Ob. Berw. Ger.  | 453         |                                          |            |
| 6. Dambr   | begi                  | 343         | 11. Ottbr Erf. b. Db. Berm. Ger.         | 160        |
| 1882.      |                       |             | 12. — Ert. b. Kammerger.                 | 152        |
|            |                       |             | 19. — M. Besch                           | 555        |
| 21. Januar | M. 3                  | 142         | 20 E. B. b. Kons. in                     |            |
| 25. März   | Bet. b. Reichst. M    | 349         | Osnabrlick                               | 128        |
| •          | •                     |             | $121 \mathfrak{M}. \mathfrak{B}. \ldots$ | 132        |
| 10. Mai    | Statut                | <b>539</b>  | 27. – begi                               | 144        |
| 26. Juni   | M. 8                  | 140         | 28. — Ert. b. Romp. Ger. D.              | <b>156</b> |
|            |                       |             | 30. — M. B                               | 126        |
| 28. Juli   | A. Erl                | 241         |                                          |            |
| 00 W       | Statut                | 228         | 2. Novbr M. C. B                         | 133        |
| 22. Angust | etatat                | <b>A 40</b> | 3. – 97. 28                              | 131        |
| 10. Septbr | A. Erl                | 348         | 4. — M. C. B                             | 125        |
| 11. —      | bsgl                  | 538         | 11. — 97.88                              | 155        |
| •          |                       |             |                                          |            |

Die Seitenzahlen 465 bis 476 kommen zweimal vor; es ist baber bei ben zuerst vorkommenden Seiten das Zeichen I und bei den zuletzt vorkommenden Seiten das Zeichen II zugesetzt worden.

|            |         |                                       | Gette       | 1000           |                                                  | Geite        |
|------------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------|
| 1          | 882.    |                                       |             | 1883.          |                                                  |              |
| 13.        | Novbr   | M. C. B.                              | 130         | _              | r M. Erl. (U. III. b.                            | 103          |
|            | -       | M. Erl. (U. II. 2950.)                |             | 16. —          | 5340.)                                           | 103          |
| 14.        |         | B. b. Prov. Schull.                   | 447         | 10. —          | 10218.)                                          | 441          |
| 4.4        |         | in Roblenz                            | 17/         | 17. —          |                                                  |              |
| 14.        | _       | 9R. C. S. (U. V. 6418. IL)            | <b>55</b> 6 | 22. —          | M. Besch.                                        |              |
| 16         |         | M. 8. (U. III. b.                     |             | <b>23.</b> —   | જા. ઉ. ઇ                                         | 347          |
| 10.        |         | 7601.)                                | 127         | 24. —          | M. B. u. C. Erl                                  | 294          |
| 16.        |         | M.C.B. (U.II.2822.)                   | 139         | <b>26.</b> —   | A. Berordn                                       | 342          |
| 20.        | -       | M. B. (U. III. a.                     |             |                | Ert. d. Reichsger                                |              |
|            |         | 18026.)                               | 126         | 28. —          | M. C. B                                          | 242          |
|            |         | M. Ernenn                             | 134         |                |                                                  |              |
| <b>20.</b> | _       | 9R. C. B. (U. III. a.                 | 454         | 3. März        |                                                  | 403          |
| 00         |         | 18813.)                               | 151         | •              | (U.III. 279. G. III.)                            |              |
| 20.        | _       | 9R. 8. (U. III. a.                    | 167         | 3. —<br>3. —   | 90. Set. (U. III. 207.)                          | 290          |
| 04         |         | 16805.)                               |             | <b>3.</b> —    | 97. 8. (U. III. a. 10786.)                       | 317          |
|            |         | A. Orbre                              | 134         | a _            | begi. (U. III. 2930.)                            |              |
|            |         | M. 8                                  | 298         | 3. —<br>6. —   | Ert. b. Reichs - Ger.                            | 381          |
| 00.        |         |                                       |             | 6. —           | M. 8                                             | 442          |
| 2.         | Dambr   | Statuten                              | 389         | 13. —          | M. B. (U. V. 143.)                               |              |
| 7.         | _       | <b>90</b> 7. <b>(2. 28</b>            | <b>137</b>  | 13. —          | 902. 23. (U. III. a.                             |              |
| 9.         | -       | M. B. (U. II. 8053.)                  | 147         |                | 10392.)                                          | 295          |
| 9.         |         | M. C. B. (G. III.                     |             | 15. —          | 200. C. 28                                       | <b>25</b> 0  |
| 4.0        |         | 4046. U. III. a) .                    | 148         | <b>17.</b> —   | M. C. B. (U. III. b.                             | 200          |
| 13.        |         |                                       | 135         |                | 5375.)                                           | 290          |
|            |         | <b>90</b> 8. <b>6</b> 5. <b>8</b> 8 4 | 144         | 17. —          | M. B. (G. III. 634)                              |              |
| 10.        |         | M. B                                  | 144         | <b>22</b> . —  | પ્રા. જિલે<br>પ્રા. શ                            | <del>-</del> |
| 8:         | 883.    |                                       |             | 24. —<br>27. — | Gefet                                            |              |
|            |         | M. Bet                                | 151         | 28. —          | M. Bestät.                                       | 222          |
|            |         | begi.                                 |             | 28. —          | M. E. B. (G. III.                                |              |
|            | _       | DR. 28. (G. 111. 4340.)               |             |                | 423.)                                            | 345          |
|            | _       | begl. (G. III. 4181.)                 | 184         | 29. —          | M. B. (U. III. a.                                |              |
|            |         | M. B. u. M. C. B.                     | 317         |                | 12312.)                                          | <b>297</b>   |
|            |         | <b>20</b> 7. <b>6</b> . <b>8</b>      | 130         | <b>29.</b> —   | begi. (U. III. b.                                | 205          |
|            |         | begi.                                 | 299         | 20             | 5439.)                                           | 297          |
| 28.        | -       | Bet b. Sen. d. Atab.                  | NO.C        | 29. —          | M. Bejch. (U. III. b.                            | 435          |
| 00         |         | 5. <b>R</b>                           | 226<br>227  | 30. —          | 5579.)<br><b>20</b> R. <b>С.</b> 28. (U. III. ъ. | 400          |
| <b>29.</b> | _       | degl                                  |             | <b>50.</b> —   | 5598.)                                           | 293          |
|            | _       | M. C. Erl                             |             | <b>30.</b> —   | M. Bet. (U. III. a.                              |              |
| _          | -       | Bet. b. Sen. b. Atab.                 |             | <b></b>        | 12115.)                                          | 294          |
| •••        |         | b. <b>R</b>                           |             |                | ·                                                |              |
|            |         |                                       |             | 1. April       | Bet. b. Rur. f b. Berm.                          |              |
| 2          | Februar | M. Erl. u. C. Erl.                    |             |                | b. Felix Menbeles.                               |              |
| •          |         | (U. II. 5135)                         | 183         | _              | Barth. Stipenbien                                | 227          |
|            | -       | 97. C. B. (G. III. 78.)               |             | 2. —           | M. B                                             | 518          |
|            |         | Erl. b.Ob.Berw.Ger.                   | 314         | 3. —           | begi                                             | <b>459</b>   |
| 8.<br>10.  |         | M. Bestät                             |             | <b>5</b> . —   | M. Beld                                          | 584<br>245   |
| 10.<br>12. |         | begi                                  |             | 6. —<br>7. —   | 900. C. 38                                       | 340<br>440   |
| 12.        | _       | M. 8. (U. II. 182.)                   |             |                | M. C. B                                          | 475          |
| 13.        |         | M. C. 8                               |             |                | 20. <b>2</b>                                     | 421          |
| ▼          |         |                                       |             |                |                                                  | 701          |

|                                  |                           | Geite            | 1              | Seite                                              |
|----------------------------------|---------------------------|------------------|----------------|----------------------------------------------------|
| 18 <b>83.</b>                    |                           |                  | 1 <b>883</b> . |                                                    |
| 17. April                        | C. B b. Reg. in           |                  | 12. Juni       | M. Ernenn 495                                      |
| are when                         | Schleswig                 | 439              | <b>12.</b> —   | M. Bestät 495                                      |
| 19. —                            | M. C. B. (U. II.          |                  | 13. —          | M. C. B 574                                        |
|                                  | 912.)                     | 420              | 14             | M. V 503                                           |
| 19. —                            | begi. (G. III. 428.       | 450              | 15. —          | M. Best 511                                        |
| 40                               | U. III. a. 11220.)        | 477              | 16. —          | M. B 496<br>Bet. b. Afab. b. A 490                 |
| 19. —                            | Statuten                  | <b>534</b> 387 1 | 19. —<br>20. — | Bet. b. Atab. b. R. 490<br>A. Orbre 489            |
| 21. —<br>23. —                   | M. Genehm                 | <b>423</b>       | 20. —<br>22. — | begi 489                                           |
| 24. —                            | Bet. b. Reichst. A.       |                  | 23. —          | M. Bet 47311                                       |
| 24. —                            | begi.                     | 418              | 25. —          | begi 489                                           |
| 24. —                            | M. Bejd. (U.III.b.        |                  | <b>25.</b>     | M. C. B. (B. 987.) 533                             |
| -                                | 8017.)                    | 435              | 28. –          | DR. G. B 47411                                     |
| 26. —<br>26. —<br>28. —<br>30. — | M. B                      | 461              | <b>29.</b> —   | M. B 612                                           |
| <b>26.</b> —                     | Ert. b. Rammer-Ger.       |                  | 3. Juli        | M. Bestät 489                                      |
| 28. —                            | M. B                      |                  | 3. —           | M. E. B. (U. III. a.                               |
| 30. —                            | begi                      | 422              | <b>0</b> ,     | 15295.) 588                                        |
| 4. Mai                           | M. Bet                    | 291              | 6. —           | DR. C. S 477                                       |
| 7. —                             | M. 8                      | 439              |                | Ert. b. Romp. Ger.                                 |
| 8. —                             | M. E. B. (U. III. a.      |                  |                | \$. (Pr. L. 2136.) 599                             |
|                                  | 12684.)                   |                  |                | begl. (Pr. L. 2131.) 601                           |
| 8. —                             | M. 4. (U. III. a.         |                  | 9. —           | M Bet 506                                          |
| 4.0                              | 12758.)                   |                  | 10. —          | M. C. 8 46511                                      |
| 10. —                            | M. C. B                   | 478              |                | M. Genehm 538                                      |
| 12. —                            | M. Bet. (G. I. 996.)      | <b>335</b>       | 12. —          | 9R. Bet 490<br>9R. B. (U. V. 6064.) 497            |
| 12. —                            | M. B. (U. III. a. 13649.) | 444              | 12. —          | M. B. (U.V. 6064.) 497<br>M. C.B. (U.V. 5207.) 486 |
| 16. —                            | M. Bestät                 | 381              | 17. —          | begi. (U. III. a.                                  |
| 17. —                            | M. Besch. u. B.           |                  | 17, —          | 15401.) 510                                        |
| .,.                              | (U. III. a. 12625.)       | 446              | 17. —          | begi. (Ú. V. 744.) 564                             |
| 17. —                            | begi. (U. III. a.         |                  | 19. —          | M. Beld 582                                        |
|                                  | 12894.)                   | 448              | 23. —          | DR. G. B 47311                                     |
| 19. —                            | M. Bet                    |                  |                | ලරු. <b>s</b> . නෑ 565                             |
| 21. —                            | A. Erl                    |                  | <b>26.</b> —   | M. B. (U. III. a.                                  |
| 21. —                            | M. Bet                    |                  |                | 13168.) 503                                        |
| 21. —                            | Ert. b.Ob.Berm.Ger.       | 500              | <b>26</b> . —  | M. Bet 509                                         |
| 21. —                            | (I. 593.)                 | 588              | _              | begi 507                                           |
| 21. —<br>22. —                   | begi. (I. 595.)           | 595<br>494       | 28. –          | M. E. B. (U. III. a. 16517.) 47111                 |
| 24. <u> </u>                     | A. Orbre                  | 487              | 28. —          | M. Bestät 487                                      |
| 25                               | M. E. B. (G. III.         | 9                | 30. –          | DR. C. B 497                                       |
|                                  | 870.)                     |                  | 31. —          | begi. (U. II. 1933.                                |
| 25. —                            | begl. (G. III. 1522.)     |                  |                | G. I.) 470II                                       |
| 25. —                            | M. Genehm                 |                  | 31. —          | M. Bestät 487                                      |
| 4 ~ .                            | •                         |                  | 31. —          | M. Besch. (U. III. b.                              |
| 1. Juni                          | M. B                      | 460              |                | 6478.) 505                                         |
| 2. —<br>2. —                     | M. Bestät                 | 420<br>420       | 2 Muans        | M. B 610                                           |
| 2. —<br>4. —                     | M. E. B begi. (U. III. a. |                  | 4. —           |                                                    |
|                                  | 14516.)                   | 463              |                | M. B. n. M. C. B. 586                              |
| 4                                | M. Ernenn.                | 495              | 12. —          | M. Bestät 487                                      |
| 6. —                             | STR SRABE                 | 495              | 13. —          | heat 487                                           |
| 11. —                            | 200. Bet                  | 430              | 13. —          | M. Bet 504                                         |
| 12. —                            | M. Genehm                 | 493              | 15. —          | A. Orbre 487                                       |
|                                  |                           |                  |                |                                                    |

|               |                               | Geite       | i             |                       | Stitt |
|---------------|-------------------------------|-------------|---------------|-----------------------|-------|
| 1883.         |                               |             | 188 <b>3.</b> |                       |       |
| 24. Angust    | M Beich                       | 532         | 20. Oftbr     | 9R. Bet               | 575   |
| 29. —         | M. C. B                       | 565         | 20            | M. B. (U. III. a.     |       |
|               |                               |             |               | 18751. n. 17795.)     | 662   |
|               | 9R. C. 8                      | 532         | 23. —         | M. B                  |       |
| <b>19.</b> —  | M. B. u. M. C. B.             |             | 24            | M. Befc. u. B         |       |
| <b>22.</b> —  | <b>M. C. B.</b>               | 529         | 25. <b>—</b>  | Gefdafte-Bericht .    | 641   |
|               | Brotofoll                     | 545         |               |                       |       |
| <b>26.</b> —  | M. Bet. (U. III. a.           |             | 2. Novbr      |                       | 667   |
|               | 18319.)                       | 577         | - •           | begi                  | 672   |
| <b>26.</b> —  | M. B. (U. III. a.             | C           | <b>9.</b> —   | begi.                 |       |
|               | 17432.)                       | 615         | 14. —         | Bet. b. Atab. b. R.   |       |
| <b>26.</b> —  | Erl. b. Ob. Berw. Ger.        |             | <b>21</b> . — | M. Besch              | 650   |
| <b>27</b> . — | A. Orbre                      |             | 22. —         | 20.8                  | 678   |
| <b>27.</b> —  | <b>20</b> 7. <b>28</b>        | 554         | 23. —         | 9R. C. 83. (U. II.    |       |
| 6. Ottbr      | Ert.b. Db. Berm. Ger.         | 655         |               | 109.)                 | 639   |
|               | M. B. (U. III. a.             | 000         | <b>23.</b> –  | 9R. Bet               | 653   |
| 10. —         | 18509.)                       | 616         | 24. —         | M. E. B. (U. III. a.  |       |
| 10. —         | begl. (U.III.a.17916.         | 010         |               | 20511)                | 648   |
| 10. —         |                               | 668         | 24. —         | begi. (U. III. a.     |       |
| 46            | 17917.)                       | 000         |               | 20511.)               | 680   |
| 16. —         | 97. C. 8. (U. II.             | 531         | 28. —         | <b>207.</b> 28        | 680   |
| 4.0           | 2608.)                        | 201         | <b>29.</b> —  | M. E. B. (U. III. b.  |       |
| 16. —         | M. Befd. (G. III.             | 693         |               | 7188.)                | 649   |
| 47            | 3049.)                        | 682         | <b>29.</b> —  | M. C. B. (U. III.     |       |
| 17. —         | 9R. C. B. (U. V.              | 856         |               | 2556 <sup>11</sup> .) | 653   |
| 48            | 6041.)                        | 556         | <b>30.</b> —  | M. B. u. M. C. B.     |       |
| 17. —         | Brilf. Orbn.                  | <b>558</b>  |               | (U. III. b. 7459.)    | 651   |
| 17. —         | Bet. b. Reichst. A.           | 646         | <b>30</b> . — | 99. C. B. (U. III.    |       |
| 18. —         | Bet. b. Aur. d. Men-          | CIG         |               | 2902.)                | 652   |
| 40            | beles. Stift.                 | 646         | 30. —         | 9R. 28. (U. III. a.   |       |
| 18. —         | M. Besch. (U. III. a.         | C=0         | -7-0-7        | 17635.)               | 673   |
| - 0           | 17668.)                       | <b>67</b> 0 |               | •                     |       |
| 18. —         | 90. 23. (G. III. 3107.)       | 683         | 4. Dzmbr      |                       | 653   |
| <b>20.</b> —  | <b>202. C. S. (U.I.2475.)</b> | 534         | <b>24</b> . — | begi                  | 654   |

## Sach : Megister

## zum Centralblatte für den Jahrgang 1883. \*)

(Die Bablen geben bie Seitenzahlen an.)

### A.

Abgangszeugnisse. Berechtigung ber mit solchen versehenen Schüler ber brei unterften Rlaffen beim Uebergange von Realgymnasten auf Gymnasien und umgekehrt 250.

Abiturientenprufungen f. Prufungen.

Absentenliften s. Soulversäumniffe.

Abtheilungen bei ben technischen Sochschulen. Beftat. ber Bablen ber Abtheil.

Borfteber zu Berlin, Hannover, Nachen 495.

Atabemie der Klinste zu Berlin. Personal 47. Staatsausgaben 208. 217. 221. Aunstausstellung, Anklindigung 134. Verleihung von Medaillen aus Anlaß derselben 489. Preisausschreiben u. Ertheilung: großer Staatspreis 2?6. 645. Michael-Beersche Stistungen 227. 645. Mendelssohn-Bartholdy-Staatsstipendien 227. 646. Bestätigung der Wahl des Präsidenten und seines Stellvertreters 489. von Rohrsche Stistung 490.

Atabemie der Wissenschaften zu Berlin. Personal 44. Staatsausgaben 208. Atabemie, theolog. und philos. zu Münster Personal 86. Staatsaus-

gaben 188.

Amfter bam. Internationale und toloniale Ausstellung. Bericht über bie

Bolteidul-Abtheilung 687.

Amtskantionen. Kautionen ber Beamten aus dem Bereiche des Minist. der geistl. 2c. Angelegenh. Nachtragsverordnung 342. Zulaffung von Obligationen der Prioritäts-Anleihen mehrerer vom Staate übernommener Eisenbahnen zur Bestellung von Amtskautionen 477.

Amts suspensionen f. Disziplinar-Untersuchungen.

Anstellung ober Beförderung von Lehrern an höheren Unterrichtsanstalten; Bestätigungsrecht der staatlichen Aufsichtsbehörde 144. Gewährung des Minimaleinkommens an Unterbeamte der Prov. Schultollegien bei der Ausstellung 183. Zuständigkeit bei Anstellung 2c. der Lehrer an den zu Ober-Realschulen u. s. w. umgewandelten reorganisirten Gewerbeschulen 497. Berfahren bei Anstellung der Boltsschullehrer 662.

Armenverbande sind nicht verpflichtet für Schulgelbreste aufzukommen 167. Aftrophysikalisches Observatorium bei Potsbam. Personal 56. Staats-

ausgaben 205.

Ausstellungen. Große akademische Kunstausstellung zu Berlin. Anklindigung 134. Verleihung von Medaillen aus Anlaß derselben 489.

<sup>\*)</sup> Die Seitenzahlen 465 bis 476 kommen zweimal vor; es ist daher bei ben zuerst vorkommenden Seiten das Zeichen I und bei den zuletzt vorkommenden Seiten das Zeichen II zugesetzt worden.

Auszeichnungen, Allerhöchste, zur Feier des Krönungs- u. Ordenssestes 168. bes Ministers der geistlichen zc. Angelegenheiten 181. Ans Anlag des Allerhöchsten Aufenthaltes in der Provinz Sachsen (117. Deffen-Raffan 618.

**B**.

Baber f. Marienbab.

Baubeamte, Umfang ber Mitwirfung bei Ausflihrung von Schul- 2c. Bauten,

für welche Gnabengeschenke gewährt find 132.

Baufonds. Termin für Antrage auf außerordentliche Zuschüffe jum Patronats Baufonds 130. Staatsfonds jur Unterflützung unvermögender Gemeinden und Schulverbande bei Elementarschulbauten 463. 680.

Baugewerkschulen. Zwed und Bebeutung ber Abgangsprufungen an ben-

selben 252.

Baugewerksmeister. Stellung berselben in ber Kommission für Abgangsprüfnngen an Baugewerkschulen 252.

Bauprojette. Termin für die Einreichung ber ber Superrevision unterliegenben, auf Grund beren Anmelbungen für ben Staatshaushaltsetat gemacht

- werden sollen 130.

Banunterstützungen. Beibringung von Unterlagen bei Anträgen 131. Loutrole über die Ausführung von Schulbauten, für welche Gnadengeschenke gewährt sind. Termin zur Zahlung der Staatsgelder 132. Staatssonds zur Unterstützung unvermögender Gemeinden und Schulverbände bei Ele-

mentarschulbauten 463. 680.

Beamte. Erftattung von Miethe bei Berfetungen 125 zeitpunkt für den Eintritt ber Suspension u. ber Dienstentlassung bezüglich ber Gehalts. zahlung 120. Ausschluß ber Zahlung von Bitwen- u. Baifengelbbeiträgen während ber Stellenerlebigung 120. Richtanwendbarfeit bes Gefetes vom 20. Mai 1882 auf Lehrer an ben nicht ausschließlich vom Staate unterhaltenen höheren Unterrichtsanstalten 127. desgl. Gewerbeschulen 486. Die Berfiderung bei einer Brivat-Lebeneversicherungsbant ichließt bie Anwendung biefes Gefetes nicht aus 127. Diensteinkommen ber Unterbeamten bei ben Prov. Soultollegien; Gewährung des Minimaleinkommens bei ber Anftellung 183. Berpflichtung jur Benachrichtigung ber vorgefetten Dienftbeborde von Fällen gerichtlicher Borladungen als Sachverftanbige und als Beugen 344. Grundfäße für die Besetzung ber Subaltern- und Unterbeamtenftellen bei ben Reichs- und Staatsbehörben mit Militaranwartern 347. Roften. freie Auszahlung ber Dienstbezüge an die unmittelbaren Staatsbeamten, an beren amtlichen Wohnsitze eine Königliche Raffe sich nicht befindet 476 11. Amtskautionen f. baselbft. Uebertragung ber Bewilligung ber gefetlichen Witwen- und Baisengelder an hinterbliebene von unmittelbaren Staatsbeamten auf die Provinzialbehörden 478. Berechnung ber penfionsberech. tigten Dienstzeit ber unmittelbaren Staatsbeamten 441. Dienftreisen f. baselbft.

Beamtenverein, Preußischer, Geschäftsbericht pro 1882: 641.

Beer, Michael, Stiftungen für Atinftler. Preisausschreiben 227. Preisertheilung 645.

Besoldungen ber unmittelbaren Staatsbeamten. Koftenfreie Auszahlung ber Dienstbezitge in amtlichen Wohnsthen, in benen eine Königs. Kaffe sich nicht besindet 476 II. der Unterbeamten bei den Prov. Schulkollegien; Gewährung des Minimaleinkommens bei der Anstellung 183. der Boltsschullehrer s. a. Unterhaltung. Staatsbeihilfen zu Besoldungen;

Sterbemonat n. Gnabenzeit von Stellenzulagen; Beimfall ber persönlichen und der Dienstalterszulagen am Schliffe des Sterbemonates. Termin für Ausscheiden aus der Stelle am Schliffe des Monates 295. Berwendung des während einer Amtssuspension innebehaltenen Gehaltstheiles je nach dem Ausgange des Bersahrens 297. Boranssehungen für die Zulässigteit der Gewährung von Dienstalterszulagen aus Staatssonds an Lehrer. Der-

beiführung der Einkommeusverbefferung ber Lehrer an mehrklassigen Schulen bei größeren Saulspstemen 436. Zahlungstermine für bie Lehrerbesolbungen, insbesondere im Geltungsbereiche ber Provinzial. Schulordnung vom 11. Dezember 1845: 439. Termin für die Zahlung persönlicher 2c. Zulagen aus Staatsfonds an Schullehrer. Termin für die Entlaffung der Lehrer aus einer Stelle und für die Bersetzung in eine andere Stelle mit Rudfict auf die Gehaltszahlung 439. Entrichtung ber Gehaltsverbefferungsabgabe von ber Dienstalterszulage an die Lehrer-Bitwentaffe 440. Buftanbigkeit ber Regierung zur Entscheidung fiber bas Aufrucken ber Lehrer in höhere Behaltsftufen. Erfordernis ber Genehmigung ber Regierung zur Gewährung außerordentlicher perfonlicher Gehaltszulagen ober sonfliger außerorbentlicher Bezüge an Lehrer 440. Einheitlichkeit bes Stelleneinkommens bei dauernder Berbindung von Rirchen- und Schulamt. Eine organische Berbindung zwischen Schul- und Rirchenamt ift auch ba nicht ausgeschloffen, wo zwar nicht immer der Inhaber einer bestimmten Stelle an einer Schule, wohl aber immer ein Lehrer der letteren das kirchliche Amt bekleidet hat Der Betrag bes Schulgelbes ift bei Berechnung ber nach bem kathol. Schulreglement vom 18. Mai 1801 von den Verpflichteten zu dem Baargehalte ber Lehrer zu leiftenben Beitrage außer Anfat zu laffen 615. Zuziehung ber Finanz-Abtheilung ber Königl Regierungen bei Prufung ber Leiftungefähigkeit ber zur Aufbringung ber Lehrerbesoldungen Berpflichteten Bei Rormirung bes Eintommens einer Lehrerstelle find Bezüge aus blogen Nebenämtern ober Rebenbeschäftigungen nicht in Anrechnung zu bringen 677.

Bibliothet, Königliche, zu Berlin. Personal 54. Staatsausgaben 205. 217. Blindenanstalt, Königl., zu Steglitz. Direktor 103. Staatsausgaben 203.

Botanischer Garten zu Berlin. Personal 55.

Brüffel. Einrichtung bes Schulmuseums 683.

Bürgerliche Gemeinben. Uebernahme ber Schulfozietätslaften als Rommunallasten u. ber Schulen als Gemeinbeanstalten in Westfalen 317. in ber Proving Bannover 668. Bebeutung ber Uebernahme ber Schulunterbaltungetoften auf ben Rommunaletat. Berichiebenbeit ber Falle, in welchen burgerliche Gemeinden beschließen, bestehende Schulfozietäten durch Uebernahme der burch eigene Einnahmen nicht gedeckten Schulunterhaltungstoften (bes fog Schulkaffenbefizits) auf den Rommunaletat zu unterflüten, von ben Fällen, in welchen bürgerliche Gemeinden — unter Boraussetzung ber Auflösung ber Schulfozietäten - beschließen, Die seitherigen Schulfozietäteschulanstalten ale Gemeinbeanstalten und beren Unterhaltung ale Gemeinbelaft zu übernehmen 459. Berfahren bei Uebernahme eines Beitrages für Sozietätsschulen auf ben Rommunaletat und bei Umwandlung von Sozietätsfoulen in Kommunalschulen 460. Nichtverpflichtung ber Mitglieder einer Soulgemeinbe jur Aufbringung ber Mebrtoften, welche burch Erweiterung bes Zieles der Bolksschule entstehen. Eventualität der Uebernahme solcher Roften seitens ber bürgerlichen Gemeinbe 462. Vertretung ber Gemeinbe im Bermaltungsstreitverfahren burch ben Ortsvorsteher. Bertheilung ber Leiftungen, insbesonbere ber Spannbienfte auf die Gemeinden und Gutsbezirke (Anwohner und Grundherr). Bu Spannbiensten find nicht blos bie Grundbefiger, sonbern alle Gespann haltenden Anwohner verpflichtet 453.

C.

Censuren, Anwendung der vorgeschriebenen bei dem tentamen physicum 226. Centralblatt für die gesammte Unterrichtsverwaltung. Bedeutung der in demselben veröffentlichten Ministerial Crlasse für andere als dies jenigen Behörden, an welche sie gerichtet sind 503. 651.

D.

Dienstalterszulagen f. Befolbungen.

Dienstentlassung eines Beamten, Zeitpunkt bes Eintrittes bezüglich ber Gehaltszahlung 126.

Dienstreisen. Bescheinigung ber von ben Beamten über Reisetoften und Tage-

gelder aufgestellten Liquidationen 345.

Dienstwohnungen ber Bolteschullehrer. Berpflichtung ber Schulgemeinben

zur Beschaffung ber nöthigen Defen 2c. 616.

Dienstzeit. Berechnung berselben für Lehrer an staatlichen und städtischen höheren Unterrichtsanstalten 147. Anrechnung ber in ben §§. 18 n. 19 bes Benstonsgesetzes gedachten Dienstzeiten bei Festsetzung bes Witwen- und Waisengelbes 182.

Dispensation der Aspiranten für das landwirthschaftliche Lehramt an Land-

wirthschaftsschulen von dem Reisezeugnis ist unstatthaft 142.

Disziplinar-Untersuchungen. Berrechnung entstehender Rosten, Aufbringung der Stellvertretungstosten während der Amtssuspension; Feststellung und Deckung von Zeugengebühren 184. Berwendung des während einer Amtssuspension innebehaltenen Gehaltstheiles je nach dem Ausgange des Disziplinarversahrens 297.

Dropfig, Lehrerinnen - Seminar, Gonvernanten-Institut und Penstonat, Berfonal 6. Aufnahme neuer Zöglinge 290. Befähigungszeugnisse für Zög-

linge 507.

Duelle, findentische f. Universitäten.

Œ.

Einjährig - freiwilliger Militarbienft f. Milit .- Dienft.

Elettrotechnit, Bortehrungen bei ben technischen Sochschulen für bas Stubium 135.

Emeritirung, Emeriteneinkommen. Der Termin für Lehrer ift auf den Schluß eines Monates sestzusehen 295. Pensionen u. Pensionszuschisse können emer. Lehrern in das Ausland verabsolgt werden, so lange dieselben das deutsche Indigenat besitzen 297. Zu dem der Berechnung der Pension eines Schullehrers zu Grunde zu legenden Diensteinkommen gehört die Dienstalterszulage aus Staatssonds nicht 440. Unzulässigseit des Rechtsweges über die Berpstichtung zur Zahlung der von den geistlichen Oberen sestzeiten Pension eines Kirchenbeamten 637. Zuständigkeit zur entgiltigen Festsetzung der Bension eines Elementarlehrers 650. Normirung der Bension nach dem Gesammteinkommen des vereinigten Schul- und Kirchenamtes 676.

Entlassungsprüfungen f. Prüfungen.

Erbtunde. Gefelicaft für Erbfunde in Berlin. Statuten 389.

Ersatmannschaften bei bem Laubheere u. der Marine. Uebersicht über die Zahl der 1881/1882 eingestellten mit Bezug auf ihre Schulbildung 310. besgl. 1882/83: 514.

Etat bes Ministeriums. Staatsausgaben für öffentlichen Unterricht, Runft und

Biffenschaft 185.

Etatemesen s. a. Rassen- u. Rechnungswesen. Einreichung von Bauprojekten für Superrevision auf Grund beren Anmeldungen für den Staatshaushaltsetat zu machen find 130. Berrechnung ber Bitwen- und Baisengelbeiträge bei den unmittelbaren Berwaltungen 18-2.

晉.

Fachschulen, maschinentechnische, verbunden mit Realschulen. Ordnung ber Entlassungsprüfung 556.

Fenster. Anordnung berselben in den Klassenzimmern der Boltsschulen 612. Friedrich-Wilhelm-Stiftung für Marienbad. Beihilfen zur Benutung des Babes 644.

G.

Gebaubefteuer f. Grundftener.

Gehalt f. Befoldungen.

Geiftliches Amt. Geiftliche. Zusammensetzung ber Kommissionen für bie wissenschaftl. Staatsprüfung ber Kanbibaten bes geiftl. Amtes 335. 473.

Gemeinde-Abgaben zc. Das Schulgelb ift nicht als Rommunalabgabe anzusehen, auch wenn im Uebrigen die Schule als Gemeindeanstalt von der bürgerlichen Gemeinde unterhalten wird; es echält diesen Charakter auch dadurch nicht, daß es auch für solche Kinder erhoben wird, welche die Rommunalschule nicht besuchen 518.

Gemeinbevorfteber f. Ortevorfteber.

Geodätisches Inftitut und Centralbureau ber Europäischen Grabmeffung zu Berlin, Personal 55. Staatsansgaben 205.

Gesellschaft für Erdtunde zu Berlin. Statuten 389.

Gefetgebung. Geset vom 27. März 1883 über ben Staatshaushaltsetat für

1. April 1883/84: 185.

On ab enzeit u. Sterbemonat von Stellenzulagen für Bollsschullehrer 295. Ausschluß der Gewährung einer Gnadenkompetenz an Hinterbliebene emeristirter Schullehrer aus dem zu Ruhegehaltszuschüssen für letztere ausgebrachten Staatssonds. Eventuelle Bewilligung einer Unterstützung 441. Gnadenkompetenz sür die Hinterbliebenen der mit Pension in den Ruhestand versetzen Schullehrer 442. in den neuen Landestheilen 651.

Gouvernanten. Institut ju Dropfig f. Dropfig.

Grundsteuer. Ausschluß ber Grund, und Gebäudesteuer von bem außerhalb bes Schulbezirkes belegenen Grundbesitze ber Schulgemeinbemitglieber bet

Bertheilung ber Schullasten in ber Proving Bannover 673.

Gutsbezirke. Heranziehung der Einwohner der Gutsbezirke zu den Lasten der letzteren im Wege der Kommunalbesteuerung. Zuständigkeit der Berwaltungsgerichte in derartigen Streitigkeiten 343. Bertretung der Anwohner auf gutsberrlichem Borwerkslande im Berwaltungsstreitversahren durch den Besitzer des Gutes — den Grundherrn. Bertheilung der Leistungen, insbesondere der Spanndienste auf die Gemeinden und Gutsbezirke (Anwohner und Grundherr). Zu Spanndiensten sind nicht blos die Grundbesitzer, sondern alle Gespann haltenden Einwohner verhstichtet 453.

Gutsherr in Beziehung auf die Schule. Der Gutsherr des Schulortes gehört nicht zu den Hausvätern 160. Ein Rittergutsbesitzer, welcher nicht Gutsherr des Ortes ift, wo die Schule sich befindet, ift verpflichtet als Hausvater zum Unterhalte des Lehrers beizutragen 450. S. auch gutsherrliche

Leiftungen.

Butsherrliche Leistungen für die Schule auf Grund landrechtlicher Bestimmungen beruben auf einer allgemeinen gesehlichen Berbindlichkeit. Der Rechtsweg ist nur insoweit zulässig, als dies bei öffentlichen Abgaben der Fall ist 156. Dem Gutsberrn liegt eine Beitragspslicht für angekaufte bäuerliche Grundstücke nicht ob 160. Bertheilung der Leistungen, insbesondere der Spanndienste auf die Gemeinden und Gutsbezirke 453. Beitragspslicht der Dominien und Gemeinden im Geltungsbereiche des kath. Schulreglements vom 18. Mai 1801 zur Aufbringung der Kosten, welche durch die Einrichtung des Religionsunterrichtes für die der Konfession des Lehrers nicht angehörenden dristlichen Schulkinder entstehen 584. Berpslichtung zur Unterhaltung evangelischer Schulen auf dem Lande im Perzogthume Schlesten nnd in der Grasschaft Glatz 586. Berpslichtung der Gutsberrschaften zur Leistung von Schulunterhaltungsbeiträgen auf Grund des §. 33 Titel 12 Theil II Allgem. Landr. auserlegte Berpslichtung ist als eine auf einer allgemeinen gesetzlichen Berbindlichkeit beschlichtung ist als eine auf einer allgemeinen gesetzlichen Berbindlichkeit be-

ruhende Leistung anzusehen. Hinsichtlich dieser Leistung ist der Rechtsweg nur in so weit zulässig, als dies bei öffentlichen Abgaben der Fall ist. Rechtstraft des Urtheiles in Beziehung auf die Erhebung des Kompetenz-Konfliktes 599. 601. Gutsberrliche Berpflichtungen nach §§. 44 bis 47 der Schulordnung vom 11. Dezember 1845 für Schulen in solchen Gemeinden, welche erst 1:ach Emanation der Schulordnung bezw. der Kreisordnung gebildet sind 607.

Somnasien 95. Bestimmungen über den Ersatzunterricht für die vom Griechischen dispensirten Schüler 137. Gegenstände der Reiseprusung, zu welcher Inhaber des Reisezeugnisses eines Realzomnasiums oder einer Ober-Realschule zugelassen werden 139. Allgemeine Bestimmungen über die Aenderung in der Abgrenzung der Lehrpensa in Folge der neuen Lehrpläne 243.

Berzeichniffe mit Angabe ber Direttoren, Rettoren 399. 646.

### S.

Panbbienfte. Der Rachweis über bieselben ift den Antragen auf Bauunterflützungen beizusugen 131.

Panbidrift. Pflege in ben boberen Unterrichtsanstalten 147.

Paus väter. Der Gutsherr bes Schulortes gehört nicht zu ben Hausvätern 160 Begriff ber Hausväter im Sinne bes Allg. Landrechtes 162.

Beizung ber Schulstuben. Die Berpflichtung, für die Berrichtung der Beisung ber Schulstuben zu forgen, liegt ben zur Aufbringung ber Schulunters haltungstoften Berpflichteten ob 678.

Doch fonle, atabemische, für die bilbenben Rlinfte ju Berlin. Personal 50.

-, atademische, fitr Dufit zu Berlin. Personal 50.

Podidulen, f. tednische Dodid.

Pobenzollern. "Wablspruche ber Hobenzollern" zusammengestellt und hiftorisch erläutert von Beinrich von Mubler. 648.

Bumbolbt. Stiftung. Bertreter bes Ministers im Ruratorinm. 131.

### 3.

Immatrikulation von Nichtprenßen bei den Landesuniversitäten 534. In dividual. Repartitionen sind den Anträgen auf Bauunterstützungen anzufügen 131, zu Staatsbeihülfenz um Lehrgehalt nur dann erforderlich, wenn Einwendungen gegen die Bertheilung der Schulunterhaltungskosten und der Staatsbeihilfen eingehen 610. Osgl. zu Schuldauten 463.
Jugendspiele s. Turnwesen.

### R

Ranbibaten des höheren Schulamtes. Unzulässigkeit der Ableistung des Probejahres an Landwirthschaftsschulen für das Lehramt an Schulen allgemeiner Bildung (Symnasien 2c.) 496. Beschäftigung an höheren Unterrichtsankalten 554.

Rassenwesen. S. a. Etats- und Rechnungswesen Ausschluß einer Bermittelung von Bersicherungsgesellschaften bei Bersendung der Werthpapiere an die Seehandlung bei An- und Berkäusen von Effekten 133. Besugnis der Provinzial Schulkollegien zur Anweisung der Umzugs- und Reisekosten bei Bersetzungen von Lehrern aus den Anstaltskassen, auch bei Uedergang eines Lehrers aus dem mittelbaren in den unmittelbaren Staatsdienst 251. Abholung der Post-Werthsendungen 346. Rostenfreie Auszahlung der Diensteglige an die unmittelbaren Staatsdeamten an deren amtlichen Wonsitze eine Königliche Kasse sich nicht besindet 47611.

Rautionen f. Amtstantionen,

Rirch en ämter in Berbindung mit Schulämtern. Eine organische Berbindung zwischen Kirchen. und Schulamt ift auch ba nicht ausgeschloffen, wo zwar

nicht immer der Inhaber einer bestimmten Stelle an einer Schule, wohl aber immer ein Lehrer der letteren das kirchliche Amt bekleidet hat 503. 676. Kirch en be amt e. Unzulässigkeit des Rechtsweges über die Berpstichtung zur Zahlung der von den geistlichen Oberen sestgesetzen Pension eines Kirchenbeamten 637.

Kirchenmusik. Institut für Rirch. Musik zu Berlin, Direktor 51. Staatsausgaben 208.

Rörperliche Buchtigung ber Schulfinder f. Schulzucht

Rommunal. Abgaben f. Gemeinbe-Abgaben.

Kompetenzkonflikt. Berechtigung ber Bezirksregierung zur Erhebung besselben 156. Zuständigkeit bei Beschwerden über Mißbrauch des Züchtigungsrechtes durch Lehrer 314. Die dem Gutsherrn des Schulortes durch §. 33
Tit. 12 Theil II A. E. R. auferlegte Verpflichtung ist als eine auf einer allgemeinen gesetzlichen Verdindlichkeit beruhende Leistung anzusehen und ist der Rechtsweg hinsichtlich dieser Leistung nur insoweit zulässig, als dies bei öffentlichen Abgaben der Fall ist. Rechtskraft des Urtheiles in Beziehung auf die Erhebung des Kompetenzkonstittes 599. 601.

Rreis. Schulinspektoren. Berzeichnis 18. Staatsausgaben 202. 220. Rrönungs. und Ordensseft. Berleihung Allerhöchster Anszeichnungen bei

ber Feier besselben im Jahre 1883: 168.

Run fansftellung f. Ausftellung.

Runftam ede, Lanbes-Rommission jur Berathung über Bermenbung bes Fonbe 5.

Ł,

Landes - Rommission zur Berathung über Berwendung bes Fonds für Runft-

zwecke. 5.

Landwirthschaftsschulen. Beibringung bes Reisezeugnisses seitens ber Aspiranten ber Prüfung für das landwirthschaftliche Lehramt an Landwirthschaftsschulen 142. Unzulässigkeit der Ableistung des Probejahres an Landwirthschaftsschulen für das Lehramt an Schulen allgemeiner Bildung (Gymnasien 2c.) 496.

Lebens versich erung bei einer Privatbant schließt für Staatsbeamte bie An-

wendung bes Gesets vom 20. Mai 1882 nicht aus 127.

Lehraufgaben. Allgemeine Bestimmungen über die Aenderung in der Abgrenzung der Lehrpensa in Folge der neuen Lehrpläne 242. an Symnasien 243. an Realgymnasien und Ober-Realschulen 247. an höheren Bürgerschulen 247. Lehrer, Lehrerstellen an den Universitäten. Gründung neuer Professuren 219.

-, an technischen Sochschulen. Etatsmäßige Professoren werben vom Könige

ernannt 135. Gründung neuer Stellen 221.

-, an höheren Unterrichtsanstalten. Nichtanwendbarkeit des Gesets vom 20. Mai 1882 auf die Lehrer an den nicht ausschließlich vom Staate unterhaltenen Anstalten 127. Anwendbarkeit des Pensionsgesetzes vom 31. März 1882 auf Lehrer an städtischen höheren Unterrichtsanstalten; Berechnung der Dienstzeit 147. Bersahren bei Ertheilung von Urlaub an die Lehrer nichtstatlicher höherer Lehranstalten 420. Zuständigkeit dei Anstellung 2c. der Lehrer an den zu Ober-Realschulen u. s. w. umgestalteten reorganisirten Gewerbeschulen 497. Anrechnung der von Lehrern, welche in ein Lehramt an staatlichen Unterrichtsanstalten übergetreten sind, im Elementar-Schulamte zugebrachten Dienstzeit dei der Benssonirung 503. Bedingungen, unter welchen Lehrer, die sür das Lehramt an Gewerbeschulen geprüft worden sind, in Oberlehrerstellen an solchen Anstalten besördert werden dürsen, welche in Ober-Realschulen 2c. umgestaltet worden sind 555. 556.

-, an Landwirthschaftsschulen. Beibringung des Reifezeugnisses ber Aspiranten

ber Prüfung für bas landwirthschaftliche Lehramt 142.

—, an Boltsschulen. Termin sitr die Entlassung der Lehrer aus einer Stelle und für die Bersetzung in eine andere Stelle mit Rücksicht auf die Gehaltszahlung 439. Bersahren bei Anstellung der Boltsschullehrer 662. Lehrerinnen bei bem Lehrerinnen Seminare zu Augustenburg 583.

Lebrertonferenzen, Uebersicht über bie bei ben Schullehrerseminaren ab.

gehaltenen 253.

Lebrer - Bohnung f. Dienstwohnung.

Lehrplan für höhere Unterrichtsanstalten. Ersatzunterricht für bie vom Griedischen bispensirten Schüler au Symnasien 137 Allgemeine Bestimmungen
über Aenderungen in der Abgrenzung der Lehrpensa in Folge der neuen Lehrpläne 242.

London. Rurze Nachricht ilber bas bortige Boltsschulwesen. 702.

Luther Fest Feier des vierhundertjährigen Gedächtnistages der Geburt Dr. Martin Luthers in den evangelischen Kirchen und Schulen 3.33. 46511. 47111. Beschaffung und Berwendung von Schriften sur Schüler höherer Unterrichts-anstalten 47011. 531. begl. für Kinder, welche die Bollsschule besuchen 47111. Ueberweisung des Deldruckbildes "Dr. Martin Luther im Kreise seiner Mitarbeiter die heilige Schrift verdeutschend an die evangelischen Bollsschulen 529. Lyceum Dosi auum zu Braunsberg. Personal 87. Staatsausgaben 188. 216.

#### M.

Mäddenschulen, öffentliche höhere. Berzeichnis 103. Staatsausgaben 197. private höhere. Beaussichtigung in Beziehung auf Gegenstände des Unterrichtes und beren Behandlung 445. Regelung der örtlichen und ber Areissschulaufsicht über die höheren Mäddenschulen und Ressortverhältnisse dersjenigen dieser Schulen, welche mit Lehrerinnen-Bildungsanstalten verbunden sind 574.

Magnus - (Gustav) Stiftung. Statuten 534.

Marienbab, Friedrich Wilhelm-Stiftung. Beihilfen zur Benutzung bes Babes 644.

Mebaillen. Berleihung golbener Mebaillen an Klinftler, welche fich auf ber akademischen Kunftansstellung im Jahre 1883 besonders ausgezeichnet haben 489. Preismedaillen für Etubirende der technischen Hochschule zu Berlin 544.

De biginalwesen, wissenschaftliche Deputation für basselbe 4. Ausschluß anberer als ber vorgeschriebenen Censuren bei bem Tentamen physicum 226.

Deifterateliers, b. b. Afab. b. Runfte ju Berlin, Berzeichnis 50.

Deifter ich ulen, atabemische, für musitalische Komposition zu Berlin, Bergeichnis 51.

Mendelssohn. Bartholby. Staats. Stipenbien filr Musiker. Anoschreiben 227.

Entscheidung auf die Bewerbungen 646.

Miethe, beren Erflattung bei Bersetzung von Staatsbeamten 125.

Militäran wärter. Anstellung bei den Reichs- und Staatsbehörden s. Beamte. Militärdienst, Ausstellung des Schulzeugnisses für den einjährig-freiwilligen Militärdienst nach anderthalbjährigem Besuche der Untersetunda einer höheren Unterrichtsanstalt 140.

Militär. Personen und Beamte, Befreiung der servisberechtigten Militärpersonen des aktiven Dienststandes vom Schulgelbe, auch dann, wenn dasselbe für die nicht die Volksschule besuchenden Kinder zu entrichten ift 51%. Anstellung der Militärpersonen mit Offizierrang im Civildienste 532.

Ministerial-Erlasse. Bebeutung ber im Centralblatte für bie gesammte Unterrichte Berwaltung veröffentlichten Ministerial-Erlasse für andere als

biejenigen Beborben, an welche fie gerichtet finb 503. 651.

Ministerium ber geistlichen zc. Angelegenheiten. Bersonal 1. Bertreter im Auratorium ber humbolbt-Stiftung 134. Orbens-Auszeichnung bes Ministers 181.

von Dubler, Beinrich, Schrift "Bablipruche ber Pobenzollern" 648.

Muller. (Peter Wilhelm) Stiftung zu Frankfurt a. Main für Boblthätigkeit und Förderung von Kunft, Wissenschaft und Gewerbe. Statut 5.3. Rusen, Königl., zu Berlin. Personal 51. Staatsausgaben 204. 217. 221. Reglement über die Behandlung der in den Königl. Museen zurückgelassenen und gesundenen Gegenstände 387. Konkurrenz-Ausschreiben, Entwürfe zu Erweiterungsbauten für die Königl. Museen 490. 545.

- Runfigewerbe-Museum zu Berlin. Reglement über bie Behandlung ber in

bemfelben zurudgelaffenen und gefundenen Gegenftanbe 552.

— Rauchmuseum, Borsteber 54. Staatsausgaben 206.

Musik. Akademische Hochschule sur Musik zu Berlin 50. Akademische Meistersschulen sitr musikalische Komposition das. 51. Institut sitr Kirchenmusik das. 51. Mendelssohn Bartholdy-Staats-Stipendien sür Nussiker, Ausschreiben 227. Entscheidungen auf die Bewerbungen 646. Auforderungen an die Seminar - Aspiranten bei der Aufnahme-Prüfung bezäglich ihrer Kenntnisse im Gesange und in der Musik 565.

N.

Rational-Galerie zu Berlin. Personal 54. Staatsausgaben 204. Reglement über die Behandlung ber in der National-Galerie zurückgelaffenen und gefundenen Gegenstände 493.

ebenamt. Bei Normirung des Einkommens einer Lehrerstelle sind Bezüge aus bloßen Nebenämtern ober Nebenbeschäftigungen nicht in Anrechnung zu

bringen 677.

Rebenbeschäftigung f. Rebenamt.

D

Dfen. Berpflichtung ber Schulgemeinbe zur Beschaffung ber nöthigen Defen 2c. in ben Dienstwohnungen ber Lehrer 616.

Dr ben, Berleibungen f. Auszeichnungen.

Ortsvorsteher. Bertretung ber Gemeinde im Verwaltungsstreitverfahren burch ben Ortsvorsteher 453.

95.

Bapier. Bestellung des Papierbedarfes nach bem Einheitssatze von 1000 Bogen pro Ries 533.

Batronatsbaufonbs. Antrage auf außerorbentliche Bnichtiffe 130. Staats-

ausgaben 212.

Pensionswesen. Anwendbarkeit des Pensionsgesetzes vom 31. März 1882 auf Lehrer an städtischen höheren Unterrichtsanstalten; Berechnung der Dienstzeit, Aufbringung der Pension 147. Anrechnung der in den §§. 18 und 19 des Pensionsgesetzes gedachten Dienstzeiten dei Festseung des Witwen- und Waisengeldes 182. Berechnung der pensionsberechtigten Dienstzeit der unmittelbaren Staatsbeamten 481. Fortdauernde Giltigkeit des §. 13 der Pensionsverordnung vom 28. Mai 1846: 503. Anrechnung der von Lehrern, welche in ein Lehramt an staatsichen Unterrichtsanstalten übergetreten sind, im Elementarschulamte zugedrachten Dienstzeit dei der Pensionirung 503. Unzulässisseit des Rechtsweges über die Berpsichtung zur Zahlung der von den geistlichen Oberen sestsetzen Pension eines Kirchenbeamten 637. Pensider Elementarsehrer s. Emeritirung.

Berfonal dronit. 171. 319. 464. 519. 619. 708.

Bharmage utische Angelegenheiten, technische Rommission für biefe 5.

Bolitische Gemeinbe f. Burgerl. Gemeinbe.

Bräparan den anstalten. Berzeichnis 101. Staatsausgaben 200. Mittheislung ber von den Zöglingen der Seminare und Präparandenanstalten zu zahlenden Unterhaltungskosten sowie der benselben etwa gewährten Benefizien an die Angehörigen der Schiller 652.

Brafibent ber Atabemie ber Rünfte zu Berlin u. Stellvertreter beffelben, Be-

flätigung ber Wahlen 489.

Preis-Aufgaben, Ausschreiben, Bewerbungen. Bei ber Atabemie ber Kinfte zu Berlin 226. 645. Mendelssohn-Bartholdp-Stipenbien für Musiker 27. 646. Stipenbien ber von Rohr'schen Stiftung für beutsche Künftler 490. Stipenbien ber Jakob Saling'schen Stiftung 386. Bebauung ber Museumsinsel zu Berlin 490. 545.

Preußischer Beamtenverein. Geschäftsbericht pro 1882: 641.

Bri vatbogenten. Reglement für bie Sabilitation von Privatbogenten bei ber

philosophischen Fakultät ber Universität zu Riel 487.

Privat-Schulen und Erziehungsanstalten. Nichtanwendung der Bestimmungen über Absentenlisten und Schulversäumnisstrasen auf Privatschulen 444. Beaufschtigung der höheren Privat. Mädchenschulen in Beziehung auf Gegenstände des Unterrichtes und deren Behandlung 445. Staatsaufsicht über die Privat-Unterrichtsanstalten 639.

Probekandibaten. Ableistung des Probejahres s. Kandibaten.

Professoren s. Lehrer.

Provinzialbehörden für die Unterrichtsverwaltung, in Oftpreußen 6, in Westpreußen 7, in Brandenburg 8, in Pommern 8, in Posen 9, in Solles stein 10, in Sachsen 11, in Schleswig-Holstein 12, in Hannover 13, in Best-falen 14, in Hessen-Rassau 15, in der Rheinprovinz 16, in Hohenzollern 18.

Prufungen. S. a. Prufungs-Rommissionen. Beibringung bes Reifezeugnifies seitens ber Aspiranten ber Prufung für das landwirthschaftliche Lebramt an

Landwirthichastsschulen 142.

on böheren Unterrichtsanstalten. Gegenstände der Gymnasial-Reiseprüfung für Abiturienten von Reallehranstalten 139. Revision der Prüfungsversbandlungen durch die Wissenschaftlichen Prüsungskommissionen 420. Erwerbung des Gymnasial-Reisezeugnisses seitens eines Realgymnasial-Abiturienten durch Theilnahme an dem Unterrichte eines Gymnasiums in den betreffenden Lehrgegenständen 422. Ordnung der Entlassungsprüsung an den, mit Realanstalten verbundenen maschinentechnischen Fachschulen 556.

—, 3med und Bedeutung ber Abgangsprüfungen an ben Baugewertschulen 252. Unznlässigkeit der Besprechung der Prüfungsergebnisse an Baugewertschulen in öffentlichen Blättern durch Mitglieder der Prüfungekommissionen 564.

—, an Lebrer- und Lehrerinnen-Seminaren und Bildungsanstalten. Termine 113. Befähigungszeugnisse für Zöglinge aus ben Anstalten zu Dropsig 507. Anforderungen an die Seminar-Uspiranten bei der Aufnahmeprüsung bezüglich ihrer Kenntnisse im Gesange und in der Musik 565.

-, ber Lehrer an Mittelschulen und der Reftoren. Termine 111.

-, ber Bollsschullehrer. Einrichtung ber zweiten Prufung 509. Inftrukner

über ben Gang und ben Umfang ber zweiten Prüfung 571.

nung des Ausbruckes "neuere Sprachen" bei der Prüfung der Privatlehrerinnen, insbesondere der Ausländerinnen 434. Erweiterung der Bereinbarung mit Bremen wegen gegenseitiger Anerkennung der Prüfungszeugnife 149. Desgl. mit der Herzoglich Sächsischen Staatsregierung wegen Anerkennung der an der Privat-Lehrerinnen-Bildungsanstalt "Marien-Justimt zu Gotha ausgestellten Lehrerinnen Beugnisse 509. Besähigungszeugnisse aus den Anstalten zu Dropsig 507. Desgl. der Handarbeitslehrerinnen bei dem Lehrerinnen-Seminare zu Augustendurg 583.

—, ber Lehrer und ber Borsteher an Taubstummenanstalten. Termine 120. 200 Befähigungszeugnisse: für Lehrer und Lehrerinnen 150. für Borsteher

-, ber Turnlebrer. Termine 121. 653. Befähigungezeugniffe 291.

-, ber Turnlehrerinnen. Termine 121. 293, 504. Befähigungezeugniffe 151. 506, 575, 651.

-, ber Beichenlehrer. Termin 141.

-, ber Zeichenlehrerinnen. Termine 121. 141.

Brufungetommissionen. Staatsausgaben 187.

-, für bie wiffenschaftliche Staatsprilfung ber Ranbibaten bes geiftlichen Amtes, Zusammensetzung 335. 473.

-, Biffenschaftliche, Zusammensetzung 337. Revision ber Prufungeverhand-

lungen an boberen Unterrichtsanstalten 420.

-, für Baugewerkschulen. Stellung der Baugewerksmeister in benselben 252. Unzulässigkeit der Besprechung der Prüfungsergebnisse in öffentlichen Blättern burch Mitglieber ber Prafungstommifftonen 564.

Prüfungsordnung für Entlassungsprüsungen an den höheren Schulen: an den mit Realanstalten verbundenen maschinentechnischen Fachschulen 556.

-, für Lehrerinnen. Nachtrag jum Regulativ für die Prüfung ber Lehrerinnen

und Edulvorsteherinnen in Bremen 149.

Brüfungstermine für Lehrer an Mittelschulen und Rektoren 111. für Lehrerinnen und Schulvorsteherinnen 113. für Borsteher und Lehrer an Taubflummenanstalten 120. 294. fitr Turnlehrer 121. 653. für Turnlehrerinnen 121. 293. 504. für Zeichenlehrer 141. für Zeichenlehrerinnen 121. 141.

Brufungezeugniffe. Bereinbarung mit Bremen wegen Anerkennung berfelben für Lehrerinnen 149. Desgl. mit ber Berzoglich Sächfischen Staatsregierung wegen Anerkennung ber an ber Privat - Lehrerinnen - Bilbungsanstalt "Marien-Institut" zu Gotha ausgestellten Lehrerinnen-Zeugnisse 509.

#### R.

Rauch - Museum zu Berlin, Borfteber 54. Staatsausgaben 206.

Real-Lehranstalten. 95. Allgemeine Bestimmungen über bie Menberung in der Abgrenzung der Lehrpensa 243. Berzeichnis mit Angabe der Direktoren, Rektoren 399. 646. Zuständigkeit bei Anstellung zc. ber Lehrer an ben zu Ober Realschulen u f. w. umgestalteten reorganisirten Gewerbe-Bedingungen unter welchen Lehrer, die für bas Lehramt an Gewerbeschnlen geprüft worden sind, in Oberlehrerstellen an solchen Unstalten befördert werden dürfen, welche in Ober-Realschulen 2c. umgestaltet worden finb 555. Ordnung ber Entlaffungsprüfung an ben, mit Realanftalten verbundenen maschinentechnischen Fachschulen 556.

Rechenunterricht. Methodit des Rechenunterrichtes von dem Seminarlehrer

Steuer ju Miinfterberg 704.

Rechnungswesen. S. a. Ctats- u. Kassenwesen. Termin für Anträge auf angerordentliche Zuschüsse jum Patronatsbaufonds 130. Berrechnung der durch Amtssuspensionen und Disziplinar-Untersuchungen wider mittelbare Staatsbeamte ober Lehrer entstehenben Roften; Feststellung und Dedung von Zeugengebühren 184. Berwendung aller Einnahmen, ausschließlich besonberer Bermächtniffe zc. bei Lehrer - Witwen- und Baifentaffen zur Dedung ber laufenden Ausgaben, Zutritt ber Staatskasse nach solcher Verwendung 299.

S. a. Buftanbigfeit, Bermaltungestreitverfahren. gutsherrlicher Leistungen für die Schule, welche auf einer allgemein gesetzlichen Berbindlichkeit beruhen, ift ber Rechtsweg nur insoweit zulässig, als dies bei öffentlichen Abgaben der Fall ift 156. 599. 601. Unzulässigkeit des Rechtsweges bei Beschwerben über Digbrauch bes Buchtigungerechtes burch Lebrer 314. Desgl. fiber bie Berpflichtung jur Zahlung ber von ben geiftlichen Oberen festgesetzten Neusion eines Rirchenbeamten 637.

Regierungen, s. Provinzialbehörden.

Reifeprufung, Gegenstände ber Reifeprufung an Gymnasten, zu welcher Inhaber des Reifezeugnisses eines Realgymnastums ober einer Ober-Realschule zugelassen werben 139. Theilnahme an bem Unterrichte eines Symnasiums in ben betreffenden Lehrgegenständen als angemessenster Weg zur Erwerbung des Opmnafial - Reifezeugnisses seitens eines Realgymnasial - Abiturienten 422. 3m Uebrigen f. Brufungen.

Bei Bersetzung von Lehrern sinb dieselben auf bie Anftalts-Reisekoften.

49

Kassen durch die Provinzial. Schultollegien anzuweisen 251. Bescheinigung der von den Beamten über Reisekosten und Tagegelber für Dienstreisen aufgestellten Liquidationen 345.

Rettorat, Procestorat, Desanat bei ben Universitäten. Bestätigung ber Wahlen zu Riel 134. Königsberg 222. Greifswald 222. Halle 381.

Berlin, Breslau, Göttingen, Marburg, Bonn und Manfter 487.

Religions unterricht in der Bolksschule. Unzulässigseit der Gewährung eines besonderen Staatszuschusses für Ertheilung des konfessionellen Religionsunterrichtes für die Minderheit der Schüler; event. Bewilligung oder Erhöhung von Staatsbeihilse zur Besoldung der ordentlichen Lehrträfte 317. Einrichtung des Religionsunterrichtes für die der Konsession des Lehrers nicht angehörenden christlichen Schulkinder; sowie Ausbringung der Kosten, insbesondere Beitragspsicht der Dominien und Gemeinden im Geltungsbereiche des kath. Schulkeglements vom 18. Mai 1801: 584. Theilung von ein oder zwei wöchentlichen Religionsstunden in Halbstunden zum Zwede des Beginnens des Unterrichtes mit voller Unterrichtszeit an jedem Wochentage mit Religion 680.

Ritter, (Rarl) - Stiftung. Statuten 397.

bon Robr'iche Stiftung für Rinftler. Preisertheilung 490.

Rückgratverkrummungen. Belehrung über bas Sitzen ber Schullinder in Beziehung auf Rückgratverkrummungen 613.

#### 3

Sachverständige. Berpflichtung ber öffentlichen Beamten zur Benachrichtigung ber vorgesetzten Dienstbebörbe von Fällen gerichtlicher Borladungen als Sachverständige und als Zeugen 314.

Saling'iche Stiftung. Aufforberung zur Bewerbung um ein Stipenbium

ber Jatob Saling'schen Stiftung 386.

Schreibunterricht. Pflege einer guten Hanbschrift in ben böberen Unterrichtsanstalten 147.

Shulabgaben. Ausführung des Gesetzes über die Berjährungsfriften vom

12. April 1882: 128.

Schulaufsicht. Stellung ber Schulkommission, bezw. des Kuratoriums einer höheren Unterrichtsanstalt zur Aussichtsbehörde 142. Bestätigungsrecht der Aussichtsbehörde bei Anstellung oder Besörderung von Lehrern an städnischen oder stiftischen höheren Unterrichtsanstalten 144. Regelung der Ortsschuldverwaltung in westsätischen Städten 153. Unzulässigfeit der Ausstellung von Zeugnissen seitens der Schulaussichtsbeamten sür Bollsschullehrer behuss Bewerdung um andere Stellen. Anordnung amtlichen Schristwechsels unter den Betheiligten 291. Beaussichtigung der höheren Privat-Mädchenschulen in Beziehung auf Gegenstände des Unterrichtes und deren Behandlung 445. Regelung der örtlichen und der Kreis-Schulaussicht über die höheren Pkädchenschulen 574. Staatsaussicht über die Privat-Unterrichtsanstalten 639. Ausbringung der Rosten sür Schulrevisionen in Ost- u. Westpreußen 667.

Soulbauten; Fonds zur Unterflützung unvermögender Gemeinden und Soulverbände bei Elementarschulbauten 463. 680. Anordnung der Fenfter in

ben Rlaffenzimmern ber Bolteschulen 612.

Soulbeitrage f. Unterhaltung.

Soulbesuch, Soulpflicht. Den Kindern preußischer Staatsangehörigen soll der Unterricht in einer preußischen Schule zu Theil werden 151. Freie Wahl der Schule 444. Rechtsgiltigkeit der über die Schulpflicht in den unter dänischer Schulgesetzgebung stehenden Schuldistrikten des Kreises Tondern in der Provinz Schleswig Holstein erlassenen Anordnungen der preußischen Schulverwaltung 512.

Schulbilbung ber bei bem Lanbheere u. ber Marine eingestellten Ersatnanzschaften. Statist. Nachweisung pro 1881/82: 310. pro 1882/83: 514.

Soulbeputation. Besuch ber Schule feitens einzelner Mitglieber 511.

Schule, Schulgemeinde zc. Die Schulordnung für die Provinz Prengen vom 11. Dezember 1845 kennt die landrechtliche Schulsozietät nicht; sie legt die Unterhaltung der Schule nicht einer solchen Sozietät, sondern den zur Schule gehörigen Gemeinden und Ortschaften (Gutsbezirken) auf 453. Bertretung der Gemeinde im Berwaltungspreitversahren durch den Ortsvorsteher, der Anwohner auf gutsherrlichem Borwerkslande durch den Bessitzer des Gutes — den Grundherrn — 453. Besuch der Schule seitens einzelner Mitglieder der Schuldeputation 511.

Schulgebäube. Anordnung ber Fenster in den Klassenzimmern ber Boltsschulen 612. Berpflichtung ber Schulgemeinden zur Beschaffung ber nöthigen

Defen 616.

Nichtverpflichtung ber Ortsarmenverbände, für unbeibringliches Schulgelb. Schulgelb aufzukommen. Boraussetzungen für ben Anspruch eines Lehrers auf Erfat von Ausfällen 167. Berpflichtung jur Zahlung in ber Proving Hannover für alle schulpflichtigen Rinder ber Gemeinbe, auch wenn biefe bie betreffenbe Soule nicht besuchen 318. Empfehlung ber Beseitigung ober Ermäßigung bes Schulgelbes bei Boltsschulen, Bermeidung ber Erhöhung besselben 461. 462. 615. Der Betrag bes Schulgelbes ift bei Berechnung ber nach bem tath. Schulreglement vom 18. Mai 1801 von den Berpflichteten ju bem Baargehalte ber Lehrer zu leistenben Beitrage außer Anfat an laffen 615. Das Schulgelb ift nicht als Kommunalabgabe anzuseben. auch wenn im Uebrigen die Schule als Gemeinbeanstalt von der bürgerlichen Bemeinbe unterhalten wirb; es erhält biefen Charafter auch baburch nicht. daß es auch für solche Kinder erhoben wird, welche die Kommunalschule nicht besuchen 518. Besteiung der servisberechtigten Militärpersonen des attiven Dienststandes vom Schulgelbe, auch bann, wenn basselbe für bie nicht die Bolksschule besuchenden Kinder zu entrichten ift 518. Bermeibung der Einführung von Soulgeld bei neu errichteten Boltsschulen 670.

Soulgemeinde f. Soule.

Soulgesetzgebung f. Befetzgebung.

Soulinspettion f. Rreis-Schulinspettoren, Schulaufficht.

Schulkinder. Belehrung über das Sitzen in Beziehung auf Rückgratverkrümmungen 613.

Schulkommission bezw. Kuratorium einer höheren Unterrichtsanstalt. Stellung berselben zu ber Anstalt und ber staatlichen Aussichtsbehörde 142.

Sonlpflicht f. Schulbesuch.

Soulrevision s. Soulaufficht.

Soul fieuer f. Unterhaltung.

Schulversäumnisse. Nichtanwendung ber Bestimmungen über Absentenliften und Schulversäumnisstrafen auf Privatschulen 444.

Soulvisitation. Bestreitung ber Roften 661.

Soul vorstand. Regelung ber Ortsschulverwaltung in Städten der Provinz Westfalen 153. Zusammensetzung des Schulvorstandes im Geltungsbereiche der Provinzial-Schulordnung vom 11. Dezember 1845: 155.

Schulzeugnis für den einjährigefreiwilligen Militärdienst, bessen Ausstellung ift nach anderthalbjährigem Besuche ber Untersetunda einer höheren Unter-

richteanstalt zulässig 140.

Sonlaucht. Begrenzung bes dem Lehrer zustehenden Buchtigungerechtes, Buffandigkeit bei Beschwerden über Migbrauch 314.

Seminare für Bollsschullehrer und Lehrerinnen. Berzeichnis 96. Staatsausgaben 197. 216. 220.

Seminar. Braparanben f. Braparanben. Unftalten.

Seminarwesen. Anforderungen an die Seminar-Aspiranten bei der Aufnahmeprüfung bezüglich ihrer Konntnisse im Gesange und in der Musik 565. Abhaltung eines Kursus zur Ausbildung von Pandarbeitslehrerinnen bei bem Lehrerinnen-Seminare zu Augustenburg. Befähigungszeugnisse 583. Mittheilung ber von den Zöglingen der Seminare und Präparanden-Anstalten zu zahlenden Unterhaltungskosten sowie der denselben etwa gewährten Benefizien an die Anzehörigen der Schiller 652. Gewährung von Unterstühungen an Externatszöglinge der Seminare 652.

Sozietätsichulen, Unterhaltung, f. Unterhaltung, Bürgerliche Gemeinbe.

Spannbienste. Der Nachweis über diese ist den Anträgen auf Bauuntersstützungen anzusügen 131. Bertheilung der Spanndienste und anderer Leisstungen auf die Gemeinden und Gutsbezirke (Anwohner und Grundherr). Zu Spanndiensten sind nicht bloß die Grundbesitzer, sondern alle Gespann haltenden Anwohner verpflichtet 453.

Staatsausgaben für öffentlichen Unterricht ac. 185.

Staatsbeihilfen filr Bollsschulmesen. Bur Besolbung von Lebrern; Sterbemonat und Gnabenzeit von Stellenzulagen. Beimfall ber perfonlichen und ber Dienstalterszulagen am Schluffe bes Sterbemonates 295. Unzulässigkeit ber Gewährung eines besonderen Staatszuschuffes für Ertheilung bes konfessionellen Religionsunterrrichtes für bie Minderheit der Schüler; event. Bewilligung ober Erhöhung von Staatsbeihilfen zur Besoldung ber ordentlichen Lehrfräfte 317. Boraussetzungen für bie Bulässigkeit ber Gemahrung von Dienstalterszulagen aus Staatsfonds an Lehrer 4.30. Termin für die Zahlung persönlicher zc. Zulagen aus Staatssonds an Schullehrer 139. Zu bem ber Berechnung ber Benfion eines Schullehrers zu Grunde zu legen. ben Diensteinkommen gehört bie Dienstalterszulage aus Staatefonde nicht 410. Ansschluß der Gewährung einer Gnadenkompetenz an hinterbliebene emeritirter Schullehrer aus bem zu Rubegehaltszuschiffen für lettere ausgebrachten Staatsfonds. Eventuelle Bewilligung einer Unterflützung 441. Bur Unterflützung unvermögender Gemeinden und Schulverbande bei Elementarschulbauten 463 680. Bei Dachsuchung einer Staatsbeibilfe gum Lehrergehalte geniigt bie Aufstellung einer summarischen Braftationenach. weisung ber Verpflichteten; Erforbernis einer Individual - Repartition bei Einwendungen gegen die Bertheilung ber Schulunterhaltungetoften und ber Staatsbeihilfe 610.

Staatsbienft f. Beamte.

Statistisches. Uebersicht über die bei den Schullehrer-Seminaren abgehaltenen Lehrerkonferenzen 253. Pauptergebnisse der schulstatistischen Erhebungen im Jahre 1883: 300. Uebersicht über die Zahl der dei dem Landheere und bei der Warine im Ersatziahre 1881/82 eingestellten preußischen Mannschaften mit Bezug auf ihre Schulbildung 310. 1882/83: 514. Turnkurse sür Amte stehende Boltsschullehrer 578.

Stellvertretung. Aufbringung von Koften mabrent ber Amtesuspension

eines Lehrers 184.

Stempel. Sobe bes Stempels zu Rauf., Lieferunge. und Wertverdingunge. Berträgen zwischen Staatsbehörden und Gewerbetreibenden 47311.

Sternwarte zu Berlin. Personal 55.

Stiftungen. Jacob Saling'sche Stiftung sur Studirende der technischen Hochschule zu Berlin. Aufforderung zur Bewerdung um ein Stipendium 386. Karl Ritter-Stiftung. Statuten 397. von Rohr'sche Stiftung stir Künftler. Preisertheilung 490. Gustav Magnus-Stiftung. Statuten 534. Peter Wilhelm Müller-Stiftung zu Franksurt a. Main sür Wohlthätigkeit und Förderung von Kunst, Wissenschaft und Gewerbe. Statut 538. Friedrich Wilhelm Stiftung sur Marienbad, Nachrichten über Bergünstigungen 644.

Stipenbien f. Stiftungen.

Suspension eines Beamten, Zeitpunkt bes Eintrittes bezüglich ber Gehaltszahlung 126. Aufbringung ber Stellvertretungskosten mährend der Amtssuspension eines Lehrers; Berrechnung entstehender Zeugengeblihren und Kosten 184. Bermendung des innebehaltenen Gehaltstheiles je nach dem Ausgange des Disziplinarversahrens 297.

## T.

Tagegelber. Bescheinigung ber von ben Beamten fiber Reisetoften und Tagegelber für Dienstreisen aufgestellten Liquidationen 345.

Taubftummenanftalt gu Berlin. Direttor 103.

Taubstummenwesen. Briffungen ber Borfteber und Lebrer für Anstalten, Termine 120. 291. Befähigungszeugniffe für Lehrer und Lehrerinnen 150.

für Borfieber 577. Staatsausgaben 203.

Technische Bodschulen. Personal zu Berlin 88. zu Sannover 92. Machen 91. Staatsausgaben 209. 218. 221. Ergänzung ber Berfaffungsflatute für Hannover und Nachen 135 Berfaffungestatut für Berlin 228. Borkehrungen für bas Studinm ber Elektrotechnik 1.35. Betrieb bes Turnens Bestätigung der Wahlen, bezw. Ernennung der Rektoren und ber Abtheilungsvorsteher 494. Preismedaille für Studirende ber technischen Podidule zu Berlin 544.

Tentamen physicum. Ausschluß,anderer als ber vorgeschriebenen Censuren 226. Turnkurse für Lehrer 121. 293. für Lehrerinnen 121. 505. 653. Abhaltung von Turnturfen für im Amte ftebende Elementarlehrer 290. Statift. Rach:

richten 578.

Turn le brer . Bildungs anftalt zu Berlin, Personal 6. Staatsausgaben Rurfus für Lehrer 121. 293 für Lehrerinnen 121. 505. 653. Priifungstermin für Lehrer 121 für Lehrerinnen 121. 293. Befähigungszeug.

niffe für Lehrer 291. 430. für Lehrerinnen 151. 506. 575. 654.

Turn me fen. Betrieb bes Turnens an ben Universitäten und ben technischen Bochschulen 223. Ausführung ber Turnspiele für die Jugend 435. Umfang bes Mabchenturnens 435. Betrieb bes Turnunterrichtes an ben boberen Unterrichtsanstalten 497. in Lehrerinnen - Seminaren, in boberen und in Bolls-Mädchenschulen 505. Betreibung ber Turnspiele und Turnsahrten an Beschaffung von Turnplaten, Betreibung von Unterrichtsanstalten 582. Turnübungen und Turnspielen im Freien, Ginrichtung von Turnfahrten 649.

### u.

Um gugskoften für Lehrer find burch bie Provinzial. Schustollegien auf bie

Anstaltetaffen anzuweisen 251.

Universitäten, Alabemie ju Münfter, Lyceum ju Braunsberg. Personal zu Königeberg 56. ju Berlin 59. ju Greifemalb 66. gu Breelan 68. ju Balle 71. ju Riel 75. ju Böttingen 78. ju Marburg 80. ju Bonn 83. 311 Münfter 86. 311 Braunsberg 57. Staatsausgaben 187. 214. 219. Bestätigung der Wahlen für Rektorat, Brorektorat, Dekanat zu Riel 134. zu Königsberg 222. zu Greifswald 222. zu Halle 381. zu Berlin, Breslau, Göttingen, Marburg, Bonn und Münfter 457. Betrieb bes Turnens 223. Strafbarkeit ber flubentischen Duelle (Schlägerbuelle) Reglement für bie Pabilitation von Privatdozenten bei ber philosophischen Fakultät ber Universität zu Riel 487. Immatrikulation von Nichtpreußen bei den Landesuniversitäten 534.

Universitätslehrer f. Lehrer.

Unterhaltung ber Boltsichule. G. a. Besolbung, Bargerliche Gemeinbe, Butsberrliche Leiftungen, Staatsbeibilfen für Boltsschulmefen. Der Gutsberr bes Schulortes gebort nicht zu ben hausvätern; eine Beitragepflicht für angetaufte bauerliche Grundftude liegt bemfelben nicht ob 160. Die bem Gutsberrn landrechtlich auferlegten Berpflichtungen daratterifiren fic als Leiftungen, welche auf einer allgemeinen gesetlichen Berbinblichkeit beruben 156. Ein Rittergutebesitzer, welcher nicht Guteberr bes Ortes ift, wo bie Sonle sich befindet, ift verpflichtet als Bausvater jum Unterhalte bes Lebrers beigutragen. Ungulässigkeit ber Ausbehaung einer für bie Schulbaulaft bestehenben Observang auf die Regelung ber Berpflich-

tung zur Unterhaltung bes Lehrers. Bertheilung ber Beitrage ber Sausväter nach Berhaltnis ihrer Besitzungen und Nahrungen 450. Begriff ber hausväter im Ginne bes Allg. Lanbrechtes 162. Unzuläfsigkeit ber Gewährung eines besonderen Staatszuschusses für Ertheilung des konsessionellen Religionsunterrichtes für bie Minberheit ber Schiller, event. Bewilligung ober Erhöhung von Staatsbeihilse zur Besoldung ber ordentlichen Lehrfräfte Einrichtung bes Religionsunterrichtes fur bie ber Ronfession bes Lehrers nicht angehörenden driftlichen Schulkinder; Aufbringung ber Roften, insbesonbere Beitragspflicht der Dominien und der Gemeinden im Geltungsbereiche des kath. Schulreglements vom 18. Mai 1801: 581 ber Uebernahme ber Schulunterhaltung auf den Kommunaletat 459. fahren bei Uebernahme eines Beitrages für Sozietätsschulen auf ben Rommunaletat und bei Ummandlung von Sozietätsschulen in Kommunalschulen 460. Empfehlung ber Beseitigung ober Ermäßigung bes Schulgelbes, Wermeibung der Erhöhung besselben 461. 462. 615. Bermeibung ber Ginführung von Soulgeld bei neu errichteten Bollsichulen 670. Berpflichtung der Gutsherrichaften jur Leiftung von Schulunterhaltungsbeiträgen auf Grund bes §. 33 Titel 12 Theil II Aug. Landrechtes 156. 588. 595. 599. 601. Schulvisitationstoften 664. Zuziehung ber Finang. Abtheilung ber 655 Koniglichen Regierungen bei Brufung ber Leiftungefähigkeit ber gur Auf. bringung ber Lehrerbefolbungen Berpflichteten 672. Die Berpflichtung, für die Berrichtung der Peizung der Schulstuben zu sorgen, liegt den zur Aufbringung ber Schulunterhaltungstoften Berpflichteten ob 67%. Berpflichtung ber Schulgemeinde zur Beschaffung ber nöthigen Defen zc. in ben Dienft. wohnungen ber Lebrer 616.

Soulunterhaltung in einzelnen Provinzen:

Off- und Westpreußen. Bertheilung der Leistungen, iusbesondere der Spanndienste auf die Gemeinden und Gutsbezirke (Anwohner und Grundherr).
Zu Spanndiensten sind nicht bloß die Grundbesitzer, sondern alle Gespann
haltenden Anwohner verpflichtet 453. Gutsberrliche Berpflichtungen nach
§§. 44 bis 47 der Schulordnung vom 11. Dezember 1-45 für Schulen
in solchen Gemeinden, welche erst nach Emanation der Schulordnung bezw.
der Kreisordnung gebildet sind 607. Ausbringung der Kosten für Schulrevisionen 667.

Schlesien. Beitragspflicht ber Dominien und Gemeinden zur Ausbringung der Kosten des sur die der Konfession des Lehrers nicht angehörenden dristlichen Schulkinder eingerichteten Religionsunterrichtes 584. Berpflichtung zur Unterhaltung ev. Schulen auf dem Lande 586. Der Betrag des Schulgeldes ist bei Berechnung der nach dem kath. Schulreglement vom 18. Mai 1801 von den Berpflichteten zu dem Baargehalte der Lehrer

zu leistenben Beiträge außer Ansatz zu laffen 615.

Pannover. Berpflichtung zur Zahlung des Volksschulgeldes für alle den Mitgliedern der Schulgemeinde angehörenden schulpflichtigen Kinder, auch wenn diese die Schule nicht besuchen 318. Uebernahme der Schulsozietätslasten als Rommunallasten und der Schulen als Gemeindeanstalten von Seiten der bürgerlichen Gemeinden 668. Ausschluß der Grundund Gebäudesteuer von dem außerhalb des Schulbezirkes belegenen Grundbesitze der Schulgemeindemitglieder bei Bertheilung der Schullasten 673. Bestsalen. Uebernahme der Schulsozietätslasten als Kommunallasten und

ber Schulen als Gemeinbeanstalten seitens ber blirgerlichen Gemeinden 317. Unterrichts an stalten, höhere 95. Staatsausgaben 188. 216. 220. Bergeichnisse mit Angabe der Direktoren, Rektoren 399. 646. Berfahren bei Ertheilung von Urlaub an die Lehrer nicht staatlicher höherer Lehranstalten 420. Allgemeine Bestimmungen bezüglich der mit höheren Lehranstalten verbundenen Borschulen 423.

Unterrichtsbeborben f. Ministerium, Provinzialbeborben.

Unterrichtsbetrieb. Mitwirfung der Boltsschullehrer bei ber allgemeinen Biebzählung, Aussetzung des Unterrichtes 148.

Unterstützungswesen. Mittheilung der den Zöglingen der Seminare und Präparanden-Anstalten gewährten Benesizien an die Angehörigen der Schüler 652. Gewährung von Unterstützungen an Externatszöglinge der Seminare 652. Ur saub. Ertheilung an die Lehrer nicht staatlicher höherer Lehranstalten 420.

### 23.

Berjährungsfristen bei öffentlichen Abgaben. Aussührung bes Gesetzes vom 12. April 1882 in Bezug auf Schulabgaben 128.

Berfetzung von Staatsbeamten. Erstattung von Diethe 125.

— von Lehrern, Anweisung ber Umzugs zc. Kosten auf die Anstaltstaffen 251. Der Termin ift auf den Monatsschluß festzusetzen 295. 439.

— von Schülern ber brei unterften Klassen ber Realgymnasten auf Gymnasten

und umgekehrt 250.

Bersicherungsgesellschaften sollen bei Versendung von Werthpapieren an bie Seehandlung zur Bermittelung nicht in Anspruch genommen werben 133.

Bertreter f. Stellvertretung.

Berwaltungsstreitversahren. S. a. Zuständigkeit, Rechtsweg. Betheiligte bei einem Streite über die Festsetzung des Geldwerthes der Naturalien und des Ertrages der Ländereien bei Regulirung des Linkommens der Elementarlehrer 453. Bertretung der Gemeinde im Berwaltungsstreitversahren durch den Ortsvorsteher, der Anwohner auf gutsherrlichem Borwerkslande durch den Besitzer des Gutes — den Grundherrn — 453.

Berwaltungszwangsverfahren. Unzulässigkeit unmittelbaren Zwanges behufs Leiftung einer Handlung, wenn biefelbe burch einen Dritten bewirkt

werben kann 616. 671.

Biebzählung, allgemeine. Mitwirtung ber Boltsschullehrer 148.

Bollsschulwesen. Die unterrichtliche Versorgung der Schullinder im preußischen Staate, Statistik 300. Uebersicht über die Zahl der bei dem Landbeere und bei der Marine im Ersatzahre 1881/82 eingestellten preußischen Mannschaften mit Bezug auf ihre Schulbildung 310. 1882/83: 514. Bestimmungen über die in der Bollsschule zu erlernenden volksthümlichen Lieder 567. Einrichtung des Religionsunterrichtes sur die der Konfession des Lehrers nicht angehörenden christlichen Schulkinder; Ausbringung der Rosten, insbesondere Beitragspslicht der Dominien und Gemeinden im Geltungsbereiche des kath. Schulreglements vom 18. Mai 1801: 584. Einrichtung von Pilsellassen silt schwachbefähigte Kinder 706.

Borfculen bei boberen Lehranstalten. Allgemeine Bestimmungen 423.

#### 215

Bitwen- und Waisenkassen sir Bollsschullehrer. Ausschluß ber Lehrerstellen, beren Inhaber zu ben unmittelbaren Staatsbeamten gehören und ihre Pension aus ber Staatskasse zu beziehen haben 298. Nichtanwendbarteit des Gesets vom 22. Dezember 1869 auf die besinitiv mit Lehrerinnen besetzten Stellen; Ausschluß des Witwers und der Kinder einer Lehrerin von Pension 299. Berwendung aller Einnahmen, ausschließlich der gemäß besonderer Bestimmung zu lapitalistrenden Geschenke und Vermächtnisse, zur Deckung der lausenden Ausgaden; Jutritt der Staatskasse nach solcher Berwendung 299. Entrichtung der Gehaltsverbesserungsabgade von der Dienstalterszulage an die Lehrer-Witwenkasse 440. Verpstichtung der Lehrer zur Zahlung von 25% Gehaltsverbesserungsgelder an die Elementarlehrer-Witwen- und Waisenkasse schulstellen zur Elementarlehrer-Witwen- und Waisenkasse schulstellen zur Elementarlehrer- Witwen- und Waisenkasse schulkellen zur Elementarlehrer- Witwen- und

Witmen - und Baisen Bersorgung. Ansführung bes Gesetzes vom

20. Mai 1882. Musschluß ber Bahlung von Beiträgen mahrend ber Stellenerledigung 126. Richtanwendbarteit bes Gefetes auf Lehrer an ben nicht ausschließlich vom Staate unterhaltenen boberen Unterrichtsanstalten 127. besgl. ber nicht ausschließlich vom Staate unterhaltenen Bewerbeschulen 486. Lebensversicherung schließt bie Anwendung bes Gesetzes nicht aus 127. An rechnung ber in ben §§. 18 unb 19 bes Benftonsgesetzes gebachten Dienftzeiten bei Festsetzung bes Witwen- und Baisengelbes 182. Berrechnung ber Bitwen. und Baisengeldbeiträge bei ben unmittelbaren Berwaltungen 182. Uebertragung ber Bewilligung ber gesetzlichen Bitwen- und Baifengelber an hinterbliebene von unmittelbaren Staatsbeamten auf bie Provinzialbeborben 478.

Wohnung s. Dienstwohnung.

Zeichenlehrer. Priffungstermin 141. Zeichenlehrerinnen. Priffungstermine 121. 141.

Reugen. Berpflichtung ber öffentlichen Beamten gur Benachrichtigung ber borgefetten Dienstbehorbe von Fällen gerichtlicher Borlabungen ale Sachverftanbige und ale Bengen 344.

Beugengebithren in Dieziplinar-Untersuchungen, Feststellung unb Dedung 184. Beugnisse für Boltsschullehrer behufs Bewerbung um andere Stellen auszuftellen ift unzuläffig 291.

Büchtigung, torperlice, f. Soulzucht.

Buschüsse aus Staatssonds f. Staatsbeihilsen. Buständigteit. Stellung ber Schultommission, bezw. des Kuratoriums einer boberen Unterrichtsanstalt zu der Anstalt und zu der staatlichen Aufsichts. beborbe 142. Bestätigungerecht berfelben Beborbe bei Anstellung ober Beförberung von lehrern an ftabtifden ober ftiftifden boberen Unterrichts. Eigenschaft ber Bezirkeregierung ale Provinzialverwaltungsanstalten 144. beborbe, Berechtigung berfelben gur Erhebung bes Rompetenztonflittes 156. Befugnis ber Provinzial. Schultollegien zur Anweisung ber Umzugs ac. Roften bei Berfetjung von Lehrern aus ben Anstaltstaffen 251. Buftanbigteit bei Beschwerben über Digbrauch bes Buchtigungerechtes burch Lebrer Buftanbigfeit ber Bermaltungsgerichte jur Entscheibung über bie Beranziehung von Ginwohnern ber Gutebegirte zu ben Laften ber letteren im Wege der Kommunalbesteuerung 343. Zuständigkeit ber Provinzial-Schultollegien bei Anstellung ze. ber Lebrer an den zu Ober-Realschulen u. f. w. umgeftalteten reorganistrten Dewerbeschulen 497.

3 mangeberfahren f. Berwoltungezwangeverfahren.

# Namen:Verzeichnis

## zum Centralblatte für den Jahrgang 1883.\*)

(Die Bahlen geben bie Seitenzahlen an.)

In dem nachfolgenden Berzeichnisse sind die in den Nachweisungen über die Behörden, Anstalten u. s. w. auf den Seiten 1 bis 110, 400 bis 419 und 046 bis 648 vorkommenden Namen nicht angegeben.

21.

Abect 620. Abicht 624. Abam, Taubst. Unst. &. 325. —, Musiter 646. Abler 492. Ablseld 320. Abrend 629. Abrendts 473. Ahrens, Symn. 2. 710. -, Schull. 713. Albert 151. Albrecht a. o. Prof. 178. -, Gewerbesch. Dirett. 329. Alte 326. Altenburg 324. Althoff 134. Anger 622. Arendt, Gymn. 8. 710. —, Soull. 430. Ambold 506. Arnold 525.

Arnoldt, Gomn. Dirett,

\_, Ohmn Dirett. 522.

Aronhold 328.

Arzruni 319.

Geh. Reg. Rath 328.

Aschenheim, Elis., 506. -, Martha 506. Ahmann 338. Agmus 617. Auerbach 325. Augustin 322. Auwers 521. ¥3. Baack 175. Babucke 521. **Bach** 575. Backe 632. v. Babineti 575. Bäumer 473. Bäumker, o. Brof. 319. —, Semin. Lehrerin 631. Baltenhol 174. Ballauf 468. v. Bamberg 330. Bandow 623. Banisch 629. Banning 508. Bargiel 168. Minifter. Barthausen,

Bartel 170. Bartelheim 336. Bartels, Konfist. Rath, Gener. Superint **336.** —, **G**pmn. **L**. 467. Barthel 173. Baste 430. Baner, o. Prof. 338. —, Schull. 432. Baum 525. Baumann, o. Prof. 340. ---, a. o. Prof. 633. —, Gpmn. L. (Konig) 322. —, begl. (Husum) 430. Baut 291. Bayer, Reg. und Schulrath, Ronfist. Rath 714. —, Schull. 472. Becmann 487. Bed 174. Beder, Prasid. d. Alab. b. **R**. 489. -, Perm., Gymn. L. 710. -, Heinr., begl. 710. —, Realso. Dirett. 619. —, Semin. L. 328. -, Semin. Hilfel. 430.

Direkt. 168.

621.

**Baron** 633.

-, Prof. e. tecn Cocfd.

<sup>\*)</sup> Die Seitenzahlen 465 bis 476 kommen zweimal vor. Den Seitensahlen ber wenigen Namen (Tschackert, Oberdick und Weinhold), welche in dem zweiten Theile stehen, ist in diesem Namenverzeichnisse das Zeichen II zugesetzt worden.

Beder, Schull. 472. —, Lehrerin 575. Bedmann 626. Begas 465. b. Behr 174. Bebrenroth. 431. Beinling 622. Belling 623. Below 628 Bender 342. 487. Benete 178. Benfc 629. vom Berg 627. Bergmann, o. Prof., Rett. **336.** 487. -, **G**pmn. &. 522. Berndt, Gymn. Oberl. 623. -, Taubst. Anst. Hilfst. **15**0. Berneaud 326. Bernecken 467. Bernhardt, Gymn. Dir. 619. —, Schula. Kandibatin 50F. Bernheim 520. Graf v. Bernstorff 169. Bertelt 506. Bertkau 342. 521. Besener 472. Beffet 631. Bethe 520. Beufter 177. Beper, Gymn. & 710. -, L. e. höh. Brgrsch. 324. Bepschlag 335. Bepgell 033. Bezienberger 631. Bialatowski 630. Biebermann 629. Biermann 630 Bigge 178. Bindemann 508. Binding 172. Binefeld 173. Birtenftamm 329. Bisping, o. Prof. 341. 487. -. Somn. Elemt. L. 329. Blachetta 432. Blankenstein 492. Bleicher 625.

Bleste 506.

Bloch, Schull., Kant. 177. -, Hauptl. 472. **Blome** 630. Blumner 320. Bod, Geh. Reg. n. Soulrath 171. --, Soull. 432. Bode, Rrs. Schulinsp., Dompropst 169. -, Dirett. b. d. Museen 465. 492. —, **G**hmn. Direkt. 631. -, Gemin. Hilfel. 628. Bodic 709. Bödeter 714. Böger 632. **Boble** 170. Böhm 620. Böhmer 624. Boer 408. Börner 523. 1881 to 124 Böttcher, Schula. Ranbib. 432. Bandarb. Lehrerin **b**54. Boble 169. Bohlmann 624. Bohn 431. Bohne 467. Bobse 710. **Boldt** 575. Bolles 325. **Bolte** 173. Borchert 322. Boretius 381, 618. Bort 327. Bormann, o. Prof. 341. -, Gomn. Oberl., Prof. 173. Bornholdt 150. 176. **2010** 174. Boffe 431. Bopens 473. Bracht 621. Bräuning 322. Brahl 472. Brandstäter 328. Brandt, Konfift. Rath 335. -, Elem. L. e. bob. Brgrsch. 470. Braumuller 526. Braun 624. Brauns 620. Brazator 464.

Brebenkamb 319. Breiderhoff 405. Breitsprecher 175. Brennede 323. Brefina 709. Brener 525. Breuter 622. Brepsig 466. Brindmann löl. Brintmann 431. Brochaus 134. Bromisch 711. v. Bronikowski 632. Brosd 432. Brofin 622. Bruder 524. Brudner 338. Bran 622. Briffow 713. v. Brunn 634. Bruns 621. Buch 714. Buchholz 177. Budge 520. Büchel 634. Bliding 340. 633. v. Billow 575. Büttner bo4. Burmann 623. Buschmann 622. Busolt 340. Buffe, Gymn. 2. (Berlin) 522. -, begl. (Berlin) 710. Buffenius 466. Bußmann 328.

Œ. **E**āsar 341. 619 Cantor 339. Carstens 624. Cascorbi 627. Caspar, Opmu. Oberl., Prof. 400. -, geb. Nieper 575. Caspary I. 33%. **Tasper 432**. Caumont 522. Christa 174. Christinned 177. Christmann 177. Chrzaszcz 323. **Chun 620.** Clausius, o. Brof. 342. -, Reft. e. Realprog. 711.

Clauffen 632. Clemens 473. Clement 645. Cludius 469. Cohen 341. Cohn 339. La Combe 713. Conrad, Gomn. Oberl., Brof. 173. —, Elem. L. e. Realprog. **470.** Conze 492. Corbes 169. Crebner 338. Cremer 222. du Croix 575. Czwalina 623.

D.

Dähn 322. Dälen, Paula 575. —, Margar. 575. Dageförde 432. 524. Dammer 575. Dannebaum, Semin. Bilfel. 628. —, Soul. 431. Dannehl 431. Danz 575. Darnmann 709. Darpe 621. Debbert 624. Decter 324. 633. Debolph 291. Degner 291. v. Debn - Rotfelser 492. Deice 629. Deiß 291. Deiters 709. Dennstedt 432. Deppe 170. Deutschmann 620. Devantier 322. Diebitsch 623. Diederich 630. Diederichsen 623. Dielit 489. Diener 431. Dietrich, o. Prof. 178. —, Handarb. 2c. Lehrerin **506**. Diet, Schull. 525. -, Beiden .- Lebrerin 575. Dibm 171. Dia 495. DiAmann 338.

Dilthey, o. Prof. 338. —, begl. 340. Dinges 655. Dippe 468. Ditges 321. Dittenberger 339. Dittmann 712. Dittrich, Reg. u. Soul. rath, Ronfist. Rath **327**. —, o. Prof. 337. —, Pauptlehrer 629. Döpte 623 Dorffler 619. Döring 631. Dohme 466. 492. Dohmen 325. Dohrn 319. 465. 708. Dobse 655. Osormann 624. Dove 339. Dové 712. Oräger 506. Dralle 525. Drasbo 506. Drendmann 473. Dregler, Gomn. Elem. **2**. 323. —, Edul. 327. Drews 431. Drochner 627. Dröge 624. Dropfen 338. Orpander 521. Düter 522. Dümmler 339. Minbier 625. Duncker 341. Oworzaczeck 178. ten Dyck 322.

E.

Eberhardt 627. **Ebers** 470. Edarbt 508. Edereberg 326. Edert 506. Edert 632. Echarbt 655. Echoff 630. Edler 175. jum Egen 711. Eggere 466. Eggert 327. Ehlerding 627. Chlere 340.

Chrenthal 710. Eichberg, emerit. Soull. **170.** —, Soul. 629. Eichler 338. Cicner, Ohmn. Dirett. 466. -, Gomn. Oberl., Prof. 328. Cide 432. Eichoff, Gymn. L. 710. —, erster Semin. L. 633. Eimert 176. Eine 655. Eisenhart 618. Eisenhuth 468. Elmenthaler 170. Elschen 431. Elsen 506. Elener 151. Esster 320. 620. Elze 340. Ememann, Realgomn. Oberl., Prof. 469. —, Pandarb. 2c. Lehrerin **576**. Ende 465. Ende 489. Enbell 492. Endlich 150. Endruhn 576. Engel 713. Engemann 627. Engler 340. Enfte 469. **Ens** 467. Erdmann, Gen. Superint. 335. —, o. Prof. 340. Ernst, Gener. Superint. 336. —, Gomn. Oberl. 623. **E** 625. Esternang 710. Eulenberg 108. Euler 508. Ewen 623. Erner 631.

₹.

Faber 178. Kabian 583. Sable 471. Fahlberg 629. Fangmeier 576. Fasbenber 632.

Kechner 632. Fehr, Semin. &. (Angerburg) 176. , begl. (Ragnit) 524. · Feller 466. Frhr. v. Ferstel 489. Keft 629. Fettling böö. Feperabend 175. Fieberg 523. Riedler 623. Fiet 506. Fignlus 576. Kinf 432. Firmenich 713. Fischbach 330. Fischer, o. Prof. 340. 521. —, a. o. Prof. 172. -, Gomn. Oberl. (Minstereifel) 178. -, begl. (Effen) 522. —, Ohmn. L. (Greifenberg) 173. -, begl. (Rönigsberg) 467. —, begl. (Altona) 408. Taubst. Anst. Hilfel. —, Schula. Kandibatin 508. –, Turnlehrerin 506. Flakig 173. Fleischhacker 326. Fliedner 474. Flitner 326. Flügge 320. Focen 468. Förster, o. Prof. 340. -, begi. 312. —, **G**pmn. L. 323. -, Realgymn. Oberl. 324. Foltynski 328. Folk 329. 好ort 432. Fortte 431. Frant, Superint. , Are-Souling 1/1. —, **G**pmn &. 624. Frang, Somn. 2. (Sagan) 710. -, begl. (Rlanethal) 715. Franzen 469. Freisleben 576.

Frerice 171.

Freudenberg 177. Freusberg 324. Frey 321. Friderici 583. Friedländer, Prof., ٥. Geb. Reg. Rath 337. -, Direkt. b. d. Museen, Geh. Reg. Rath 621. Friedlieb 339. de Fries 627. Krindte 432. 521. b. Fritsch 339. Fritsch, Realgymn. E. 523. —, Turnlehrerin 506. Fritice 625. Fröhde 622. Fröhlich 525. Fromm 471. Fromme 322. Frommershausen 522. Fros 715. Froft 631. Fuchs 621. Fürstenau 169. Fürftenberg 576. Fuhlendorf 583. von der Fuhr 170. Fubrmann, Taubst. Anst. ¥. 176. **—, Soul.** 629. -, Souldiener 170. Functe 175. Funk 524. Fuß 474.

G.

**Gabe** 714. Gäbler 320. Gade 322. Gäbecke 176. Gandtner 168. Warbe 495. Gaspary 389. 520. Gaffer by1. Gause 323. Gawanta 469. Gebbing 468. Gebhardi 322. Beffroy 174. Gegenbaur 622. Geibel 655. Geisberg 714. Beisler, Semin. Bilfel. **524.** -, Schull. 432. Beift 631.

Geneft 323. Genrich 176. 634. Genfler 178. Gent 632. Gentle 474. Gerdes 329. Gerhard 632. Gerhardt 621. Gering 320. Gerlach 576. Germanu 431. Gerstäcker 338. Gerstenberg 321. Geselschap 405. **(9**eც 335. Geper 291. Giersberg 492. wiese 715. Giesebrecht 319. Giesler 576. Oberl. Giesen, Opmn. Brof. 400. -, Gymn. Oberl. 473. Gillhausen 622. Gilzer 177. v. Gizhai 520. Glaß viz. Gleditsch 173. Wliente 291. Gliese 627. **Gioël** 178. Glogau 172. **Gina** 708. Göbel, Provinz. Edulrath, Web. Reg. Rath 168. **519**. Deerl —, Oberrealsch. 175. -, Beichen- u. Turni. 431. —, Soull. 630. Göppert 134. Göring 495. Görlig 322. **G**öti 715. Golisch 632. Googens 625. Gorter 646. **6**0100 104. v. Goßler 181. Gotthard 626. Grabau 709. **Gräf** 645. Grämer 128. Gräser 291.

Gräter 626.

Graf 712. Gramm 432. Graßhof 321. Grau 169. Graupe 174. Graupner 467. Greef 341. Gregorius 326. Greif 506. Grenacher 339. Grenfemann 174. Grewe 330. Größler 622. Grötschel 024. Groll 624. Gronenberg 628. Groß 713. Große, Spmn. Dirett. 173. —, Soull., Rantor 472. Groth, Priv. Doz., Prof. 169. —, Schull. 630. Grothof 623. Grotrian 320. Gruchot 522. 622. Grünwedel 621. Grüß 655. Gude 471. Gillich 468. Günther, Taubst. Auft. **2.** 524. —, Sandarb. 2c. Lehrerin **506**. Gürke 469. Gursti 150. 524. Guse 713. Gusinde 291. Oufferow 172 Gutjahr 618. Ontmann 626.

Đ.

Pabe 623. Hänbler, Maler, Prof. 521:

—, Schula. Kandidatin
508.

Hänschle 576.
Häring 627.
Häseler 626.
Hagemann, a.o. Prof. 341.

—, Sym. L. (Klausthal)
468.

—, Karl, begl. (Perford)
710.

—, Hauptlehrer 618.
Hagen 576. Pahn 176. Pahnrieder 466. Pain 576. Halbeisen 321. Pammes 630. Dante 466. Bannemann 507. Hansen, Realproghmn. Oberl. 627. -, Handarb. Lehrerin 583. Harme 626. Harnau 327. Partleib 291. Bartmann, o. Brof., Rett. 467. —, Gpmn. L. 710. —, Biblioth. Diener 170. Hartung 629. Hartwich 507. Partwig 708. Part 467. Harzer 646. Hase 335. Pasenbalg 326. Pasenow 291. Paffenstein 321. Hauck, Prof. u. Rettor e. tech. Pochich. 494. —, Program. L. 468. Sauce 711. Pauffe 712. Haupt, E., o Prof. 340. 620. —, P., a. o. Prof. 520. **Paym** 339. Bebel 170. Debold 323. Pecimann 472. Deamanne 710. Hedicke 466. Deibrich 712. Beilbrun 507. Beilmann 432. Deimbach 711. Beine, Opmn. Dirett. 622. —, Ghmn. L. 710. Beinemann 713. Beinick 577. 628. Peinrichs 468. Peint 177. Belbmann 473. Heller 329. Bellmann 291. Hellmuth 432. Pelmert 496.

v. Helmholt 172. Dempel, Gymn. Oberl., Brof. 622. —, Gymn. L. 467. Bente, Gomn. Dirett. 321. -, Soul. 629. Pentel 618. Dennig erfter Semin. 2. 627. —, Semin. L., Musitbirett. 176. v. Pennig 507. Penning 291. Benningsen 583. Denrici 495. Penrycowski 623. Denschel 329. Bensel 628. Bentschel 623. Derbst 178. Taubst. Anft. Pering, Pilfel. 150. —, Lehrer e. höh. Mäddensch. 629. Permann, Soull., Kantor 472. Soula. Kandidatin 508. Permanns 508. Permes, Progymn. Oberl. **323**. —, Program. L. 625. Perold 323. herrmann, Dber . Ban-Dirett. 492 -, o. Prof. (Vlarburg) 336. -, degl. (baselbst) 341. —, **G**pmn & 432. -, Semin. Dirett. 175. —, Taubst. Anst. Hilfel. 628. —, Schull. 433. —, døgi. 525. —, degi. 629. —, Handarb. 2c. Lehrerin 576. Bertwig 338. 621. Pert 339. Berter 173. Berwig, Dirigent, eines Provinz. Schultoll. Geb. Reg. Rath 169. , Gomn. Oberl. 624. —, Gymn. L. 174.

Deg 341. Deffe, Cemin. 2. 633. —, Zeichen. 8. 431. —, Lehrerin 576. Pettwer 151. Degel 709. b. Peusinger 473. Pepne 621. Pilburg 324. Pilbebrandt 172. Dilfenhaus 431. Pilgere 632. Pille 618. Pillger 433. Hilmer 324. Pindenburg 523. Pinsch 326. Dinsen 431. Pinz 176. 628. Pippe 326. Pirschberg 178. Pirschselber 433. 524. Pittorf 311. Pibig 618. Pobbing 714. **Pöser** 178. v. Högen 330. Pöhn 525. Pöller 471. Policer, Gomn. Oberl., Brof. 632. —, **G**pmn. **L**. 323. Porling 709. Pörmann 495. Hövelmann 632. **Dof** 175. Hoffmann, Ohmn. Oberl. 6.32 —, Opmn. L. 431. -, erfter Gemin. &. 712. —, Taubst. Anst. Pilsel. 150, —, Soul. 170. van Hoffe 624. Pohmann 291. v. Pohmeper 291. **POU** 619. Pollenberg, Ohmn. Dirett. 022. -, Opmn. Oberl. 467. Polzweißig 709. Somering 150. Porn, Superint., Rreis. Soulinsp. 169. -, Realgymn. 2. 174. Postus 341.

ı

Hubatsch 625. Duck 171. Duckeftein 321. bon ber Pube 492. 492. Hübner, o. Prof. 338. —, begl. 340**.** -, Gomn. Oberl. 322. -, Progpmn. Oberl. 625. Hüllmann 629. Paniger 408. Püpper 710. Pufer 618. Huffener 328. Pumpert 174. Hunderimark 170. Hune 321. Husmann 472.

 ${f 3}.$ Jablonski 177. v. Jackowicki 173. Jacobi, o. Prof. Ronfift. Rath. 335. -, Reftor e. Realprogymn. 175 Jacobs 507. Jacobsen 465. Zacobsthal 492. Jacoby 335. Jaschie 433. Jahns 468. Jahr 576. Zantowiał 623. Jansen, Realsch. & 175. —, Soull. 346. Janus 507. Jellinghaus 324. Zensen 524. Iltgen 321. Jodens 709. John 169. Jordan, Geh. Reg Rath, Direktor 492. —, Schulrektor 619. Josupeit 623. Irrgang 326. 3faac 624. Isaacsohn 178. Ifrael 325. Itgen 177. Burgens, Dozent e. techn. Фофіф., Prof. 320. —, Dansvater 177. Jütting 714. Jung, Opmn. Gefangl. Musikbirekt. 174.

Jung, Schula. Rand.
431.
—, geb. Franck, Lehrerin
507.
Jungelaußen 632.
Jungels 467.
Juris 174.
Justi 619.

Я. Raac 629. Rade 711. Räselit 433. Ratie 507. Raftan 172. Raibel 520. Raifer, Gomn. Oberl., Brof. 321. —, Realsch. E. 324. Rallenberg 173. Rallius 400. Ralobe 323. Ramieth 713. Ramp 330. Rampfner 474. Rapp 321. Raraffel 525. Rardel 326. Rarow 325. Rarid 341. Rarsten 340. v. Rarwowski 467. v. Kausmann 330. Raufner 713. Rawla 576. Rapser, Proving. Soulrath 329. -, Symn. Dirett. 179. Rebt 712. Reil, o. Prof., Geh. Reg. Rath 339. 618. –, Gymn. L. 174 -, Pandarb. 2c. Lehrerin **5**07. Retulé 342. Reller, Ghmn. E. (Bodum: 174. (Ronigeberg -, begi. 98./9R.) 710. -, Realghmn. Oberl., Brof. 711. van Rempen 325.

Remper 632.

Rempf 169.

Rerner 150.

Rerftan 431.

Rerften 632. Reutel 470. Riebert 495. Riefote 576. Riesel, Realgymn. Oberl. 626. —, Semin. L. 470. —, Shull 630. Rießling 338. Rick 169. 520. Airchhoff, G., o. Prof., Geh. Pofrath. (Ber-Iin) 170. —, o. Prof. (Halle) 339. -,Ab., begl (Berlin) 487. Rirchner 174. Rigner 337. Riftenmacher 325. Riy 523. Rlags 627. Rlante 177. Rlanfing 433. Rlawti 630. Rleefamm 524. Rlehmet 576. Rleiber 709. Klein, a. o. Prof. 320. -, Opmn. Dirett. 521. -, Somn Zeichens. 328. —, Program. L. 468. -, Realprogymn. 2. 175. Rleinert 169. 335. Rleinsorge 178. Rlemens 173. 526. Rliesch 433. Rlietsch 330. Rlinger, Waler 489. —, Oberrealsch. Dberl. 633. **Rlig** 338. Riode 320. Ribel 525. Rloppe174. Rloß, Taubst. - Anst. L. 176. **628.** -, Zeichen- u. Turnl. 431. v. Rluchohn 465. Klußmann 326. Anabe 622. Anape 291. **R**naut 622. Rnectel 433. Rneifel 321.

Anigge 328.

Rnischemski 176.

**Rubu** 619. Anorr, Opmn. Oberl. 321. —, Lehrerin 151. Anupfer 150, 471. Rnütter 713. Robille 433. Roch, Gymn. Oberl. 321. —, Ronrett. 326. Roce 709. Rocert 712. **Rögel 335.** Röhler 169. 495. **Röbn** 324. Röhnhorn 628. Rölbing 339. v. Könen 340. v. Ronig 524. Ronig, o. Prof. Geb. Mediz. Rath 620. —, Symn. L. 467. —, Soul. 291. **R**önit 177. Röple, Proving. Schulrath 319. Ritter-Dirett. e. Mad. 327. Röppen, Schull. 630. —, Lehrerin 655. —, degl. 655. —, begl. 655. **R**örth 576. Rörting 341. Röftlin 617. **Roble** 433. Rohlmey 330. Rolb 629. Rolbe 526. Rolbmüller 174. Rolity 619. Rolfter 433. Ronrath 338. Ropiet 625. **X**opp 470. Rorell 626. **Rorn** 178. Rorten 336. Rojovit 338. Rofinsti 713. Roffat 495. Rotelmanu 178. Rotowski 623. Rotthoff 468. Rowalski 507. Rownatti 633.

**R**oger 177.

Rrafft 336.

**Rrahl** 522. **Rrahmer** 520. **R**talan 629. Rramer, a. o. Prof., Geh. Reg. Rath 339. —, Gymn. L. 329. Araus, o. Prof. 169. 339. —, Schull. 327. Rranse, Onmn. Oberl. (Rönigeberg) 173. -, degl. (Strehlen) 466. —,dsgl.(Raftenburg)623. —, erster Gemin. **523.** —, Semin. Plf81. 471. —, Taubst. Anst. L. 325. —, Turnlehrerin 151. **A**rauß 170. Rraut 495. Rrebs, Realgymn. Oberl., Prof. 711. —, Zeichen- 2c. Lehrerin **507**. Kregenow 292. Rretidel 170. Rretidmann 622. Rretidmar 507. Rreut 466. **Rrict** 174. Rrieg 629. Rriele 57b. Rriesten 324. Rrb(d) 324. Rrobn 339. Rrollpfeifer 508. Rronecter 465. Rrüger, o. Prof., Rett. 222. -, Gymn. Oberl. 710. -, Progymn. Oberl. 468 —, Taubst. Anst. Hifel. 628. -, Handarb. 2c. Lehrerin **507.** Rrummel 520. **A**rug 711. Rrumm 329. Rrummader 335. Rruse 522. Rrzeminiewsti 630. Rubasch 713. Rud 522. Rügler 708. Rtifn, Brof. e. technisch. Hodsch., Baurath, Reft. 320.

Rühn, Dirett. e. Runftich., Brof. 173. -, Somn. Oberl. 322. Rünnecke 171. Rupper 150. Rüttner 433. Rüting 714. **Ruhr** 633. Rujoth 171. Rulat 433. 524. Ruley 628. Kummer 710. Runerth 326. Runstmann 172. Runte 526. Lunzmann 173. Rupia 325. Rurschat 708. Rurth 525. Rurze 626. **R**usa 467.

## 2.

van ber Laan 524. Labenburg 340. Lahmeper 319. Lahs 619. Lambed 175. Lamprecht 131. Lange, Gymn. Dirft. 328. -, Spmn. Oberl. 321. -, Gewerbesch. Oberl. **46**9. -, Mittelsch. L. 433. —, Schula. Kandibatin **508.** Langen, o. Prof. (Bonn) 169. 342. 487. -, begl. (Münfter) 341. Larz 570. Laspepres 169. Lauenstein 321. Launhardt 495. Soula. Lautenschläger, Randid. 291. -, Turnlehrerin 507. Ledelt 174. Lehmann, Gymn. 2. 322. Realgymn. Oberl. (Berlin) 469. , begl. (Frankfurt a. D.) 473. -, Zeichenl. 626. -, Prapar. Anft. Borfleher 526. v. Lehmann 469.

Lehnharbt geb. Lehmann **576.** Lemte 150. Lendin 711. Lensch 522. Lent 467. **Leo** 634. Levsius 320. Lettau 170. Leutheußer 291. Lewin 465. Levisseut 466. Lewerenz 171. Lieberkühn 619. Liebisch 172. Liebreich 169. Liebs 177. Liere 468. Lilie 469. Linde 633. Lindemann, o. Prof. 620. —, Elem. 2. e. Real. program, 712. Lindenberg 433. Lindner, Progomn. 2. 625. —, Edull. 629. Lindow 507. Lingner 618. Linn 471. Lineborff 469. Linsenbarth 624. Lion 507. Lippmann 172. 492. Lipschitz 342. Listing 178. Livonius 576. Lochmann 473. 88be 709. Löhrer, Schull. 431. —, begl. 629. 28fer 508. 88m 521. 20me 576. 28mer 712. Logé 655. Lohmeher 175. Lohoff 713. Lommatsch 338. Rops 6.33. Loret 177. Lorenz 631. Loffen 337. Lowart 525. Lubit 508. Luca 336. 341. Luctor 325. 431.

Lubwig 177.
Lubwig, Prof., Maler
489.
—, Schull. 629.
Lück 466.
Lübeck 431.
Lübick 508.
Lüngen 324.
Lüttich 627.
Lute, Brovz Schulrath
319.
—, Symn. Oberl. 467.
Lullies 467.

### M.

Maage 177. Männel 324. Magnue 431. Majorowicz 629. Mangold, o. Brof., Ronfift. **Rath** 336. ---, Gymn. Oberl. 709. Mann 525. Manefeld 469. Marcand 520. Marjan 626. Maris 473. Marolb 473. Marquardt, Soull., Rantor 177. -, Turnlehrerin 576. Marseille 174. v. Martens 338. Martens 713. Martius 618. Marwitti 176. Matern 325. Mathis 508. Matthias 171. Mattdorf 326. Maurer 336. Maximini 629. May 508. Realprogymn. Mayer, Rettor 473. , Realprogpmn. 2. 470. Mebus 714. Mebem 523. Mehnert 175.

Meier 618.

Meinert 709.

Meigner 473.

Meifter, Opmn. Oberl.,

Brof. 622.

Meinte 431.

Meister, Semin. 2. 628, Melde 341. Mendel 467. Menden 322. Mennenga 472. Menzel 178. Menzzer 633. Merguet 715. Mertel, o. Prof. 620. -, Gewerbeich. 2., Prof. 175. Merter gen. Schmidt 576. Merle 330. Mers 179. Metel 576. Mewes 324. Meyer, o. Prof. 339. -, Direft. b. b. Mufeen, Reg. Geb. Rath, Brof. 492. 709. -, Gomn Oberl. (Berlin) 322. -, begl. (Trier) 632. —, **G**ymn. L. 625. -, Realgymn. Dirett. (Pannover) 174. —, begl.(Dortmund) 468. —, Realprogymn. L. 324. —, Semin. L. 634. —, Pandarb. 2c. Lehrerin 576. —, Hedwig, Musikestissene 646. Michaelis 524. Mielte 327. Wigolsh 576. Milchbofer 521. v. Minden 583. Mittelstädt 630. Mod 624. Modemann 523. Möbius, Th., o. Prof. 340. —, **R**., degi. 340. Möller, Gymn. L. bann Oberl. 467. 709. -, technisch. L. e höh. **Brgrfd**. 433. —, Shull. 177. -, Sonla. Kandibatin 508. Mohr 467.

Montag 171. Morit 576. Morsch 469. v. Morstein 400. Most 508. Muche, Gomn. Obert. 322. —, **Shun. L.** 710. Mühlenberg 655. Müller, Prov. Schulrath **520.** -, Reg. Aff., Justitiar 171. —, o. Brof. 340. —, a. o. Prof. 172. —, L. e. Aunstalad., Prof. 179. -, Gomn. Direft. 169. —, Gomn. Oberl. (Palberstadt) 321. —, degl. (Königsberg) 623. -, begl. (31felb) 634. —, Gpmn. L. (Charlottenburg) 467. -, begl. (Gütereloh) 522. -, Gymn. Gefang- 2c. g. 632. —, Realgymn. Oberl. (Rönigsberg) 323. , begl. (Goslar) 329. —, begl., Prof. (Lipp. fladt) 469. 631. -, Realprogymn. Oberl. 175. —, Semin. Hilfel. (Pannover) 325. begl. (Obentirchen) 713. —, Schull. 291. -, degl. 326. --, begl. 713. -, Soula Randidatin **508**. —, Handarb. 2c. Lehrerin 151. -, Turnlehrerin 576. Mund 323. Minscher 321. Minfter, Brivatboz., Prof. **520**. -, Opmn. L. 323. Münter 338.

Mummenhoff 468.

Murten 508.

N. Ractebeim 712. Nagel, Realgymn. Dberl., Prof. 711. -, Studirenber 291. Ragorsen 176. Nahmmacher 576. Majort 655. Rapier 340. Raffe, o. Prof., Geh. Reg. Rath 168. , o. Prof., Geb. Mebig. Rath 619. Mauck 473. Rehls 433. 524. Rehring 339. Reide 709. Rentel 431. Nenz 433. 471. Neuendorff 507. Neuhäuser 337. 342. Reumann, o Brof., Geb. Mediz. Rath 464. —, Gymn. Oberl. 522. —, Taubst. Anst. Hilfel. 170. -, Schull. 177. —, **be**gt. 433. —, Lehrerin 507. , Handarb. 2c. Lehrerin **5**76. —, Shulvorstands-Mit-

Ricolaus 713. Nichues 337. 341. Niemann, Ronfist. Rath 336. –, **G**pmn. L. 624. Nienstedt 713. Miese, o. Prof. 339. —, **G**pmn. **L**. 710. Miesel 630. Rigmann 508. ydiffas 150. 628. Mitschle 525. Mölbechen 625. Nou 622. Nordmann 626. Nowact 523.

glied 714.

Reumaller 618.

Reuß 711.

**D**.

Oberbeck 340.

Oberbick 473 II.

Mobs 576.

Molinsti 328.

Monede 431.

Mommien 632.

v. Obstfelder 470. Delcter 468. Desterley 172. Detling 626. Offenbach 630. Ohlendorf 431. Oldörp 655. Dim 433. Opis 526. Oftendorf 336. Osterwald 523. Dtte 524. Ottens 711. Otto, Gomn. 2. 322. —, Semin. Pilist. 325. Ogen 492, 495. Dré 622. V.

v. Paczensta 508. **Ваф 629.** Bälzer 713. Bätolt 623. Babbe 469. Balis 469. Palm, (Symn. Prorett. 632. —, **G**ymn. L. 468. -, Semin. L. 171. Palmié 322. Pansch 322. Pape, o. Prof. 338 —, Schull. 714. Parow 469. Parts 339. Pathe 471. Patwahl 576. Paul, Zeichen- 2c. L. 433. -, Turnlehrerin 151. Paulsen 338. Behlow 171. Bein 324. Benner 710. Bentel 507. Beris 431. Berl 655. Peter 629. Betere, o. Brof. 327. -, Spmn. Oberl. 178. – , Gymn. Hilfel. 433. -, Oberl. e. bob. Brgrich. 324. Betersborff 321.

Beterfen, Rreis - Soul-

-, Gomn. 2. (Rende,

insp. 520.

burg) 468.

Petersen, Gomn. ¥. (Flensburg) 710. Beterson, Turnl. 292. , Beich. u. Turnl. 431. Betong 714. Betschler 151. Pfänder 292. Vfaffe 330. Pfeifer 630. Pfeiffer 340. Pflüger 487. Philipp 328. Biel 170. Pierson 469. Pillmeher 326. Pinzger 496. Biper, a. o. Brof. 168. —, Schull. 630. Pirscher 710. Pistorius 576. Pitsch, Realgymn. Oberl. (Brandenburg) 626. -, begl. (Barmen) 711. Bläw 630. Platen 630. Plath, Privatboz., Prof. -, **G**pmn. Oberl. 466. Bleg 507. Plugge 470. **Vodhammer 340.** Pöppelmann 321. **Bobl** 633. Pohlmann 630. Pohlmey 466. Polea 339. Pollert 323. Politorff, a. o. Brof. 621. —, **G**ymn. L. 634. Bolte 335. Poplen 325. Boppelreuter 625. Portins 178. Boser 630. Bott, o. Brof., Geb. Reg. **Rath** 520. , a. o. Brof. 708. Brahl 624. Breif 171. Arbr. v. Breufden von und ju Liebenftein 620. Breug, Gomn. 2. 710. —, Soulrest. 177. Preußer 433.

Prieple 508.

Brimer 150. Brüfer 170. Bruh 337. Buchstein 621. Büning 329. Büttgen 522. Bulwer 631. Buschenborf 433. 311 Butlin (Gans Ebler Perr 3 B.) 465. 526.

2.

Quiebl 292.

N. Raabe 473. Radau 150. Raddat 576. Rabemader 627. Mabide 327. Radie 433. Radojewski 525. Radomski 176. Rädlein 292. Räther 525. Rättig 630. Raffel 168. Ragoczy 471. Rahn 631. **Rabts** 473. **Raps** 576. **Ramin** 473. Ramme 711. Rammelsberg 330. Rangen 623. Rante 341. Rasche 620. Raschte 507. **Rau 326**. **Raud** 576. Rautenberg, Konfift. Dirett. 708. —, Ghmn. Oberl., Prof. 467. **Rave** 626. Ravnegaard 433.

Rave 626. Ravnegaard 433. Regel 326. Rehberg 632. Rehber 631. Rehber 631. Reihfein 623. Reichard 335. Reiche, Schull 326. —, begl. n. Turnl. 431. Reichert 620. 714.

Reifferscheid 338. Reil 431. Reimann, Ohmn. Oberl. 623. —, døgi. 624. Rein 341. 621. Reinhard 631. Reinbardt 710. Reinholz 433. Reininghaus 325. Reinte 340. Reinsdorf 433. Reischel 576. Reishaus 329. Reiste 327. Reisty 467. Renisch 176. Renner 171. Rethwisch 321. Reuber 330. 433. Rensch, o. Prof. 487. -, L. e. Runstafab., Prof. 709. Reuter 627. Repher 626. Rhein 525. Rbode 626. Ribbert 708. Richter, Milit. Oberpf., Ronfist. Rath 336. —, **Areis-Schulins**p. 464. —, Assistent 521. -, Somn. Oberl., Prof. (Denabriick) 321. —, Oberl., Prof. (Halle) 339. —, Gymn. Oberl. (R8, nigsberg) 632. Symn. Zeichenl., Brof. 323. -, Realgomn. 2. 469. -, Semin. 8. 526. -, Shulrettor 170. -, Lehrerin 576. Frhr. v. Richthofen 330. Ricen 711. Riecte 340. Riebm 339. Riehn 490. Rielander 630. Riens 292. van Riefen 431. Riegen 431. Rietbrod 472. Rieve 710.

Rintel 525.

Rinne 172. Risch 713. Ritter, o. Prof. 342. 487. -, Realprogymn. Oberl. 627. —, Schull. 631. Robolski 433. Rode 714. Röber 325. Rödenbeck 329. Röbiger, a. o. Prof. 465. —, Opmn. Oberl. 173. Röhl 709. Röpell 487. **Roschie** 327. **Mösler** 473. Rösner 178. Röftell 320. Röticher 576. Rogge 623. Roggenbuck 524. **Robbe** 655. Rohr 326. Rohrlach 507. Rohrmann 408. Rotohl 473. **Roll** 508. Rollmann 169. Roloff 174. Moos 576. Rose, Univers. Gekret., Ranzleirath 708. —, Realgymn Oberl. 626. Roject 622. Rojendahl 179. Rosenstengel 170. Rogbach 339. Rosteutscher 326. Rothe 655. Rothenburg 177. Rubeloff 577. Rudnick 708. Rübel 173. Rüdiger 326. Ruborff 320. Rünger 526. Müter 468. Rüther 170. Rus 627. Rufin 470 Rummler 322. Rumpel 328. Rund 472. Ruppert 713. Ruchlicki 467.

ᆂ. Saalschütz 337. Sachse 467. Sachtler 470. Sadebeck 173. 328. Sägert 322. Satolowski 655. Saltowsti, v. Prof. (A8nigsberg) 319. —, degl. (Witinster) 341. v. Sallet 169, Salm 526. Galomon 465. Galzmann 174. Sander 525. Sanders 292. Sarg 174. Sarnow 620. Saffenfeld 624. Sauppe 320. 340. **Schact** 525. Schade 337. Schäfer, o. Prof., Geh. Meg. Wath 337, 311, 714. —, Gymn. L. 714. Schäffer 466. Schaller 170. Shant 711. Sharbach 524. Scharf 630. Sharnhorft 630. Shauenburg 169. Schauer 329. Schaus 325. **S**hauß 177. Scheel 714. Scheer 709. Scheffer 327. Sheffner, Shulrettor . **170**. —, Schull. 327. Sheibe, Rett.b. Rlofteric. zu Roßleben 466. —, Gemin. Piljel. 524. Scheithauer 171. Shellbach 338. Schemmel 577. Scheppig 336. Scherer, o. Brof. 338. -, Schull. 178. Schickelm 174. Schiel 522. Schiffbauer 630. Shild 178.

Schimberg 624. Schirren 340. Schladit 490. Schlegel, Opmn. Oberl. **623**. -, Semin. L. 712. Soleich 469. Shlichteisen 522. Shlottmann 335. 617. Shlüter 322. 623. Schlufinski 329. Schmerl 710. Schmidt, Superint., Ars. Soulinsp. 520. ..., o. Prof. 169. —, a. o. Prof. 620. 633. -, Gomn. Oberl. (Marienburg) 321. begl. (Königsberg) 322. —, begl. (Yandeberg) 522. -, begl., Prof. (Berlin) 632. -, Spmn. L. 330. , Semin. 2. 628. —, Taubst. Anst. L. 176. —, Shua. 714. —, Schula. Kandidatin **508**. —, f. Wierter gen. Schmidt. Schmidtmann 626. Schmieder 618. Somitt 507. Somit, Gymn. Oberl. **466**. —, **G**ymn. L. 710. —, Program L. 522. —, Schula. Randid. 432. Samod 327 Somolling 508. Schmülling 577. Somuhl 433. Soneelloth 583. Schneider, o. Prof. (Berlin) 338. —, begl. (Breslau) 339. —, erster Semin. g. 176. -, Semin. Bilfel. 713. —, Soull. 433. -, begi 714. Schnippel 469. Schnitzler 170. Schnura 625. Schober 523.

Schöfer 507.

**Sabmann** 466.

**©фон** 632. Schönborn 329. Øфвпе 492. Schönseld 708. Schöppa, Semin. Dirett. 470. —, Schull., Kantor 177. Schöttler, Gymn Dberl., Prof. 329. —, **G**ymn. L. 467. Shipau 630. Sholle 469. Shollmeper 620. Sholb 329. Scholte 324. Scholz, Ghmn. Oberl. (Reuftadt D./Schl.) 173. —, degl., Prof. (Berlin) 709. —, Realsch. L. 626. –, Präpar. Anst. L. 325. -, Sandarb. 2c. Lehrerin **655**. Schomburg 525. Soottelius 634. Schottmiller 631. Schrader 319. Schramm 623. Schrammen 710. Screiber 520. Schrobt 327. Schröber, o. Brof., Geb. Mediz. Rath 172. -, Semin. Hilfel. 330. —, Schull. 472. -- , sandarb. zc. Lehrerin **507.** -, begi. 577. Schröer 625. Schröter, o. Prof. 339. -, Gemin Bilfel. (Dele) 433. -, begl. (Delition) 521. Soubbe 631. Schubert 627. 633. Schuberth 655. Schubring 623. Schucany 150. **Saud** 330. Schüber 473. Schiller 432. Shurmann, Opmn. Oberl., Prof. 522. —, Realgymn. L. 469. | South 169.

Shube 329. Soulte, Gomn. Obers. 623. —, Schula. Ranbibatin 508. Shultheis 63(). Schult, Geb. Reg. n. Provz. Soulrath 337. 341. -, o. Prof (Breelau) 339. —, degl., Ronfift. Rath (Göttingen) 187. —, Gymn. Direkt. 321. Schulz, Reg. u. Schul. rath 169. —, o. Brof. 172. -, Schula. Kandidetin 508. —, Schuu. 631. Schulze, Gymn. Oberl. (Rulm) 522. —, degl. (Naumburg) 623. —, Gemin. Lehrerin 471. Soulze-Berge 467. Schulzfi 150. Shumann, Gymn Gesang. 8. 618. —, Pandarb. 2c. Lehrerin 577. Souppe 3.38. Sourig 433. Schwalbe 715. Sowanert 338. Schwannecke 328. Schwartz, Ronfist. Rath **336.** Superint , Rreis. Schulinsp. 169. —, Spmn. L. 328. Schwarz 310. Schwedenbied 328. 336. Schwedler 328. Schweizer 472. Schwiedam 465. Schwieber, Realgymn. Oberl. 711. -, Klavierspielerin 646. Schnol 432. Seemann 170. Sehring 645. Seibt 631. Seiffert 432. Zeiler 473. Seit 522.

Selbt 713. Selte 507. Sellentin 175. Gemisch 335. van Senden 336. Sepffardt bib. Sidel 320. Siebert 406. Sieglerschmidt 626. Siemering 489. 708. Simar 372. Simon 712. Stodlerrat 524. Strodzti 170. Smenb 336. 311. 473. Smolta 467. Sociel 179. Södnid 432. Sohn 168. Sohr 711. **Golf** 325. Solimann 520. Sommerbrodt 339. Sonnenburg 708. Sonntag 466. Sorgat 508. Sperlich 177. Spieker, Geh. Db. Reg. Rath 192. Provz. Schulrald, Geh. Reg. Rath 519. Spieß, Gymn. Pirett. 336. –, Gpmn. L. 468. Spillete 633. Spirgatis 710. Spohn, Ohmn. 2. 467. —, Taubst. Anst. L. 176. 526. 62×. Sponsbeimer 432. Staat 631. Stabe 712. Städel 469. Ständer 620. Stahl, 9. Prof. 341. —, Prof. e. tedn. Dodfd. **496**. —, Soull. 178. -, begi. 433. Stahlschmidt 496. Stahn 712. Stabnte 631. Stavelfelbt 178 Stafche 712.

Stauber 168.

Stedel 432.

Stedelberg 711. Steinborff 465. Steinmet 172. Stendel 623. Stengel 341. Stenzel 024. Stenzler 172. Stephan 327. Stephanblome 471. Stephani 507. Sterntopf 169. Sterz 330. Steuer 473. Stiebing 708. Stier, Prof. e. tecn. Podja. 465. -, Somn. Oberl., Prof. (Wernigerode) 173. -, begl., begl (Reu-Ruppin) 622. Stimming 340. v. Stinging 631. Stobbe 176. Stobwaffer 618. Stockmann 522. Stöwer 467. Stöwesand 714. Stolpe 472. Stolzenberg 616. Stord 327. Stord 337. 341. Strackerjahn 634. Strasburger 342. Straub 523. Straube 624. Strep 432. Strien 330. Struck 521. Stüber 629. Stümke 470. Stilte 328. Stumpf 151. Sturm 341. 487. Succo 709. Sucier 340. Supplitt 577. Supprian 169. Sprée 631. Szimmetat 151. T. Täschner 623. Talmann 292.

Tammen 714.

Tanneberg 646.

Tanger 523.

Teet 577. Teidmüller 621. Tendering 626. Tepe 632. Teschenborff, Direttorial. MINN. 621. Buchhalter, Turner **292. Thamm** 472. Thaulow 327. Thiele, o. Prof. 337. -, Gomn. Dirett. (Barmen) 328. —, degl. (Ratibor) 521. Thiso 336. **Thomé** 338. Thomsen 433. Thormann 432. Thormeyer 577. Thunsborff 577. Thurein 625. Thpen 328. Tiedtte 473. Tietzen, Taubst. Anft. Dilfel. 150. -, Element. u. Turns. 432. Tobias 470. Tobler 338. Tobt 617. Todtenhaupt 633. Töwe 623. Totte, Schull. 178. —, **be**gl. 327. Trappenberg 326. Trautmann 342 Trebe 467. Trepte 618. Treu 622. Triebel, Reg. u. Soulrath 708. Turn u. Opmn. Elem. 2. 625. Trimborn 525. Trinius 171. Trinkaus böö. Erofien 319. Trulfen 627. Tichactert 171. 473 II. Tuffers 176. Türke 150. Tilfelmann 710. Turma 524. 11. Ubbelobbe 619. Uersfeld 712.

Uhbolph 173.
Uhlemann 624.
Uihlein 619.
Ulich 626.
Ulmann 170.
Ulmann 338.
Ungewitter 321.
Unterberger 292.
Urtel 170.
Usenannt 468.

23

Bablen 338. Beit 521. van der Belde 709. Bent 712. Biehmann 150. Bierling 405. Biertel 321. Bietle 325. Bölder 319. Böltel 633. Bogel, Maler 489. -, Semin. Pilfel. 330. 434. Bogt, a. o. Prof. 465. —, Gymn. Element. L. 625. Boigt, o. Prof. (Könige. berg) 335. 337. -, degl. (Göttingen) 621. —, **G**pmn. L. (Wandsbect) 323. —, døgl. (Danzig) 624. Bolhard 339. Boltmann, Rettor ber Landesich. zu Pforta 46b. —, Semin. L. 627. Bollmöller 340.

Wäher 470. Wächter 631. Wagenknecht, Taubst. Anst. L. 150. 715. —, Schull. 629. Wagenmann 336. Wagler 526. Wagner 340. Wahl 469. Wahl 469. Wahrenborff, Anna 507. —, Emma 507.

Bolquardien 340.

Boß 468.

Waldbach 628. Waldeper, o. Prof. 620. -, Gymu. Dirett. 703. ; Waldschmidt 175. Wallat 322. Walter, Semin. L. 524. —, Studirender, Turner **292.** Wambera 323. v. Wangenheim 468. Warnecke 473, Wattendorf 469. Wauters 489. Beber, Dechant, Kreis. Shulinsp. 319. —, o. Prof. 339. —, H., Prof. ber techn. Фофіф. зи Berlin 320. —, **R.**; degl. 495. -, Realgymn. Oberl. Prof. 323. Wechster 329. de Wedige-Cremer 473. Wegener 323. Wehrenpfennig 292. Wehringer odu. Weidgen 175. Weidner 622. Weiland, o. Prof. 340. —, erster Semin. L. 627. Weingarten 336. Weinhold 339. 473. II. Weise 327. Weizsäcker 338. Welder 326. Wende, Kreis. Schulinip. 620. —, Gemin. L. 471. -, Studirender, Turner 292. —, Taubst. Anst. Hilfel. 325. Wendel 523. Wendt, o. Prof. 620. --, Realfc. Zeichen. 2c. ¥. 434. Wenig 710. Wenigmann 175. Wenter 623. Wentrup 327. Wengel 622. Wenzel 469. Werner 521. Wernicke 470. Westphal, o. Prof., Geb.

Mediz. Rath. 172.

Westphal, Sandarb. 18. Lehrerin 577. Westrick 468. Wetten 619. Wegel 472. weppe 632. Widder 508. Wieader 619. Wiechmann 577. Wiedaja 336. Wiedenhöft 523. Wiegers 176. Wieseler 327. Wiesinger 340. Wiesner 400. Wietrowey 046. Wigand 341. v. Bilamowit . Mollen. dorf. 338. 621. Wilhelmi 335. Willing 292. Will, Studirender, Turner **292.** —, Minfil-Shülerin 646 Willich 628. Willmann 173. Wilmanns 337. 342. Wilmers 323. Wimmere 175. Winckler 471. Windel 174. Windscheffel 178. Wirth 709. Wisoth 626. Witte, o. Prof., Geh. Juft. Rath 327. —, a. o. .Prof. 405. —, Ghmn. Oberl. 624. -, Raufmann, Turner 293. —, Schull. 327. Wittich, Realgymn. Direkt 46N. -, Broturator 618. Wittig 472. Wittrin, 322. Witel 472 Wodrig 625. Wolff, Spmn. 2. 179. -, Realgymn. Oberl. 633. Wollert 292. Wonnberger 434. Worbs 173. Wormstall 321.

Woywode 577.

Wreben 472.
Wrege 176.
Wüllner 495.
Wünnenberg 621.
Wüß, Realgymu. Direkt.
523.

—, Zeichen, und Turnl.
432.
Wulfert 631.
Wulff 471.
Wulfow 633.
Wulle 627.
Wulfow. 168.
v. Wuffow. 168.

3.
Bachariä 708.
Bacher 339. 617.
Bander 709.
Barnde 655.
Bed 626.
Benzes 623.
Bezulfa 577.
Bielinsti 177.
Bielinsti 177.
Bielte 329.
Biemte 472.
Biepschmann 323.
Bimmer 172.
Bimmermann 631.
Binde 341.

Zippel, Symn. L. 522.

—, Semin. Hilfel. 325.

Zitelmann 577.

Zöcker 338.

Zöpprit 337.

Zöfinger 711.

Zons 522. 714.

Zopf 624.

Zickermann 583.

Zilrn, Taubst. Anst. L.

471.

—, Handarb. 1c. Lehrerin

577.

Zupita 338.

Zwed 710.

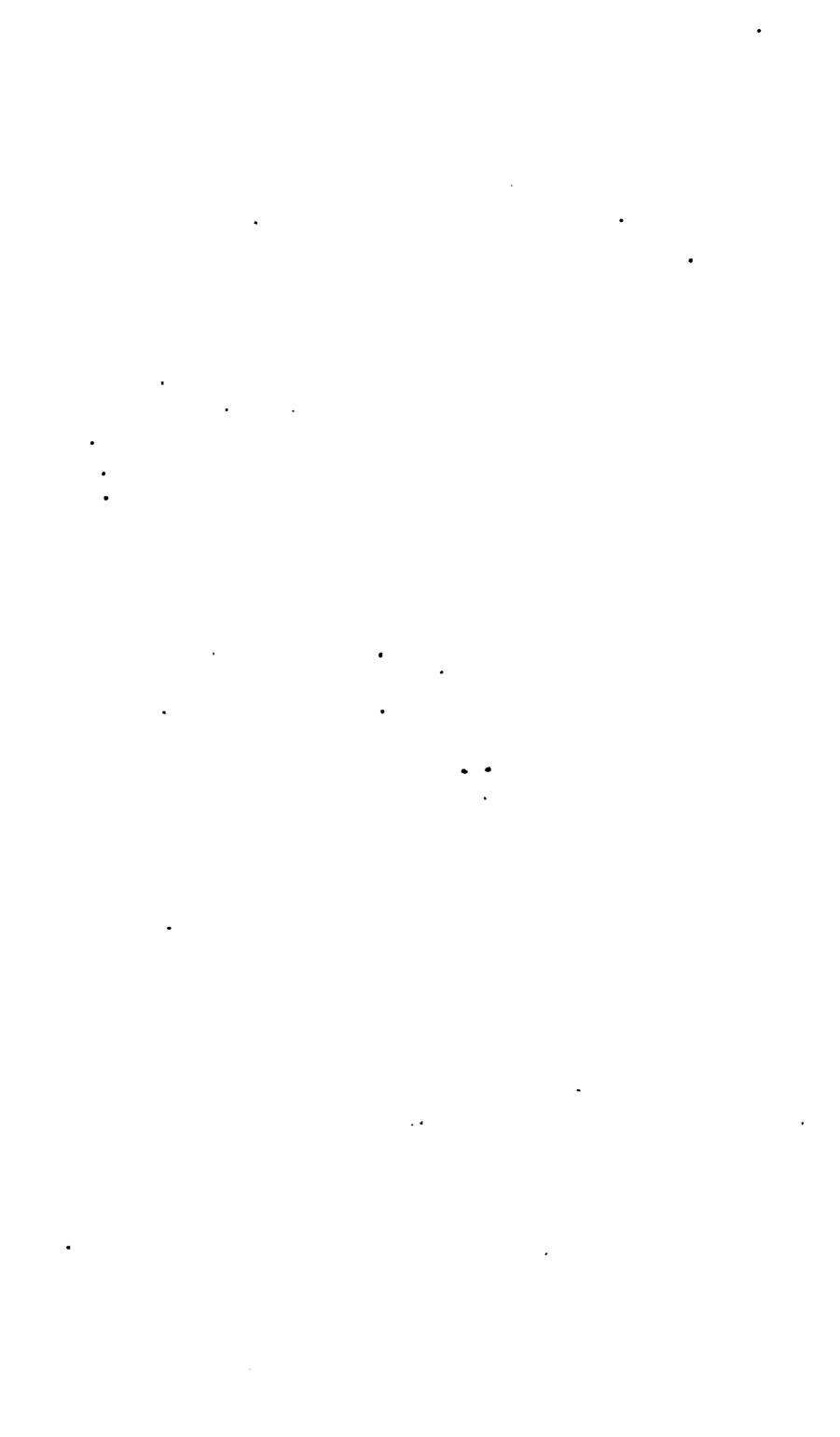



|   | • |   |   |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   | • |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   | , |   |
|   |   |   |   |
|   |   | • |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| • |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   | • |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

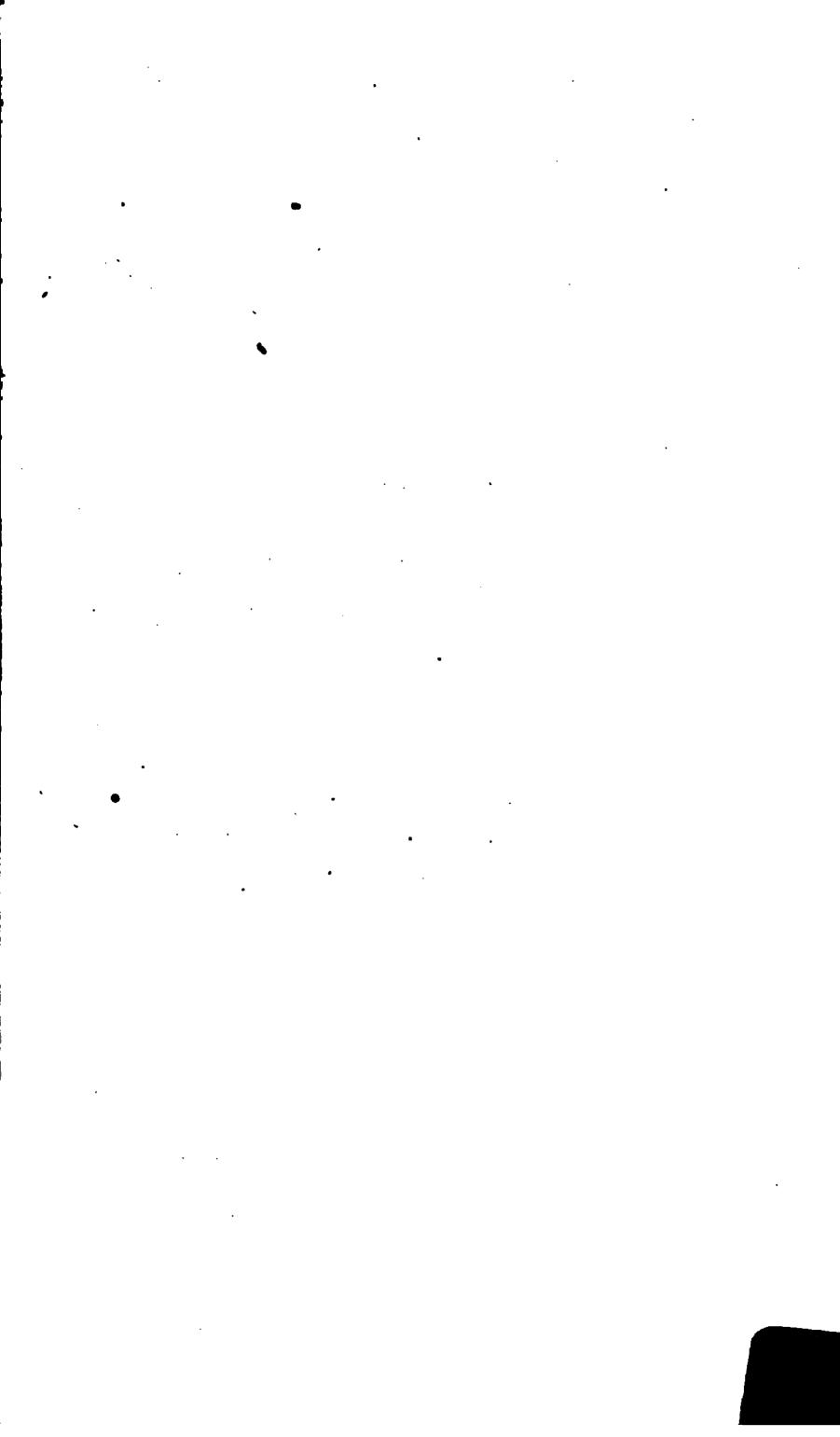

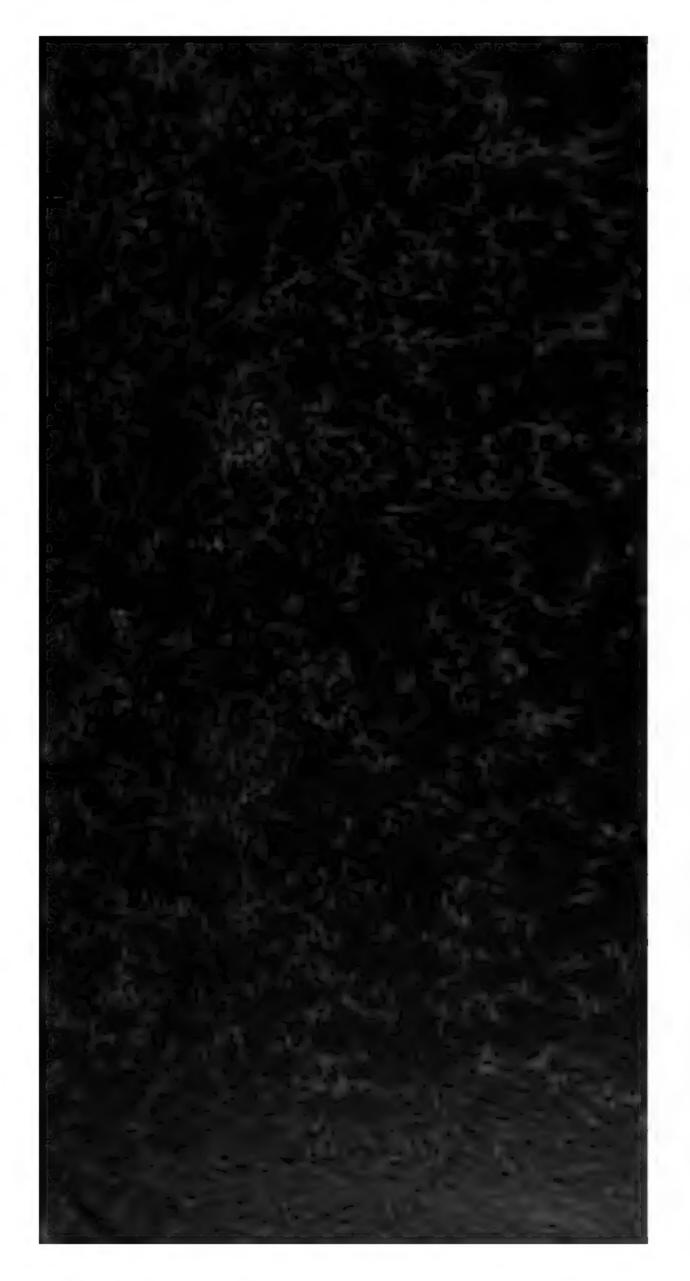